

## Neuer Nekrolog der Deutschen...

Friedrich August Schmidt, Bernhardt Friedrich Voigt



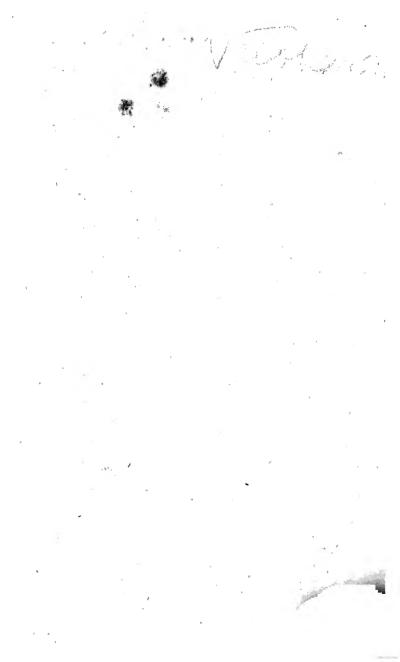

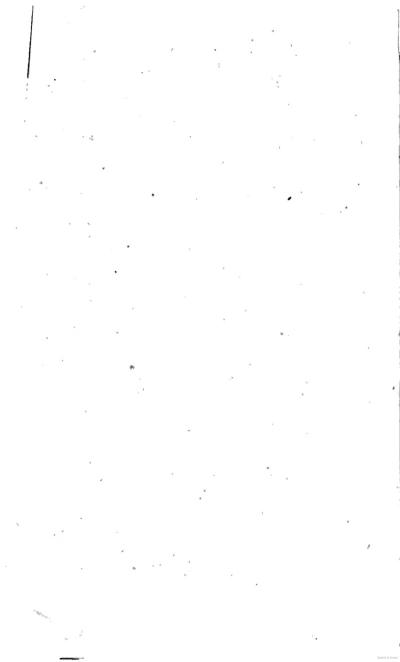





Friedrich August, König von Tuchsen?

# Nettrolog

ber

## Deutschen.

- mi ilita zemer, me qua mercha , zin ap iz zev.

- le eggi m Multorum diace, exemplo, , quad facta sequente,
Quae fugias. Vita est nobis aliena magistra.

ten trailles il :w



Füntter Jahrgang, 1827.

Erster Theil.

Rebft einem Portrait.

Ilmenau 1829. Drud und Berlag von Bernh. Fr. Boigt.





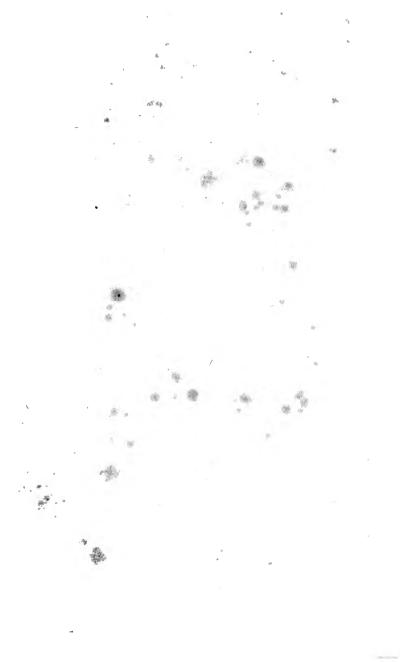



Friedrich August. König von Suchsen?

# Nekrolog

Det

## Deutschen.

-, all allog senar compos month it kit and is trov

-ir and im Multorum disser exemplo, quad factat sequents.

Quae fugias. Vita est nobis aliena magistra.



Fünfter Jahrgang, 1827.

Erster Theil.

Rebft einem Portrait.

Fimenau 1829. Drud und Berlag von Bernh. Fr. Boigt.



Vera si quaeris, naturam sequere, vanas petit imagines stultus; bonorum hine vitas ac sapientium lege viveque, qui lactus mori cupis, ut solide enim sapiat, sua nulli sufficit actas.



Pinger Johrgang, 1827.

Tind Took I

distribute of the state.

Fimenan 1829. erdinbereiler ven werel. Gr. Boige. Sr. Hochfürstl. Durchlaucht,

bem

gnabigften Fürften und Berrn,

Serrn

## Maximilian Carl

regierenden Fürften von Thurn und Taris, Buchau und Rrotokzyn, Erblandpostmeifter bes Konigreichs Baiern 2c.

ìn

Unterthanigkeit und Berehrung

gewibmet

non

bem Berausgeber.

# . Berginfel. Durch erke.

1.: 1.5

gnabiggen Bürffin unb Giren,

11 7 7 9 0

# Magimilian Carl

erende, Gerden von allern und Rapid. Durwun und Ruge vormen, Geblanten, meihre bes schigeriebs Koisen is.

genegereil dan tiefe itreball

277-

### Borwort

dum funften Jahrgang (1827) bes neuen Netrologs, ber Deutschen.

Go erschöpfend sich auch ber jetige herausges ber in seinen Borreben jum 3. und 4. Jahrgang dieses Werkes über alles babei Bemerkenswerthe ausgesprochen zu haben glaubte, so ift ihm doch seitbem so Manches wieder borgekommen, worüber

er fich auch biefesmal zu erklaren hat.

Buerft muß ich bie vielen Nachtrage berühren, welche fich noch auf i. 3. 1826 Berftorbene bezieben und bem gegenwartigen Sahrgang vorangeben. Go gabireich fie auch find, fo mare beren Beglaffuna meinem Beftreben, dem gemaß teine irgend benkwurdige Biographie fur Diefe Sammlung verloren geben foll, boch gar zu fehr entgegen gemefen. Dan wird mir auch Diefen Unachronismus nicht gum Bormurf machen, fobalb man zweierlei ermagt, nams lich, daß wenn die Mittheilung biefer Urtifel im porigen Sabre moglich gemefen mare, fie gang ge= wiß erfolgt fenn murbe, und bann, bag ihre Rach: lefe, fobald fie gegeben werben konnte, befonbers ba fie Runde von Mannern wie Graf v. Lepel, Arbr. von Truchfeß, Graf Bichn, Gefiner, Meffers fcmibt, Schoch u. f. w. gibt, burch tein Bebenten gurudgehalten merben burfte. Den Goluff ber im Sahrgang 1825 angefangenen Lebensbes fchreibung vom General Gitemaner liefere ich jest erft, benn er wird gewiß Allen, bie ben Unfang gelefen haben, auch jest noch willtommen fenn, und konnte, wegen einer langwierigen Krankheit ibe res Berfaffers (Brn. Prof. Lehne in Maing), nicht

früher erfolgen. Der Ungnnehmlichkeit, baf biefe Nachrichten nun nicht an bem Orte fteben, wo man fie fuchen muß (was auch von benen, verspätet mab= rent bes Drudes eingegangenen Rachtragen gum 5. Jahrgang gilt), wird feiner Beit burch ein voll= ftanbiges Generalregifter über bie erften 10 Sabr= gange abgeholfen werben, welches eine reiche Ueberficht und noch mehr Einheit in bas Bange bringen wird. Sebenfalls burfte aber bie Musfullung ber gebliebenen Lucken auf frifcher That gleich im nachften Sahrgang fpatern Supplementbanden, wodurch Die Biographien veralten murben, vorzuziehen fenn. Dag übrigens die Gintheilung in Sahrgange Die ficherfte, ftatefte und zwedmäßigfte ift, murbe nicht allein durch Grunde in ber Borrede gum 3. Sabr= gang überzeugend bargelegt, fondern biefes hat fich feit bem funfjahrigen Befteben biefes Unternehmens auch ichon genugsam praftisch bewahrt. .

Dit ber außern Ginrichtung ift Diefesmal eine Beranderung vorgenommen worden, die hoffentlich als eine Berbefferung erfcheinen wird. Die bisherige Eintheilung in brei Abtheilungen, wovon die erfte aus= führliche, Die zweite furgere Biographien und bie britte eine mit Notigen begleitete Namensuberficht berer lieferte, beren in ben beiben erften nicht ermabnt morben mar, murbe babin abgeandert, daß die beiben erften Abtheilungen nun in eine verschmolzen murben, mofur bie Grunde fprechen, bag bas Auf= fuchen in einer Abtheilung fichrer, leichter und ein= facher ift und bag ber Umftand, ob Jemand in ber erften ober zweiten ftand, ju unrichtigen Schluffen auf großere ober geringere Celebritat und Dentwurbigfeit fuhren und irrig als Magftab berfelben gels ten fonnte, ba boch bisher nur ber außere Umfang und Raum, ben ein Artifel einnahm, fur bie Be= ffimmung in eine ober bie andere entschied, fo baß

oft minberwichtige in die erstere und illustre Namen, nach Maßgabe ihrer kurzeren Biographien, in die zweite kamen und dort wohl zuweilen gar übersehen wurden. Darin aber lag eine offenbare Ungerechtigkeit, deren sich der Nekrolog nicht noch langer schuldig machen kann. Endlich ist durch diese Absänderung auch eine wunschenswerthe Einheit in den Lettern hervorgegangen, wozu um so mehr geschritzten werden mußte, als durch ihre Berkleinerung Raum erspart wurde, der in dem Grade mehr und mehr zu beschränken ist, als der Stoff, welcher sich dem Nekrolog darbietet, mit jedem Jahr reicher zu werden scheint.

Dieses ungunstige Verhältniß ist es besonders, was die herausgabe desselben hochst schwierig macht und was nur allein die Fortdauer besselben erschütztern könnte. Bei der forgfältigsten Sichtung und dem raumsparendsten Druck wachsen die Jahrgange zu einer Stärke von 70 bis 100 Bogen an und erreichen solglich einen Preis, der, so sehr seine vershältnißmäßige Wohlseilheit auch allgemein anerkannt worden, dennoch durch seine Hohe manchen Freund des Unternehmens abschrecken muß, und dessen allgemeinere Verbreitung zum größten Schaden des Werlagsinteresse verhindert.

Dieser Umstand wird es rechtsertigen, das man die eingegangenen Beitrage nur auf das Besent= lichste beschränkt und gar viele sehr bedeutend absgekurzt hat. Wenn die Herausgabe dieses 5. Jahragangs irgend etwas Verdienstliches haben mag und in einer Hinsicht Anerkennung verdient, so ist es darin, daß es bei derselben unausgesetztes und nicht ohne viele Mühe und Unstrengung versolgtes Haupt= augenmerk war, ohne strenge und sleißige Prusung auch nicht eine Zeile, die nicht zur Darstel- Lung der Person ober Sache unumgänglich

war, paffiren zu laffen. Alle nicht birect in bie Biographien geborigen Gate und Episoben, alle Beringfugigkeiten u. Wiederholungen, fo wie Leichen= ceremonien, Rlagelieber, Rrantengeschichten zc. murben entweder gang gestrichen ober epitomatisirt, und MUes ift fowohl bem Rern als ber Form nach vermieben worden, mas diefe Sallen fconer Dentmaler verungie= ren fonnte. Den mehrsten Raum nehmen bie Bio= graphien bes Konigs Friedrich Augusts, Peftaloggi's, Barnade, Gurlitte, van Beethovene, Chladni's, Sauffe und von Maffenbachs ein, aber gewiß wird man ber fernhaften und gedrangten Schreibart ihrer Biographen Gerechtigfeit widerfahren laffen. Mur burch Diefes ftete Rurgen und Sichten war es moglich, bag biefer Jahrgang auf einigen 70 Bogen einen Reichthum von Thatfachen liefert, die ohne foldes ben vier= fachen Raum eingenommen und ihn zu einem Bo= lumen wie zu einer Preishohe getrieben haben wur= ben, bie ben ganglichen Untergang bes Unternehmens berbeigeführt hatten.

Mit biefer Sachlage wollen bie verehrten Freun= be und Gonner bes Unternehmens, burch beren ban= fenswerthe productive Unterftugung ber vorliegende Sahrgang nur abermals zu Stande fommen fonnte es geneigteft und nachfichtig entschuldigen, wenn mancher Beitrag vielleicht auf feinen fechften Theil reducirt worden ift. Dan hat feinen Fleiß gefpart, Dieje Beschrankungen auf eine Urt zu bewirken, baß fie in ber Beschauung eines Lebensmanbels nicht fibrend, in den Greigniffen felbit nicht ludenhaft und in hiftorifcher Bahrheit nicht untren werden, fondern vielmehr zur Abrundung, Proportion und jum Ginklang bes Bangen beitragen mochten. Gegen unbillige Bormurfe und Beschuldigungen ber Billfuhr muß fich ber Berausgeber indeffen auf eine Rritif in ber Darmftadter Rirchenzeitung 1827, Dr. 3.

berufen\*), wiewohl er im Gefühl seiner Mangelhaftigkeit weit entfernt ist, solche in jeder Hinsicht zu unterschreiben. Er glaubt indes hierdurch gezeigt zu haben, daß man ihm mit dem Argwohn, als sey der Nekrolog jeder seichten Arbeit und allen einseiztigen und unfreien Urtheilen traurender Wittwen und Wassen nur allein geöffnet, Unrecht thun wurde.

Oft mag man sich an den — zuweilen nur scheinbar zu geringen Grad der Celebrität und Würzbigkeit ausgenommener Berstorbener stoßen, wozu aber wohl hauptsächlich die jedem Jahrgang vorauszgehende Todtenliste den Anlaß gibt. Es ist aber bei dieser zu bedenken, daß sie nur als eine Vorarbeit betrachtet werden kann, da sie nur ein vorläussiges Resultat des Sammelns aus öffentlichen Blätztern ist, bei welchem Geschäft doch zuweilen nur allein die äußern Verhältnisse eines Dahingeschiedenen (Titel und Würden) als Richtschnur zu seiner Einzeichnung dienen können; denn es wäre das Unmögliche verlangt, wenn man bei dem Herausgeber eine genaue Personenkenntniss aller in ganz Deutschland Verstorbener, die hier in Betracht kommen, vorauszsehn wollte, deren Zahl zuweilen in-1 Jahr bis gegen

<sup>\*)</sup> Dort heißt es am Schluß:

"Da sich's fast mit Gewisheit annehmen laßt, daß die Jahl derer, welche den Rekrolog mit ihren Beiträgen unterstützen, im Laufe der Jahre immer mehr wachsen werde: so muß der Herausgeber bei keinem seiner Mitarbeiter von dem Geseh der möglichsten Gedrängtheit eine Ausnahme machen, ja er muß es sich, als dem ersten Censfor seines Werkes, ausdrücklich vorbehalten, unnöttige Auswüchse und Weiterungen ausscheiden zu durfen, eine Befugniß, welche ihm um so unbedenklicher einzuräumen seyn dürste, je größer die Gewandtheit ist, mit welcher er seither seine schwierige Unternehmung geleitet, und je mehr man sich gedrungen fühlt, den Grundsäsen beizutreten, zu welchen er sich in dem Borworte bekannt hat.

2000 steigt. Der Herausgeber muß sich hierin bes sonders auf seine Mitarbeiter verlassen, welche sich aus der Todtenliste an Ort und Stelle ihre Beistrage wählen und die dort viel mehr die Spreu von dem Weizen unterscheiben können. Uebrigens werden sich zu einem ganz leeren und gleichgültigen Lebenslauf schon deshalb selten Biographen sinden, da es zu einem solchen schon eo ipso an Stoff sehlt.

2

Zhn

ib

IN IN

late

Dat

Li

fo in

Wir werden alfo den jegigen Modus der Bu= fammenftellung unverandert beibehalten, nicht nur, weil die bisherigen Sabrgange feine Bwedmaßigkeit vollkommen bestätigt baben, fondern auch weil uns eine andere Möglichkeit, bier furger gum Biele gu fommen, noch nicht bekannt geworden ift. Durch ibn bewir= fen wir die großte Bollftandigfeit, schopfen aus den nachften Quellen, bringen Ginheit in Form und Da= terie, vermeiben ermudende Breiten und Steppen. und schleichen fich ja bier und da Menfchlichkeiten und Unrichtigkeiten ein, fo mird, befonders wenn man uns barauf aufmertfam macht, beren Berich= tigung im nachften Sahrgang niemals ausbleiben. Diefes ift aber auch Alles, wozu wir uns bei ber erften Auffaffung gabllofer hiftorischer und perfon= licher Daten anbeiftig machen tonnen. Billige Lefer werben gewiß fublen, bag man von dem, ber bie erften Quellen ber Beit: und Personengeschichte auffammelt und ihr fo manche fonft verloren qe= bende wichtige Thatfache rettet und erhalt, nicht wohl mehr verlangen tann.

Es ist nicht zu leugnen, daß das vielseitige Interesse, welches dieses so viele Lebensverhaltnisse in ganz Deutschland berührende Nationalwerk erregen muß, wirklich auch jest schon mit jedem Jahre in dem Grade steigt, in welchem es allmalig mehr Theils nahme und Berbreitung in der Nation gewinnt, und jemehr Bebel bei fortgesetztem Nachdenken und zu-

nehmenber Erfahrung bafur in Bewegung gefeht werden. Go vernimmt jest ber Berausgeber feinen fur ben Defrolog anfcheinend geeigneten Tobesfall, ohne baß er nicht querft die hinterbliebenen felbft um Notigen und Materialien anspricht, weit er feine achtern und urfprunglicheren Quellen als biefe fennt. Daburch ermachft eine Mannichfaltigfeit und ein Reichthum von Beitragen und Beroffentlichungen fo wie eine Berschiedenheit von Mitgrbeitern, beren fich bis jest noch nicht ein einziges beutsches Lites raturproduct hat ruhmen konnen und wodurch ber Metrolog eben nach und nach gang jum Familiens buch ber Ration werden wird; benn bier fliegen Quellen, Die außerbem allen übrigen literarifchen Unternehmungen unzuganglich und verschloffen find. Das mehr und mehr wachsende Bergeichniß ber Dit: arbeiter bient im gegenwartigen Sahrgang fcon gunt vielleicht einzigen Beleg in feiner Art und burfte im nachften Jahrgang wohl von noch allgemeineret Theilnahme zeugen.\*)

Wenn man sehen will, wie belohnend Tugend und Menschenwerth ift, wie machtig die Ereigniffe der Zeit in die Schickale der Menschen einsgreisen, wie Familien fleigen und wieder fallen, wie beruhmte Namen verhallen und neuen aust tiefer Dunkelheit heraussteigenden Griftern Plat machen, so ift es nicht genug, einige Jahre nur den Zustand der Familien zu beobachten; Menschenleben und Generationen erst geben die Resultate von des Schick-

<sup>\*)</sup> Die Zahl ber biesmatigen Mitarbeiter beträgt nach bem beigefügten Berzeichniß 117, wobei jedoch die Beleträge einer Menge von Wittwen und anderer hinterbliebenen nicht mit in Anführung gekommen find. Zu dem vorbergehenden Jahrgang hatten nur 71 Correspondenten Beiträge eingeschickt.

fals Balten, und ber Nefrolog bietet zu Betrach= tungen biefer Urt bes ernften Stoffes in Rulle.

Wenn der Herausgeber dem Publikum den gegenswärtigen Sahrgang mit der unbestochenen Ueberzeuzgung übergeben kann, daß sich der Nekrolog in ihm seinem Ideale mit stärkeren Schriften, wie je, genahert habe und daß er seine Vorgänger bedeutend übertreffe, so ist es seine Pflicht, dieses öffentlich dem unermüdeten Fleiß, der großen Umsicht und der gewissenhaften Gründlichkeit zu verdanken, wosmit seit beinahe schon zwei Jahren der Herr Dr. Mischwiß ihm in der Redaction beigestanden und mehrere Hauptzweige derselben ganz übernommen, überhaupt aber um dieses vaterländische Werk die

größten Berbienfte erworben hat.

Bas die offentliche Rritik anbetrifft, fo ift fie bem vorbergebenben vierten Sahrgang eben fo gunftig gemefen, als feinen Borgangern, und es mag, wie in ben frubern Sabren, auch biefesmal eine gebrangte Revision berfelben folgen: Im Beg= weiser Dr. 23. gur Ubenbzeitung 1828 fagt ber ehr= wurdige Reftor Bottiger in Dresben: "Rein friti= fches Blatt follte biefes Werk unerwähnt laffen, ba es noch ein Ueberbleibsel beutscher Ginheit und Bolfe= thumlichkeit fen. Er gibt bem Berausgeber bas Beugniß bes Fleifes, ber Beharrlichkeit und ber Un= eigennühigkeit und halt beffen unverdroffenes Grreben fur ein Berbienft, welches in allen beutschen Sauen und gandern Gunft und Unterftugung ver= biene." Die Leipziger Literaturzeitung 1828, Dr. 119. erfennt an, "baß bie Mannichfaltigfeit und ber Reichthum biefer biographischen Gemalde im Bunch= men, die Biographien trefflich aus allen Standen gemifcht waren und faum ein bentwurdiger Ber= ftorbener übergangen fen. Im Bangen fen biefer Refrolog jest ichon beffer, als ber vorige Schlichte=

grolliche (?). - Die Berichiebenheit ber Unfichten fo vieler Mitarbeiter gaben ihm einen eigenthum= lichen Berth. Gelten wurden bie Lefer über bie bier geschilderten Perfonen felbft ein anderes Urtheil gefällt haben, als fie es bier fanden. Biele von biefen Lebensbeschreibungen erlauterten babei wich= tige Beitbegebenheiten u. f. w." - Die Sallesche Lit. Beitung 1828, Erg. Bl. Dr. 60. \*) ,,lobt bie Mufmerkfamkeit, welche in bem vierten Sahrgang für die laut gewordenen Bunfche ber Kritit fichtbar geworben fen, und gibt gu, bag biefer Sabraana auf bas erfreulichfte die Musführbarkeit eines deutschen Mational: Nefrologs beurkunde, ber eine fur bie Ge= schichte werthvolle Sammlung genannt wird." Das Mitternachtblatt 1828, Dr. 81. rechtfertigt bie nationale Beziehung, welche ber Mefrolog tenbirt, und heißt es gut, bag man bier auch Perfonen fen= nen lernt, die fich im engern Rreife auszeichneten und beren Leben lefenswerth ift, ohne baß fie fich eben ber gangen Ration bemerklich gemacht haben. "\*\*)

<sup>\*)</sup> Diese Recension ist vom Grn. Prof. Gruber in Halle.

\*\*) Wir wollen aber auch den Tadel, welchen das Mitternachtblatt darüber ausspricht, unsern Lesern nicht verschweigen. Die wenigen Worte, die es über den Restrolog sagt, fangen aber in sofern gleich verkehrt an, daß heis delosse Portrait zum ersten und das von Mahlmann zum zweiten Bande gehören soll, da doch gerade der entgegengesete Fall statt sindet. Alsdann wird die Ausnahme des "Wachstuchfabrikanten" horn in Leipzig und des "Bimmermeisters" Brendel in Potsdam für ungeeignet befunden und durch das herausheben ihrer obigen Prädikate zu bestätigen gesucht. Allein der geehrte hr. Redacteur ließ dem Anscheine nach unberücksichtigt, wie der Leipziger Kausmann horn als Besiger seiner anschnlichen Wachstuchfabrik durch seine Industrie die Nahrung und den Wohlstand seiner Mitbürger beförzderte, wie diese Anstalt 1813 durch die Schlacht von Leipzig gänzlich zerkört wurde, wie er als Bürgerdeputirter seinen Patriotismus thätig übte und durch seine seltene

— Becks Repertorium 1828, I. 6. erkennt an: "daß dieses Werk mit jedem Jahrgang an Bollständigkeit und Genauigkeit gewinne und daß man es der Resbaction Dank wissen musse, daß sie es mit vieler Ausopferung beharrlich fortsetze. Der Fortgang des Mekrologs sey für die Zeits, Gelehrtens und Persos mengeschichte unentbehrlich, und das deutsche Publikum musse sich mit Wärme dazu aufgesordert sühlen, ihn sowohl durch zahlreiche Abnahme, als durch nekrologische Beiträge zu unterstützen, um sich denselben zu erhalten, besonders da der Gerausgeber Alles ausdiete, um ihm die möglichste Vollkändigkeit und Wohlseilheit zu geben." — Das erste Heft der neuen Zeitgenossen (berausgeg, von Hasse) — obs gleich in seiner Tendenz mit dem Nekrolog rivalisserend — nennt ihn mit rühmlicher Unparteilichkeitz

Wohlthatigkeit der Armen Mangel linderte, wie ihm Die Leipziger ansehnliche Schusengesellschaft burch die Bahl gu ihrem Sauptmann einen offentlichen Beweis ihrer Uch= tung gab u. f. w. - Brendeln verfchaffte nicht fein Sand= wert ben Plat im Refrolog, wohl aber fein hoher Burs gerfinn, vermoge beffen er, burch bas große Bertrauen feiner Mitburger gum unbefoldeten Stadtrath aewahlt, befonders in den Rriegsjahren von 1806 bis 1808 feiner Baterftadt fo nutlich geworden war, vor Allem aber feine Menfchenfreundlichkeit und Religiofitat, die ihn auch bewogen, den Urmenanftalten durch feine reichen Bermacht= niffe mit fo betrachtlichen Stiftungen gu Gulfe gu fom= men. Deshalb feste ihn auch der Magiftrat zu Potsdam in den Berliner Beitungen ein öffentliches Dentmal feines Dantes und feiner Unertennung. Beider Ehrenmanner Biographien nehmen im Refrolog wenig uber eine Octavfeite ein und waren ihrer Widmung gewiß werth; denn gerade folder Biedermanner aus dem Burgerftand, Die fich durch ihren Patriotismus, ihre Wohlthatigkeit und burch ihr Beliebtfenn in ber Baterftadt bemerkbar mach= ten, außer deren Manern aber unbefannt geblieben find, wird der Netrolog immer gern - wenn auch nur in Rurge - gedenken, da ihr Beifpiel und die Urt, in der fie Butes wirften, vielleicht gur Nacheiferung ermuntern tounte.

"ein ber allgemeinften Theilnahme murbis ges Nationalwert."\*) Um unfere Lefer nicht ju ermuden, übergeben wir bie übrigen, fammtlich fcmeichelhaften Rritiken und laffen nur noch folgen, was die Blatter, für literar. Unterhaltung, 1828, Dr. 225. darüber urtheilen, weil diefer Recenfent, bie Unfichten und Grundfage Des Berausgebers fo gang theilend und gleichbenkend, ihn befonders freund= lich angesprochen bat. Er gesteht es zu, "tag ber Berausgeber (ben er mit bem Lobe bes ,,raftlos Thatigen" beehrt) wohl baran thut, nicht auf alle

Der Berausgeber erkennt mit Dant die Feber besjenigen mohlwollenden Freundes, Die ihm bier abermals gunftig gemefen ift, und wird auch die beffernden Bemer= tungen beftens bebergigen. 3mar find die hauptfachlich=

ften Darunter, daß

Raramfin als Richtbeutscher Aufnahme gefunden und baß bagegen die Biographie des herrlichen Pfarrer Dberlin in Baldbach

weggelaffen fen. Die Aufnahme Raramfins ift von dem Berausg. in einer Rote motivirt, allein die Aufnahme Dberline botte es nicht werden tonnen, weil er als Gl-faffer bem Ronigreich Frankreich angehorte, benn Baldbach liegt bei Strafburg, wo auch feine Lebensbeschreibung mit Portrait erfchien, welche noch heute in meinem Befit und fo wenig von mir uberfeben morden ift, ale die turgere biogr. Stigge in ber Rirchenzeitung. Wenn nun nach feiner Unficht Raramfin als Muslander wegbleiben mußte, fo burfte ber Confequenz wegen Dberlins Beg= laffung nicht gerügt werden. Der Berausg.

<sup>\*)</sup> Das Literaturblaft Rr. 84 ber Rirchenitg. 1828 gebentt mit Unerfennung "ber ausbauernben Beharrlichs feit und ber unverfennbaren Gewandtheit bes Berlegers, wodurch biefes volfsthumliche Unternehmen binnen 4 3ab= ren eine fo große Bedeutsamteit errungen, daß fich fein Erit. Blatt ber Unterlaffungefunde mehr fculbig machen folle, es unempfohlen zu laffen. Diefe Biographien fenen ein treffliches Bilbungsmittel und der Refrolog follte ba= ber burchaus in teiner öffentlichen Bucherfammlung feb= Ien, namentlich in feiner Universitats:, Schul- und auten Leibbibliothet u. f. w." -

Urtheile und Rathschläge, die ihm zugerusen werben, zu achten, sondern den einmal eingeschlagenen Weg ruhig zu versolgen. Dieser Jahrgang beurkunde aufs Neue, daß derselbe eine tüchtige Gesinnung für sein Unternehmen habe, die kein Opfer an Zeit, Geld und Mühe scheue, und dem nicht sein, sondern der Sache Interesse am Herzen liege. Bei der gewalztigen Ernte, die der Tod 1826 gehalten, sey dieser Jahrgang dennoch durch eine weise Dekonomie auf 71 Bogen \*) gebracht und für 4 Athle. geliesert worden, dabei aber die Biographien dennoch gut entsprechend und befriedigend geblieben; ein Maß, dessen Beibehaltung zu wunschen sen. Der Nekrozlog, wie er jeht sey, bilde ein ehrwürdiges Denkmal der dankbaren Gegenwart, eine Fundgrube biographischer Notizen."

So fehr sich ber Berausgeber burch folche Urtheile geehrt und ermuntert fühlt, so sieht er doch ein, daß sie in mancher hinsicht noch gar weit über sein Berdienst gehen, und daß es, ihrer werth zu seyn, noch gesteigerter Unstrengung bedarf, von welcher er in gegenwartigem 5. Jahrgang einen Be-

weis zu geben fich bewußt ift.

Wie früher folgt nun auch biesesmal bas recapitulirende Summarium bes Inhalts gegenwartigen Jahrgangs. Er etwähnt in seinen beiden jetigen Abtheilungen 1376 Berstorbener. Davon steben als wirklich biographisirt 424 in ber ersten Abtheilung. \*\*) Von diesen, 424 sind 133 aus schon gedruckten Nachrichten, welche jedesmal treulich an-

<sup>\*)</sup> Der vorhergebende 3. Jahrg. nahm deren 106 ein.

\*\*) Im vorigen Jahrgang, bis dahin dem reichsten, lieferten beide erste Abtheilungen nur 288, alle drei Abtheilungen zusammen aber nur 671 Nummern, folglich übertrifft ihn der gegenwärtige an Reichthum um das Doppelte.

gegeben sind, entlehnt, 291 aber erscheinen bier zum erstenmal öffentlich und biese hat ber Restrolog bas Berbienft, ber Personengeschichte zu ers

halten und fie auf die Nachwelt zu bringen.

Die erfte Abtheilung enthalt 9 fonigliche und fürstliche Versonen, 110 Staatsmanner, als Minis fter, Gefandte, Sofmanner, Beamte, Juriften, 2c., worunter 28 Schriftsteller, 51 Rriegshelben und Militarperfonen, worunter 3 Schriftft., 6 Bifcofe, Cardinale, Pralaten und Mebte, worunter 2 Schriftft. 99 Beiftliche aller Confessionen, worunter 23 Schriftft .. 29 akademische Lehrer, worunter 22 Schriftst., 22 hohere und niedere Schulmanner, worunter 17 Schriftst., 39 Mergte, worunter 15 Schriftst., 1 Uftro: nom, 2 Naturforfcher, welche beide Schriftft., 4 Da= thematifer und Dechanifer, wovon 2 Schriftft.. 5 Bibliothefare, wovon 4 Schriftft., 23 Banfiers, Raufleute, Buchhandler, Apotheter, Fabricanten ac. worunter 1 Schriftft., 10 zeichnende und bilbenbe Runftler, wovon keiner Schriftst. 4 bramatifche Runftler und Ganger, 2 Componiften und Birtuo: fen. 5 Dichter, beren Berte fammtlich gebruckt find, 3 Landwirthe, wovon feiner Schriftft., 1 Bau= meifter, ber Schriftst., 6 Frauen, worunter 2 Schrift= ftellerinnen und 2 Sergeliten.

Ilmenau im Februar 1829.

Bernh. Fr. Voigt.

#### P. S.

Rachstebenben verehrten Gonnern und Gon= nerinnen Diefes vaterlandischen Unternehmens, ftatte ich fur die mir gelieferten Beitrage und Motigen meinen marmften Dant ab:

#### Bergeichniß ber refp. Berren Mitarbeiter.

(In alphabetifcher Folge.)

Berr Db. Umte Rea. Udv. Acoluth in Bausen.

- Sofrath Dr. v. Uhorner in Mugeburg. - Paftor M. Bartete in Cauter.

- Paftor Barth in Eberedorf. - Urchidiatonus M. Bargich in Pirna.

- Schuldirector Dr. Bed in Reuwied.
- Elementarlehrer Berlin in Schleufingen.

- Bandtammerrath Bertuch in Gotha.

- Pfarrer Brehm in Renthentorf.

- Dr. Bruffow in Schwerin. - v. Burtereroda, tonigl. pr. Major in Beigenfele.

- G. Cafar in Bremen.

- ron Cofel, Dberft und Command. bes 2. Gardes Uhlanen : Reg. (Bandw.) in Berlin.

- Juftigcom. Coemar in Stettin.

- Dr. Friedr. Gramer in Salberftadt. - Dr. Dittmar in hannover.

- hofgerichteaffeffor Dond in Liegnis - Umteatvotat Eberwein in Rudolftadt.

- Sofrath Ed in Leipzig.

- hofprediger Dr. Frift in Dreeden. - Profesor Frohlich in Burgburg.

- Movetat Berifcher in Biegenruck. - Urdidiaton. Dr. Goly in Fürftenwalbe.

- Regierungerath Gottich ald in Condershaufen.

- Sauptmann Greiner in Breitenbach. - Dr. b. R. 3. E. Gries in hamburg.

- Pfarrer Baffe in Basbow.

- Rittmeifter von Baffell in Bannover.

- Pfarrer Dr. Sauff in Grunthal.

- Confiftorialrath Professor Belfert in Prag.

- Profeffor Jof. Beller in Bamberg.

- Lieuten. u. Mbjut. Bellrung in Balberftabt.

Berr Pfarrer Bempel in Stungbann.

- Graf bendel von Donnersmard, t. preuß. Regierungerath in Merfeburg.

Prediger Bermann in Sieversborf.

- Dr. R. Bergog in Zena.

- Archidiaton. Mag. Sildebrand in 3widau.

- Pfarrer Doffmann in Opperobe. - Profeffor Dr. bobn in Bamberg.

- 3. D. hof, Raufm. u. Raffin. Dir. in birichberg. - Privatdocent Dr. Albert Bune in Gottingen.

- Bibliothefar Jack in Bamberg.

- Profeffor Jacob in Coln.

- Profeffor Dr. Ihling in Meiningen.

- v. Jullien, großh. bad. Uffeffor beim Rriegs : Di= nifterium in Rarlerube.

- Confiftorialrath und Sauptprediger Raifer in Bai=

reuth.

- Graf v. Ranis aus Ronigeberg in Dreeben. - Diakonus Raphahn in Menftadt a. b. D.
- Gerichtsaftuar v. Reller in Ermsleben. - Schulrath u. Profeffor Dr. Rlein in Sildburghausen.

- Conrector Robler in Unnaberg.

- Mor. Rolb in Subl. - Profeffor Dr. Rrufe in Salle.

- Dr. Runge in Bulferftedt. - Profeffor Bebne in Maing.

- bulfeprediger Dr. Leng in Bolfenbuttel.

- v. Bindeman, t. pr. Major a. D. in Erfurt.
  - Rechtsconfulent 2B. Bindner in Dresden. - Guperintendent Lommler in Belbburg. - Prorector Codig in Corract bei Bafel. Compaftor Lubter in hufum.

- Bubtet in Riel.

- Jof. von Bucenan in Denabruck.

- Landes : Directionerath Bude cus in Beimar.

- Privatdocent u. Upoth. Dr. Martius in Grlangen. - Rreiephyfitus Dr. Mathy in Dangig.

- Daner, f. Burtemb. Umtenotar ze. in Plochingen. - Sauptmann Deifter in Gotha.

- Mens in Beimar.

- Regierungs-Getretar Meurer in Wiesbaden.

- Pfarrer Doller in Thoren.

- Dr. Doft in Roftock.

- Profestor Cornelius Muller in Samburg.

- Dr. Rebel in Giegen.

tt

te

for

3:

gu

90

er

1 he

Berr Prediger und Catechet M. Defched in Bittau.

— Staatsrath Ed. Pfnffer in Luzern. — Diakonus Piegfch in Naumburg.

- Reinede in Barggerobe.

- Legations: Setretar Reug in Stuttgart.

- Domprediger Dr. Rotermund in Bremen.

- Sofrath und Prof. Dr. C. v. Rotted in Freiburg. - Archidiakonus Dr. Rubolph in Blankenhann.

- Dr. B. D. Rullmann in Diesbaden.

- Prediger Schaaf in Schonebeck.

- Profeffor Schaumann in Bidingen. - Schmalhofer in Frankfurt a. Di.

- Divifionsprediger B. Schmidt in Erfurt.

- Pradicant Schmidthammer in Milleben a. b. S.

- Sofgartner gudw. Schoch in Borlis. - Baifenhausprediger Schopf in Dreeben.

- Superintendent v. Soubert in Altentirchen auf ber Infel Rugen.

Frau Geheimderathin v. Schul's in Magdebura. Berr Borfteber Ed. Scriba in Darmftadt.

- Pfarrer Dr. Gidel in Schwanebed. - Profeffor Commer in Rudolftadt.

- Berm. Spangenberg in Guhl.

- Euperintendent Dr. Gpieter in Frankfurt a. b. D.

- Gebeimerath v. Strombed in Bolfenbuttel.

- Dr. Gupte in Braunfdweig.

- Major v. Tennecker in Dresben. -- Infpector u. Prof. Dr. Thienemann in Bullichan.

- Juftigrath Thon in Ilmenau.

- Dr. med. Erausich in Gibenftod. - Dr. b. Rechte Erummer in Samburg. - Diafonus Mag. Bollbeding in Deligich.
- Diafonus Mag. Beider in Chemnis.
- Pfarrer Beibauer in Buchholz.

- Quartus Beiß in Unnaberg.

- Medizinalrath Begler in Mugsburg.

- Dr. Biebel, f. General-Staabsargt zc. in Berlin.

- Dr. B. Bilbelm in Reuftabt a. b. D.

- Prediger und Schulinfp. Bilbelmi in Beestow.
- Garnifonsprediger Bindler in Altenburg. - Pfarrer Dr. Wohlfarth in Rirchhafel.
- Pfarrer R. Bunfter in Bafchte bei Pofen.
- Diatonus Bahn in Sangerhaufen. v. Zychlinoty in Trepeln.

#### Berichtigungen.

Gin Bert, bas fo viele Perfonen und Cachen berubrt und aus fo verschiedenen Richtungen gufammenges tragen wird, wie der Refrolog, fann auch bei ber große ten Corgfalt bes Berausgebers nicht fehlerfrei erfchei= nen, benn oft ift auch erft ber Berlauf mehrerer Sabre er= forderlich, um über manches Die Wahrheit gang an ben Sag gu bringen. Der Berausgeber wird jede Berichti-gung, wozu ihm feine Rachforschungen verhelfen tonnen, gewiffenhaft nachtragen und fich beffen nicht fchamen, weit er diefes der hiftorifchen Treue fculbig gu fenn glaubt. In Diefer Beziehung hat er Diefesmal folgendes mitzutheilen:

Vondem, was im 4. Jahrgang des Nekrologs (1836), 2r Aheil, S: 959 über den ehemaligen hannövr. braunschw. Bundestagsgefandten in Frankfurt a. M., Frhra. von hammer stein, gesagt ist, werden die ersten zwanzig und die letzten vier Zeilen als völlig unrichtig erklärt, da sie auf einer Verwechslung der Person beruhendenn der Bundestagsgefandte Krhr. v. H., zu Künedurg gedoren, war früher Judikrath zu Stade. darauf Kanzler in Künkstadt, kam danu als Regierungsprässent er bes Grasen von. Stotberg. Stelle nach Eutin und wurde in der Kolge Minister des Herzogs von Olibenourg. Er verließ nachher diese Metalen und begab sich nach konzo, von wo ab er mit einer Nisson in das Hauptquartier des jedigen Königs von Schweden während des Befreiungskrieges beauftrigt war. Als naher Verwandter des Grasen von Wallmoden war er 1813 u. 1814 in dessen hauptquartier. Nach Beendigung des Krieges warde er in Hanvorer als Geheim, Kriegskrath angestellt, avancirte zum Geheimenrath und wurde dann als Bundestagsgefandter an von Mertens (?) Stelle nach Frankfurt gesandt. Er war ein benkwürdiger sehr gristreicher Mann, gelehrt, füchtiger Geschäftsmann und dabei guter Familienvater. Nichts würde ihm veinlicher gewesen sehn genz gehen kan die daß die Nachwelt ihn hätte beschuldisgen dürfen, daß er dem Erkönige von Westphalen gedient, in Spanien gegen seine eigenen Landsleute gesochen und von Terome mit Titel und Orden belohnt worden sei.

Die Biographie No. 146 des vorhergehenden 4. Jahrgangs, entstellt und Orden besohnt worden sei.

Die Biographie No. 146 des vorhergehenden 4. Jahrgangs, entstellend den verstorbenen Regierungsrath K. K. G. Friese in Breselau, ist aus einem Jawa als ganz absichtslos erwielenen) Versehen mit dem Namen des Herrn Oberprässenten der Provinz Schlessen und erklärt wird, das deiermie des diermit als unrichtig widersrussen und erklärt wird, das bes bester verehrte Staatsmann der Versfaller der berelben nicht ist, derselbe auch noch nie einen Beitrag in den Retrelben nicht ist, das einen geitert hat.

ben Retrolog geliefert bat.

Der im 2. Abeil besselben Sahrgangs unter Nr. 281 aufgeführte Bu Bromberg verstorbene königl. Eriminalrath Robert Bahr ist nicht in Schlesien geboren, auch nicht zu Breslau als Referenbar angestellt gewefen, und die bafelbst angesuhrten Schriften bar ben nicht ihn, sondern ben noch lebenden Justigaath ben. No be ka-ben richt ihn, fondern ben noch lebenden Justigaath ben. No be er Bahr in Brestau, mit welchemer für eine Person gehalten wurde, zum Verfasser.

sum Verfasser.

Aus Bersehen wurde der am 11. Januar 1827 zu Kopenhagen berkorbene geheime Staats und Justizminister, Kr. Jul. Kaas school unter den Berkorbenen des Jahres 1826 im vorigen Jahre aung außestührt. Da er als Auständer nicht in den Bereich eines Neerologs der Deutsch eines Neerologs der Deutsch eine Neerologs der Deutsch eine Kreicheine und gegenwätigen 5. Jahrgang unterblieben.
In dem Artikel A. AB. Schaef von Staffeldt in Schleswig (4x Jahrg, 2x Iheil, S. 1078, Ar. 272.) müssen solgende Zeilen ganz weresteller.

wegfallen:

"Er hat ferner gefdrieben: Ueber bie Bilbungsfahigfeit ber Deutschen Sprache jum Bersbau. Bergleichung beutscher Bereichten Berten if franzolischen. hamburg 1823. — Ueber Traumbilber.

Schleswig 1824." weil biefe beiben Gdriften ben noch lebenben herrn Rammerherrn Umtmann D. von Staffelbt auf Traventabl in Solftein gum Berfaffer haben.

In bemfelben (4.) Jahrgang G. 674 muß es Beile 4 von oben beißen: "Studien=Manier." nicht "Studien-Manier."

Geite 14. Siller geboren ben 15. Dctober.

- 1048 ber vollständige Borname bes Dr. Sahnist: Johann Bacharias hermann; auch find feinen Schriften noch beizusugen feine politischen Predigten, ober Politit, Moral und Religion in Bers bindung. 1800. 2 Bandchen.

#### Bum 5. Jahrgang.

Seite 182 Beile 6 v. o. lies 1765 statt 1794.

213 — 7 v. u. = Ploucquet st. Flouquet.

219 — 2 — fehlt nach bem Worte Bibliothekar ber Name: Jäck.

880 — 17 — I. Lampe st. Campe.

### Register jum 5. Jahrgang (1827).

Unmerkung. Die mit größern deutschen Zahlen bezeichneten fieben in der ersten Abtheilung und naben theils ausschihrlichere theils fürzere Lebensbeschreibungen. Die mit kleinen beutschen Babten gehören der zweiten Abtheilung an, welche selten mehr als Geburtsjahr, Storbetag und Literatur nachweik und als eine bloße Erganzungsliste der ersten Abth. zu betrachten ist.

Abegg, Konful zu Emben 707. v. Abendroth, Lieute= nant zu Kößern 1372. Abich, Paftor zu hammenstedt, 735. Ackermann, geh. Registrat. zu Berlin 596. Acoluth, Dr. med. zu Budiffin 164. v. Abelmann, vormal. Dombert zu Elwangen 1068. De Uhna, Oberlehrer zu Nürnberg 850. Albinus, Prediger in Jauer 303. Albenhofen, Ud-vocat zu Köln 274. v. Memann, geb. Juffigrath zu Magdes burg 931. v. Mitrock, Lieutenant, gu Grunheibe bei Reiffe Alvensleben, Graf von, zu Errleben 313. v. Als vensleben auf Errleben 658. Umberg, Dr. med. in Schleus fingen 112. v. Unater, Feldfriegstommiff in Wien 1928. Undermann, Paftor gu Rrehlan 783. Undra Cremes, Prof. gu Wien 548. Undreas, Lehrer gu Freiberg 561. Undree. Professor zu Breelau 353. Angeln, Apotheter zu Berlin 865. Anhalt-Berbft, Fürstin Frieder. Aug. Cophie von 139. v. Anwander, Rittmeister zu Wien 1165. Arent, Rittm. gu Berrnftadt 869. Urmbrecht, Doctor gu Sann= den 443. Urnote, Dberappellationegerichte-Prafident qu Darmftadt 1196. v. Urneburg, Sauptmann gu Berlin 570. v. Urnim, f. pr. Major 708. v. Urnim, Sauptmann gu Glogau 749. v. Arnim, Oberftlieuten. gu Berlin 802. p. Arnim, Sauptm. zu Coelin 1180. v. Arnoldi, Beheime: rath gu Dillenburg 1285. v. Urnftedt, t. pr. Rittmeifter ju Obdorf 533. Urst, Paftor in Soldenstadt 23. Uiche, Rabbiner zu Zempelburg 1281. Alchenborn, geb. Dbertribunalrath gu Berlin 344. Micher, Bantier gu Prenglau 1284. Ufchoff, Upotheker zu Bielefeld 204. v. Auenfeld, Dberlieutenant gu Wien 10.0. v. Augreberg, Graf in Wien 430. v. Muersperg, Fürft Wilhelm 400. Augusti, Superin: tendent gu Ichtershaufen 311. Bail, Gerichtebirector in Sagan 309. Bamberg, Dr. med. zu Beit 930 .- Bandow, Chirurg gu Reet 425. Banto, Dr. med. gu Bien 627. Barclan De Zolln, Burgermeifter zu Riga 426. Bare, f. pr. Oberforfter ju Neubruck 286. Bartde, emer. Paftor gu Weißbach 76. Bartele, Pfarrer gu Wupperfeld 306. Bartnick, Dragnist zu Domslau 870. v. Baffewig, Dber= forstmeister zu Ohrdruff 411. Bathnann, Geheimerath gut Wien 1288. Batton, geiftlicher Rath gu Frankfurt a. D. 683. Bauer, Dr. gu Leipzig 1254. Bauer, Decan gu Run= gelbau 1286. Baumbach, Prof. zu Tena 1322. Bar, Pra-fibent zu Mlitsch 1236. Beck, Pfarrer zu Gurg 382. Better, Senior gu Grazin 482. Better, Oberamtmann gu Steterburg 856. Becter, Premierlieutenant zu Rogenbull 1237. Beda, Ger. Rrim. Actuar zu Breslau 1107. Bece, Maler zu Wien 929. v. Beethhoven 115. v. Behr Re= gendant, Kammerherr zu Gemlow 1045. Behrmann, Ur= chidiatonus in Samburg 254. Beijert, Burger gu Dp= peln 859. Belig, Prediger gu Plan 231. Belg, Dr. med. Bu Berlin 203. Benefeld, Dr. med. gu Dobberan 338. be Bennifchet, hauptmann gu Wien 763. Benfch, Pfar= rer gu Liffet 1264. Beng, Obergolltommiffarins gu Nurnsberg 908. Berende, Prediger zu Korie 666. v. Berg, fgl. pr. Oberst zu Potedam 223. Bermann, Oberschultheiß zu Wilbel 661. Berner, Musikdirector zu Breslau 743. Bertling, Dr. u. Konfistorialrath, in Danzig 210. Bertram, Superintendent gu Neuhaufen 534. Bertuch, Dberpfar= vet zu Redelheim 695. Beuft Graf und herr von, auf Berg- und Neufalze 1187. Beutler, Schlofprediger zu Netzschfau 1245. v. Beyer, Kammergerichtsrath zu Ber= lin 1821. Beprich, emerit. Paftor ju Riederftriegis 1355. Biemann, Prediger gu Gulm 554. Biener, Accistommiff. und Juftitiar gu Borbig 877. Bilfinger, Lieutenant gu Buheburg 750. Bifchoff, Randidat der Rammeralwiffenfch. zu Leipzig 406. Blanck, Rammerkommiffar zu Erlangen 899. v. Bland, Dberpoftrath zu Munchen 900. Blant, Weltpriefter, Rath u. Prof. zu Wien 63. Blant, Doctor u. geiftl. Rath zu Burgburg 82. Blättler, Landammann zu Ridwalben 250. Bluhm, Prediger zu Großbreefe 403. Bock, Rentier zu Berlin 1212. Bockel, Dberamtmann a. b. Rablow Biegelei bei Ronigswufterhaufen 770. v. Bob= Lau, Landiagermeifter zu Doben 1034. v. Bohlen, Dajo= rathberr gu Berchenborn 1136. Bohm, Pfarrer gu Steinau 559. Bohme, fonig. fachf. Sauptmann gu Boblis 145. Bohn, Buchhandler gu Beigenfels 170. Boie, Doctor phil. zu Buitenzorg auf Java 297. v. Bojanowsty, Ram= merherr zu Breslau 514. v. Bojanus f. ruff. Staatbrath zu Darmftadt 637. Bolte, Burgermeister zu Rehna 751. v. Bolzig, fgl. pr. Rittm. zu Großsalze 368. Borchers, Generalposttaffier zu hannover 498. v. Bord, Landrath

des Rrotofchiner Rreifes im Großh. Pofen 456. v. Bord, Major zu Rosenfelde 493. v. Borcke, Premierlieuten. zu Eurtshagen 659. Borries, Geheimerath zu Hanau 1060. Bothe, geh. Hauptbanko-Registrator zu Berlin 885. v. Bothmer, Major zu Gelle 750. Brabe, Artillerielieut. gu Plagwit 834. v. Bradi, Geheimer. zu Bien 1143. Brand, Kapitan zu Kopenhagen 578. Brandenburg, Dr. u. Prof. zu Roftod 132. Brandhorft, f. pr. Kriegerath zu Frankfurt 796. Brafel, Pfarrer zu Mittelftein 590. v. Braus chitsch, Generallieuten. zu Berlin 25. Braun, Maler in Dien 608. Braun, Buchhandler ju Berlin 839. v. Braun, gut Sagan 1160. Braun, Schaufpielbirector zu Großenhann 1347. Braunlich, Paftor zu Rauflig 1220. v. Bres dow, Prokonsul zu Sprottau 617. v. Bredow, auf Mar-kau 978. Brehm, Dr. med. zu Breslau 530. Brehmer, Cand. b. Theol. gu Mügeln 1276. Breidenftein, Dr. med; gu Cowabach 1033. Breitenftein, Dietrich, gu Beuchfel 501. Bremfer, Dr. med. gu Bien 979. Brendel, Rector gu Gis fenberg 323. v. Breuning, Sofrath zu Wien 801. Brouiltot, Gallerieinspector zu Munden 265. Brunnemann, Ar-chibiakonus zu Borna 46. Brunner, 122jähriger Greis zu Altenftein 1231. Brunnmann, Sofr. gu Borna 619. Brunn= quell, S. Beim. Regier. Rath zu Erfurt 305. Brunswif v. Korompa, Graf zu Pregburg 538. v. Buchhols, herr auf Rieg 571. Buchholz, Pred. zu Ganzer 1076. Buck, Burgermftr. zu Konigeberg 410. v. Buggenhagen, Candrath in Duisburg 369. v. Bulow, f. pr. Geh. Rath zu Potsbam 293. v. Bulow, Kammerherr zu Schwerin 717. v. Bulow, Umtshptm. zu Halberstadt 945. v. Bülow, Cptm. zu Bügow 1263. Bülsch, Pastor prim. in Stade 315. v. Bünau, Graf, zu Dresden 1069. v. Bundschuh, Hofr. zu Wien 236. Bürger, Sauptmann zu Spandow 524. Burger, Regierungs= rath zu Stollberg 1021. v. Burtereroda, Umtehauptmann gu Beigenfels 58. Bufch, Pf. gu Gevelsberg 78. Bufch. Juftigrath zu Prenglau 722. Bufchick, Dekonomiekommiff. gu Cottbus 1343. v. d. Bufiche Bunnefeld, fon. hannover. Landrath zu Berlin 1324. v. Buttler, fon. baier. General= major zu Würzburg 270. v. Bpern, Rammerhr. auf Par= chen 465. Campagnoli, Concertmeifter gu Reuftrelig 1188. Campftede, Dr. u. Prof. gu Lingen 188. Car v. Zauer, Major zu Corau 522. Caffius, Dr. theol. zu Liffa 146. Caffell - Ridenhaufen , Grafin ju 610. Cerini de Monte Barchi, Civil-Baudirector zu Wien 771. Gefar, Rittmeis fter zu Frauftadt 1097. Chladni, Dr. ber Philos. u. ber Rechte zu Breslau 124. Chriftiani, Paftor gu Samburg

1344. Claf, Regierungerath zu Breslau 1219. Clert, Df. gu Bofingen 1876. Cleynmann, Schoff u. Mitgl. bes Rathes zu Frankfurt af M. 341. v. Coburg, Geheimerath gu Coburg 1291. v. Colmar, Sauptmann gu Reng auf Rugen 1247. Compe, Gtatbrath zu Schwarzeneck 214. Conrad, Landschaftssundicus zu Schneidemubl 521. Cong, Dr. und Profeff. gu Tubingen 213. Corvifart v. Montmarin, Oberforfineifter zu Johannisberg 800. v. Coulon, Umt6= affeffor zu Often 690. Cramer, hofrath gu Glogau 1312. Cratos, Prediger in Bullichan 111. v. Crauf, Bandschafte= Director gu Schreibendorf 1363. Crong, Poftmeifter gu Bei= ligenhafen 1202. Gulemann, Dberhauptmann zu Blanten= burg 287. Cpriaci, Erb-, Behn- und Berichtsherr gu Gro-Benwalbur u. Grattftatt bei Sildburghauf. 155. v. Czar= noweli, hauptm. gu Ronigeberg 1178. v. Czernius, Ritt= meifter zu Wien 682. v. Czichlinety, Rittmeifter gu Glei= wig 490. Dambacher, Dber - Steuerinspector gu Lichter= felbe 960. Damm, Gerichtsamtm. zu Laucha 168. Damm, ton. pr. Major zu Reu-Ruppin 761. Daniels, f. preng. Staatsrath zu Köln 119. Dannehl, Bataillonbarzt zu Spandow 471. Dannenburg, Ex-Jesuit zu Wien 1026. v. Daschow, Referendarius gu Berlin 1101. Dedart, Reg. Cangleidirector gu Breslau 556. v. Dedovich, Feldmarfchall= lieutenant zu Wien 1292. Dectjen, Rapitan gu Stade 467. Degen, Ritter v. Eisenau auf Trautenfels in Wien 806. Debne, Beichnenlehrer gu Berlin 1038. Demer, Regier.= Diurnist zu Wien 1059. Dempwolf, Dr. u. Apotheker zu Handunger 740. Dequen, Lector der französ. Sprache zu Hamburg 851. Dereser, Domherr zu Breslau 211. Destharding, Privatlehrer zu Sälz 244. v. Diederichs, Stadtsbirector zu Derford 1259. Diekmann, Amtmann zu Springe 421. Dietrich, Burgermeifter gu Posneck 691. Dibm, Pfarrer gu Deutsch = Dffig 79. Dinter, Dberamtmann gut Bewin 517. Dittmann, Privatlehrer zu Merfeburg 1207. Dittmar, Rath gu Frantenhausen 1374. v. Doggenburg, Oberstwachtmeister zu Wien 647. Dohna, Reichsburggraf zu, in Glogau 288. Döleke, Ghmnasialdirector zu Schleusfingen 65. Dörfer, Pastor zu Preet 276. v. Dorgelo, Hofmarschall zu Oldenburg 321. Döring, Superintendent gu Cloden 281. Doring, Pf. gu Deuten 355. b. Dorfc. Oberst zu Colberg 952. Drawe, Regierungerath zu Marrienwerder 1121. v. Drechsel, General u. Command. zu Hannover 414. v. Dreern, Geh. Rath zu München 846. Dreschte, Kreisamtmann zu Meißen 1148. v. Driesen, f. ruff. Generallieutenant zu Mitau 584. Dumelin, Regie-

rungerath in Frauenfeld 634. Duncker, Dr. med. gu Berges borf 74. Duprieg, Sauptmann zu Wien 804. Durr, Geh. Dber-Finangrath zu Berlin 689. Durr, Baftor gu Langens leube-Dberhain 1214. Eberhard, Sauptmann gu Renburg 970. v. Eberle, Probst zu Wien 1354. Ebert, Superint. zu Markoldendorf 176. Ebhardt, Rechnungs-Rammerdi= rector zu Biesbaden 156. v. Echt, Freiherr auf hart= manusborf 710. v. Eggers, Regierungerath zu Altona 486. Chmbfen, Stadtrichter von Denabrud 162. Gich, Rath= fchoff gu Friedberg 1084. Gidhorn, Dr. u. Prof. gu Got= tingen 216. Giffert, Dr. med. gu Wiesbaben 291. Gifemeyer, Brigadegeneral zu Algesheim 7. v. Ginem, G. M. gu Erfurt 1090. Ginert, Buchhandler gu Reife 893. v. El= linger, hofrath zu Wien 1337. v. Elterlein, Major gu Grofpobla 1096. Elwert, hofmedicus zu hildesheim 1182. Emmerling, Pfarrer zu Probitheida 32. Endelmann, Prediger zu Groden 352. Engel, Baudirector zu Wien 468. Erbach Fürstenau, Gräsin von, 1328. v. Erdmannsdorf, Chespräsident zu Liegnits 192. Erhard, Obermedizingtrath zu Berlin 883. v. Erichsen, kön preuß. Generallieuten. zu Breslau 95. Escher, Pfar. zu Pfässisch 112. Escher, Forstadzuch zu Jurich 222. Esenbeck, Pfarrer zu Ottenhofen 765. v. Eftorf, Rittmeifter zu Denabrud 702. Gule, Soffattler u. Aftronom zu Dreeden 377. v. Faber, f. pr. Reg. Rath zu Samburg 1203. Fabricius, Dr. med. zu Busow 93. v. Fahnenberg, Freiherr, zu Wien 814. Faffong, Ger. Referend. zu Brestan 1287. Faulhabet, Lehrer gu Brestan 786. Fauler, Stodtpfarrer gu Ulm 455. Faupel, Pfarrer gu Wien 1016. Feberly, Generalsuperintend. in Rudolftadt 258. Febre, Suftiziar zu Gorbig 873. Feichtmager, ton. baier. Landger. Argt gu Beigenhorn 290. v. Feiligfch, f. preuß, Rittmeifter auf Trogenzech 169. v. Feilissch, Oberforstmeister auf Beinglig 555. Fellenberg, Rathsherr gu Bern 506. Fellmofer, Urmenvater gu Bafel 907. v. Fels, ton. baier. Major zu Lindau 567. Ferrari, Chemiter zu Wien 623. Fepe, Kaufmann zu Liegnig 261. Fiedler, Stadtgerichtsdirector zu Sagan 189. Fink, Medizinalrath zu Wernigerode 729. Finn, Raufm. zu Unnaberg 976. Fischer, Rechnungsrath zu Stuttgart 967. Fischer, Geh. Commerzienrath in Königsberg 1117. Fifcher, Ober-Candesgerichts-archivarius zu Marienwerber 1217. v. Flatow, Major zu Gehlsdorf 1829. Fleck, Appellationsrath zu Dresden 408. v. Flemming, Graf, ton. preuß. Gefandter am neapolit. bofe 326. Flemming, geheim. Registrator gu Berlin 649. Flemming, emerit. Pfarrer zu Rösschenbroda 1248. v. Flo=

ret, Sofrath zu Wien 487. v. Flotow, Geh. Rath zu Roftod 161. Forchhammer, Dr. med. zu Fleneburg 45. For= tel, Fabriteninfpector gu Bublig 685. Forfter, Raufmann zu Leipzig 766. v. Kragstein, Major zu Potsbam 705. v. Franck, Landstand zu Wien 716. Franck, Rooperator gut Frankfurt a/M. 207. Frank, Pred. zu Breitenfelde 445. Frank, Kreisamtmann zu Cbersborf 4 2. Frank, Uffessor gu Rurnberg 852. Frante, Juft. Comm. Rath gu Franten= ftein 1293. v. Frankenberg, Oberftlieutenant zu Berlin 1238. Frang, Dberpfarrer zu Reichenau 385. Frang, Steuerrath Bu Wittenberg 651. Frang, Pfarrer gu Martt=Bohran 762. v. Frang, fürftl. Leining. Sofmarfchall gu Umorbach 1036. Frech, Pf. gu Altdorf 1359. Fredenhagen, Paft. gu Booften 676. Frederking, Poftdirector gu Lengen 977. v. Freien= Genboltsborf, Graf, zu Frankfurt a/M. 778. Freitag, Forftrath zu Condershaufen 55. Frentel, Sofprediger gut Dreeben 387. Freudentheil, Provingial Grofmeifter gu Samburg 654. Freudweiler, Maler gu Burich 154. Friedrich, Mebtiffin gu Liebenthal 47. Friedrich, Geh. Rang= leidirector gu Berlin 883. Friedrichs, Sauptmann gu Gim= bed 921. Friefe, Dr. med. gu Breslau 366. Frisfche, Lehrer zu Leipzig 1113. Frohberger, Pfarrer zu Renner6= borf 89. Froticher, Pf. zu Steineborf 103. v. Fuljod, hofr. gu Wien 739. v. Functe, Landrath zu Weißenfels 131. Functe, Paftor zu Behren 1814. Fürft, Oberamtmann zu Wien 821. Gabler, Pfarrer zu Rarls = u. Rattelsborf 378. Gailard, Beichnenlehrer zu Berlin 1197, Barigues, Kommerzienrath gu Potedam 731. Gartner, Raufmann gu Berlin 1251. v. Gafchin, Reichsgraf zu Schipowis 693. Baum, Rent= beamter in Steinbach 75. Bebhardt, Ratal., Gemahlin bes Sofrath Gebhardt zu Dresden 348. Gehrte, Rittmeifter gu Spremberg 645. Beife, Paftor emer. gu Mordwohlde 1258. Geigler, Pfarrer gu Bettsborf 64. v. Geigler, Dberft-lieutenant gu Groß - Falkenau 537. Geller, Dr. med. gu Meufalza 937. Gellert, Burgermeifter zu Plauen 1227. Gent, Rriegsrath zu Berlin 580. v. Bengtow, geh. Juftigrath gu Danzig 475. Gerhardt, Prediger gu Thomsborf 545. Ger= lach, Rangleirath zu Ballenstedt 257. Gerlach, Cuperintendent zu Wangenheim 774. Gerlach, Lieutenant gu Breslau 1147. Gerlach, Umtm. gu Db = Diberndorf 1333. Gern, Dekonomie-Rommiffar gu Bien 797. v. Gerekow, Major zu Berlin 1037. Geschte, Justig = und Dberamtm. gn Berlin 1198. Gegner, Maler in Burich 5. v. Geuder, Rittmeifter zu Martt Beroldeberg 862. Genling, Sunpt= mann gu Lindow 502. Giefebrecht, Prediger zu Mirow

148. Giefete, Dberamtmann gu Bollenschier, 446. Giebler, Apotheter zu Müllrofe 775. Giefel, Paftor zu Uslau 12. v. Gilleis, Braf, gu Bien 512. Giprich, Sauptmann gu Bien 708. v. Glafenapp, Rittmeifter auf Manow 996. Betty Gleim, Schriftstellerin gu Bremen 116. Gleisbach, Grafin Therefia von, zu Wien 1091. Glefeter, hofrath zu Paderborn 86. v. Glieczinsti, Sauptmann gu Butow 1313. Gobel, Staabefapitan zu Munden 832. Gobel, Pfar= rer zu Mauheim 842. Gobel', Paftor zu Dberwifa 983. Go= lis, Dr. med. und f. t. Canitatbrath in Wien 73. v. D. Golg, ebem. Lieutenant zu Brieg 1246. v. Gonner, f. b. Staatsrath zu Munchen 143. v. Göphardt, Major à la Suite in Dresden 40. Gordeler, geh. Dber = Revisionsrath in Berlin 57. Göring, Stadtgerichtsbir. zu Charlotten-burg 847. Göffel, Paftor zu Gunnersborf 1145. Gotthard, Dr. zu Göttingen 648. Gottwald, Eriminalrath zu Kreuzburg in Schlesien 704. v. Gourch, Graf, zu Wien 1086. Grabner, Rechnungsrath zu Wien 612. v. Grabowsky, Landrath zu Bromberg 510. Graf, Prior zu Klingenau 243. Gräße, Professor zu Grimma 399. Grau, Buchbandler zu bof 357. Graupner, Rirchenvorfteber gu Bers Iin 1056. Greiner, Oberlieutn. gu Alsbach 118. Greß= mann, Dr. med zu Schwerin 141. Gries, Syndifus gu Samburg 137. Grill, Poftmeifter gu Pinneberg 1346. Grob: ftich, hofprediger zu Gotha 98. Groß, Rapellan gu Bres: lau 825. Große, Rreis-Steuer-Revifor zu Schwarzenberg 1266. Großmann, Prediger zu Trammendorf 827 b. Gröffc, Senator gu Chemnig 42. Grotfch, Pfarrer gu Buchholz 310. v. Gruben, Freiherr, Bifchof von Paros 2c. 227. Gruber, f. pr. Sauptmann gu Grafenhannichen 444. Gru= ber, Dberforstmeifter zu Bern 904. Grumbach, Dberforfter zu Lodersleben 1193. Grunow, Lehrer zu Brandenburg a. b. S. 903. Bugler, Chorherr gu Lugern 87. Bun ber, Buchhandler gu Groß:Glogan 1350. v. Gunther, Freiherr auf Deferedorf, zu Rurnberg 1200. v. Gureth, Major gu Berlin 668. Gurlitt, Doctor und Professor zu Sam= burg 206. v. Guftin, Major zu Wien 678. Güterbock, Kassenkortolene zu Naumburg 349. Guth, Nentbeamt. zu Burgwindheim 583. v. Gusmerow, Lor. Erdm., zu Schulzenhagen 867. Haan, Prof. zu Dresden 294. Häberlin, Dr. und Ministerialrath zu Karlsruhe 104. Sader, Pastor zu Altenmörlig 844. Sader, Pfarrer zu Wöhrd 892. v. Hacher, Ritter zu Wien 1178. Hachmuller, Rechnungs= rath zu Wien 585. v. Sademftorf, Sauptmann zu Moln 481. habermann, Professor gu Bubingen 36. v. Baffelin, Rars

binal in Rom 282. Sageborn, General : Conful zu Savanna 543. Sagemann, Juftig-Cangleidirector zu Belle 172. v. d. Sagen, Erbherr auf Langen 679. v. d. Sagen, zu Brandenburg 1373. Sahn, Paftor zu Festenberg 909. Sa= mann, Paftor zu Obergruna 1001. Sammer, Ingenieur-Sauptmann zu Wien 1157. Sammerich, Buchhandler in Altona 307. Sammerftein-Gesmold, Freiherr von, auf Gesmold 407. v. Sandl, geh. Rath in Billmuthhaufen 157. Bane, Ober : Appell .- Ber .= Ranglift gu Parchim 415. Banet, Gerichtsamtm. zu Schweinis 1325. Sanfft, Dberft zu Samburg 299. Sante, Er-Dominitaner zu Reiffe 997. Sanfing, Oberkommiffar zu Ahlben 1035. Santiche, Paftor gu Striegan 1326. Barbenberg , Reichsgraf von , gu Wien 1358. Harnisch, hofmedailleur zu Wien 4. v. harrach zu Röhrau, Graf, in Wien 499. harscher v. Ulmendingen, Geheimerath zu Dillenburg 26. hartel, Buchhändler in Leipzig 249. hartel, Burgermeister zu Schneeberg 1079. Bartleben, geh. Regierungerath gu Mannheim 209. Bartmann, Confistorialrath in Cöthen 54. Hartmann, Dr. u. Pros. zu Marburg 66. Hartmann, Superintendent zu Viegenrück 228. Hartmann, Pastor zu Kirchhann 711. Hartzmann, Pfarrer zu Krelkau 1108. Hartung, Stadtrath zu Berlin 535. Hart, Kirchenpropst zu Husum 269. Hasche, Festungsbauprediger zu Dresden 248. Hasche, Prosessor in Wien 028. Safenbalg, Paftor emer. gu Gerftebt 1277. v. Saffell, Generalmajor zu Ahlben 419. Saflinger, Urv. Duffen, Seitetuinigte, at Agbeelt, Inftigken, ats fillerieoberst zu Wien 1039. v. Hakfeld, Tustizkommissär zu Münster 1317. Hakseld, Franz kudwig, Fürst von, zu Trachenberg 51. Hauff, Dr. phil. in Stuttgart 371. Hausseld, Lehrer zu Dreißigacker 380. Dechsel, Postmeis fter zu Löban 791. Hecht, Maler zu Wien 950. v. Beidt, Rittmeister zu Wien 747. heimbach, Pfarrer zu Bosdorf 1207. v. Beimrod, Generalmajor zu Mannheim 752. Bein-1207. v. Heimrod, Generalmajor zu Mannheim 752. Hein, Dr. med. zu Erlangen 30. Heinrich, Hofrath zu Prag 219. Heinrichs, Herr zu Kleekamp, in Hamburg 1283. Heiß, Magistratsrath zu Wien 840. Helbig, Prof. zu Breklau 938. v. Helbreich, Erb-, Lehn= und Gerichtsherr auf Thum, zu Leipzig 718. Helft, Direktorial-Agent zu Berlin 624. Helmershausen, Dr. med. zu Pösneck 473. Henfel v. Donnersmarck, t. pr. Generalmajor zu Breklau 300. Sennig, Besiger bes Eisenhüttenwerts Wildenthal 103. Serbeck, Leibwundarzt zu Wien 1340. Sering, Oberspostfommiffarius zu Königsberg in Pr. 203. Bering, Kaufmann zu Stolp 1070. hermann, Buchhandler in Frant= furt a. M. 333. hermedorf, Lehrer zu Dresben 379.

Berrmann, Dr. phil. gu Bismar 301. Berrmann, Sofapotheter zu Gifenberg 519. Berrmann, Reg .= Comm .= Rath ju Schweidnig 544. v. Bert, Geheimerath zu Somburg v. b. b. 1208. Bertel, Prediger zu Camern 328. Bergog, Dr. med. gu Bannau 755. Bergog, Pfarrer gu Reffele borf 757. Beg, Burgermeifter gu Gotha 163. v. Beffig, Hauptmann gu Groß: Glogan 401. v. Beugel, Dberft gu Breslau 917. Beumann, Oberpfarrer gu Graba 1288. Beus fer, t. pr. Major gu Berlin 212. Silbebrand, Befiger bes Mühlengrundftucks Kurzwalde 1048. Sillingh, Dber= poftmeifter gu Emden 944. Singe, Prediger gu Becherin 730. Sirfchfeld, Paftor gu Weißholz 833. hirt, Dr. med. int Bittau 208. hirt, gem. Pfarrer gu Wien 818. hif, Dr. med. gu Wien 656. Sitelberger, hoffangerin gu Munchen 167. v. Sobe, Friedrich ju Dobbertin 588. v. hober, Uppellationerath ju Bien 713. v. Sochenftem, Berpflege= Oberverwalter in Wien 1351. Hoffbauer, Doctor u. Prof. zu Halle 262. Hoffmann, M. und Lehrer zu Dels 165. Hoffmann, Oberlehrer zu Berlin 238. Hoffmann, Rechenungsrath zu Gießen 858. Hoffmann, Portraitmaler zu Balbenburg 1075. Soffmann, Stempel-Fistal zu Reichen= bach 1366. Soffrichter, Deton. Spec. Commiff. gu Reuftadt 1135. Sofmann, Ranonifus zu Breslau 496. Soger, 20= votat zu Nabburg 819. Sobenzollern = Bechingen, Pring Bermann zu Braunsberg 359. Soblbein, Cantor zu Mun= denberneborf 138. v. Bolleben, Canbjagermeifter zu Uders= leben 875. Boller, Pfarrer zu Ludwigstadt 151. Solftein-Bed Sludeburg, Gerzogin zu 1330. Solzer, Candidat zu Gotha 605. Solzhaufen, Mafchinendirector zu Glaz 1275. v. Solzing, Minifterial = Uffeffor zu Beidelberg 1111. Golgichuber v. Harrlach, Freiherr, zu Nurnberg 1074. v. Copfen, Rath in Wien 466. Sopfner, Prof. zu Leipzig 404. Sopner, Oberlandesgerichte-Referendar ju Roslin 1140. Soppe, Oberbergrath in Berlin 267. horn, Rittmeister zu Stößen 1170. born, Rauf- und Bandelsherr gu Leipzig 1261. Borner, Konfiftorialrath zu Sanau 1221. v. Bornftein, Freiherr gu Bien 432. Bogen, Dberamt: mann zu Reuhaus 337. Subener, Paftor gu Cambe 1088. Suber, Maler zu Burich 128. Subner, Gerichterath zu Breslau 1185. Subschmann, M. und Archidiakonus zu Annaberg 319. Suet, f. pr. Major in Danzig 174. Sunbogger, Uffocie bes Saufes Bimmermann gu St. Petersburg in Celle 1167. v. Bunefeld, Freihr., gu Schlof Chriftgrun 434. Sunger, Prediger gu Greifenberg 442. Suni, Landichrei= ber zu Borgen 1295. Bunide, Burgermeifter zu Bran-

denburg 760. Sunnemann, Paftor zu Plate 599. Ta-ger, Pfarrer zu Münchenbernsdorf 185. Zäger, Maler zu Wien 681. Täger, Kammermusikus zu Berlin 1158. v. Zagow, Graf, Kammerherr zu Ludwigslust 1342. Zagwiß, Rath zu Großglogan 646. Jahn, Erbherr auf Leipnis 741. Jameck, Dberftwachtmeister zu Wien 895. Janda, Magis ftrateraterath zu Wien 857. Janite, Poftmeifter zu Deu= ftettin 993. Jannosta, Priefter gu Wien 1217. Sarofch, Pfarrer zu Wiffofa 1371. Jagnuger, Prof. zu Wien 1305. v. Jatob, Dr. u. Prof. zu halle 246. Janice, Prediger zu Berlin 255. p. Ibscher, Rath gu Giegrig 732. Jeznifd, Senator in Hamburg 41. Jensen, Ronferengrath gu Kiel 420. Ihle, Finanzprokurator u. Gerichtsdirector zu Chemnig 81. Ihlee, Theaterdirector in Frankfurt a. M. 233. v. Imhof auf Biegelstein zu Nürnberg 553. Impekoven, Inspector zu Seegnig 626. v. Islson, Doctor d. M. zu Wien 1194. Fordan, Or. med. zu Göttingen 142. Jordan, Regierungsrath zu Wien 878. Jordan, Rentier zu Berlin 1013. v. Jost, hauptmann zu Kreuzberg 1356. Irmer, Schullehrer zu Oberwiese 396. v. St. Julien, Oberlieuten. zu Mannheim 398. Jüngken, Superint. zu Salzwedel 186. Jungmeier, Rentmeifter zu Wittenberg 386. Jurgenfen, Abvokat zu Schleswig 127. Rahn, geh. Dbertribunalerath in Berlin 837. Rahne, Poftmeifter gu Beelit 963. v. Kalchberg, Reichsritter und Landstand in Grag 52. Kalm, Dr. med. zu Rendsburg 1360. Kalliauer, Prof. zu Wien 629. v. Ramte, fgl. pr. Major in Roblenz 16. Kammerad, Pfarrer in Doberig 296. Kanom, Actuar zu Görlig 982. v. Kardorff, Amtmann zu Cismar 955. v. Rarger, Oberft zu Coslin 1065. v. Rafern, geb. Staatsrath zu München 600. Raß, Hofrath zu Darm-staatsrath zu München 600. Raß, Hofrath zu Darm-stadt 447. Rayser, Director u. Prof. in heidelberg 370. v. Aczewski, t. pr. Major zu Ersurt 196. Keidel, k. k. Landesfürstl. Psieger zu Neumarkt 504. Keil, Pastor zu Geustig 1030. Keller, Psarrer zu Pkassenweiler 392. Reller, Graf von, f. pr. Staatsminifter 2c. gu Stedten 374. v. Kerpen, Dombechant zu Bamberg 1032. v. Rer= ftenbrock, Landrath zu Rupferberg 754. v. Refaer, Rath zu Wien 478. v. Keffel, Generallieuten. zu Berlin 308. Keßler, Justizrath zu Großglogau 702. Kiesewetter, ber. Biolinist zu London 1095. Kiesling, Prof. zu Oppeln 1309. v. Kintel, f. b. Generallienten. ju Rurnberg 375. Rinsty v. Chinig u. Tettau, Graf, zu Wien 515. Rirchner, Rath u. Umtmann in Muftedt 34. Rirften, Sauptmann gu Dresden 665. v. Rigling, Ritter, zu Wien 1239. Rittler,

The M. M. Co.

di

12

以 内部 田

.

Bundarzt gu Werben 768. v. Rlag, Lieuten. gu Potebam Rlein, Paftor gu Ullereborf 1000. Rleift, Stadtrath Bu Brandenburg 824. Klemm, Prediger zu Alt-Müdnit 541. Klemm, Pfarrer zu Mainz 872. Klett, Medic. Studios. zu Beipzig 1234. v. Aletten, Dr. med. gu Wien 1154. Rleus fer, Dr. u. Prof. gu Riel 194. Kliembt, Pfarrer gu Cherebach 292. Rlimtowety, magiftr. Practitant zu Bien 1031. Rlingberg, Rommiffionsrath zu Breslau 1083. Klin= gert, Kammermechanitus zu Breslau 823. Klipfel, hofrath zu Berlin 1047. Kluge, Burgermeifter zu Geehausen 569. Robte, Rentier zu Berlin 1028. Roch, Bibliothetfetretair zu Hannover 242. Roch, Juftigfefretar zu Brandenburg Röhler, Dberlandesgerichterath gu Balberftadt 220. Köhler, Paftor zu Diepholz 417. Köhler, Adjunct. minist. Halens. 636. Kolb, Paftor zu Suhl 85. Kolbe, Seehands Lungsdirector zu Berlin 492. Kölf, Rentier zu Berlin 1302. v. Romor, Staats: u. Ronferengrath zu Wien 207. v. Ronia, Dberft zu Berlin 435. Ronia, Superintendent gu Mühlhausen 449. König, Exprovinzial-Bitar zu Wien 1055. König, Paftor zu Landringhaufen 1318. Konopacti, Rech: nungerath zu Marienwerder 495. v. Knebel-Döberit zu Berlin 706. Kneus, Umtefteuereinnehmer gu Elfterwerda 1230. Knoblauch, Stadtrath zu Breslau 880. Rnöfvel, Maler zu Breslau 962. Ropte, Lieutenant zu Neiffe 835. Roppe, Dr. d. Rechte gu Roftock 360. Körber, Gymn.= Dir. ju birichberg 1218. Rorner, Kriegerath ju Berlin 1166. Korft v. Korftenwerth, Militar-Berpflegungerath au Wien 1064. Rrauer, Altschultheiß bes Rantons Lugern 33. Krause, Pfarrer zu Oberoppurg 190. Krause, Borfteber einer Erzieh.-Unftalt in Wien 615. v. Rrempelhuber Raufmann gu Munchen 1979. Rref, Stadtpfarrer gu Budingen 217. Rresschmar, Gerichtebir. gu Planit 347. Rreufche. Archidiafonus zu Rochlig 1341. Kreuschner, Paftor zut Brog 949. Krispin, Dr. med. zu Elbing 531. Krohne, Paftor gu Bilfen 1017. Rruckenberg, Paftor gu Klein= Lafferde 480. Rruger, Prediger gu Berlin 812. Rruger, Oberkommissär zu Posen 1315. Krato, Pastor emer git Wisendorf 1137. v. Krummensee, Amtstath zu Berlin 1100. Kruse, Pros. zu Leipz. 13. Krusemark, Obersteuer-Rontroleur ju Juterbock 887. Rubetfchto, Pfarrer gu Pofcht 1005: Ruchenbäcker, geh. Hechnungerath ju Berlin 520. Ruffel von Ruffelstein, Dberft gu Wien 1364. Rugler, Soffammerrath zu Offenbach 516. Ruhle, Paftor zu Bagenfeld 581. Ruhlmann, Prediger zu Ulenis 422. Rühne, Pofrath zu Beimar 1311. Rühner, Pfarrer zu Gighaufen

56. Ruhge, Buchhalt. b. d. f. Staatsschulden-Tilaunastaffe zu Berlin 1303. Rummel, Paftor zu Altranftatt 639. v. Rummer, Ingenieur-Sauptmann in Berlin 1127. Runfts tern, Goler v. Mefterhagy, Dr. med. gu Wien 102. Runge, Maler zu Berlin 431. Kunge, Dr. med. zu Grevismublen 529. Kurz, Maler zu Wien 680. Kurgbach v. Seiblig, Oberstlieutenant in Magdeburg 184. v. Ryckpusch, t. p. Kommand. in Silberberg 295. Laar, Pfarrer zu Effen 843. La Carrière, Raufmann zu Leipzig 389. Laminet, Univerfitatestallmeifter gu Beibelberg 1116. Lampe, Dr. med. gu Danzig 327. v. d. Lancten, Rittmeifter gu Gabebehn 864. v. Lang, Plasoberfter zu Wien 1033. Lang-Beinrich Dr. med. zu Schlofbelbrungen 964. Lange, Rector zu Lie-benthal 653. Langer, Dr. b. A. zu Frankfurt a. M. 745. Langner, Borwerksbefiger zu Goldberg 1139. Langsdorf, Geheimerath zu Giegen 53. Langwerth von Simmern, Bof- und Rangleirath zu Wichtringhaufen 1920. Bapair, Dr. med. zu Leuchtenburg 140. Laun, Pastor zu Groß-Reuhausen 1004. Lauter, Pastor zu Jakobsdorf 1031. Lapel, Mitgl. d. ehem. Kreuzstifts zu Reisse 1024. Lawisch, geh. erped. Sekretar zu Berlin 551. v. Leberecht kaif. russ. Ctaterath zu St. Petersburg 335. v. Legisfeld, Gene-ralmaj. zu Bien 874. v. Lehrbach, Grafin, zu Beinheim 845. Beng, hafenprovisor zu Colberg 229. Leng, Defan zu Durr= meng 943. Leopold, Confistorialrath zu Reuft ibt 230. Leo= pold, Diakonus in Dberwiefenthal 376. v. Cepel, Graf, zu Herrnhut 1. v. Lesczinsky, Major zu Koslin 509. v. Lespine, Graf, zu Mailand 427. v. Leffel, Hauptmann gu Breslau 942. Leffen, Premierlieutenant zu Marlow 29. v. Legwis, Major ju Jacobedorf 291. v. Lerbennen, Dberft= lieutenant zu Wien 692. Leuchsenring, Privatgelehrter zu Paris 49. Liboschig, Sofrath und Dr. zu Wilna 38. v. Liebenau, Generalmajor zu Lang - Welmsdorf 934. Liebe= rich, Rammerkommiffar ju Unsbach 1232. Lieber, Upothes fer zu Stendal 827 a. Liekefeit, Privatlehrer zu Leipzig 72. v. Lilgenau, Generalmajor zu Ingolftadt 454. Lillie, Architect gu Lubedt 479. Lindner v Stolger; Erbe, Lehn= und Gerichtsberr auf Ober - und Nieder Soltenborf 331. Lindner, Burgermeifter gu Erlangen 1049. Linke, Kanfmann zu Leipzig 500. Lippe = Beifenfeld, Grafin Dor. Frieder. von , ju Dels 1269. Lift , Registrator ju Stettin 1273. v. Lobes, Dr. med. zu Wien 631. Locher, Kreiswundarst gu Burg 662. Lochner, Dr. jur. gu Altdorf 714. v. Lofen, Capitan zu Barby 838. Löffund, Buchhandler zu Ctuttgart 21. Lohfe, Rector zu Dippoldismalde 462. v. Loog=

Coremaaren, Bergog Jof. Arnold, auf d. Schloffe Bent: lage 1172. Lorent, Cantor zu Behdenick 1028. Loffom, Burgermeifter zu Beuthen 1140. v. Lovenberg, Feldtriegekom= miffar zu Wien 1210. Lowenfeld, Dberft und Command. gu Torgan 183. Lowenstein, Rentier gu Liffa 83. Lubbede, Umtmann zu Salzfurt 669. Lucke, M. und Daftor zu Pontwig 1126. Lubdemann, Dekonomierath zu Klein-Liebenau 507. Endecus, Rath in Weimar 424. Lunemann, Dberlehrer zu Gumbinnen 35. Lutteroth, Raufmann gut Mublhaufen 924. Luttwis, Freiherr von, gu Dieder-Beichau 987. Lugow, Freiherr von, fon. preug. Rittmeifter in Berlin 69. Lug, Kirchenrath gu Munchen 901, Machen= hauer, Hofprediger zu Cosfeld 574. v. Madai, Steucrrath zu Potsbam 217. Majunte, Pfarrer zu Oltaschin 234. v. Maltzahn, Freiherr, zu Klüß 48. v. Mandelsloh, Graf, kon. wurtemberg Staatsminifter gu Stuttgart 153. Da= nete, Salinmonitor zu Luneburg 1176. v. Manquet, Dr. b. Rechte zu Wien 922. v. Manfow, f. preuß. Rittmeister gu Driefen 14. v. Manftein, Major gu Berford 782. Marg= graf, Landschaftsrath zu Grodtken 1183. Martens, Sena-tor zu Rendsburg 1199. Märter, Professor zu Wien 786. Martius, Buchholt. zu Berlin 964. v. d. Marwit, Haupt-mann zu Reu-Nuppin 1094. Maser, vorm. deutsch. Dr-Dens-hoffammerdirector zu Burgburg 457. v. Maffenbach. ton. preuß. Oberft zu Bialokoecz 372. v. Maffow, Oberft= lieutenant zu Gaffert 1053. Matthai, Finang-Uffiftengrath zu Dreeden 558. Matthen, Privatlehrer zu Wien 1008. May, Registrator zu hamburg 316. Mayer, Kanonikus zu Würzburg 201. Mayer, Pfarver zu Obernbreit 657. v. Mayer, Oberstlieutenant zu Lindenau 854. Mayer, Coph. Frieder. Glifab. , Schriftftellerin gu Berlin 888. Mayer, Pfarrer zu Leinsweiler 1992. Meinhold, hofbuch-brucker zu Dresden 15. Meischner, Paftor zu Dorfchem-nig 318. Meister, Oberftlieutenant in Gotha 108. Meisfter, Dr. med. gu Brandis 400. v. Melnigen, Gubernial-rath gu Bien 968. Melbheimer, Pfarrer gu Bochingen 264. Melzer, Candidat in Beit 1206. Mengel, Rriegerath Berlin 1270. v. Mengershaufen, penf. hannov. Staats-beamter in Wien 1362. Mengel, Dr. med zu kowenberg 723. v. Meraviglia Crivelli, Graf, zu Wien 826. Mertens, Hofrath u. Dr. zu Freiburg 147. Meschker, Ober-Bergrath zu Halle 1209. Messerschmidt, Pastor prim. in Lüneburg 3. v. Metsch, General a. D. zu Kulmitsch 547. Metternich, Profeffor zu Maing 767. Men, Finangfetretar in Dresden 1116. Meher, Buchhandler in Braunschweig 412. Meyer, Amtmann ju Agathenburg 418. Meyer,

Umtm. zu Schöningen 527. Meyer, Polizeidir. zu Grandeng 640. Mener, Softaplan gut Gebern 886. Meyer, Umtm. gu Sohenbruch 1042. Meyer, Gerichtefder. gu Schonheide 1146. Michaelis, Plagabjut. zu Samburg 582. Michaelis, Obers amtmann ju Breslau 803. Michna, Graf von, Freiherr v. Waizenau zu Prag 367. Mie, Paffor zu Drevestirchen 1252. Miesitschad v. Wischkau, Major in Schles. Drebnow 205. Dibes, Dberbergamts = Cangleidirector gu Bien 1131. Mitiche, Dr. jur. zu Wien 1327. Mirifch, Justigrath zu Breslau 463. Mirow, Paftor zu Balge 388. Mirus, geh. Ober-Finangrath in Berlin 1244. Mitsching, Dr. med. gu Schfeudis 597. v. Mlesto, Rittmeifter ju Ramslau 1174. Muiszewsty, Pfarrer zu Dzietowig 1003. v. Moh= renburg, Rath au Bien 1062. Moldenhamer, Prof. in Riel 275. Möllenbeck, Lieut. ju Burgdorf 920. Moller, Pf. git Gierftadt 271. Möller, Ratechet zu Altona 304. Molnar, Sof= friegsagent zu Wien 1041. Molter, Apothet. zu Sannichen 1211. v. Moltte, Sauptmann gu Berlin 734. v. Müffling, Frei= berr, gu Gera 1072. Muhrbed, Doctor und Professor gu Greifswalde 121. Müller, Schuls nud Regierungsrath zu Augeburg 110. v. Müller, Generallieutenant zu Kassel 391. Müller, Hofrath zu Dessau 322. Müller, Buchs-händler in Leipzig 563. v. Müller, Hauptmann zu Diers tow 756. Müller, Lieutenant zu Reiffe 1118. Müller. Lieutenant ju Glag 1125. Müller, Urgt gu Brieg 1152. Müller, Rommerzienrath zu Großbodungen 1262. Mutifch. Dr. med. zu Wien 804. v. Munchhaufen, Major zu Muhl= haufen 198. v. Munchhaufen, Oberkammerherr in Braun= fchweig 1050. Munder, Forfter gu Munchberg 726. Muscat, Paftor zu Geefthacht 1087. Milius, Gelebrter zu Berlin 122. Myrdician, Pater zu Wien 641. Nacke, Pfarrer zu Stadilohe 1330. Nagel, Dr. phil. zu Cleve 150. Naffau-Weilburg, Herzogin Isabella Louise Alerandrine Auguste von 17. von Natorp, Freiherr in Wien 933. Naumann, Cantor zu Drebach 954. Nehfe, Juftigtommiffar gu Driefen 381. Reigefind, Dr. med. gu Comeidnig 1362. Neuber, Prediger ju Boltmaris 1272. Neumann, hoffanger zu Wien 733. Neunhöfer, Paftor Butenhain 166. v. Niebecker, hofrath gu Glingen 500. Diemeyer, Major zu Burtehude 526. Riefe, Rirchenpropft gu Burg auf Fehmern 263. Dift, Maler gu Bien 913. Diffen, Organift in Flensburg 97. Disfchte, Paftor git Leobichus 1316. Rogatola, f. baier. Benerallieutenant gu Berona 397. Nordmeyer, Prediger zu Schneverding 1243. Rormann, Poftmeifter zu Chemnig 340. v. Norrmann,

Major zu Schweidnig 511. v. Nostig, Graf, Rittmeister zu Striegau 971. Nuglisch, Pastor zu Lauta 1010. Nürmberger, k. b. Landrichter zu Maila 644. Ruffer, Priester zu Wien 787. Obenauf, Prediger zu Zwickau 10. v. Obstefelder, Oberstlieutenant zu Berlin 869. Offenberg, k. r. Eratsrath zu Mitau 362. v. Ohlen-Adlerstron, Major zu Plazenwig 316. Dehmische, Buchhändler in Güstrin 205. Dehninger, f. b. hauptmann zu Wurzburg 329. Dluffen, Professor zu Ropenhagen 177. v. Oppen, Rittmeister, auf Frodersdorf 1077. Oppermann, Ober-Landesgerichts= Referendar zu Salberftadt 1051. Ordolf, Commerzienrath gu Königsberg 719. Orfini, Graf, zu Wien 753. Derfel, Juftigamtmann zu Unsbach 777. Derfel, Kreisforftfontrolleur zu Unsbach 557. v. Dergen, Graf, zu Berlin 621. v. Dergen, Landdroft zu Guftrow 1007. v. Dergen, Major zu Berlin 1141. Dfiander, Defan zu Knittlingen 1301. v. d. Often, Dberlandesgerichte-Prafibent zu Stettin 123. v. Ditler, Staatsichulbentilgungstaffen = Rontrolleur in Augeburg 995. Otto zu Busch, Erbpachter in Branden-burg 1066. Palm, Milit. Ubministr. Kommissär zu Lin-bau 600. v. Pannwig, Oberstlieuten. zu Berlin 289. Pape, Prediger zu Zinndorf 125. Parcar, Ehrendomherr zu Kremsier in Wien 925. Passaunt, Consistorialrath zu Frankfurt a. M. 810. Passow, Amtshauptmann zu Rühn Frankfurt a. M. 310. Passow, Amtshauptmann zu Künhn 31. Passy Dr. jur. zu Wien 1046. Paulitsch, Erzbisch, v. Gurt zu Wien 436. v. Paumgarten, k. k. General-Feldmarsch.-Lieuten. zu Wien 11. Pavenstedt, Erhberr zu Mechelstorsf 221. Peithmann, Pastor zu Gehrbe 650. v. Peitl, Hoftriegskommissär zu Wien 1009. v. Pent, Staatsminister, Erbherr auf Borck 175. Pestalozzi 67. v. Pestel, Oberst zu Düsseldors 622. Peters, Besiser des Bareau de Musique in Leipzig 1233. Petersen, Eyndikus zu Landau 458. v. Petersen, Geheimerath zu Darmstadt 1209. Petri, Pfarrer zu Benau 182. Pehold, probst zu Liegniz 80. Pfingsten, professor zu Schleswig 1255. Pflug, Ranzleiinspektor zu Berlin 813. Philipp, Oberamtmann zu Breslau 1102. Pilgrim, Professor in Münster 89. Piringer, Kupferäßer zu Wien 9. Pitschel, geh. Sekreztär zu Dresden 822. v. Plato, kön. hann. Droft zu Hiszacker 416. v. Plessen, Major zu Wilhelmsburg 961. v. Plönnies zu Sagestors 591. v. Plöß, Ober-Hossigarmeister zu Dresden 914. Pluchart, Buchhändler in Braunschweig 1106. Plümicke, Regierungsrath zu Breslau 686. Pohl, Polizeikommissär zu Breslau 528. Polenz, Hauptz

mann zu Cuftrin 744. Pölmahn, Oberlandesgerichterath zu Paderborn 853. v. Posadowely, Graf, zu Bankau 325. Pösinger, hof-Rammermusikus zu Wien 972. Poubissier, Professor zu Wien 1338. Prätorius, Stadtrath zu Thorn 1022. Preiß, Kanonikus zu Sagan 1110. Prescher, Pfarrer zu Geschwend 781. Prevost, Stadtpfarrer zu Sabern 871. Prensing-Hohenaschau, Graf von, erbl. Reichstrath zu München 229. v. Prepfing auf Au 3u Schlof Brannen-burg 488. Priever, Amterath zu Kupper 1112. Prima, Major zu Wien 1296. Primiffer, Guftos des Mung = und Antitentabinets in Wien 910. Profe, Paftor zu Karschau 1364. Pudor, Hauptmaun zu Elbing 973. Puppel, Re= gierungsrath zu Stolpe 474. v. Pusch, Oberftlieutenant zu Brieg 1025. Puttmaun, Premielieuten. zu Mainz 1171. Quittschreiber, akadem. Künstler u. Medailleur zu Wien 1297. Querner, Regiments-Quartiermeister zu Thorn 1306. v. Raczeck, Bef. auf Miltuschüt in Gleiwig 965. Rabe= macher, Hofrath zu Wien 660. Radziwill, k. pr. Rittsmeister zu Berlin 302. Radziwill, Helene, Fürstin von 1360. v. Radzeck, Lieutenant zu Breklau 10°8. Rahlke, k. pr. Major a. D. zu Treppeln 390. Rambach, Justize rath zu Breslau 566. Nambach, Staabsarzt zu Berlin 405. Rambke, Lieuten. zu hannover 841. Randow, Zeich= nenlehrer zu Neu-Ruppin 1201. v. Randow, Candrath zu Rawicz 1294. v. Rango, k. pr. Oberft in Minden 106. v. Rangau, ebem. Conventual, ju Friedrichstown 946. v. Rap= pard, t. pr. Landrath zu Torgau 256. Rapprich, Justig= kommissär zu Halle 759. Raschig, Dr. med. zu Dresben 178. Rasper, Maler zu Landshut 1162. Rath, Paftor zu Holzsugra 1241. v. Rawa, Aebtissin zu Pleg 1120. v. b. Rect, Freiherr, ju Stockhaufen 687. van Rehaneck, Major zu Wien 935. Reich, Dberrevifor gu Frankfurt a. M. 906. Reinhardt, Landschaftsmaler in Berlin 191. Reinharter, Beltpriefter zu Wien 652. Reinhart, Gericht6= birector zu Warendorf 1215. Reinherz, Buchhandler in Frankfurt a. M. 317. Reinhold, Schauspielerin in ham-burg 232. v. Reisach, auf Tiefenbach, Freiherr, zu Amburg 232. v. Reifach, auf Tiefenbach, Freiherr, zu Um-berg 951. Reiffer, Pfarrer zu Liesborn 513. v. Reiswis, Bauptmann zu Breklau 1009. Renard, Dr. med. zu Maing 401. Rengel, Diakonus in hamburg 393. Reuß, Gemahlin des Prinzen Beinrich LXIII. zu Aupphaufen 601. Reußner, Kirchenrath zu Gruffow 215. Reutter, Pro-festor zu Dresden 24. Reuter, Professor und Rect. zu Weinden 1353. v. Rhade, Hauptmann zu Wesel 695. Rhode,

Prof. zu Breslau 277. Ribbach, Prediger zu Lenge 505. Richt, gewef. Paftor zu Judenberg 1052. Richter, Burgermeifter gu Udermunde 670. Ricklefs, Doctor und Profeffor zu Oldenburg 60. v. Rieben , heff. geh. Rath gu Galenbeck 684. Riedel, Pfarrer zu Grimma 1226. Riedl, Regierungerath zu Munchen 1223. Rilke, Pfarrer zu Seis feredorf 1256. Rifold, erfter Defan zu Bern 90. Ritters-haufen, Dberprokurator in Duffeldorf 332. v. Rimogen, Major zu Breslau 1103. v. Robet, Rriegs= und Domanen= rath zu Serpenten 1054. Möber, Hofrath und Dr. med. zu Dresden 159. v. Robertson, Lieutenant zu Hanno-ver 773. Rodbertus, Dr. u. Justizrath, auf Beserig 107. v. Robern, Grafin Caroline, ju Berlin 957. Rogge, Doc-tor und Professor zu Tubingen 171. Rohl, Gerichterath zu Breslau 1112. v. Rohr, f. pr. Major zu Mainz 280. Roloff, Paftor zu Werdau 364. v. Kömer, Hauptmann zu Rabeberg 586. v. Nonow und Biberftein, Graf, Erb-Lehu= und Gerichtsberr auf Augustusberg 989. Roscher, Dberjuftigrath zu Sannover 225. Roffice, Rand. b. Theol. zu Berlin 306. Rof, 4r ev. Schulcoll. zu Reichenbach 1375. Rother, Elementarlehrer zu Breslau 986. v. Rottberg, Major zu Lindchen 650. Rottinger, Gaftgeber zu Gl-lingen 881. Nottmann, Buchhandler in Bafel 1370. v. lingen 881. Nottmann, Buchhandler in Bafel 1370. v. Rozynefi, Saupt-Bollamtekontroleur 1119. v. Rozyneky, Capitan zu Ronigsberg 1319. Rudert, Pfarrer zu Groß-hennersdorf 284. Rudczinsty, Postdirector zu Uftron 896. Mudel, Rechtspraktikant zu Bamberg 836. Rubiger, Ritt= meifter zu Pilbnig 577. Ruffer, Commerzienrath zu Lieg-nig 152. Rugendas, Profestor und Maler zu Augsburg 10. Ruger, Schauspieter zu Wien 88. Ruhnete, Dberpfarrer zu Reig 1061. Rumann, Geh. Rath gu Sannover 240. Rupprecht, Pfarrer zu Peterwiß 1836. Ruß, Krieg6-rath zu Bunfiedel 1150. Sachfen, Friedrich Auguft, König von 158. Cachfen, Maria Therefia, Königin von 358. Sachsen = Gotha = Altenburg, Berzogin Charlotte von 695. Sager, Dr. med. zu Stralfund 68. v. Salbern, Ctatsrath 3n Plon 616. v. Salmuth, Geh. Rath zu Bernburg 982. Salzmann, Thierarzt zu Dresden 1014. Sander, Superintendent zu Arschtan 897. Sarmighausen, Pastor zu Müden 334. Sattler, Archibiakonus zu Breklau 402. Sauer, Instrumentenverfertiger in Drekden 136. v. Saufenhover, Landesdirectionsrath zu Gichftatt 160. v. Sann= Bittgenftein-Sann, Graf, zu Berleburg 330. v. Schaffer, t. pr. Generalmajor zu Lippehne 540. Schaffer, Commerz.

Commiffar zu Grailsbeim 697. v. Schallern, Regierungs: Medizinalrath zu Baireuth 336. v. Scharfenberg, Graf, zu Wien 1242. Schauer, Dr. med. zu Buchloe 346. v. Scheel, Kammerherr zu Igehoe 448. Scheibe, Kommerzienrath zu Strehlig 974. v. Schelbon, Rammerer zu Wien 611. Schent zu Schweinsberg auf Herrmannstein, Oberft zu Darmstadt 890. Scheuner, Pralatus. Scholafti-tus zu Jauer 820. v. Schierstädt zu Madlig 664. Schiller v. Schillershausen, Premierlieutenant a. d. Nitterg. Mos-bach 1224. Schilling, Pastor zu Großzschepa 1012. Schilling, Paftor zu Ufchlag 1365. Schilling, penf. Regimente= arzt zu Coffenblatt 361. Schinzinger, geiftl. Rath und Profestor in Freiburg 320. Schleef, Paftor zu Groß-Upahl 727. Schlemüller, Prediger gu Berlin 312. Schles finger, Rechnungsrath gu Wien 715. v. Schletter, Ritt= meifter zu Marienberg 1225. Schleuch, Paftor zu Ebbie= hausen 464. v. Schlütter, Doctor, Hofgerichts und Con-fistorialdirektor zu Stade 135. v. Schmerging, Ober-forstmeister zu Hummelhann 1029. Schmid, Pfarrer zu Nockingen 628. v. Schmid, Pralat zu München 133. v. Schmids feck, Maj. zu Altbuckow 916. Schmidt, Dr. med. zu Cramberg 173. Schmidt, Pfarr. zu Clepen 252. Schmidt, Superint. zu Weißenfels 260. Schmidt, hoffant. ju Dresden 325. Schmidt, Pfarrer zu Priorau 508. Schmidt, Rittmeifter zu Beuthen 576. Schmidt, Dberamtm. gu Dber-Langenborf 693. Schmidt, Oberforfter gu Lobnow 712. v. Schmidt, Ban= delsgerichtsbirector zu Nürnberg 721. Schmidt, Major zu Minden 769. Schmidt, Major zu Dresden 861. Schmidt, Kandidat d. Theol. zu Görlig 1043. Schmidt, Kandidat b. Theol. zu Trittelwiß 1092. Schmidt, Reg. Sekretär zu Brestau 1153. Schmidt, Oberamtmann zu Neusorge 1310. Schmidt, Paftor zu Bedenboftel 1332. Schmidt= bauer, Rirchendirector ju Bien 674. Schmitt, Geburtehel= fer zu Wien 799. v. Schmitt, Geheimerath zu Regens-burg 956. Schmis, Oberpfarrer zu Köln 1240. v. Schmorl vorm. Gutsbefiger zu Beigenberg 1349. Schmuhl, Medic. pract. ju Guftrow 180. Schneider, Dr. med. auf Ron= fabt: Ellauth 91. Schneider, Dr. u. Bef. Des Hotel de Prusse zu Leipzig 663. Schneider, Invalide zu Plauentin 1078. v. Schneider, Geheimerath zu München 1184. Schoch, Garteninspector zu Borlig 6. Scholt, Juftigfefretar gu Breelau, 1124. Scholbe, Justizkommissar zu Lauban 918. Schomberger, Administrationerath zu Anebach est. v. Schonburg = Sinterlauchau, Graf Ferd. Buft. Ernft 956.

v. Schönftein, Soffammerrath zu Wien 772. Schraber, Konventuglin b. ebem. Klariffenklofters zu Munfter 1290. Schröder, Oberpoftkommiffar zu Breslau 927. Schröder, Abministrator zu Berlin 1104. Schröber, M. in Langenau 1105. Schröber, Oberamtmann zu Linkuhnen 1213. Schröber, M., Pastor zu Mortig 195. Schrötter, Zustizkommissär zu Perleberg 638. v. Schulenburg, Gräfin, zu Mtenhaufen 748. Schultes, Konrector zu Schweidnis 941v. Schult, geb. Legationerath in Magdeburg 197. Schulz, Musikdirector zu Leipzig 44. Schulz, Justizamtmann zu Dramburg 738. Schulz, Dr. med. zu Thorn 855. b. Schulz, Oramburg 738. Schulz, Dr. med. zu Ehorn 855. b. Chulz, Rector zu Lindom 1144. Schulze, Buchkändler in Olden. burg 365. Schulze, Justizamtmann zu Frauenstein 1204. Schulze, Pastor zu Nittergut hirschfeld 1019. Schumacher, Justizdirector zu Charlottenburg 451. Schumann, Prof. zu Verlin 314. Schumann, Pastor zu Angelrode 1253. Schürer v. Waldheim, Landrechtsauskultzu Wien 975. Schüße, Oberlandesgerichts-Sekretär zu Berlin 1168. Schwarz, Pfarrer zu Gnottstadt 450. Schwarz, Ebler v. Schwarzwald in Wien 912. v. Schwedern, Oberstlieuten. a. D. zu Walbeck 272. Schweizer, Obersförster zu Nottuln 384. Schweizer, Prof. zu Wien 635. Schwenke, Pastor zu Satisdorf 247. v. Schwerin, Graf, Major der Ravallerie zu Bolfshagen 992. Schwieger, Altfiger gu Kremfau 926. Scepannit, Pfarr. gu Shrzumc= gus 1177. Scriba, Pfarrer zu hann 28. Seber, Prof. zu Löwen 936. v. Seckendorf, Graf, zu Berlin 226. Securius, Gerichtsamtmann zu Annaburg 43. Seeger, Ge-heimfekretär zu Berlin 688. Seeghit, Dekonom zu Wal-benburg 1249. Seibl, Artilleriehauptm. zu Augsburg 709. v. Seidel, Kommerzienrath zu Sulzbach 373. v. Seidel, k. pr. Major zu Hof 439. Seidel, Dr. med. zu Wien 745. Seidel, Gartendirector zu Weilburg 879. Gelb, geh. Bofrath zu Billingen 1191. Seliger, geh. Sekretär zu Berstin 969. v. Senden, f. pr. General zu Braunau 59. Senftleben, Pfarrer zu Rothbrinnig 1044. Senne, Geheimerath zu Kalisch 642. Sennewald, Dr. med. zu Hamburg 1181. v. Seydlig, Lieuten. zu Berlin 815. v. Seydlig, Lieuten. zu Berlin 815. v. Seydlig. lis, Friedr. Mug., auf Diederrofen 985. Genfarth, Juftige tommiff. zu Raumburg 720. Genffert, Stadt- und Land-rath zu Stolpe 742. Senfried, Pfarrer zu Murnberg 703. v. Sichart, Major zu Stade 1361. Siebentees, Landge-richtsaffessor zu Landshut 1192. Siemens, Oberamtmann zu Sann 268. Sievert, Oberalter in Samburg 898. Sigl,

Rirchenprobst zu Wien 677. v. Gillimann, Legationsrath gu Wien 701. Simonis, Prediger gu Rednig 187. Sinn, Auftizrath zu Laub 911. Sinnenreich, Pfarrer zu Reu-falz 503. Stende, Konfistorialrath u. Pralat zu Breslau 441. v. Smetana, Doctor der Chirurgie gu Bien 546-Snell, Profestor zu Giegen 351. Sonntag, General= superintendent zu Riga 239. Cohlmann, Dberalter zu hamburg 1037. Golger, Dberregierungerath in Stet= tin 61. Colme = Tecklenburg, Graf zu, in Dreeden 884. Soltan, Senator zu Luneburg 62. Solters, Dr. med. zu Nachen 562. Sorg, koniglicher baierscher Medizinals rath zu Würzburg 94. Sörnis, Archidiakonus zu Torsgau 575. Spangenberg, Bergmeister in Suhl 84. Spas then, Buchhandler gu Berlin 758. Cpener, Befiger ber Saube= u. Spenerichen Beitung gu Berlin 37. Spener, Kriegsrath in Berlin 224. Spiehl, Kurat. u. Katechet in Wien 1271. Spillmann v. Jug, Pfarrer zu Chaam 860. Splitgerber, Director in Berlin 253. Splitgerber, Ren= tier zu Jacobshagen 1195. v. Sponed, Graf, Dberforft= rath zu Beidelberg 1114. Sprecher v. Bernegg, Rommis-farins zu Grafch 99. Springer, f. pr. Kammerherr zu Weißenburg 789. Staffel, Dr. jur. zu Tharand 607. Ste= ger, Dr. u. Gubrector gu Sabereleben 144. Steinbauer, Dr. med. gu Wien 614. Steiner, Stadtrath zu Wintersthur 1257. Steinhaufer, M. Paftor zu Geilsborf 114. Steinmes, Archidiakonus ju Reuentirchen 279. Stelzner. Dr. med. gu Bevergern 1189. Stenglein, Dombechant gut Bamberg 350. Stenigte, Landesgerichterath in Lubben 988. v. Stephani, f. pr. Sauptmann gu Brandenburg 343. Stert, Beltpriefter gu Breslau 1190. Steubing, Dr. theol. zu Diet a. d. Lahn 181. Steude, Poftmeifter gu Torgan 1015. v. Stiebar, Grafin Ther., zu Bien 882. v. Stiebar, Freiherr, gu Bien 902. v. Stieglig, fon. f. Sauptmann v. d. Urmee 552. Stiehler, Univ. Probfteiger .= Director zu Leipzig 523. Stierbin, Major zu Munchen 866. Stinde, Sanptpaftor gn Wevelsfleth 1367. Stollberg, Pa= ftor gu Citeloh 573. Stolte, Dr. med. gu Langenfalga 354. Stord, Juftitiar zu Oppeln 830. Stormarn, Rirchenprobit in Baratebeide 423. v. Straffoldo, Reichsgraf zu Bien 780. Streithorft, Feldjager gu Weißenfels 604. v. Strombe, Auskultator zu Balberstadt 1345. Strube, Major zu Uhl= den 863. Struve, Forftinfpector zu Dobbertin 695. Stuble, Dbergmtmann zu Dello 78e. Stumpf, Pfarrer zu Beinfelben 109. v. Sturler gu Bern 568. Sturm, Regierunge-

journalift zu Breslau 809. Sturm, Stadt= u. Pflegge= richteschreiber zu Murnberg 1073. Sturm, Prof. in Wien 542. v. Stutterheim, Oberft zu Potsbam 598. v. Stutterheim, Geheimerath zu Mtenburg 129. v. Stwolinety, Ritt= meifter zu Defel 572. Sucter, Regierungsfefretar zu Frantfurt a. d. D. 606. v. Gudow, Droft u. Dberamtmann zu Dobberan 100. Suhrhof, Paftor zu Saffel 1368. Suhr= landt, Sofmaler zu Ludwigslust 438. Suringar, Dr. und Prof. zu Lingen 200. Suter, Dr. u. Prof. zu Bern 77. Suter, Forstinspector zu Zofingen 831. v. Syberg, Freih. zu Busch bei Sagen 602. Sprbe, Abvokat zu Pomgen 1282. Tamm, hauptmann zu hamburg 594. Tamsen, hauptpaftor zu Grube 1169. v. Tauffirch, Graf, auf Bruckberg 1040. Teichs, geh. Finangrath zu Braunschweig 134. Teutschmann, Abt zu hobenfurt 395. Theremin, Predis ger zu Gramzow 1057. Thiele, Finanzproturator zu Meis-Ben 339. Thielisch, Konsistorialrath zu Scharten 1085. Thilo, geh. Oberfinanzrath in Berlin 117. Thienemann, Superintendent zu Rochlig 50. Thierfeld, Abvokat zu Deberan 120. Thomsen, Paftor in Schwefing 278. Thomsen, fen, Juftigrath zu Riel 724. Thraen, Apotheter zu Neu-bietendorf 394. Thurmer, Jurift zu Wien 908. Thurn und Saris, Karl Merander, Fürst von, zu Buchan 237. Tiedtke, Juftigrath zu Potedam 298. Tiege, Juftigkom= miffionerath zu hirschberg 643. v. Tilemann, genannt Schenk, Rittmeister zu Stolp 923. Tilmon, Diocesanspriester zu Wien 1018. Tod, Lieutenant zu Dreeden 1250. Tomatichet, hauptm. ju Wien 828. Topter, Diakonus gu Lowen 1130. Trautmannedorf = Weineberg, Fürst Ferdis nand von 283. Arauwis, Sofbettmeifter zu Pillnig 1133. Areiber, Detan zu hersbruck 1357. Arendelenburg, Dr. med. zu Lübeck 476. v. Trenberg, Oberst zu Bamberg 1164. Triebel, Hauptmann zu Breslau 1348. Triva, Graf von, t. b. General zu München 130. Tröger, Pfarrer zu 30= hann-Georgenstadt 565. v. Troschke, Baron zu Filehne 437. v. Trosty, t. pr. Landrath gu Cabel 193. v. Trotha, Sauptmann gu Salle 633. v. Trott, f. pr. Rapitan gu Merfeburg 273. Truchfes v. Weshaufen auf Bettenburg, Major 2. Aubenthal, Prediger zu Ruhz 848. v. Aucholta, Bauptm. zu Beestow 497. Turban, Stadtpfr. z. Bretten 1323. Albrich, Paft. zu Braunau 1335. Ulbricht, Dr. jur. zu Leipg. 1163. Ulfert, Salzfact. zu Kreuzburg in Schlef. 1122. v. Ulm-Er= bach, Feldmarich. Lieuten. zu Wien 1159. Unger, Bildhauer 3n Berlin 589. Unverricht, Erbherr auf Bablich u. Tehebentel 27. p. Unwerth, Major zu Soran 630. Urban, Dr. med. zu Kreußburg 22. Usteri, Rathsherr zu Rappersschweit 251. Uvert, Pfarrer zu Kleinhelmsdorf 1331. Larnshagen, Justigrath zu Arolsen 235. Beit, Bankier zu Bers lin 694. v. Belten, Regimentsarzt zu Riefenburg 469. b. Beltheim, Domkapitular gu Bartensleben 1100. v. Ber= matti, Bergrath in Wien 429. v. Bernzobre, gandrath git Berlin 849. Bespermann, t. b. Kapell- u. Hoffangerin 3ut München 96. v. Biala, Plagoberft zu Wien 900. Bieb= bed, Sauptmann gu Bien 477. Bierthaler, Regierunger. gu Wien 324. Bogel, Paftor prim. gu Fürftenberg 452. Bogel, Paft. zu Friedrichsftadt. Dresden 948. Bogt, Rantor gu Lichtenwalde 1161. Vogtherr, Stadtpfarrer zu Merkendorf 18. Völcker, Major in Schlawe 413. v. Bölderndorff, Kämmerer zu Zweidrücken 1280. Volger, Hofapotheker zu Ludwigslust 984. Voß, Pastor zu Estebrügge 675. Voß, hauptmann zu Wismar 939. Boß, Ctadtinndifus zu Trep= tow 1298. Nulpius, C. W. Rath zu Weimar 218. Wachen= Hufen, Bürgermeister zu Goldberg 776. Wächter, geistl. Rath 2c. in Wien 149. Wachter, niederl. Konsul zu Gamburg 1030. Wagener, Oberbuchhalter zu Potsdam 459. Wagner, Pfarrer zu Altkosel 725. Wagner, Pfarrer zu Hobenstein 1132. v. Wahl, Hosserichtsrath zu Bonn 887. Mahner, Dr. med. zu Breelau 1129. Baig, Pfarrer emer. zu Apfelftadt, zu Gotha 1142. v. Balbburg-Beil-Burgach, Graf, zu Stuttgart 667. Balbeck, Dberappellationerath zu Bolfenbuttel 92. v. Ballbrunn, Geheimerath zu Darmftadt 536. v. Wangenheim, Geheimerath in Keburg 126, v. Wangenheim, Landjagermeifter zu Geor-genthal 1. Wefterholt, Graf von n. zu, in Regensburg 1155. Weftphalen, Rentier zu Berlin 1274. Weber, Prediger zu Sudow 428. Weber, Dberprediger gu Juterbock 1000. Wechsung, Dr. jur. zu Frankenhausen 855.a. Bes del, Prediger zu Rehfelbe 632. v. Wedell, Sauptmann gu Blankensee 494. v. Wedell, Lieuten. zu Deuz 650. Wehner, Hofrath zu Hannover 404. Weibe, Prediger zu Tiegenhof 1186. Weichse, Rechnungsrath zu Wien 793. Weidinger, Dr. med. zu Gärtelsdorf 1300. Weidlich, Rector zu Leobsschied 555. Weidmann, Kittmeister zu Wien 794. Weigert, Justizkommiss. 3u Breslau 1089. Weiß, Kanonikus zu Ils sei burg 795. Beiß, Gerichtsarzt zu Tirschenreuth 915. Weißer, Kuratus bei St. Vincenz in Breslau 947. Weiß= mann, Appellationegerichtsadvotat gu Reuftadt a. b. Mifch 1082. Welter, Candrichter zu Zwingenberg 980. Welfch,

Defan zu Rrailsheim 518. v. Belbin, Generallieutenant zu Liegnis 239. Wens, Burgermeister zu Schnakenburg 876. Wengel, Geheimerath zu Frankfurt a. M. 342. Wengell, f. pr. Ingenieurkapitan 549. Wernecke, Landrath zu Id= ftein 1235. Werner, Pfarrer zu Grobnig 2278. Wernher, geh. Staatbrath zu Darmftadt 808. Bertenau, Ritter von u. zu, in Wien 001. Better, Landammann zu Berifau 255. Wetterhann, Dberftlieutenant gu Ralau 940. Wichtendahl, Kriegskaffier zu Sannover 453. v. Wick, Poftmeister zu Balerode 779. v. Widemann, Freiherr, zu Reu-Ulm 611. v. Wiebeking, Reg.= u. Baurath zu Speier 179. Wies precht, Oberforfter zu Peetig 1289. Wilde, Rector gu 3a= cobshagen eri. Wilhelmi, hofapotheter zu Zena 105. Wille, Umtmann zu Mustau 530. Willich, Rath u. Synd. zu Göttingen 356. Willich, Amtm. zu higader 564. v. Willisen, Premierlieutenant zu Tilleda 499. Willmanns, Stadtrichter zu Stade 618. Wilksch, Pastor zu Kollochau 1134. v. Windheim, Bergichreiber gu Undreasberg 311. v. Windheim, Major zu Reinstedt 1170. v. Winkelmann, Dberftlieutenant zu Graffendorf 728. Winter, Appellations= rath zu Wien 1156. Wirbach, gew. Paftor zu Schweib= nig 1308. Witfchel, geh. Finangfekretar zu Dresben 1205. Witte, Stadt: u. Kreiswundarzt zu Stargard 1011. v. Bittenau, Erbh. ber Niptau-Jautschen Guter 1128. Bitte, Regierungsrath zu Berlin 737. Wittmann, Bauinspector gu Samburg cos. v. Bigleben, Baron, gu Berben 1257. Wodard, Pfarrer zu Glawkau 560. Bohlfarth, Pfarrer zu Kirchhasel 266. Wölfert, Stallmeister zu Brandens burg 1255. Wolff, Premierlieuten. zu Leipzig 1188. v. Bolfradt, Gutsbesiger zu Schmatin 700. v. Bollwarth: Lauterburg, Freih., zu Sobenrode 485. Bolters, Umtmann gu Rigebuttel 990. v. Bulffen, f. pr. Rittmeifter gu Sam= burg 764. Wundemann, Dr. theol. zu Walkendorf 408. Wundich, Jar. Pract. ju Leipzig 690. Wurmb, hofmarsichall in Rudolftadt 286. v. Wurmb, Major zu hohenbruck 1058. Butteborf, Lieuten. ju Rrampe 958. p. Bug. Mitgl. b. groß. Rathe ju Burich 363. Mfenburg-Budin= gen, Grafin Gleon. Mug. Amalie Karoline gu 70. v. Mfen= burg, Pring Ernft 461. v. Mfenburg = Birftein, Pring. Franzisca Bict. Ch. Louife 888. v. Jabuesnig, Priester zu Augeburg 199. v. Jander, Hauptmann zu Pleß 1260. Barnack, Director d. Milit. Waisenh. zuPotsbam 202. v. Jaftrow, Major zu Berlin 1027. Beh, Buchhandler zu Rurnbera 1151. Beller, Ministerialrath zu München 953. Bellner v. Brand, k. f. Hauptmann a. D. in Silbig 259. Berener, Rechtskonsulent zu Dresden 483. v. Zichn, Graf, zu Basonnkeö 8. Ziegert, D. E. G.: Executor zu Brestau 959. Ziegler, Dr. med. zu Bamberg 71. Ziegler, Hoffchauspieler zu Wien 1071. Ziervogel, Amtmann zu Harzgerode 19. v. Zieten, Rittmeister zu Reu-Ruppin 579. Zur-Redden, Advok, u. Notar zu Kriwig 20.

## Erfte Abtheilung.

Theils vollständigere, theils ffiggirte Lebensnachrichten.

endering out of the land of

## Nachtraa

einiger im Jahr 1826 Berftorbener \*).

## 1. Wilh. Beint. Ferdin. Carl, Graf von Lepel,

tonigl. preuf. Rammerherr, Ritter bes St. Johanniter=Ordens und bes preuß, rothen Abler: Drbens gweiter Rlaffe ju Berrnhut; Erb= Lehn: und Gerichtsherr auf Raffenheibe, Bod u. f. m. in Poms mern, Mitalied ber Arkadier am Rom, ber Akademie ber iconen Runfte ju Berlin, ber Regensturger botanifcen Gefellichaft und mehrerer anbern gelehrten Bereine;

geb. b. 2. Mai 1755, geft. b. 20. Jan. 1826 \*\*).

Er war auf feinem Stammgute Maffenheide in Dom: mern geboren, legte den Grund feiner gelehrten Bildung auf der Ritterakademie in Liegnis und studirte bann gut Frankfurt a. d. D. und zu Salle. Bon da an den hof bes Prinzen Ferdinand in Berlin verfest, ging er 1787 als preußischer Gesandter nach Stockholm und blieb dafelbft bis 1790, von welcher Beit an er fich einzig den Run= ften und Wiffenschaften widmete und große Reifen unter= nahm. Buerst ging er über Wien nach Italien und Sici-lien. In spätern Jahren besuchte er noch einmal Oberitalien, die Schweiz und die Riederlande. Schon als Jung. ling hatte er eine bochft bedeutende Runft = und Buchers fammlung angulegen begonnen; ihrer Bermehrung weibte er den größten Theil feiner betrachtlichen Ginfunfte. Die auf feinem Bute unweit Stettin befindliche unvergleichliche Sammlung von Rupferftichen ber alten Meifter und ber neneften Glangmanieren, Die barum unfchatbar ift, weil fie ben 3med batte, eine bildliche Gefchichte ber Runft, in

<sup>\*)</sup> Die folgenden zehn Nekrologe enthalten Lebensfkizzen bon Mannern, deren im vorigen Sahrgang dieses Wertes theils gar nicht, thells nur mit wenigen Worten in der britten Ubtheilung Ers wähnung geschah. \*\*) Zum Theil aus ber Hall. Litztg. 1826, Nr. 80.

R. Metrolog, 6. Sabra.

ihren verschiedenen Epochen gu liefern, fo wie feine Dungen, Buften, Gypsabguffe und eine reiche Bibliothet, fand er fich bewogen, durch ein feierlich niedergelegtes Ber= machtniß ber tonigt. Akademie ber Runfte in Berlin gu schenken, wohin fie mit Allem, was er fich bavon allmah= lig nach Berrnhut hatte tommen laffen, nun gelangen mer= ben, ba er von der Bedingung, über alles noch ferner verfü= gen zu tonnen, febr fparfam Gebrauch machte. 218 Uner= kennung feiner patriotischen Schenkung erhielt er von Gr. Daj. bem Ronige ben rothen Ablerorden zweiter Rlaffe. Seine bedeutende theologische Bibliothet (Theologie war eins feiner Lieblingestudien) legirte er bem Dfarrer zu Raf= fenheide und feine Mineralien bem herrnhuter Gomnaffum gu Diegen. Unter feinen nachgelaffenen Sanbichriften be= findet fich ein mit Sachkenntnig abgefaßtes Werk über Die alte Rumismatit, und ein noch ausführlicheres uber Die Apokalnpfe. Much hat er ein Berzeichniß fammtlicher Schriften Des Stiftere von Berrnhut (Grafen Bingendorf) brucken laffen. Im Rache ber Kunftliteratur find von ibm berausgegeben worden: Oeuvres de Claude Gelée. 1806. Catalogue des estampes d'après Rafael par Tauriscus Euboeus, membre de l'Academie de Berlin et de Rome, 1819. Raphaels Madouna in der Dreedner Gallerie. 3m artift. Rotizenbl. d. Abendzig. 1825. Rr. 24. - Muffate über Wilista; über einen mineralog. Reifehammer in Boigts Naturgeschichte; auch ein im Sahr 1825 zu Raffenheide in Pommern gedrucktes Bergeichniß ber fammtlichen Gemalbe Raphaels. Doch ift von diefen Schriften durch den Buch= handel wenig bekannt geworden. Gein febr betrachtliches Berbgrium nebft feiner botanifchen Bibliothet legirte er feinem Reffen, dem Grafen Leo Bendel von Donnersmard au Merfeburg.

\* 2. Freiherr Christian Truchses von Weg=

ehemaliger kurheff. Major, geb. d. 21. Jun. 1755, geft. b. 19. Febr. 1826 \*).

Der Berewigte frammte aus einem uralten Gefchlechte, unter welchem fich fogar ein heermeifter bes beutschen Orbens befindet. Gein Bater, Ferbinand Dietrich

<sup>\*)</sup> Den Grundstein zu biefem literarifden Dentmal eines hochs gefeierten beutschen Mannes , gefcmudt mit achtem Abel und alter

Truch feß von Wethausen zu Wethaufen, Bundorf und Bettenburg, durch Bergensgute und Rorperfraft gleich ausgezeichnet, hatte in feiner Jugend nur furze Beit in Befs fen-Caffelichen Militardienften geftanden und lebte nach: ber als Gutsbefiger in Bundorf. Seine Mutter, Johanne Bilbelmine Rofine, mar eine geborne Freiin von Schaumberg; beide Eltern follen bochft biebere, mur= Dige Menfchen gemefen fenn. Da er in ber fruheften Rinds beit feinen Bater verloren batte, fo übernahm fein Dheim, ber Freiherr Gottl. Eruch feß von und gu Beghaufen, die Bormundschaft über ihn und feinen noch lebenden ein= gigen Bruder (Ritterrath Udam Gottlob Truchfeg v. Dets hausen zu Bundorf), welche jedoch unter ber Aufficht und Mitvormundschaft ihrer vortrefflichen Mutter erzogen wur: ben. Diefer Dheim, ein gwar etwas ercentrifcher, aber ftrena rechtschaffener und feinem Beitalter in geiftiger bins ficht vorgeschrittener Mann, hatte großen Ginfluß auf v. Er. Bildung. Die beiben beranwachsenden Bruder v. Er. er: bielten nun hofmeifter, die aber leider fo rob und mitunter auch fo unpaffend maren, bag fie faft alliabrlich ge= wechfelt werben mußten, mas naturlich feinen guten Gin= fluß auf die geiftige Erziehung der Junglinge, befonders auf deren miffenschaftliche Fortschritte, haben tonnte, fo Das v. Er., welcher Diefes Gefchick nachmals oft genug be-Flaate, außer etwas Latein, feine andere, weder altere, noch neuere Sprache erlernte, und bas, mas er in der Folge wußte, hatte er gang fich felbft und feiner Reigung gum Lefen , befonders im iconwiffenschaftlichen Rache, zu ver= banten, wie auch dem Bartgefühle feines reinen und bie= bern Bergens. - Raum 16 Jahr alt, bezog er Michaelis 1770 nebft feinem 5 Sabr alteren Bruder, unter ber Rub= rung eines zwar gelehrten, aber hochft pedantifchen Sof: meifters, Ramens Teuthorn, auf ein Sahr Die Universitat Biegen, mo auch die trefflichen Rirfchenforten der Wetterau querft feine Mufmertfamteit erregten. Er felbit aber fagt:

Mitterwürde, legte der biedere, viel erfahrene und kenntnisreiche großherzogt, Medlendurg-Streligische Kammerherr von Schuler zu hilburghausen, sunfzig Jahre hindurch des Berklärten inniger Freund. Schäbare Materialien fügte auch der eble, alles Gute und Schone eifriglt forderndo Staatsminister von König in Meiningen hinzu. Außerdem wurden die Borrede zu von Truch se falgischem Werre über die Kirschen, Ernst Wagnere Areiben aus der Fremde in die Deimath, Friedrich Wosenseils Briefe über den Dichter Ernst Wagner, einzelne Nachrichten und Recensioznen in Zeitschriften z. zu viesem biographischen Zwese benuckt, und dem Unterzeichneten gebührt nut etwa das Verdienst des Sammelns und Jusammenseigens dei vieset gleichsam musstischen Arbeit.

"Biet, viel zu fruh murbe ich aus bem fittlichen, ftillen, mutterlichen Saufe auf Die akademifche Laufbahn bingetrieben." Oftern 1773 gingen beide Bruder nach Leipzig, wo fie ebenfalls nur ein Sahr verweilten. Sier befand fich gu gleicher Beit ihr Better, Ferdinand Eruchfeß von Wethaufen, einziger Cohn des oben ermabnten Dheims und Wormunds, beffen Sofmeifter, ber nachmalige Bettenburgiche, im Sahr 1805 verftorbene, murbige Umtmann Cramer auch vielen Ginfluß auf bas fittliche Betragen ber beiden andern Junglinge hatte und fie von manchen Aborheiten ihres Alters abhielt, so daß fie nicht nur in Gießen, sondern auch in Beipzig eine musterhafte Aufführung bezeigten, ohne fich von frohfinniger Gefellichaft aus-zuschließen. — Im 3. 1774 ichiette ber forgfame Bormund die beiden Bruder nebft feinem einzigen Cobn, unter Cramers Leitung, auf Reifen. Die Reife ging über Ber= lin, Dreeben und Prag nach Wien und Ungarn, und von da über Regensburg und Rurnberg nach ber Beimath gurud. Bei Diefer Gelegenheit murden fie bem großen Kriedrich, bem Raifer Tofeph und andern hohen Sauptern por-gestellt, und diefer Durchflug blieb besonders nicht ohne Ginfluß auf bes Singeschiedenen Geiftesaufflarung. - Bon nun an verweilte unfer Truchfeß einige Beit bei feiner theuren Mutter, und lernte dafelbit ben, nun auch ins beffere Leben eingegangenen, nachmaligen Superintenbenten Sohnbaum in Rodach, einen vielfeitig gebildeten und ta= Tentvollen Mann \*\*), fennen, mit welchem er eine genaue Freundschaft knupfte, vorzüglich burch Gefühl und Deis gung fur Dichtkunft und bie mit berfelben in Berbindung ftehenden Beifteswerke geweckt. Go poetisch aber auch bas Gemuth Diefes Eblen gestimmt war (bies beweisen unter andern auch die Fresco-Gemalbe, welche ein Damals berühmter Maler unter feiner Leitung und Unordnung in feiner Burg ausführte), fo weit war er boch entfernt, Dichter zu fenn, indem, wie er felbft geftand, er nicht ein= mal einen fogenannten Leberreim gu fertigen vermochte; Die Dichtungen Underer bingegen wußte er mit Geift und Sinn aufzufaffen und meiftens richtig zu beurtheilen. Da= von zeugen namentlich die mit Beinrich Bog und Ernft Wagner gewechselten Briefe. Im Sahr 1775 befuchte ber Werewigte feine Damals in Caffel lebende Schwefter, wo er an dem febr glangenden und fur jene Beit bochft geord= neten Militar befonderes Boblgefallen fand und fich ent= fcbloß (1776), Dienfte unter ber Barde gu Pferd gu neb=

<sup>\*)</sup> Deffen Biogr. fiehe n. Retrolog ui. P. 1073.

men, in welcher er als Kornett mit Oberlieutenantsrang angestellt wurde. In diese Zeit fällt seine Bekanntschaft mit dem Cammerheren von Schuler und der Ansang ihrer in der Folge stets wachsenden Freundschaft, da auch v. Schuler bei der Fußgarde diente und mit v. Ar. in derselben Garnison stand. Im Spätherbst des Jahres 1777 ging v. Schuler nach Amerika, wo sein Regiment zwei Grenadiercompagnien hatte, und woselbst er, so wie dei seinem Ausenthalte in England, dis zum I. 1784 von seinem Freunde getrennt war. Bei dessen nickkehr wurden die gegenseitigen Seelenbande noch inniger und durch Berwandtschaft noch schorer geschlungen, indem sich eine Nicht des v. Aruchses mit des Kreiheren v. Schulers Schwager, dem Sachsen-Coburg'schen Hausmarschall v. Han stein, und eine aus dieser Ebe entsprossene Tochter sich mit ein

nem Reffen von Truchfeffer Geite vermahlte.

v. Er. verlebte ungefahr 12 Sahre im Beffen Caffelfchen Dienfte, gefchatt und geachtet von jedem, der ihn fannte. Er wurde mabrend Diefer Beit jum Rittmeifter befordert, und erhielt im 3. 1786 den von ihm erbetenen Abschied mit dem Charafter eines Majors. Da die Truppenabthei= lung, bei welcher er ftand, nie gu Felde gog, fo hatte er auch teine Gelegenheit, fich im Rriege auszuzeichnen; ba= gegen murde er unter ber Leitung des damaligen gefchickten Stallmeiftere Bunereborf ein fehr guter Reiter, und wegen feiner traftigen Gestalt und feines blubenden Ans-febens hielt man ihn mit Recht für einen der schönften Curaffieroffiziere. Die haufige Dube, welche ihm fein Dienft gestattete, benugte er, um feinen Geift moglichft auszubilden, wozu ber Umgang mit ben gu jener Beit in Caffel lebenden berühmten Mannern bas meifte beitrug. Diefe waren vorzüglich fein Regimentschef, ber als Schrift= fteller und Diplomatifer rubmlichft befannte Generallieu= tenant und Staatsminifter v. Schliefen \*), v. Dobm, der Diplomate; Georg Forfter, der Beltumfegler; Gom= mering, der ausgezeichneteiWundarzt; Johannes von Muller, der Geschichtschreiber, Mauvillon, Runde, Diedemann, Cafperfon, Die Mergte Dichaelis und Baldinger zc. Dankbar hat er oft gerühmt, daß diefe Manner feine Bigbegierde geweckt und durch beren Befriedigung feine Bilbung bewirtt hatten. Gie pflegten ihn wegen feines lebendigen Sinnes fur Recht und Wahr=

<sup>)</sup> Man sehe bessen Biographie im 3. Jahrg. b. n. Netr. b. D. 2. Ihl. Nr. 207. 1827.

beit ben Gog von Berlichingen zu nennen. (G. Die Gin= leitung gu Truchfeß pomologifchem Berte). Daß aber, wie bin und wieder gefagt murde, mahrend feiner Dienft= zeit oder auch nachher, v. Er. eine einflugreiche Berbindung mit Englandern und Frangofen unterhalten habe, ift burch= aus unmahr, und mare ichon besmegen febr ichwierig ge= mefen, ba er von ben Sprachen beiber Mationen fo gut, als nichts verftand. Er war blos Deutscher im eigent= lichften Ginne Des Wortes und fannte Die ichonwiffenschaft= liche Literatur ber Muslander nur aus Ueberfesungen. MIS nach Candgraf Friedrichs II. Zode deffen Regierungenach= folger fofort eine Militarordre gab, nach welcher die Gub= alternoffiziere die großte Subordination gegen ihre Saupt= leute beobachten und Die Subordination gegen Die Stabe= offiziere grengentos fenn follte; fo fiel dies v. Er., fo wie mehrern andern fchwer auf und er, ber fich fonft febr gut in die nothwendige militarische Ordnung gut fugen mußte, außerte fich baruber bei feinem Chef, gugleich um feine Entlaffung bittend, welche ihm der Rurfurft Bilhelm I. hochft ungern ertheilte, mit ber größten Freimuthigfeit, weil Mues in ber Belt feine Grengen habe, folglich auch die Subordination. Bu Diefem Schritte beftimmte ihn außerdem auch die Barte, mit welcher bas in mancher hinficht lobenswerthe Suftem der Sparfamteit vom neuen Regenten ausgeführt wurde und die feinen fo garten Ginn fur Recht verlette.

Rach v. Er. Mustritt aus dem heffischen Dienfte, übers nahm und bezog er die in ber bruderlichen Theilung 1780 ererbte Bettenburg, wo er mit dem Beiftande feines mur= Digen Freundes, Des Umtmanns Gramer, nicht nur fei= nen Bausftand, zwar weniger prachtig, als folid und be= quem einrichtete, fondern auch die herrlichen Umgebungen feiner Burg nach und nach zu einem nublichen Garten um= fcuf, in welchem er hauptfachlich auf Die Dbftcultur und insbefondere auf die ber Rirfchenarten Ruckficht nahm, aber auch im Fortgange ber Beit einen Part berftellte, worin er viele auslandische Solzarten mit dem schonften Gedeihen anpflanzen ließ. Alles Diefes gefchah nach ben Theorien Birfchfelds und bes Beffen-Caffelfchen, mit ihm befreundeten, Sofgartners Schwargtopf. Gintlange mit feiner alterthumlichen Burg und beren in: nern Ginrichtung, in welcher fich bas alte Ritterthumliche überall aussprach, führte v. Er. auch die Berichonerungen feines Parts aus. Die vorzuglichften diefer Bergierungen waren: eine febr taufchend nachgeahmte Burgruine, ein

Monument fur Bog v. Berlichingen und Frang v. Sidin= gen, ein gleiches gum Undenten Ulriche v. Sutten, eine gothifche Rapelle, eine Ginfiedelei, ein Plat fur Minnes fånger, eine Todtentapelle mit Gedachtniftafeln, abgefchie= benen Freunden geweiht, und ein feinen heffischen Freun= ben an einem Relfen geftiftetes Dentmal. (G. Mofengeils Briefe über den Dichter Ernft Wagner, 2. Bochn. p. 106 bis 108; Ernft Bagners Reifen aus der Frembe in Die Beimath, 1. Ih. 10. Brief.) Alle Diefe nach großerm und kleinerm Dafftabe aufgeführten Gebaude, fo wie Die Bange bes Parts, maren mit paffenden Muffchriften gefcmudt, in benen fich ber reine Ginn bes Berewigten aussprach. In feinem legten Willen verordnete er, baß fowohl Garten als Part im beften Stande erhalten mer= ben follten, mas auch möglichft gefchieht. Ueber ben eif= rigen, mit großer Unftrengung und bedeutendem Roften= aufwand verbundenen bang des edlen v Er. gur Pomologie und über feine allmähligen Fortschritte in berfelben gibt Die Ginleitung gu feiner im Cotta'fchen Berlage 1819 er= fchienen, und, da ber Berfaffer felbft bereits an ber Staar-trantheit litt, von dem fenntnigreichen und biedern, vor mehrern Sahren auch beimgegangenen Pfarrer zu Effelber, Fr. Zim. Deim, redigirten "fpftematifchen Claffification und Beschreibung ber Rirschenforten" genaue Muskunft \*). Belch' ein naber Beiftesverwandter von Truchfeß im als ten ritterlichen Biederfinne und in der Pflege des Guten und Schonen ber Staatsminifter v. Ronis zu Meiningen, ben v. Er. felbft mehrmals in Diefem Werke mit Innigkeit ben Seinigen nennt, auch in dem regen Ginne fur Raturichon= beiten überhaupt und für die Obstcultur insbesondere geme= fen fen, das beweift die herrliche v. Konissche Unlage gu Je= rufalem unweit Meiningen, in welcher auch noch viele Bettenburger Rirfchenforten fortgedeihen. v. Er. Freundschaft mit Ronig erblubte ichon in der garteften Rindheit. Letterer ward auf dem Gute des Sauptmann v. Truch= feß zu Bebhaufen unweit Bundorf erzogen. Diefer war ber Bruder feiner Großmutter, mithin Ronig ein Reffe feines Freundes à la mode de Bretagne. Darauf Deutet

<sup>\*)</sup> Ein claffische Werk, welches einer weitern Verbreitung hatte gewürdigt werden sollen, als es bis jest der Fall gewesen zu sen scheint. Mar. findet darin auch manche Belege, die von Truchse vortrefstichem Charakter zeugen, z. B. seine behutsame, schonende Beurtheitung Anderer (man lese nur, wie er Christ, den oft gestadelten. zu entschulgen, wenn auch nicht gerade durchaus zu verztheitung lucht), seine sterenge Gewissenhaftigteit, hochst bereitwillige Befälligkeit, perzitche Dantbarkeit 2c.

auch das v. Tr. felbst angegebene und als Titelkupfer einem Theile des Sicklerschen Obstgartners vorgebundene Doppeteilb mit der Umschrift: "Truchses und Könis, durch Sippschaft, Freundschaft und Liebhaberei verbunden." Letzeter ist durch die Fruchtschnüre angedeutet, welche das Bild umgeben, deren eine, in einem Kirschenzweige, die Borlices des Verewiaten für diesen Theil der Obukunde

bezeichnet.

3war nicht eigentlich reich, aber boch wohlhabend ge= nug mar v. Er., um feine, auch fur Undere nubliche Liebhabereien gu befriedigen, und feiner unbegrenzten, nur leider manchmal gemigbrauchten Gaftfreundschaft Genuae zu leiften. Sein Saushalt war der geordnetste und mußte es fenn; denn foust mare es ihm nicht möglich gewesen, das zu thun, mas er that. Gein Tifch war gut, aber frugal; Erholung fand er im Billards, Bhifts und &'Soms brefpielen, meiftens gu geringen Ginfagen. Geine geifti= . gen Befchäftigungen beftanden vorzüglich im Lefen fcon= geistiger Schriftsteller, sowohl Dichter, als Romantiter. (S. Die Briefe über Ernst Wagner, 2. Bochn. p. 111.) Bon Letteren gehorte Lafontaine eine Beit lang gu feinen Lieblingen, ale er aber Polygraph murbe, wendete er fich von ihm ab. Doch vernachlaffigte er auch nicht Le= bensphilosophie und ftudirte fleifig bie beften Schriftfteller in Diefem Fache. Gothe und Schiller waren mit Recht feine Lieblingsbichter, eben fo Wieland; boch fand er in ber fpatern Beit manches an bem Erftern auszusegen, befonders an beffen Wahlverwandtschaften und an mehrern Stellen in Wilhelm Meifters Lehrjahren. Er unterhielt, fo lange es ihm moglich war, einen lebhaften Briefwech= fel mit ben ihm perfonlich bekannten Schriftstellern, auch mit einigen ihm perfonlich unbekannten, als mit La Motte Fouque, Soumald u. U., Die feine Schreiben mit dem größten Bergnugen aufnahmen. Briefe von Truchfeß an Mofengeil und Ernft Bagner, fo wie mehrere von Bagner an ihn finden fich im 2. Bochn. Der Briefe uber ben Dichter E. AB. pag. 116 2c. Gein fleißigfter und interef= fantefter Correspondent war und blieb jedoch ber verewigte Beinrich Bog \*), deffen Briefe nach v. Er. Beimgang an Die murdige Mutter Bog zuruckgeschickt murden \*\*). v. Er. be=

<sup>\*)</sup> Man sehe beffen Biogr. im n. Netr. b. D. 4, Jahrg. 1. Th. Rr. xvII.

<sup>\*\*)</sup> Diese find nunmehr burch ben Druck bekannt worden , wie aus folgender Nachricht in der Recension des Bos'schen Lefchylos Schulzeitung 1827, Monat Julius, erhellet: "Abraham Bos, Bru-

faß eine ziemlich beträchtliche Buchersammlung, die, nach seinem lesten Willen, auf der Bettenburg als eisern versbleiben muß. Sie besteht größtentheils aus schonwissenschaftlichen Werken, so wie auß Echristen über die Gartenkunft und Obsteultur; doch mangelt es in derselzben auch nicht an Geschichts- Länder zund Wölkerkunde und an Lebensphilosophie. Borzüglich ist zu bemerken, daß v. Ar. die meisten unserer besteren Dichter, von Gryphius und Logau an bis auf die neuesten Zeiten sammelte und nach ihrer Auseinandersolge geordnet aufstellte. Eben so enthält die Bibliothes die A. Literaturzeitung von ihrem Ansange die zum Aodessahre des Bessitzers. Diese Büchersammlung stiftete großen Nußen in der ganzen Umgegend, besonders unter dem benachbarten Adel und der Geistlichkeit, wiewohl der gefällige Verleisber oft Verlust und Beschädigung an seinen literarischen

Bald nach v. Tr. Austritt aus bem Beffischen Dienfte verspürte er eine Abnahme feiner Sehkraft, wie auch eine mertliche Geborfchmache, befonders im linten Dhre, ohne fich die Urfache bavon ertlaren gu tonnen. Er gog meh= rere berühmte und weniger gefannte, vielleicht nur gu viele Mergte uber feine erften Beiden gu Rath, brauchte, was ihm verordnet wurde, und machte dadurch beide lebel noch fclimmer; boch fonnte er Undere, wenn fie beutlich und nicht überlaut fprachen; noch bis an fein Lebensende ziemlich gut verfteben. Dit feiner Geheraft tam es aber Leider Dabin, daß er ungefahr gegen Die Sahre 1799 u. 1800 nicht mehr fabig war, felbft zu lefen. 3m Con-nenlichte mar er faft gang blind, aber bei bedecktem bim= mel und mit einem Mugenschirme vermochte er noch bis in die legte Periode feines Lebens Billiard und Bhift gu fpielen, und in feinen weitlauftigen Unlagen mußte er beffer Befcheid, als der Bellfehendfte.

Alls die politischen Sturme auch über die ehemalige Reichsritterschaft losbrachen und der franklische Theil derfelben sich unter Baierns Hoheit fügen mußte, wurde v. Er. von seinen Commilitonen aufgerufen, dem damals in Bamberg gehaltenen Congreß als Deputirter der franklischen Ritterschaft beizuwohnen. Zwar eilte er dahin, lehnte aber die ehrenvolle Aufforderung wegen seiner körs

der von Seinrich Bog, lagt in ber furgen Borrebe zu feines Bruders Aefchplos die eignen Briefe bes Berewigten an Nitter Truchfeß (nun auch von Bielen betrauert) fagen, wie ihn feine Aufgabe begeiftert zc.

perlichen Rebel ab, nahm jedoch indirect an diefen Bershandlungen Untheil burch manchen guten und flugen Rath, welchen er benen gab, bie ihm großes Bertrauen fchentten. Bei immer gunehmender Mugenfchmache, wo ber graue Staar unvermeidlich zu furchten mar, unternahm er mit feinem Freunde Schuler und bem Baron Bilb. Truchfeß eine ungefahr zweimongtliche Reife nach Schwaben und durch die Pfalz, deren Sauptzweck ein Befuch bei ihrem gemeinschaftlichen Freunde, dem tonigl. murtembergifchen Staatsminister von Wangenheim war. Bon ununterbrochen fconem Better begunftigt, verweilten die Reifenden mehrere Sage bei den von Rudtichen gu Bo= Digheim, bei Berlichingen in Sarthaufen, dem Ritterfige Des alten Gog von Berlichingen, fo wie bei alten Be= fannten in Seilbronn und verlebten vier frobliche Wochen bei ihrem lieben Wangenheim in Stuttgart. Sier mach= ten fie Bekanntichaft mit mehreren intereffanten und geift= reichen Mannern, vorzüglich mit dem Beh. Rath v. Bart= mann , bem Dichter Sang , bem Sofrath Reinbeck, Philo= fophen Schelling und bem Bildhauer v. Danneder. meiften aber fprach fie ber ju fruh verftorbene Professor Beinrich Bog an, und fie knupften mit diefem eine Freundfchaft, Die nur ber Tod des Lettern bienieden endigte. Dit Bog, dem Bater, mar bingegen v. Er, in der letten Beit weniger gufrieden, befonders wegen feines Beneh-mens gegen Stolberg. Die Rudreise ging uber Karls-ruhe und Mannheim, wo fie vom Grafen Bengel. Sternau, Berf. des goldenen Ralbes, viele Boflichkeiten ge= noffen, bann über Beidelberg, Darmftabt, Ufchaffenburg und Burgburg; auch murde eine Rebenreife nach Thungen gemacht, wo die Wanderer mit dem nunmehr eben= falls verewigten Dichter, Geh. Rath v. Thummel, bei deffen Schwiegersohne v. Thungen zusammentrafen. Reife murbe ein Musflug nach dem Schloffe hobenftaufen und beffen Umgegend unternommen, und in Goppingen bie Bekanntfchaft mit bem jegigen baierfchen Bundestagsges fandten von Berchenfeld angeknupft, welcher dem Bingefchies denen bis an deffen Ende mit inniger Freundschaft ergeben blieb. Im Jahre 1811 machte Er. in Schulers Begleis tung eine fleine Reife nach dem Bade Liebenftein, mo fie den liebenswürdigen Schriftsteller Rochlig querft tennen Im Commer 1813 besuchten Beinrich Bog, Schuler und Sohnbaum die Bettenburg, mobin auch ber Damale noch unbefannte Dichter Friedrich Ruckert eingelaben murbe, welchen v. Er. burch ein Manufcript feiner

patriotischen Lieder und der geharnischten Sonnette liebgewonnen hatte. Der junge Dichter erschien, theilte der Bettenburger Taselrunde noch mehrere seiner Poesien mit, und, ausgemuntert durch einstimmiges Lob, entschloß er sich, unter dem Namen Freimund Reimer, zur Gerausgabe seiner ersten Gedichte, worauf zwischen ihm und v. Tr. ein enges Freundschaftsbundniß entstand. In einem Gedichte (wenn Reserent nicht irrt, nachher in einem Jahrgange des Frauentaschenbuches abgedruckt) auf die hochzeitzeir eines Ressen von Tr. schildert Rückert die Vettenburg und ihren Besißer auf eine diesen und ihn selbst

ehrende Beife.

Bon den in feiner Rachbarschaft lebenden fürstlichen Perfonen mar Truchfeß geliebt und geschätt. Borguglich beehrte ihn der bochftfel. Bergog Georg von Meiningen mit feiner Freundschaft, welche auch auf beffen burcht. Bitwe und auf ben jest regierenden Bergog Bernhard überging, bei beffen glangvoller Saufe ihm Die Muszeich= nung gu Theil marb, eine Pathenftelle gu begleiten. Giner gleichen Ehre murdigte ihn die, ihm mit befonderer buld geneigte, verewigte Bergogin von Bildburghaufen, eine wegen ihrer Talente Bergensgute und Grazie allgemein bewunderte Fürstin, bei der Taufe ihres jungsten Pringen Eduard. Go oft er feinen Schuler in Bildburghaus fen befuchte, befand er fich auch in ber Befellichaft Diefer liebensmurdigen Furftin. Gben fo murde er von ben Co= burger Berrichaften, in beren Residenz er fruher mehrere Winter zugebracht hatte, ausgezeichnet. Auch Die jebige Ronigin von Baiern ehrte ihn fehr, und befuchte ihn einft auf feiner Burg.

Nach der oben beschriebenen Reise nach Schwaben und der Pfalz nahm v. Tr. seine gewohnten Beschäftigungen wieder zur Hand, ließ sich vorlesen, dictirte Briese, ordenete seinen großen Katalog von Kirschensorten 2c. Wenn keiner seiner vertrautesten Freunde bei ihm war, durch die er gern die wichtigsten Briese besorgte; so geschah diesedurch einen treuen Diener, den er gern aus dem Schulzlehrerseminario zu hildburghausen wählte, und es ist kein Fall bekannt, daß einer derselben dieses Bertrauen gemisbraucht hätte. Deffentlichen Dank verdient aber auch der brade Pfarrer Eller von Manau, der in den letzten Ind beingebung führte. Aus für ihn sehr tristigen Gründen und hingebung führte. Aus für ihn sehr tristigen Gründen entschloß er sich nie zu einer Heirath. Sein Haußbalt wurde von einer sehr treuen Person und einer auß-

gezeichnet auten Röchin beforgt, welche beibe gegen vier= gig Sahre bei ihm blieben und in feinem Teftamente reich= lich bedacht wurden. Der Erbe feiner Lehnguter war fein Bruder, und fein Allodialvermogen murde, nach Abzua der Legate, unter Diefen und die Rinder feiner Schwefter vertheilt. — Gegen bas Sahr 1822 hatte bet graue Staar in feinen beiden Augen, befonders in dem linten, fo febr zugenommen, daß er fich endlich zu einer Operation ent= fcbloß, wozu ihm fein und Schulers vertrauter Freund. Der jegige heffifche Beneralmajor von Bebern, ben ruhm= lichft bekannten Sofrath Dr. Langenbeck in Gottingen vor= fcblug. Diefer tam auch im Ceptember Des gedachten Sahres nebft feinem fehr gefchickten und murdigen Gehulfen Dr. Pauli auf der Bettenburg an; Schuler eilte eben= falls dabin zur Unterhaltung, Pflege und fonftigem Bei= ftand des Patienten. Bewogen von feiner Bergensgute, nahm v. Er. noch drei andere arme Staarblinde, zwei Frauen und einen Dann, zu fich ins Saus, forgte fur beren Un= terhalt, Arznei und andere Bedurfniffe, und der treffliche Langenbeck operirte fie unentgeldlich. Diefe vier Dperas tionen, jede nur auf einem Muge, bei ihm auf dem lin= ten, gludten volltommen, und man begte fcon die freu-Digfte hoffnung, daß der edle Ritter fich wieder an Gottes herrlicher Schopfung, fur die er fo viel mahren Ginn hatte, murbe ergogen tonnen. Aber bas Schickfal hatte es leider anders beschloffen! - Langenbeck blieb etwa vier= gebn Jage auf ber Burg und Dr. Pauli beinahe fechs Bochen. Dem Unscheine nach ging Alles ben erwunsch= teften Gang; aber nachdem Pauli, und furg barauf auch Schuler, abgereift waren, mochte fich v. Er. vielleicht allaufruh in die ichon etwas frische Octoberluft gewagt haben. Sein operirtes Muge entzundete fich heftig und auch bas nicht operirte murde von der Entzundung ergriffen. angewandten Dube und Mittel ungeachtet erblindete daber bas Auge gang, mabrend bas nicht operirte noch baufia entzundet mar. Die übrigen Operirten hingegen erhielten ihre Sehkraft vollkommen wieder und erfreuen fich der= felben noch jest.

Seit dieser Epoche nahmen die Leiden des Greises täglich zu. Der Gebrauch des eiskalten Wassers, mit dem er stch alle Morgen den Körper wusch, wie man ihm gegen die Anfälle oft wiederkehrender Koliken gerathen hatte, vermehrte die Congestionen und trieb die gichtischen Ctosse nach den edleren Theilen; daher seine Schwerhözrigkeit und Augenübel, die späteren Ursachen seines Topiakeit und Augenübel, die späteren Ursachen seines Topiakeit und Augenübel, die späteren Ursachen seines Topiakeit

bes, an benen jeboch auch ber übermäßige Benug bes Rauchtabats Untheil haben mochte. Das heftigfte Mus genweh, baufige, von Schwache berrubrende Unterleibs: beschwerden, welche Ropfichmerzen und Schwindel verur= fachten, ertrug jedoch ber Dulder mit mannlicher und driftlicher Standhaftigkeit. Da rief er oft aus: "Run, jenfeits wird es gewiß beffer; benn bort betommen wir ja Alle bas ewige Licht!" Die Korverschwäche nahm zu. vielleicht befordert durch fein allzugroßes Bertrauen auf Mrgneimittel, und fo fdmanden auch nach und nach die Rrafte feines Beiftes, fein Gedachtniß nahm ab und fein ganges inneres Wefuhl mar nur auf feine korperlichen Leis ben gerichtet. Go fand ihn Schuler im Spatherbft 1824, als er gerufen ward, um ihm jum Diederschreiben eines langen Codicille gu feinem letten Willen behulflich gu fenn. Er mar fur feine Lecture, Die nur einiges Rach= benten erforderte, mehr empfanglich. Dabei murbe er, gang gegen feinen eigentlichen Charafter, launig und murrifch. Noch am 17. Februar Abends verfuchte er fich an ben Tifch gu fegen, mußte aber wegen übergroßer Ents Eraftung auf fein Lager gurudgebracht werden, wo er bis gum Morgen des 19. fast befinnungelos lag. Gegen 11 Uhr Mittags fragte er nach feinem Schuler, welcher auf einen Augenblick in ein anderes Bimmer gegangen war, und bei Diefer Frage faßte er zugleich die Band feiner Dichte und achtmonatlichen, unermudeten Pflegerin und führte fie mit ben Worten an feine Lippen: "Dant bir, gutes Lottchen!" Rach einigen Minuten fchied er fanft binuber, und die Erde hatte einen ihrer beften Denfchen verloren. - Um 22. barauf murbe, unter bem Berguftromen ber gangen Rachbarfchaft, feine Gulle auf bem Rirchhofe gu Manau gu ihrer Ruhe bestattet; benn Er. wollte ausdrucklich bier unter feinen Unterthanen, und nicht im Erbbegrabnig begraben fenn.

Neber den Charafter des Verewigten, welchen Ref. felbst nicht naher kannte, mogen hier zwei vollgültige Beugen sprechen. Friedrich Mosengeil in seinen Briefen über den Dichter E. Wagner (2. Boch. S. 106.) druckt sich also auß: "In ihm that sich die Biederkeit und Kraft des ächten deutschen Alt-Nitterthums einem Zeden unverkennbar kund. Ein treuer, sester Muth, immer und überall für Wahrheit und Recht zu sprechen und zu handeln; ein gerades, gesundes, unbestechliches Urtheil über Menschenwerth und Menschenthat; ein großartiger Sinn. — auch den Greinasten achtend und liebend, der

2 10

the s

18-

Tet.

8

3

fich ihm als aut bewährte, - aber felbft ben Größter und Bornehmften verachtend und fliehend, fobald er Die beiligen Forderungen ber Sumanitat unerfullt ließ; \*) eine feltene, bochft einfach bergliche Umgangsweife, mo-Durch er alle Braven, Die fich feinem Rreife naherten, unwiderstehlich in benfelben hineinzog, um fie fich auf emia zu befreunden; freie Gelbftftandigfeit bes Beiftes, Reftigkeit ber Grundfage, gebaut auf fittliche und reli= aibfe Ueberzeugungen; Die ansprechendfte Gemuthlichkeit, perbunden mit einer enthufiaftifchen Liebe fur edle Bei= fteberzeugniffe Deutscher Schriftfteller, fo wie eine, fich felbft richtig leitende Bahl und ein gelauterter Geschmack bei ihrem Genuß: - alles dies find Gigenschaften, wie fie fich felten in fo ausgezeichnetem Grade vereinigt fin= Den Durften." - Der Rammerherr von Schuler aber. ber v. Er, am nachften frand, und fein unumfdranttes Ber= trauen befaß, urtheilt in feinen mitgetheilten , dem Referenten zu bem berglichften Dant verpflichtenden Beitra= gen zu Diefer Biographie uber feinen verklarten Freund folgendermaßen: ,, Gein Gemuth war bas befte, aufrich= tigfte, mabrhaftefte und biederfte, mas jemals die Bruft eines Sterblichen befeelte, und feine gange Sandlungs= weife und Denkart entsprach bemfelben. Gein Beift, obe fcon entfernt von aller fogenannten Superioritat, war bennoch durch fleißige Lecture und eigenes Rachdenten ge= bildet, und ob ihm gleich die Natur Die Babe der Dicht= funft verfagt hatte; fo herrichte doch in ihm viel mahre Poefie, die fich besonders in feinen Gartenanlagen und in feinem Umgang fund that. Gben fo bezeigte er bie ausgebreitetfte Bohlthatigfeit. Bei ber eigenen Uebernahme und Bermaltung feines Erbtheils fand er Die meiften Bauern in feinem Dorfe Manau beinahe bis gu Bettlern vergrmt. Um ihnen aufzuhelfen, zerschlug er feine Felber und vertheilte fie gegen leichten Pachtzins unter feine Unterthanen. Die gang Berarmten unterftutte er burch Borfchuffe an Geld und Getreide, und nach einigen Sah= ren genoß er die Freude, daß tein durchaus armer Bauer mehr im Dorfe zu finden war; doch fah er fich genothigt, einige liederliche und unverbefferliche Menfchen aus feinem Bebiete zu entfernen. Rein Urmer ging unbefriedigt von

<sup>&#</sup>x27;e) Sein Wiberwille gegen thoriciten Abelftolg und feine Ach-tung für ben burgerlich ehrbaren Stand jog bem eblen Ritter noch in feinem Militarbienfte fogar einen höcht lebensgefahrlichen Zweitampf gu, ben einzigen, gu welchem er fich genothigt fand.

feiner Thure, und in ben Rothjahren 1816 und 1817 belagerten feine Wohnung Sunderte, die alle nach Moglich= teit gefpeift murden. Much in andern gallen fuchte Er. gemeinnutig gu wirten; fo ließ er g. B. im Dorfe Da= nau einen neuen Rirchthurm gang auf eigene Roften, welche fich gegen 1500 fl. beliefen, erbauen. In ber Rachs barfchaft ftiftete er überall durch feine Bibliothet und burch feinen lehrreichen, beifpielgebenden Umgang ben aröften Rugen und verbreitete, foweit fein Birtungfreis reichte, Licht und Aufklarung. Chrift mar er im eigent-lichften Ginne des Wortes, obgleich fein Orthodox im ftrengften Berftande. Er glaubte an Gott und an ein emiges Beben, ließ aber ubrigens alle dem menfchlichen Geifte unbegreiflichen Mufterien bei Geite liegen; Die Lehre Chrifti mar ihm das hochfte. Die Rirchenversamms Jungen befuchte er bes Beispiels megen febr fleifig, wiewohl er bei feinem fchlechten Gebor nur wenig von ber Predigt verftand. Geine gegen alle gebildete Menfchen ausgeubte Gaftfreundschaft brachte viele fonft einander entgegen Gefinnte in naberen Ginflang, fo daß Die pro= teftantischen und die fatholischen Geiftlichen in der Rach= barschaft in genauere Berbindung mit einander famen und einig und friedlich zusammen lebten. Demuth und fteter Dank gegen ben Geber alles Guten waren Sauptguge in dem Charafter des Berewigten; feine Leiden er= trug er mit wahrhaft driftlicher Gebuld, und wenn ibn auch Rorperschwäche im letten Lebensjahre oft murrifch und eigensinnig machte, fo murrte er boch niemals gegen feinen Schopfer." So fcilbert Schuler die Lichtseite in bem Charaftergemalbe feines trauteften Freundes, au-Bert aber felbit in einem Schreiben an ben Refer., baß ber Biograph feinen Er. in geiftiger Binficht nicht allsu boch ftellen mochte. " Nehmen - fo fahrt Schuler fort - was ich febr gu glauben geneigt bin, die Abgefchiedenen noch Untheil an bem, mas hier auf Erden vorgeht; fo murbe es meinen verewigten Freund gemiß felbit fcmergen, wenn man ihm Gigenfchaften beilegte, Die er nicht befaß. \*) Bo Licht ift, herricht auch Schatten und

<sup>\*)</sup> Bon diefer Schuld glaubt der Ref., welcher nur gefammelt, gepruit, verglichen und gesichtet hat, frei zu seyn. Richt blos die Aufforderung des nurdigen Gerausgebers dieses Netrologs, sondern auch eigener deutscher Patriotismus beroog ihn, den Unpartheisschen; zu dieser muhevollen Arbeit, während welcher sich auch manche Stimme mit gerechtem Arbeit erhob, daß diesem elben Deutschen noch kein beutscher Schreitsteller ein biographisches Onenkangeseth habe. So außert sich unser um die Wissenschaften und Kunste

kein Sterblicher ist von Fehlern frei; doch ist der Schaften in seinem klaren, hellen, gemüthlichen und wahrhaft kindlichen Geiste nur schwach. So wenig er Unrecht that, eben so wenig konnte er dieses von Andern leiden, war aber vielleicht hierin disweilen zu strenge. Auch war es ein Glück für ihn, daß er von zarter Jugend an meist nur mit diedern und rechtschaffenen Menschen in Berühtung kam, denn sein offenherziges hingeben hätte leicht gemisbraucht werden können; überdies war Menschenkenntzwiß eben nicht seine glänzendste Seite, wozu denn auch im reisern Alter, in welchem man sie am meisten, oft durch bittere Ersahrung, erwirdt, seine Gesichts und Gehörschwäche beitrug. Oft traute er zu viel auf schöne Worte und fand sich nachmals häusig getäuscht."

Noch ein anderer Herzensfreund von Tr., welcher

Noch ein anderer Herzensfreund von Er., welcher aber nicht genannt fenn will, liefert auch einige Buge zum Lebensgemalbe bes Berklarten. Das Talent der feinen Unterhaltung, ja sogar der Wohlredenheit, wenn es galt, desgleichen eine unerschöpfliche, zu froher Laune

hodverdienter mit vielumfassener Gelehrsankeit geschmäcke Hr. Horrath Bottiger in Dresden, im Megweiser zum Dresdener Tdendblatt Nro. 23. 19. März 1828: "Es ist uns fagt unglaublich vorgekommen, daß es dem fleißigen Voigt durchaus nicht gelingen wollte, über Moris v. Bethmann in Frankfurt a. M. und über den hochberzigen Viedermann von Truchse fa auf der Bettendurg nirzends genügende Auskunft erhalten zu können. Wie, sollte dem keiner von Allen, die sich an Bethmanns Tasel satt aßen, und in seiner Kunstschau eingeführt, den für Lob nicht unempfänglichen Bester in den schönsten Nedensarten huldigten, sollte keiner von den trefstichen Männern, Dichtern, Schristletern, die der altritzterlichz gesinnte Truchses vielsach bewirthete und erquickte, etwas für einen literarischen Keigenstein thun? Wahrlich, diese Jämenerlichkeit ist ein trauriges Wahrzeichen unserer vielsprechen und nie handelnden, nur nach dem Ehrensold blickenden Nuchsabenmanner! 20." Nun dieser krenge, jedoch gerechte Tadel trisst wenigkend den Rekrelos

Dieser aber erlaubt sich, eine ähnliche, auch für den Nekrologen nicht unpassende Bemerkung freimutsig auszusprechen, welche sich ihm schon mehrmals und während der Absalung dieser Biographie wiederholt mit wehmüthiger Empfindung aufdrang. Es werden nämlich in unsern gelesensten Zeitschriften, Neisebeschweibungen, Briessamungen ze, ücht seissamungen ze, ücht seissamungen ze, ücht seissamungen ze, ücht seissamungen blod weil sie so glücklich waren, u gewissen Betanntschaften und Kamilien zu gehören, die sich über Andere eine ungerechte Superiorität an maßen und sich allein für die sogenannten Keinen (?) halten, obgleich bei näherer Beleuchtung ihre Namen durchauß keine Erwähnung werdienen, und unter ihnen Menschen als ausgezeichnet dargestellt werden, welche dem Staate, worin sie lebten, nicht blos nichts nützen, sondern wohl gar demselben zur Last sielen. Wosie biese verberbliche, allen Rechtlichen höcht anhößige, widerliche Lobbubelei? —

stimmende Jovialität erhob den gefeierten Nitter zum Günstling der Fürsten, der Frauen und der ausgezeichnetzten Männer seiner Zeit. Nur verlor sich seine sonst sehr belehrende Unterhaltung sicht selten die in das kleinste, die Seduld ermüdende Detail. Er bestritt ferner immer die herrschende Unsicht der Menschen, den Tod als einen Trauerfall zu betrachten, und konnte daher auch die Krauerkleider nicht leiden. Ihm war er vielmehr der Nebergang zu höherem Glück, und dieses sprach er namentlich in der Inschrift an der sogenannten Todtencapelle aus. Daher verlangte er bei der Bestattung seines geliebten Kreundes, des Amtmanns Cramer, von der Gessellsten Kreundes, des Amtmanns Cramer, von der Gesellsten Kreundes, des Amtmanns Gramer, von der Gebellsten Kreundes, des Amtmanns Gramer, von der Gebeldtaft Heiterkeit beim Mahle und verordnete in seinem Godicill, daß vier Wochen nach seinem Begrädnis bei des Lenzes Crwachen seine Berwandten und Freunde sich auf der Burg versammeln, eine Gedächtnistede in der Kirche auf ihn hören und dann zu einem frohen, doch nicht lärmenden, reichlichen, wiewohl frugalen Mahle vereinigen sollten. Dieses geschah auch treulich und die ganze Feier beschloß der bekannte Chorgesang: Traurig sehen wir uns an 2c.

So glaubt denn Ref. diefen für ihn ehrenvollen Auftrag, ein Todtenopfer für einen edlen Deutschen zu beingen, nach Kräften erfüllt, und die Quellen zur Aufstellung eines treuen Bildes des Bollendeten gewissenhaft benutt

zu haben.

# \* 3. Christian Wilhelm Mefferschmidt,

Pastor Primarius und Senior ministerii bei der St. Cams bertus : Rirche zu Luneburg;

geb. b. 28. Dec. 1770, geft. b. 24. April 1826.

Dieser treue Führer seiner Gemeinde wurde zu Dlzdenstadt, einem Borf bei Uelzen in der Landdrossei Lüzneburg, im Königreich Hannover geboren, wo sein Bater, gebürtig aus Stolberg, Bogt war. Mit schönen Unlagen zu einer wissenschaftlichen Bildung von der Natur reichtlich ausgestattet, wurde der junge M. von seinem Bater, einem gebildeten Manne, zuerst unterrichtet, und zugleich auch machte er unter der Leitung des damaligen Pastors Salfeld zu Oldenstadt den Anfang in den Sprachen der Alten und wurde durch die Gorge beider so R. Retrolog, S. Jahra.

weit gebracht, daß er zu Lünedurg in die oberste Klasse der damaligen Michaelis-Schule aufgenommen werden konnte. Während seines Aufenthalts in dieser Stadt, wo er sich zur Universität sorgsältig vordereitete, machte er schon Bekanntschaften, welche auf sein künftiges Leben Einfluß hatten. Sein offenes liedenswürdiges Wesen bei einem geraden biedern Sinne seine angenehmen Kalente, worunter die der Musik und des Dichtens, erwarden ihm

vertraute Freunde.

Mach dieser bei ernstem Fleiße verlebten Vorbereitungszeit, bezog er, um sich dem Studium der Theologie zu widzmen, die damalige Universität zu helmstädt, wo er in das Haus des Professor Bruns aufgenommen wurde und wähzend der Dauer seines dortigen Aufenthalts in demselben wohnte. Der tägliche und freundschaftliche Umgang, den M. in dieser Familie genoß, wirkte auf seine Bildung sehr vortheilhaft. Dabei verfolgte er eifrig und mit Fleiß seine Studien, verließ aber nach zwei Jahren den ihm lieb gewordenen Ausenthalt, um sein theologisches Stu-

bium in Gottingen zu vollenben.

Machdem er fich vollig jum Gottesgelehrten ausgebil= det hatte, wurde er als Candidat der Theologie durch die Kamilie Des als tactifchen und ftrategifchen Schriftftellers berühmten Dberhofmeifters Frang Leopold von Berenhorft als Sauslehrer nach Deffau berufen. Dort mußte Dr. nicht allein als Behrer in biefer , fondern auch in vielen Der vornehmften und angefebenften Familien Diefer Stadt fich durch fein Betragen fowohl, wie burch feine Zalente die allgemeine Liebe fo gut zu erwerben, daß, als ibm von Luneburg aus ber Ruf als Conrector an bem dortigen Johanneum erfreute, ber Untrag gleichzeitig an ibn gemacht murbe, die hofmeifterftelle bei einem ber jungen Pringen ber fürftl. Deffau'fchen Familie gu ubernehmen. Da aber feine Eltern ihn in ihrer Rabe gat ha= ben naturlich vorzogen, und ihm diefen Bunfch außerten, fo mar er genothigt, Diefen Untrag von fich zu meifen, und bem Ruf nach Luneburg zu folgen, wo er die Stelle als Conrector im 3. 1796 antrat.

In demfelben Jahre vermahlte er sich auch mit der alteften Tochter des damaligen Cammereiseretars und nachherigen Burgermeisters Meyer, mit welcher er aber kaum
zwei glückliche Jahre verledte, denn 1798 schon entriß sie
hm der Tod und hinterließ ihm einen Sohn. In demfelben Jahre wurde ihm das Amt eines zweiten Predigers
und Diakonus bei der St. Lambertuskirche übertragen und

er hinterließ im Johanneum, welches jest feiner beraubt wurbe, das Undenfen eines treuen, eifrigen und tuchtigen Lehrers.

Im J. 1801 schrift er zur zweifen She, und heiracthete seine Schwägerin, die Schwester seiner ersten Gattin, mit der er 25 Jahre glücklich verbunden lebte. Diese zweite She ward mit zehn sest noch lebenden Kindern gesegnet. Als zärtlich liebender Gatte und Bater arbeitete M. mit angestrengter Thätigkeit für das Wohl der Seinen und ließ seine eisrigste Sorge die gute Erzieshung seiner Kinder seyn.

Im T. 1807, nachdem der Berewigte 9 Jahre als Diakonus in seiner Gemeinde gewirkt hatte, ward er zum Pakor prim. und dann zum Senior des Ministeriums bei derselben Kirche ernannt, welchem Amte er bis zu seinem Ende
mit Eiser vorstand. Manches Ungewitter erlebte auch er
in dieser Zeit und felbst fein Leben ward gefährdet, als er
in dem ereignisvollen J. 1813 mit mehrern seiner Mithuraer von den Kranzosen als Geißel verhaftet wurde.

Als Prediger und Seelforger einer großen Gemeinde hat er 27 Jahre hindurch segensreich für Tausende ge-wirkt, dabei durch seine Herzensgüte und durch eine christliche heiterkeit, deren Quelle in der Reinheit seines Gemuths lag, und welche ihn mit den Frohlichen stets Gemuths lag, und Wolder ihn mit den Frohlichen stets hie und Andere zum Frohsinne weckte, durch die Bereitwilligkeit, Andern mit Wort und That zu diesnen, sich Aller Liebe und Wertrauen erworben.

Endlich wurde dem Berewigten auch fein fehnlischer Wunsch erfüllt, alle die Seinigen vor seinem Ende noch einmal um sich wieder versammelt zu sehen, fich an dem Andlicke derfelben zu erquicken und fich noch einmal mit ihren harrlich zu frauen

mit ihnen herglich gu freuen.

Raum aber hatte er biefe fuße fromme Freude genofs fen, als auch ichon, noch auf dem Bege der Berufsthatigs teit, feine Schwäche durch einen Zufall verschlimmert wurde,

welcher ben Tod gur balbigen Folge hatte.

So ward M. seiner Familie, seiner Gemeinde und feinen Freunden viel zu fruh entrissen. Er hatte noch nicht sein 56. Jahr vollendet und bei seinem gesunden und starten Körperbau hatte er noch lange Jahre für das Wohl der Seinigen wirten können. Ein Ansehen voll Würde und Freundlichkeit machte sein von der Natur soust schön ausgestattetes Aeußere einnehmend.

Bu ben Grundingen feines Charafters gehören: ein warmer Gifer fur Dahrheit und Aufflarung; ein crnftes Streben gegen den thorichten Myfticismus und Die reli-

giose Schwarmerei und Heuchelei; ein strenger Ernst bei der Berwaltung seines Amtes; eine große Gemutheruhe, der Widerschein seines tadellosen, biedern Sinnes, welche sein Urtheil sicher und richtig machte; der Schmuck einer herzlichen heitern Frohlichkeit im gesellschaftlichen Umgang; eine besondere nicht gewöhnliche Gute, welche, wo sie es nur konnte, den Bittenden nicht abzuweisen vermochte, und

endlich ein beharrlicher Kleiß.

Mit vielen Sinderniffen batte er als Familienvater gu tampfen; und wenn auch feine Pfarre eintraglich war, fo machten ihm boch bie fchweren Beiten und eine fo gabireiche Familie manche Gorge; durch feinen Fleiß fuchte er fich zu helfen, und tam, wenn gleich langfam, boch zum Bwede. Unter ben von ihm bazu angewandten Mitteln fann ber Privatunterricht angeführt werden, mels den er in der frangofifchen und englischen Sprache ertheilte. Diefe beiben Sprachen hatte er fich durch eignen Fleiß in einem hoben Grade ber Bolltommenbeit gu eigen gu mas chen gewußt. Much hatte er 1816 eine Tochterschule er= richtet, Die er mit bemfelben wohlgemeinten Gifer und ein= fichtsvollen Fleiß bis gu feinem Sinfcheiben fortfeste. Er liebte febr die Dufit, fpielte bas Clavier und hatte eine reine belle Tenorstimme, durch welche er fich nicht allein beim Rangelvortrage, fondern auch im Gefange am 21= tare anszeichnete.

Sein Vortrag auf der Kanzel, zwar nicht hinsreißend, aber von der innigen Ueberzeugung der Wahrheiten, welche er verkündigte, durchdrungen, suchte und fand er das Herz, durchdrang er es mit Wärme, und rührte

es lebhaft.

Als Schriftseller ist M. nicht bekannt; alles was von ihm gedruckt wurde, ist eine am Tage des Friedenssezstes, den 24. Juli 1814, gehaltene Predigt, in welcher er durch Darlegung frommer und patriotischer Gesinnungen Gott für die wieder erlangte Freiheit und Nuhe in gesmäßigten Ausdrücken, aber mit dem wärmsten Gefühle dankte. — Außerdem hinterläßt er eine ziemlich beträchtzliche Sammlung von Predigten, Consirmations-Reden und Anreden bei seierlichen Handlungen, so wie viele verschiedenartige Gedichte. Von alledem aber ist die jegt noch nichts im Druck erschienen, und sein Sohn, Dr. der Mechte und Richter zu Loccum, scheint nicht geneigt zu sehn, etwas davon zur öffentlichen Kenntuis zu bringen.

## Johann Baptift Barnisch,

P. f. Sofmebailleur ju Bien; geb. . . . . . geft. b. 24. Upr. 1826.

Diefer gefchickte Runftler, welcher weber in Rugli's noch Meufels Lexiton portommt, betleidete zu Wien an der Uta-Demie Die Stelle eines Direktors ber Graveur Schule. Unter feine neueften und beften Arbeiten find gu gablen:

a) Medaille auf bas polytechnische Institut gu Bien. Avers: FRANCISCVS I. IMPERATOR AUSTRIAE; Das Saupt St. Majest, mit Corbeeren. Revers: mynificentia avgvsti; bie Ansicht des Gebaudes. Unten: institutum polytechnicvm fond, vind. mdcccxv. Die goldene Medaille wiegt 12 Dufaten, die filberne 1½ Both.

b) Medaille auf die Nationalbant. Avers: FRANZ KAISER VON ÖSTERREICH LEGTE DEN GRUNDSTEIN ZU DIESEM CEBAUDE MDGCCXXI. Dben eine Cichentrone und Lorbeerzweig, unten zwei Palmzweige. Revers: die Borderfeite Diefes Gebaudes; unten: PRIVILEGIRTE ÖSTERREICHISCHE MA-TIONALBANK. Die größere goldene Medaille wiegt 15, die Eleine 8 Dutaten ; Die große filberne 2, Die tleine 1 Coth.

c) Medaille auf die Beterinar=Schule. FRANCISCVS I. AVSTRIAE IMPERATOR. Das belorbeerte Saupt Gr. Maj. mynificentia Avgveri. Die Unfict Des Gebaudes Diefer Schule. Unten: institutum veterinarium fund. mdcccxxiii. Die goldenen Medgillen wiegen 20 Dufaten, Die filbernen 21 Coth.

Bambera.

Prof. 3of. Beller.

# 5. Konrad Gefiner.

Maler, Rupferager und Lithograph zu Burich; geb. 1764, geft. b. 8. Dai 1826.

Unter ben Runftlern, welche am Ende bes vorigen Sahrhunderts hervortraten, und im erften Biertel Diefes Sahrh. endigten, wird ber Dame Ronrad Befner immer mit Achtung genannt werden. Denn er trat als tiefdentender Runftler auf und ftudirte fein gemabltes Kach bis auf bas Rleinfte, baber feine Werte auf eine ehren= volle Beife fur ihn mit ben Arbeiten feiner Lieblings= meister Wouwerman, Bourguignon und Rugendas verglischen werden können. Unter den neuern Künstlern nimmt G. als Thiermaler einen der ersten Pläse ein, sowohl in den gemüthlichen Darstellungen aus dem gewöhnlichen Beschen, eben so in dem Schlachtgetümmel, wo meistens der höchste Grad der Leidenschaft herrscht und alles in stets wilder Bewegung ist. In beiden Fächern zeigte G., daß er vorzüglich die Natur studirte, weil er es selten an Gemüthlichkeit sehlen ließ. Schon seine Erziehung im väterlichen Hause zu Zürich war damit innig verbunden; denn sein Water, der berühmte Idyllendichter Salom on Geßen er, dewies hinlänglich durch seine Schriften und sein häußliches Leben, daß er unter die liedevollsten Menschen seines Zeitalters gehörte und jeder gebildete Deutsche wird

nicht ohne Berehrung feinen Namen ansfprechen.

Un der Seite feines Baters und feiner liebenswurdigen Mutter erhielt Konrad die erfte Unleitung gur bildenden Runft, Die er gu Dresten unter Graf, Rlengel und Bingg fortfette. Er verließ aber nicht eber bas elter= liche Baus, als bis feine Werke bewiefen, daß er den Da= men eines Runftlers verdiene. Schon in feinem 20. Jah: re, in welchem er abreifte, genoß er nicht nur die allge= meine Uchtung in feiner Baterftadt, fondern erwarb fich durch feine Renntniffe und Befcheidenheit Diefelbe auch bei Mulen im Mustande, mit denen er umging. Der Ruf fei= nes Baters verschaffte ihm überall, sowohl bei hoben, als tenntnifreichen Personen leicht Gingang und Butrauen, welches er febr vortheilhaft zu benugen mußte, und burch fein Streben, fich zu einem ausgezeichneten Runftler gu bilben, feine Gonner fur ihre Corafalt burch feine fpatern Werke reichlich belohnte. Wenn ihm aber auch nicht ber Ruf feines Baters vorausgegangen mare, fo hatte er doch fcon durch feine Werke allaemeines Auffehen erreat. Sein Briefwechfel, welchen er mit feinem Bater baruber fuhrte, enthalt nicht nur eine reiche Fundgrube fur viele Runft= ler, fondern schildert hinlanglich auch feinen Charafter und zeigt, mit welchen Bortenntniffen er das vaterliche Saus verließ und wie trefflich er feinen Mufenthalt in Dresden und Italien zu benuten mußte. - 3m 3. 1784 verließ B. Burich, ging über Mugeburg, wo er die Runftfammlungen des Medailleurs Buctle, Sanden, mehrere Beich= nungen von Rugendas, Riedinger, Beinr. Roos und bolger fah, nach Dunchen. Bier gogen ihn in ber Gallerie vorzuglich bie Werke von Rubens, van Dyck, Rembrandt, Salv. Rofa, Rofa Di Tivoli, Dujardin, Denier, Mieris,

Dow, Raphael, Durer, Rugendas und Bouwerman an. Gin Pferdestall von Lesterm machte 3. ziemlich muthlos, weil barin fo fehr viel geleiftet war. Rur ber Bedante, daß Wouwerman durch die bochfte Unftrengung feiner Rrafte fo etwas hervorzubringen im Stande mar, gab ihm Muth, ebenfalls folches in ber Folge gu leiften. In Munchen hielt fich G. nur furze Beit auf, um fein Biel, Dresten, eber zu erreichen. bier fand er bei Graf und Bingg eine febr freundschaftliche Mufnahme und beibe tonnen anch mit Recht feine fpatern Behrer genamt werden. Freud weiler \*), ber ihn begleitete, fand gleich= falls an Bingg, wie an Prof. Beder, bei welchem er wohnte, febr liebevolle Manner. G. wurde in Grafs Saufe aufgenommen, und nur wenige Tage waren beide Schweis ger in Dresben, ale Feer, ihr guter Befannter, anlangte. Co murde G's. Bermeilen bafelbit immer angenehmer und durch die vielen Bekanntschaften und lehrreichen Runftin= ftitute und Sammlungen fur ibn febr nutlich. Much ließ es fein Bater nicht fehlen, burch fehr liebevolle Briefe ibm mehrere Winte ju geben, was er ftudiren, und wie er feine Beit eintheilen folle: vor Allem nur immer die Ra= tur im Muge gu haben, auch über bas Geringfte nicht leicht weggufeben, indem jedes Geftrauch feine eigene Behandlung erfordere. Bor nichts fuchte er ihn mehr gu warnen, als vor ber Uneignung einer widernaturlichen Manier. Die freien Stunden follte er besonders auf bas Befen guter Schriften verwenden, welche Die Phantafie aufbeitern. - Die vielen Gemalbe gu Dresben, vorzuglich in der Gallerie, brachten eine besondere Wirtung bei ibm bervor. Denn fo oft er por ein febr gelungenes Wert von Bouwerman, Runsbael, Bourquignon, Claude Corrain 2c. trat, murbe er migmuthig, weil feine Beiftungen gegen folche Berte noch guruckstanden. Ihm war es nicht genug, Diefe gu feben oder gu topiren, fondern er ging in ben Beift berfelben ein, um fie gu feinen Arbeiten, ohne fclavifcher Rachahmer zu werden, benugen zu tonnen. Mit mehrern Der geachtetften Runftler, als Rlengel \*\*), Braf, Durchs ging er Die Galleriefale, um mit ihnen über Die Berte ber altern Runftler gu fprechen. Geine Unfichten uber mehrere ber lettern, Die er feinem Bater am 26. Juli 1784 mittheilte, find febr richtig und fcharf, und zeigen beutlich, mit welchem Scharffinn er alles beobachtete. Denn felbst Meifter, Die nicht in feiner Sphare arbeiteten, burchblickte

<sup>\*)</sup> Man f. bessen Biographie unt. 30. Apr. b. Jahrgangs.
\*\*) Dessen Biograph. n. Nekrol. Jahrgg. 2. p. 1011.

er genau und außerte fich uber fie febr grundlich. Rugendas, Bouwerman, Bourgignon, Runsdael und Claude Corrain blieben aber immer feine ausgewählten. Bon beiben Bestern fagte er, daß Runsbal die milbe Matur, wie fie ift, Gl. Corrain bingegen die fcone und lieb= liche Ratur darftellte; noch feiner mar Daler und Dich= ter in foldem Grade, wie er. Bon Bourgignon fagt er, daß er in den Pferden corretter mare, als Bouwerman und Rugendas; doch verdiene Besterer der Raphael im Pferdemalen genannt zu werben. - Go viel auch die Gallerie G. darbot, fo gog doch derfelbe vor, die Ratur gu ftudiren. Er machte beswegen haufig Wanderungen um Dresden und in weitere Entfernung, und ging im DE: tober 1785 mit Bingg, Defer und Eroll nach Frauen= ftein. Rach ihrer Ructehr beschäftigte fich G. mahrend des Winters vorzüglich mit Zeichnen nach ber Natur auf der Atademie. Sier leitete ihn vorzüglich Cafanova. Seine Meußerungen baruber follten viele Runftler bebergigen , welche glauben , richtige Figuren ju zeichnen , ohne daß fie Anatomie ftudirt haben. G. fagt: "Die Anato-mie, das fuhle ich gang, und besonders der Bau der Rnochen, ift die Geele der Malerie, und nichts gefallt mir beffer, als wenn diese richtig, mit Berftand und fein angedeutet find. Es fcheint freilich oft meifterhaft, wenn in einer Figur recht viele und farte Knochen angebracht find, die dann aber bei genquer Unterfuchung in Der Da= tur fich nicht einmal vorfinden und man zeichnet fie bin, ohne daran zu benten, was jeder ift; und doch ift in der Ratur gewiß feiner ohne feine Beftimmung, Rugung und Wirfung ba. Ich muß mir jedesmal ben Knochen unter dem Fleische denten; und wenn ich die Robre u. f. w. ei= nes Arms ober Beins richtig zeichnen kann, fo friege ich gewiß das Schone und den Beift davon beraus." Der Bater unterflugte febr die Anfichten des Sohnes; doch fagte er: "bie Unatomie gibt die Richtigfeit, aber Schonbeit der Formen mußt Du den Untiten abfeben."

Endlich nahte die Ausstellung heran und G. prangte mit einer Abenddammerung, einer Schmiede, zwei Gesechten 2c. Sie ernteten den allgemeinen Beisall der Lehrer an der Akademie, wie der meisten Kenner und zogen eine allgemeine Ausmerksamkeit auf sich, weil sie die einzigen Gemälbe aus diesem Fache bei der Ausstellung waren. Er und Kersch waren auch die einzigen Schüler an der Akademie, welche eigene Compositionen lieserten. Deswegen wurden beibe dem

wurden beide bem Bergoge von Kurland vorgestellt.

Nach der Ausstellung fuhr G. fort, fleifig die Berte alterer Runftler zu ftudiren, bann einiges nach Wouwerman auf das treueste zu kopiren und forgfältig auszuführen. "Aber deswegen werde ich nie - fagte er - dem verdorbenen heutigen Geschmack huldigen, wo alles geleckt fenn muß, wenn es gefallen foll. 3ch bewundere freilich auch Die Ropfe eines Denners, welche Die Unterfuchung Des Mikroftops fogar aushalten. Gie fordern auch ihr Talent; aber wie febr verliert eine folde Arbeit neben einem fconen Ropfe von van Dyck, wo das Kolorit begaubert, die Zeichnung fo ichon gerathen ift und Alles Be-ben, Ratur und Wahrheit athmet." Aus diefer Unficht lagt fich auch Die fpatere fluchtige Manier G's. erflaren. Dit dem Bandichaftmaler Reinhact, den er fic zum. Freund mabite, befuchte er bas fogenannte Bienthal bei Dreeben. - Die Musftellung im 3. 1786 brachte G. wieder neue Lorbeeren. Es maren von ihm ba zwei Befechte, und diefe maren mit der h. Familie von Rerfc wieder Die einzigen Berte ber Scholaren, welche eigene

Rompositionen lieferten.

B. verweilte noch einige Beit gu Dresten, trat bann mit feinem Freund und Lehrer Graf noch im 3. 1786 feine Rudreise an und mit mabrer Sehnfucht fab fein Bater ihrer Untunft entgegen. Bu Burich blieb nun Rons rad bis zum Fruhjahre, in welchem er bann die Reife nach Italien über Dailand unternahm. In Rom fand er feine Freunde Rerfc, Bips und Tifchbein. Gr= fterer wohnte in Mengs Saufe. Cablet, Ungelita Raufmann und Sacert wendeten alles an, Gegners Aufenthalt angenehmer und genugreicher zu machen; eben fo auch ber hofrath Reifenftein. Schon im Juli befuchte Konrad mit Eroll Tivoli und fand die Natur eben fo, wie fie Pouffin componirte. Die Gallerie der Pringen Borghefe und Doria, ben Batifan, Die Berte Raphaels und M. Ungelo's befuchte er haufig, um fie mit Mufmertfamteit zu ftudiren, und es fehlte nicht viel, bag er fein Fach als Bataillenmaler verlaffen und fich dem grofartigen hiftorienftyl hingegeben hatte. Ul: lein bas fcone Land, die Untiten, Die Werke ber vorzuglichften italienischen Deifter, vermochten nach genauerer Ueberlegung doch nicht, ihm die leberzeugung abzugeminnen, daß fein Fach, in welchem die Diederlander fo viel Schones hervorbrachten, nicht auf berfelben Bobe fteben follte, wie die Berte ber großen Staliener. "Nur Benigen ift es gegluckt - fagt er - welche in bem bifto-

rifchen Fache Ales mit einander zu verbinden wußten. Dazu erforderte es auch ben Geift eines Raphael, Die Schopferifche Rraft eines Dr. Ungelo und ben Bauber eines Correagio." Diefe Meifter ausgenommen, fchien ibm die niederlandische Schule noch einen Borrang vor der italienischen darin zu behaupten, daß sie die Natur einfacher, treuer, das Kolorit forgfältiger gibt. Unch fein Bater mar mit Diefen Unfichten vollkommen einverfanden, und rieth ibm febr, bei feinem Sache gu bleiben, bas Schone und Große, die Untiten fuhlen gu lernen, bei Titian und ber Matur Die Gebeimniffe bes Rolorits, bei Claude Borrain und Pouffin die Bandichaft im ed= Ien und großen Styl zu ftudiren. Diefes fuchte Ronrad auch genau gu befolgen und burchwanderte deswegen febr haufig, gewöhnlich mit mehreren Runftfreunden und Runft= gelehrten Die reigende Begend um Rom. Heber nichts war er mehr erfreut, als dag Prof. Moris, febr ver= traut mit ber romifchen Geschichte und Literatur, mit ihm mehrere Gegenden Staliens Durchwanderte. Und fo machte er von Beit gu Beit immer neue, intereffante und lehr= reiche Bekanntichaften und hatte auf Diefe Beife in Stalien ein febr veranugtes, genugreiches Beben. - Um fo Schmerglicher mußte baber auf ihn die im Darg 1788 ein= getroffene Rachricht von bem ploglichen Sinfcheiden feines geliebten Baters auf ihn wirten; benn nicht lange mehr verweilte er in Rom, fondern trat bald feine Ruckreise an. - -

Machdem diese tief empfundene Wunde einigermaßen geheilt war, fand G. an der Gegend seines Vaterlandes einen reichen Ersat für jene in Italien und gab derselzben auch den Vorzug. — Im I. 1790 besuchte I. Douglas, aus Kelsow in Schottland, Frankreich und die Schweiz, trat zu Zürich mit der Gesnerschen Familie in sehr freundschaftliche Verhältnisse und hielt sich als Runstfreund einige Jahre auf dem festen Lande auf. Er suchte G. zu bewegen, ihm in sein Vaterland zu folgen, welches dieser auch annahm. Sie reisten durch Frankreich, und kamen schon im August 1796 zu London an. Die Nation gewann ihn sehr lieb, fand viel Vergnügen an seinen Arbeiten, und er hatte sowohl für Kunstliebhaber als Kunsthändler vollauf zu thun. Ein reicher Schottländer, Mitchelson, ersuchte G. mit ihm auf sein Gut Mid bleton zu gehen, wo er einige Jahre sehr vergnügt zubrachte und mehreres für seinen Gönner arbeitete. Er verweilte daselbst bis 1862, ging hierauf nach London

gurud und blieb bort bis 1804, in welchem Jahre er bie

Rudreife nach feinem Baterlande antrat.

Schon im Mai 1805 sah man von ihm in der Runstz außstellung zu Zürich 6 Delgemalde, die geistvoll erfunzben und krätig außgeführt waren. Borzüglich zogen die allgemeine Ausmerkamkeit an: eine englische Fuchsjagd, ermüdete Postpferde im Stalle, und ein abgeledtes, ehemals schön gewesenes Pferd bei der Tränke. Tedesmal bereicherte er die Ausstellung in seiner Baterstadt; 1810 waren auf derselben mehrere Gemälde, unter welchen zwei bedeutend groß und mehr als die übrigen vollendet waren. Das eine stellte eine Pferdeweide, das andere eine durch eine ländliche Gegend fahrende Kutsche vor. Im I. 1812 zeichnete sich von ihm eine Hasenjagd und ein Markt auß, 1814 ein Kürassiergesecht, 1816 einige Pferdegruppen mit landschaftlicher Umgebung und 1819 einige Pferdeskücke.

Bis in fein hohes Alter blieb G. immer thatig, fowohl mit bem Pinfel, als mit ber Radirnadel und bem

Crayon.

MIS Runftler zeichnete er fich vorzüglich im Bataillenmalen aus. Bahrend feines Mufenthalte in England malte er aber landliche Scenen, Jagdgegenftande aus bem gemeinen Leben. Much schienen bort mehrere Runft= Ier auf ihn gewirkt zu haben, befonders ein vorzüglicher Runftbilettant Ramens Camben; ibm verbanfte G. febr wichtige Muffchluffe uber bas Rolorit; benn feine fpatern Gemalde find in diefer Beziehung den frubern meit por= augiehen. Geine Werke haben meiftens eine treffliche, geiftvolle Erfindung, die Beichnung ift febr richtig, befondere in den Pferden, die Unatomie immer genau beobach= tet und die Ratur treu wieder gegeben; nur municht man bei den Baumen ofters eine fconere Form und leich= tern Schlag. Gein Rolorit mar fruber eintonig und falt, fpater aber lebhaft, glangend, voll Barme und Bahr: beit. Gehr gludlich mar er besonders in Darftellung bes Baffers, in welchem er Die Durchfichtigfeit und Beweglichteit der Ratur gu geben mußte. Go fuchte er auch durch Lichteffette und Rebelwirkungen gu überrafchen. Die und ba find jevoch feine Farben nicht reinlich und flar genng und es ift zu furchten, daß diese Gemalde febr bald dunkel und im Alter unkenntlich werden. — In London gehorte er unter die erften Runftler, welche Berfuche im Steindruck machten. Much hat man von ihm mebrere geaste Blatter, welche in einer freien, leichten

Manier ausgeführt sind. Nach ihm fertigten Mehrere schöne Blatter in aqua tinta. Pamberg. Prof. Jos. Heller.

### \* 6. Johann Gottlieb Schoch, -

herzogl. Unhalt = Deffauischer Garteninspector zu Wörlitz; geb. b. 1. Mårz 1758, gest. b. 15. Zul. 1826.

Er wurde in Kuhnau, einem Dorfe nahe bei Dessau, geboren. Sein Vater war damals Gartner bei einer Prinzessin von Anhalt, welche einen kleinen Garten bei dem dort besindlichen Lustchlosse hatte, wurde aber später von dem verewigten Perzog Leopold Friedrich Franz nach Wörlig berufen und zwar in der Zeit, wo die meizsten Anlagen des großen Wörliger Gartens gemacht wurzden. Dier wuchs der Knabe mitten im Garten mit den jungen Bäumen auf. Sein Vater war streng und ernst gegen ihn; er durfte nie den Schulunterricht versäumen und die übrige Zeit ihm stets im Garten zur hand gehen und kleine sur haspende Arbeiten verrichten. Da er nun von Jugend auf viel Lust und Liebe zur Gartnerei hatte, so bildete er sich schon frühzeitig zu einem ausgezzeichneten Meister in seiner Kunst.

In seinem zwanzigsten Jahre wurde er vom herzog Franz als Gartner nach Dieskau bei halle zum königl. preußischen Kanzler hof mann geschickt. Dieser besaß dort ein großes Gut und hatte den Plan, bei demselben einen englischen Garten anzulegen. Der herzog entließ ihn mit den Worten: "Ich achte und ehre nicht allein "den Kanzler, sondern bin ihm auch Dank schuldig, und "ich betrachte es als eine Auszeichnung für Dich, daß er "Dich haben will. Ist der Garten angelegt und in gu"tem Juge, so nehme ich Dich wieder zurück. Du kommst "in meine Dienste und ich werde auch dann noch Deine "Wünsche in hinsicht der Reisen zu befriedigen suchen."

In Dieskau blieb er sechs Sahre, legte ben bortigen Garten mit vieler Kunft und zur Zufriedenheit jedes Kenners an und erwarb sich die Liebe und Achtung des Kanzlers. Als die Anlage vollendet und der Garten in gutem Fortgange war, wurde er vom herzoge wieder zurückberusen. hier schrieb er ein Buch unter dem Titel: "Berssuch einer Anleitung zu Anlegung eines Gartens in eng-

lifchem Gefchmad," welches fich einer febr guten Aufnahme erfreute, indem es die ichagenswertheften pratti-

fchen Sandgriffe ber Gartentunft enthalt.

Mit Freuden kehrte er nach Worlis zuruck, wo er kurz darauf mit dem herzoge über Paris nach England reiste. hier ließ der herzog ihn auf seine Kosten zuruck, um seine Kunft formlich zu studiren. Er blieb ein Jahr in London, besuchte in dieser Zeit die bedeutendsten Gareten, sowohl in der Rabe als entsernt von der hauptstadt und machte selbst kleine Reisen noch tieser im Lande, um bier die schone, uppige Natur kennen zu lernen. Er suchte von allem, was hier in sein Fach schlug, Vortheil

gu giehen.

Bon England ging er nach Frankreich gurud, wo er in Paris zwei Jahre fich aufhielt. Er befuchte bier fogleich von Unfang den Jardin des plantes baufig, und zeichnete in mußigen Stunden zuweilen frembe Pflangen, befonders Blumen, wozu er vom Muffeber des Gar: tens bie Erlaubnig erhalten hatte. Er befaß ein ausgezeichnetes Salent zum Beichnen und malte felbft mit großer Borliebe. Gines Tages überrafchte ihn Dabei Berr Thouin, Damale erfter Professor ber Botanit in Daris. Er erstaunte uber feine Kertigteit, Die Mehnlich= Ecit der blubenden Pflangen gu treffen. Freundlich redete er ihn an und engagirte ihn auf die Beit, wo er fich in Paris aufhalten murbe, als botanifchen Beichner im Pflanzengarten. Sier war nun feine Lage bochft angenehm; er ging mit ben ausgezeichnetften Mannern und Runftlern um; felbft der beruhmte Buffon nahm fich feiner mohl= wollend an und gab ihm viele Beweife feiner Uchtung.

Ausgangs bes zweiten Jahres seines bortigen Aufenthalts sollte la Perouse seine Entdeckungsreise machen und
es fehlte der Expedition an einem botanischen Zeichner. Dieser Posten wurde ihm sehr vortheilhaft, besonders für die Zukunft, angetragen; allein ob er gleich die größte kust dazu fühlte, konnte er ihn doch nicht ohne die Erzlaubniß seines Fürsten annehmen. Er schried an den verzewigten Herzog und bat um die Inade, daß er ihm erzlauben möchte, an der Expedition Theil zu nehmen. Statt dieser erhielt er aber den Befehl, unverzüglich nach Dessau zurückzukehren. Er wurde förmlich aus seinem schonen Leben und seinen Araumen herausgerissen; sedoch zu seinem Elück, da leider! die ganze Expedition zu Erunde ging und weder Mann noch Maus wiederkehrte. Merkwürdig sind die Worte, welche herr Thouin ihm fagte, da er demfelben anzeigte, daß er von seinem Fürzsten die Weisung erhalten habe, weder an der Entdeckungszeise Theil zu nehmen, noch serner in Paris zu bleiben. Als er um den Abschied bat, seiner Pflicht zu folgen, erwiederte ihm Thouin: "Junger Mann, Ihr Furst mag ein guter Herr seyn; es ist auch brav von Ihnen, daß Sie seinem Beschle gehorchen. Aber der Meusch muß suchen, immer höher zu steigen, besonders wenn er Talent hat. Sie haben Talent; eine außerordentliche Gelezgenheit bietet sich Ihnen dar, wo Sie ganz Europa nüzzen können. Lassen Sie diese Gelegenheit nicht ungenüßt vorübergehn und ziehen Sie diesen hohen Auf der Pflicht vor."

Allein er blieb dem Befehle seines Fürsten getreu und reiste nach Wörlis zuruck. Er wurde hier sogleich als Hofgartner angestellt und sein Bater, der immer krankelte, in einen halben Ruhestand versetzt. Es war gerade zu der Zeit, wo die sogenannte neue Anlage, worin der Stein und das Pantheon sich befinden, angelegt wurde. Er fand volle Beschäftigung und konnte hier sowohl seinen Kenntnisse, als seinen thätigen Fleiß dem Herzog zeigen, welcher dadurch von dem Mistrauen zurücktam, das er seit der Zeit, wo er in fremde Dienste hatte gesen wollen, in seine Anhänglichkeit gesetzt hatte, und ihm

nun in einem boben Grade feine Gnade fchentte.

Bon jest an war er bem Bergog immer gur Geite und demfelben in Gartenangelegenheiten faft unentbehr= lich. In Diefer Beit machte ber Bergog viele Mepfelpflan= gungen und fleine Unlagen an neuen Rirchen, welche er erbaute, an Strafen, um die Stadte Deffau und Berbft, welches lettere bem Bergog damals zugefallen war. Ueberall mußte er hier mirten und bald Plane aufzeichnen, bald Die Unlagen abstecken. Im Sahre 1790 verheirathete fich S. mit Der Tochter Des herzoglichen Sofgartners Gifer: beck zu Luifium und erhielt aus diefer Che feche Rinder, von benen bie altefte Tochter \*) , welche an den geheimen Legationerath und Oberbibliothefar von Matthiffon Bu Ctuttgart febr gludlich verheirathet war, bem Bater in ein anderes Leben vorangegangen ift. 3m Jahre 1809 ertheilte ihm ber Bergog ben Titel ale Dberhofgartner. -In ben Rriegsjahren 1813 und 1814 hatte G. befonders Belegenheit, bem Bergog feine Treue gu zeigen und fich

<sup>\*)</sup> S. deren aussuhrliche Biographie im 2. Jahrg. d. n. Netrol. d. Deutsch. 2 Thl. S. 983.

deffen volle Inade und felbst feine Achtung zu erwerben. Der Herzog wohnte damals wegen der Kriegsunruhen in Dessau. Der Krieg kam naher und selbst im Garten siezlen zwischen ben Franzosen, Schweden und Preußen einige Scharmugel vor. Mit Gefahr seiner eigenen Sicherheit schutzte er das kostbare gothische Saus gegen Plunderunzgen und Beschädigungen.

Der jest regierende Herzog schafte ihn ebenfalls und ertheilte ihn furz nach dem Untritte seiner Regierung den Titel eines Garteninspectors. Im Jahre 1819 erhielt er von dem Bereine, zur Beforderung des Gartenbaues in den königlich preußischen Staaten, in Berlin das Diplom

als Chrenmitglied. -

C. mar nicht allein ein geschickter Bartner, fondern auch ein edler, biedrer Mann. Er war mit Rath und That vielen Leidenden nabe, und fonnte er der Urmuth und Roth berer, die fich ihm nabten, nicht immer helfen, fo mußte er fie boch wenigstens gu troften. Bon feinen Renntniffen und feinem thatigen Leben find nicht allein in feinem Baterlande, fondern auch außerhalb die fpredenoften Denfmale ubrig. Er hat viele Garten neu an= gelegt und feine Unlagen zeichnen fich durch reinen engli= fchen Gefchmad und Unmuth vortheilhaft aus. 3m Muslande find von ihm vorzüglich angelegt worden: 1) ber große neue bergogliche Garten gu Braunfchweig, graflich Sobenthaliche Garten gu Sobenpriefinis und 3) die Unlage auf dem Reilschen Berge bei Salle. - Muger= bem hat er vielen Berrichaften und Gartnern fchriftlich und burch Beichnungen feine Erfahrungen mitgetheilt und Dadurch bem Gartenwefen im Mugemeinen genugt. Auffas uber Die Scharlacheiche (Quercus coccinea), melden er im Sahre 1811 fdrieb und ber in dem vom Sof= rath Undre redigirten ofonomischen Journal erfchien, vers dient noch Ermahnung, weil er Das Intereffe aller Forftbotaniter befonders in Unspruch nahm. Bugleich mar er Mitarbeiter am Gartenmagagin, welches in Beimar vom Legationsrath Bertuch herausgegeben murde. Bu be= dauern ift, daß feine überhauften Geschafte ihm nicht geffatteten, in literarifcher Sinficht mehr Beit auf die Gartenfunft zu verwenden.

## \* 7. Rudolph Beinrich Gitemaner,

#### frangofifder Brigabegeneral;

geb. b. 11. Marg 1753, geft. b. 9. Gept. 1825.

(Fortfebung und Befchluß der Biographie Mro. LVII. im III. Jahrgang [1825] des neuen Retrologe, pag. 910.)

Bom herrn Professor Lehne in Maing.

Durch anhaltende Rranklichkeit und durch fein ande= res Motiv, an der Bollendung des Retrologs des Gene= rale Gitemager verhindert, fuhle ich mich durch den mehr= fach ausgedruckten Wunfch, befonders des verdienftvollen Berausgebers Diefer nutlichen Cammlung von Lebensbe= fcreibungen achtungswerther Deutschen gur Fortfegung ge= brungen, wenn gleich die Epoche vorüber ift, in welcher fie erfcheinen follte.

3ch erfulle badurch eine der heiligften Menfchenpflich= ten, einen verkannten und gewiffenlos von Bobbeit und Thorheit verleumdeten redlichen Mann vor feiner Ration gu rechtfertigen, welche, leider! ihn nicht felbit horen fonnte und Daber einfeitig annahm, mas die bei der Un= mabrheit gewinnende Parthei, durch die Umftande begun-

ftigt, ihr einseitig fagte.

Es mußte übrigens ichon damals jedem Unpartheisichen auffallen, daß Dr. von Symnich, Gouverneur von Maing, in feiner bekannt gemachten Rechtfertigunasfchrift G. nicht das geringfte gur Baft legte, was er gewiß nicht unterlaffen haben murbe, wenn biefer einigen Ginflug auf Die Uebergabe gehabt hatte. Uber was nugte es dem Ge= neral, ber fich biefe unfinnige Berleumdung nicht traumen ließ, daß er, als er fie fpater erfuhr , eine Berthei= Digungefchrift bekannt machte; feine Feinde hatten Mittel in Banden, ihre Berbreitung gu verhindern und die gange Auflage zu faufen. (Gie ift nur noch zu fin-ben im 3. Bande, 1. und 2. Stucke der neuesten Staatsanzeigen ; Germanien 1797.) Go fette fich das Borur= theil gegen ihn feft, ba man fein Schweigen fur bas Bemußtfenn der Schuld hielt. Er im Gegentheil, Da Diemand feine Behauptungen widerlegte ober leugnete, wogu er die Ctatthalter und Mitglieder Des Kriegsrathe offent= lich aufgefodert hatte, mußte fich gerechtfertigt glauben. Unpolitisch mag allerdings fein lebertritt in frangofische Dienfte unter ben damaligen Berhaltniffen genannt werden; aber er wußte nicht, daß man einen Gundenbock branche, dem man die unbegreifliche Uebergabe der Re-

ftung aufladen wollte.

Daß übrigens diefer Uebertritt nicht aus Gigennus ober Chrfucht gefchab, Dafur ift bie vortheilhafte Lage, mit ber gunftigften Musficht fur Die Butunft, in ber er fich befand, Burge. Er war Ingenieur : Dberftlieutenant und Profeffor der Mathematit auf der Universitat, Bafferbaudirettor im Rurfürstenthum Maing und im Bisthum Borms und bezog von feder biefer Stellen einen eignen Gehalt; er genoß Die Uchtung ber Regierung und tounte mit gutem Grunde, indem fein anderer fich mit gleichen Unfpruchen ihm an Die Seite ftellen tonnte, auf fchnelle Beforderung im Militarfache gablen, da im Begentheile, nach ben damals in Frankreich aufgeftellten Grundfagen, in Friedenszeit tein befoldetes Beer befteben follte. Als Muslander maren ibm ohnehin bie Ansfichten nicht fo gunftig, als in feinem Baterlande. Unch mar eine taum begonnene Revolution eben tein gunftiger Beita punet für perfonliche Bortheile, ba nach ichon gegebenen Beifpielen eber Gefahren ihrer Freunde marteten. Aber E. hoffte von den aufgestellten Grundfagen das Bobl feis nes Baterlands und verzweifelte an der Sabigfeit und Rraft der Mainger Regierung; Diefes bauerhaft gu gruns ben. Er hielt es fur Pflicht, perfonliche Ructfichten fcweigen zu laffen und nur nach feiner Ueberzeugung gut bandeln. Doch dem fen wie ihm wolle: genug bag er nach den bestehenden Befegen fur Diefen Schritt Diemana dem verantwortlich war. 3000000

Mit dem Ginguge ber Frangofen in Maing trat, wie es nicht anders erwartet werden fonnte, eine totale Bers anderung bafelbit ein, beren Schilderung außer ber Linie Diefes Retrologe liegt. G., allein mit feinem Militars Dienste beschäftigt, nahm nicht ben geringften Untheil an den politifden Auftritten und Dagregeln, welche theils Die Nothwendigkeit, theils ber Partheigeift erzeugte, Die Leidenschaftlichteit beurtheilte und meiftens durch liebers treibung entstellte. Mit Cuftines Operationen, befonders mit bem Raubzuge nach Frankfurt, war er außerft uns aufrieden und tadelte es bitter, daß ber frangofifdje Felda berr nicht nach Robleng vorgedrungen fen ober wenigftens. wenn er boch auf dem rechten Rheinufer agiren wollte, die Poften an der Bahn befeten ließ, um bem nicht in der beften Lage aus Champagne gurudkehrenden preußis R. Netrolog , 5. Jahrg.

fchen Beere das Bordringen nach Frankfurt gu vereiteln, ober boch zu verspaten, ba ber eintretende Winter jede weitere Operation unmöglich gemacht hatte. Gein Zadel bestätigte fich bald. Er hatte den Auftrag, Die Stellung an ber Liederbach bei Dberurfel und Biesbaden, mo fich die frangofische Urmee concentrirt hatte, um Frankfurt gu beden, gu befichtigen, und fand, daß diefe Linie gegen ben anruckenben Gegner nicht haltbar mar, indem fie auf der linken Klanke und im Rucken mit Uebermacht bedroht E. befette mit 3000 Mann ben vom General Ge= billi feigerweise verlaffenen Poften binter Ronigstein, es war aber zu fpat. Die Preugen hatten ben Ruckzug fcon benust und als G. mit feinem Rorps gur Baupt= armee frieg, war Frankfurt fcon in ihrer Bewalt. Bers gebens eilte Guftine mit Berftartung herbei; Die Unfabig= keit und Schwäche des Kommandanten van Belden war gur Bertheidigung einer Stadt nicht geeignet, Die niemals batte befest werden follen. Rach dem Berluft von Frant= furt konnte megen berannahendem Winter die Urmee nicht mehr in ihrer Stellung beharren; Die Unftalten gum Ruckjug wurden getroffen und zwar fo eilig, daß, als man nach einem fparlichen Mittagsmable gu Racht effen wolls te, der Ruchenwagen fort und in gang Sochft nichts fur Bezahlung zu haben mar. E. wendete fich an die Untoniter, Die etwas falte Ruche verfprachen, wenn der Gafte nur einige maren. Guftine brachte Die Benerale Biron, Beaubarnais, Souchard und ben Generalabjutanten Schern mit. ,,Ber hatte benten follen, fagt G. in feiner Dent= fchrift, daß von feche Tifchgenoffen, viere, nach Berlauf von nicht zwei Sahren, unter einer durch Unarchie ber= beigeführten Aprannei, als Opfer des Partheigeiftes auf bem Blutgerufte fterben wurden?"

In Mainz lagen kaum 350 Mann Besahung und es war möglich, da der Partheihaß die besten Spione liesfert, daß preußische Truppen in dieser Nacht noch in Schiffen von Frankfurt den Main herabzingen, um die Stadt zu überfallen. E. wurde daher beordert, sich mit einer Habbrigade unverweilt dahin zu begeben, um so lange daselbst zu bleiben, bis die bei Wiesbaden aufgestellten Truppen einrücken würden. Er sand die Brückenwache nur mit 10 Mann und einem Unteroffizier besetzt und nur mit vieler Mühe gelang es ihm, zu dem General Deblou zu kommen, wo alles in tiesem Schlase lag und kein Licht zu finden war. Ueberhaupt war überall

bei dem frangbiifchen Beere Unordnung eingeriffen, welche

Guftines Lage verschlimmerte.

E. murde bei Diefen ungunftigen Greigniffen überall gebraucht, wo Sach = und Lokalkenntnig erforderlich mar, und bas Butrauen, bas man ihm fchentte, ift ein neuer Beweis, bag man ihn feines Berrathe fabig hielt, benn einem Berrather ichentt auch ber fein Bertrauen, ber ben Berrath benuste. Es ware zu weitlauftig, wenn ich alle feine Operationen ichildern wollte, obichon man barin am

beften die Rriegsereigniffe murde fennen lernen.

Rach bem Ruckzug der Armee in die Linie der Queich wurde E. zur Division des Oberrheins mit dem Auftrage geschickt, die Bugange aus ber Schweiz in das ehemalige Bisthum Bafel, das man unter bem Namen Departe= ment bes Schreckenbergs mit ber Republit vereinigt hatte, De Presgracier tommandirte Die zu verschanzen. bortige Divifion und ba er mit Guftine auf fchlechtem Bufe ftand, fo' fab er in G. nur einen Spion feiner Band: lungen. Sobald er aber ihn naber tennen lernte, fchentte er ihm fein ganges Bertrauen. Diefe Genugthuung batte G. febr oft, daß Ceute, die ihn verkannten und mit Borurtheil empfingen, feine Freunde murden , fobald fie die Unfpruchlofigkeit und Reinheit feines Charafters achten Iernten.

Bald nach feiner Unkunft am Oberrhein erhielt er feine Ernennung gum Brigadegeneral und ward von bus ningen nach Belfort geschickt um ben Buftand ber Feftung zu untersuchen. Rach manchen fcnellen Berandes rungen unter ben Generalen, welche theils von ihren Gol-Daten eigenmächtig verhaftet, theils von den Convents= Deputirten abgefest murden, bekam er bas Rommando im Departement Des Schreckenbergs, wo es ihm burch Klugheit und Gile gelang, einen Aufftand gu unterbrucen, ber, wenn er vollig ausgebrochen mare, bie Ginwohner ber aanzen Scharfe bes Terrorismus preisgegeben haben wurde. Die jungen Confcribirten, welche den Mufruhr begannen, indem fie an der Schweizergrenze ichon ein Lager von 700 Mann gebildet hatten, faben Die mohl= thatige Abficht bes Generals ein und tamen freiwillig guruck. Bald maren fie fo gablreich, bag er gur Bildung eines Bataillons fcreiten konnte. Bei Diefer Gelegenheit erzählt. E. ein Beifpiel, wie leicht und fchwer es damals war, in den Urmeen fein Gluck gu machen. Der gegen= wartige Divisionsgeneral Peter Boner, bekanntlich eine Beit lang in Dienften bes Bicetonigs von Megypten,

war ein junger Mann von kaum 20 Jahren und Corporal in einem Volontarbataillon. E., dem er empfohlen wurde, stellte ihn als Schreiber beim Genevalstabe an, und wünschte ihn, da er Talent mit Fleiß und Diensteiser vereinte, zu seinem Nide de Camp zu machen. Dazu war es aber nöthig, daß er Ofsiziersrang habe. Alle Empfehlungen an den Kriegsminister waren vergebens, weil dieser zwar Generale und Obersten, aber keinen Unterlieutenant machen konnte, die von den Bataillonen gewählt werden mußten. Boyer, dem keine Wahl blieb, trat daher als Gemeiner in das neu errichtete Bataillon und rückte durch Wahlen an einem Tage durch alle Grade; am Abend sah er sich an der Spise einer Comvaanie.

am Abend fah er fich an ber Spige einer Compagnie. Der General wunfchte bie politischen Sturme ruhig vorüber giehen zu laffen, indem er an Gachen, die feinen Dienft nicht betrafen , feinen Untheil nabm. Uber eben Diefe Buruckgezogenheit machte ihn den Schreiern des Klubs zu Befangon verdachtig. Es war unter den Schreckens= mannern Sitte, überall Gefahren fur die Republit gu feben und die Generale der Berratherei anzuklagen. Die Bolksreprasentanten Bernard de Saintes und Basal wur= ben durch Diefes Gefchrei getaufcht und ernannten G. eis nen Nachfolger im Commando. Gie schickten zwei Commiffare ihn zu verhaften und nach Befangon bringen gu taffen. 218 aber biefe in Brundrut, bem Sauptorte Des Departements, ankamen, waren bie Rachrichten, Die fie erhielten, nicht von der Urt, daß fie glaubten, ihren Muf= trag erfullen zu burfen. Es berrichte nur eine Stimme uber ben guten Erfolg ber getroffenen Dagregeln; überall mar Rube, bas neu errichtete Bataillon mar bereits nach bem Elfaß abmarfchirt und Die Bewohner bes gandes zeigten wieder Unhanglichfeit fur ben Staat, gu beffen Bertheidigung ihre Cohne nun zur Fahne gefchworen hat= ten. Mue Behorden bruckten ben Bunfch aus, bag ber General auf feinem Poften bleibe. Die Commiffarien fchickten einen Gilboten nach Befangon und E. der von allem dem nichts wußte, erhielt die Ginladung dahin gu kommen, um ben Reprafentanten Muskunft über die Lage bes Departements zu geben. Er murde gut empfangen, aber durch einen Pflegling des Klubs von Befancon im Commando erfest. Bei feiner Rudtehr nach Delemont, wo er zeither gewohnt hatte, fand er eine Beifung bes Generals Pichegru, ber als Obergeneral bei ber Rheinarmee angetommen war, bas Commando von Belfort zu

übernehmen, bafelbft ein verschanztes Lager anzulegen und drei neue Bataillone im Dienft unterichten gu laffen.

Unter manchem gefährlichen Rampfe mit dem revo-Iutionaren Beifte, dem man nur mit der hochften Rlug-beit ausweichen fonnte, blieb G. in Belfort, bis es der frangofifden Urmee nach ben Giegen Dichegru's in Belgien am Eude des Jahrs 1795 gelang, bas gange linke Rheinufer, mit Ausnahme der Festungen Luxemburg und Maing zu befesen. Er erhielt den Befehl fich zu bem Blocadecorus vor Maing zu begeben. Dier fand fein Charatter vielfaltige Gelegenheit, fich in feiner gangen Rein-

beit und Denfchlichfeit zu zeigen.

Das Jahr 1795 mar fehr fruchtbar gemefen, und die frangofische Armee fand leberfluß überall; ohne die Probutte des Candmanns anzugreifen, lieferten Die Behnten der aufgehobenen Stifter und Rlofter und die aufgefpeischerten Domanenfruchte binlangliche Mittel, bei einer gu= ten forgfamen Berwaltung den Unterhalt des Blocades corps für den Winter zu fichern. Aber anfangs haufte Der Soldat übel, nahm ohne Ordnung und zerftorte aus Muthwillen, was ihm in der Folge vom großten Rugen gewesen ware. Dadurch tamen felbft die wohlhabendften Gutsbefiger um Maing bald in Berlegenheit und faben fich genothigt, ihre Saufer und Sofe zu verlaffen. Dbftbaume wurden niedergehauen und die Arbeitspferde weggenommen. Gine fcblechte Abministration vollendete durch Wintelverkäufe und durch Storung alles handels bas einreifende Uebel. Indem fie dem Landmanne alles Bieb nahmen oder durch Entziehung bes Futtere ibn zwangen, es abzuschaffen, mußten die schönften Felder weit umber unbebaut liegen bleiben. Go flieg die Noth auf einen Grad, welcher ber Urmee einen fchlechten Musgang prophezeibte. Gin ichrecklicher Winter trat ein, ben ber Soldat in elenden Erdhutten gubringen mußte, im außersten Mangel oft mehrere Tage ohne Brod oder fo fchlecht, daß die halbe Urmee in den Spitalern lag.

Bei den Bolksreprafentanten und Generalen fab es gang anders aus. Sier war Bohlleben und Ueberfluß, gab man Balle, hielt Jagben und Bachanalien. 3m Cande beftand feine andere Bermaltung, als Die Mus-

ubung des Requisitions = und Bestechungefnstems.

Much die bringendfte Roth Connte den General E. nicht bewegen, Die geringfte Requifition zu erlaffen, ja er vertaufte feine legten filbernen Boffel, um leben gu ton= nen, ba bie Uffignaten fast allen Werth verloren batten. In feinem Sauptauartier zu Drais fand man bie ehrens volle Armuth eines Gincinnatus und rubrend ift das Beuge niß, das die Bewohner des Orts fpaterhin, als G. mit einer Schandlichen Intrife zu tampfen batte und verhaftet war, aus eigenem Untriebe an bas Minifterium fandten. Es lautet folgendermaßen: Wir (Die Borfteber und gefammte Burgerschaft von Drais) bezeugen , daß der Bri-gabegeneral G., der fein Sauptquartier im Sahr III. der Republit bei uns hatte, ju unferm eigenen Erftaunen in bem allgemeinen Glende jener Beit nicht allein auf eine einfache Urt, wie wir andern Candleute lebte, fondern auch, bag er, weit entfernt uns mit Requifitionen gu brucken, alles Mögliche that, um uns gegen alles Unrecht, das man uns anthun wollte, zu beschüsen, fo zwar, daß wenn andere Gemeinden in hundert Jahren noch an die Chre benten werden, bedeutende Staatsbeamten bei fich gehabt zu haben, unfere Rindeskinder bas Undenken des Generals E. fegnen werden, ber lieber arm fenn wollte unter armen Leuten.

Der Berfaffer Diefes Netrologs kann bas nehmliche als Augenzeuge verfichern, und oft ruhrte ihn die fichtz bare Dantbarkeit und Berehrung der Candleute fur einen Mann, ber fich unwandelbar gleich blieb in achter Bur-

gertugend und Menfchenfreundlichfeit.

Sch fann mich nicht ausführlicher über ben Contraft, ben G's. Betragen mit dem größten Theile der andern Benerale machte, auslaffen, eben fo wenig uber Die Beran= laffungen und die Geschichte ber Erfturmung der Linien por Mainz, da ich blos auf die Perfon des Generals befchrankt bin; genug fen es zu wiffen, daß die Berlaffung Diefer Linien Die Schandlichfte Flucht mar, bei welcher ber flies hende Soldat fich jede Bugellofigfeit und Rauberei erlaubte und auf teine Befehle mehr achtete. G's. Brigade war eine der letten, welche die Linien verließ, ja er ructe fogar gegen Bregenheim vor und nur dem Erftaus nen über die Ruhnheit Diefer Operation, Deren Ubficht man nicht wußte, verdankte er es, daß er nicht gefangen murde, fondern feine Leute auch alebann noch in Gicherheit brachte, als feine Flanken fcon entbloft maren. Uber größerer Lebensgefahr feste er fich in ben Ortichaf= ten aus, wo er mit der größten Unftrengung Plunderung und Gewaltthatigfeiten ber Golbaten zu verhindern fuchte.

Bu Jugenheim fand er die Gattin des protestantisifchen Predigers von mehr als 400 zugellofen und aller Schandlichkeit fahigen Unmenschen umringt und augen-

scheinlich bedroht mit der entehrendsten Mißhandlung. Der General stürzte sich unter sie, entriß die Frau mit nichts sürchtendem Muthe dem wüthenden Haufen, trieb die Plünderer aus den Häusern und wollte sich lieber der Gefahr, ermordet und gefangen zu werden aussessen, als die armen Einwohner ohne Rettung zu lassen. Kaum hatte er, der leste, den Ort verlassen, als die Feinde ankamen. Während E. auf diese edle Art die Pslicht der Menschenliebe übte und vielen Bürgern Leben und Vermögen rettete, wurde sein Vater, ein 75jähriger Ereis, der als pensionirter Oberst auf seinem Landgute zu Algesteim lebte, ausgeplündert und durch einen Bajonettstich schwer verwundet.

Als General hatte er bie Ehre, baß feine Brigade Die einzige mar, die fich folche Schandlichkeiten nicht erlaubte, fondern in Ordnung abzog und bemahrte, wie

viel das Beifpiel des Befehlshabers vermaa.

Als im Juni 1796 ber Waffenstillstand mit der oftreichischen Armee aushörte, stand G. Brigade bei Germersheim und nachdem General Moreau am 23. bei
Straßburg in Schwaben einsiel, rückte sie auf daß rechte
Rheinuser in daß Badische nach Raftatt, Karlsruhe, Durlach, späterhin nach Um, Augsburg, Marbach u. s. w.
Ueber daß Betragen des Generals E. in diesen Städten
wird es am besten seyn, wenn ich ihre Einwohner selbst
sprechen lasse. Bei der schon angeführten Gelegenheit,
als im Jahre 1801 der General das Opfer einiger schlechten Menschen werden sollte, schickten die Magistrate und
Bürger iener Landschaften, sobald sie seine Gesahr ersuhren, ihm Zeugnisse der Dankbarkeit, um der französischen Regierung deutlich zu machen, daß ein solcher
Mann eines niedrigen Betruges unsähig sey.

Die Amtsleute und Einwohner der Stadt und des badischen Oberamtes Durlach sagten unter andern: "An dem ersten Tage der Ankunft des Generals E., als man ihn um Schuß gegen Sewalt und Planderung bat, fanden wir an ihm einen wahren Menschenfreund, einen wahren Freund der Ordnung und erkannten in ihm einen General, der nicht sein Bermögen auf Kosten der durch das Unheil des Kriegs schon so unglücklichen Landbewohner vermehren wollte, der im Gegentheil die Republik zu entehren glaubte, wenn er nicht jedes strässiche Unterneh-

men feiner Untergebenen hinderte."

"Die Lebensweise des herrn Generals war fo eins fach, daß fie uns über allen Ausbruck in Erstaunen feste.

Bir hatten oft Gelegenheit, feine Redlichkeit und feine unerschutterliche Uneigennübigfeit zu bewundern."

"Much dankten wir dem Schutgeift des unglucklichen Babner Bandes, daß er uns und unfern Mitburgern einen feindlichen General zugeführt hatte, der voll Menschlich= keit unfer Ungluck nicht vermehren wollte, der im Gegen= theil fich bemubte, unfer Glend ertraglich gut machen. Ihm verdanten mehrere Ungluckliche die Biedererftattung ihres geraubten Gigenthums.

Miemals nahm er das Geringfte fur die Bulfe, die er geleiftet hatte und ichictte Diejenigen fort, Die feinen Beiftand erkaufen wollten. Auf immer wird ber Name Eifemager unter uns und unferen Rachfommen merts wurdig fenn, beffen verfichern wir durch Gegenwartiges Den Beren Beneral und feine Familie, fo mie von unferer emigen Dantbarteit u. f. w." (Um Schluffe folgen 4 Seiten voll Unterschriften und 46 Siegel ber Gemeinden).

Der Wefenheit nach vollig abnliche Beugniffe liegen die hohen Rathe der Reichsftadte Ulm und Augsburg von ihren Burgermeiftern unterzeichnen und mit bem großen Stadtsiegel bekräftigen. Mit Begeisterung für das edle Benehmen E's. fagte in feinem Schreiben ber Amtmann von Marbach im Burtembergifchen : "Mein Umtsbezirf und alle unfere Umgebungen waren Beugen der edlen Befinnungen und Sandlungen des Generals E. und alle Belt fegnet bas Undenten Diefes murdigen Offiziers. Es ift und teiner vorgekommen, der im Jahr 1796 mehr Di= litardisciplin, mehr Unbeftechlichkeit und mehr edle Un= eigennütigkeit zeigte, als Er und ich erbiete mich, Dies mit mehr als 1000 Unterschriften barguthun. Ich bin nicht mehr in irgend einer Berbindung mit G. und feit 1796 habe ich ihm weder gefdrieben noch ihn gefprochen, aber ich mare undankbar, wenn ich nicht mein Doglich= ftes thate, die Unschuld diefes wurdigen Generals aufqua beden u. f. m."

Co handelte ber Mann, den der blinde Partheihaß und die boshafteste Berleumdung zum Berrather an feinem Baterlande ftempeln wollte. Bar Diefe edle Gelbft= verleugnung, Diefe fast ftoifche Gleichgultigfeit gegen Reichthum und Ginfluß jemals der Charafter eines Wer-

rathers?

Moreau's Ruckzug nach bem Rhein ift bekannt. G. hatte ben Muftrag den Artilleriepart gu Stockach gu retten, und brachte ihn gludlich über ben Rhein. Bei ber Belagerung von Rehl wurde er, jedoch nicht gefahrlich, verwundet, und da er dadurch einige Zeit für den Urmesdienst unbrauchbar ward, so gab man ihm am Anfange Marz 1797 das Kommando im Juvadepartement, welches durch innere Unruhen bedroht war: Später wurde er in gleicher Gigenschaft in die beiden Departements der Loire und Puyde Dome geschickt und hatte sein hauptquartier

gu Montbriffon.

In allen diefen Departements hatte ber Rampf zwi= fchen den gurudgefehrten Emigranten und ben Revolus tionaren begonnen. Sene rachten burch beimliche Morbe die vorigen offentlichen Morde der Jakobiner. Der General, Der gu teiner von beiden Partheien gehorte, ftrebte nur Die Ordnung zu erhalten, und war barum gehaft von beiben. Er hatte alle Urfache, fur fein Leben beforgt gu fenn. Die Jatobiner, welche ihn gum Theilnehmer fchandlicher Unfchlage gu machen vergebens fich bemuhten, mandten fich endlich an ben Rriegsminifter Dubois. Grance, ber gu ihrer Parthei gehorte und fchilberten ben General als gut fchwach, die republikanischen Grundfage und Inftitutionen aufrecht zu halten, befchuldigten ihn fogar vertraulicher Werhaltniffe zu ben Unhangern des Ronigthums. Der Rriegsminifter Schickte ihm ben Befehl, fogleich bas Rom= mando niederzulegen und fich an feinen gewöhnlichen Bohnort zu verfügen. Er begab fich nach Maing, von wo aus er feine Rechtfertigung an das Direktorium ichickte und Die Lage jener Departements Schilberte. Geine Bieber= einfebung in Dienftwirklichkeit erfolgte in wenigen Bochen.

Unterdessen war in den neuen Departements des linsten Rheinufers ein so unerträglicher provisorischer Zustand eingetreten, in welchem sich ein schändliches Bestechungsund Naubsystem entwickelt hatte, daß die wohlmeinendsten
und angesehensten Männer beschlossen, einen Commissär
und et Begierung nach Paris zu schicken, um die endliche
Bereinigung dieser Länder mit der französischen Republikzu verlangen. Die Wahl siel auf den General Eikemayer
und er reiste in dem Zeitpunkte ab, als Napoleon aus

Megypten gurudtam.

In Paris fand er durch die Verzweigung der Rauber mit damals allmächtigen Männern alle mögliche Hindernisse. Er mußte sogar vor der Polizei erscheinen, um seinen Aufenthalt in Paris zu rechtfertigen. Bei dieser Gelegenheit sagte er in seiner Lebensgeschichte: "Sonderbar
find die Schicksale, welchen der Mann unterworfen ist,
der zur Zeit politischer Staatsumwälzungen ein Amt bekleidet. Im I. 1792 wurde ich in öffentlichen Blättern

Deutschlands beschulbigt, Die Kestung Mainz ben Kranzo= fen in die Bande gefpielt zu haben, obgleich ich ber Gin= gige mar, ber im Rriegsrathe nicht für ihre lebergabe ge= ftimmt hatte. Ich wurde beschuldigt, dafur eine große Summe erhalten zu haben, obgleich ich im folgenden Sahre, wo die Armee in Papier bezahlt wurde und Diejes in ge= ringem Werthe ftand, genothigt war, mein weniges Gilbergerathe zu veraußern, um mit meiner Familie und zwar beschränkt, leben zu konnen. In demselben Sahre noch wurde ich mahrend meines Commando's in dem pormali= gen Bisthum Bafel des Royalismus und felbft eines ver= ratherischen Ginverftandniffes mit bem Reinde angeflagt und ftand auf dem Puntte, vor das Revolutionsgericht zu Paris geftellt zu werden, wogegen mich nur ber zu glei= ther Beit ftatt gehabte gludliche Erfolg meiner gegen ben im Berte gemefenen Aufstand getroffenen Dagregeln ret= ten tonnte. Done im mindeften von meinen Grundfagen und meiner Sandlungsweise abgewichen zu fenn, murde ich im 3. 1796 bei meinem Commando im Suradeparte: ment des Terrorismus beschuldigt und nichts weniger als mein Ropf gefordert. Im 3. 1797 murde ich bei meinem Commando im Loiredepartement als Unbanger des Ronig= thums außer Dienst gefest, und nun, wenige Bochen fpater, als Satobiner und gefährlicher Unschlage gegen Die Regierung beschuldigt, vor die Parifer Polizei geftellt."

Der Deputirte des Mheins und Moseldepartements, Professor Gorres, jener Intriken überdrüßig, war zurücksgereist, als es E. gelang, jedoch als General, nicht als Ubgeordneter, eine Audienz zu erhalten, worin er vom ersten Consul, dem er vom General Lesebvre als eifriger Republikaner geschildert war, kalt empfangen, aber doch mit der Bersicherung entlassen wurde, daß die Regiezung nie ihr Schicksal ruhig seyn könnten, daß die Regiezung nie ihr Bestes aus den Augen verlieren und unverweilt einen des Zutrauens würdigen Mann zur Abhülse

der Beschwerden dahin fenden werde.

Ich fomme in der Geschichte des Generals zu einer Epoche, die ihm den meiften Rummer machte und bedaure nur, daß ich mich auf das furzeste beschränken muß.

Schon von dem Direktorium war die Errichtung einer Legion unter dem Namen der Nordfranken, bestehend aus drei Bataillons leichter Infanterie, einem Regiment reitender Jäger und einer Kompagnie Artillerie, beschlofen worden. Ohne sein Wissen und Begehren ernannte der erste Consul Cikemayer zum Chef derselben. Er gab sich

unendliche Mube mit ihrer Organisation, man ließ fie aber fo febr an dem Rothwendigen Mangel leiden, daß die Bente eber Bettlern als Goldaten gleichfaben und ein großer Theil Defertirte. Die Offiziere bestanden größtentheils aus Abentheurern, Die nirgend andersmo brauchbar maren, aus ichlechten Truntenbolden und Schuldenmachern. Gin betrügerischer Quartiermeifter, Namens Martigny, brachte mit Bedacht die Abministration in Unordnung und fuchte bie Schuld auf E. zu schieben, welcher bei bem Mi-nifter Berthier nicht gut angeschrieben mar. Man ernannte zur Untersuchung einen außerft roben und unwiffenden Revue-Inspettor (General Ledoner), der Die Unterfuchung damit anfing, bag er auf die infolentefte Urt den General von zwei Geneb'armen bemachen ließ, ehe fich noch ber geringfte Berbacht zeigte. Ich murbe zu weitlauftig werden, wenn ich bas gange Gewebe biefer jammerlichften aller Intrifen enthullen wollte. Trog aller Muhe, die Ledover fich gab, E. schuldig zu finden, fah er fich zulegt genothigt, zu erklaren, bag berfelbe an aller Beruntreuung vollig fchuldlos fen. Der General lieg Die gange Berhand= lung und das Geschichtliche ber Legion brucken, machte, fich aber badurch den Kriegeminifter Berthier, deffen Schwa= ger (General d'Avranches) als Organisations = Commiffar nicht im beften Lichte erschien, gum offenbaren Feinde.

Berthier außerte zwar mundlich dem General fein Bedauern über Cedonjers gesetwidiges Benehmen, versicherte ibm, daß er keinen Augenblick an seiner Rechtlichkeit gezweiselt hatte und schiete, ihn zu seiner Familie
mit der Bersicherung, daß er bald wieder zu einem neuen

Commando berufen werden wurde.

Unstatt bessen aber wurde er nach einigen Monaten in den Ruhestand versest. Er that nicht den geringsten Schritt, wieder in Thatigkeit zu kommen, was so vielen Undern gelang und ihm bei seinem Ansehen im Cande gewiß nicht mißtungen ware, wenn er sich zur Kreatur Napoleons hatte erniedrigen wollen. Aus edlen Beweggrunsden war er in französische Dieuste getreten, um nach seiner Meinung zur Erringung eines rechtlichen, gesehlich freien Justandes für sein Baterland mitzuwirken. Bei Napoleons Kriegen galt es nur, die Menschen zu unterjochen und känder zu erobern. E. hatte gelernt, seine Bedürfnisse zu beschrächten, darum zog er nun eine unabhängige Mittelmäßigkeit einer glanzenden Knechtschaft vor. Er zog sich mit seiner Familie nach Sau-Algesheim, vier Stunden von Mainz, wo er von seinem Bater ein kleines

Befigthum geerbt hatte, das ihn mit feinem Gehalte anftandig vährte, beschrantte feinen Umgang auf wenige geprufte Freunde und lebte gang den Wissenschaften und

landlichen Beschäftigungen.

Seine Mitburger im ganzen Departement gaben ihm die sprechendsten Beweise von Hochachtung und Zutrauen. Sie wählten ihn zum Gandidaren für den Senat, nachber für den geschgebenden Körper, ungeachtet der machtigen Mitbewerber, welche die Regierung unterstützte. Beide Wählen blieden zwar ohne Erfolg, weil die Regierung die Auswahl unter den Gewählten hatte, aber dem General genügte die Ehre der Achtung seiner Mitburger.

Im 3. 1811 übernahm er Die Stelle Des Maire in feinem Wohnorte, wo er in nuglicher Thatigkeit fich um

Daffelbe hochverdient machte.

Alls spåter das kand mit dem Großherzogthum heffen vereinigt wurde und dasselbe eine konstitutionelle Berfassung erhielt, wurde der General wieder zum Mitglied der zweiten Kammer der Landstände gewählt, aber seine Gesundheit war so sehr zerrüttet, daß er diese ehrenvolle Wahl nicht annehmen konnte. Nach jahrelangem Leizden starb er am 9. Sept. 1825 an völliger Entkröftung.

Rach Diefer furgen treuen Darftellung feines Lebens ift es überfluffig, etwas zu feinem Bobe gu fagen. Gein

Leben ift fein Lob.

Folgendes sind die literarischen Früchte seines Ruhesstandes: Ueb. d. Rugen d. mathemat. Stud. 1784. — Lehrsäße u. Unwend. aus d. Mathemat. 1784 — Ueb. d. Erbauung d. Dörfer. Preisstu. 1787 — Ueb. d. beste Anleg. d. Landstraßen auf Sandgegenden, Preisstyr. 1788 — Meb. d. Einschließg. d. Landstadte u. and. offener Orte. Preisstyr. 1792. — Denkschte u. and. offener Orte. Preisstyr. 1792. — Denkscht. üb. d. Einr. d. Festung Mainz im I. 1792. — Abhandl. üb. Gegenst. d. Staatsu. Ariegswissenschaften, 2 Bde. n. e. Atl. v. 13 Taseln. 1817. — Lehrb. d. Kriegsbaukunst nach Grundsäßen, welchevon senen verschieden sind, die man bisher besolgt hat. M. Utl. v. 23 Kystas 1820. — Ueb. d. sittl. Kunstwerthössenst. Denksäßen in Zeitschriften, welche jedoch nicht unter seinem Namen erschienen.

# 8. Carl Graf von Bichy zu Basonnked,

k. f. Staats- und Conferenzminister, Ritter bes goldenen Bließes, Großtreuz bes ungar. Stephanordens und des goldenen Civil-Ehrenkreuzes, zu Wien ?

geb. b. 4. Marg 1753, geft. b. 28. Gept. 1826 \*).

Bu den ausgezeichneten Staatsmannern, die feit wenigen Jahren von ihrem ehrenvollen Schauplage abgetreten find, muß Deftreich nun auch den Grafen Carl von

Bichy zu Bafonnted gablen.

Schon im garten Rnaben fprachen fich bie Reime hoffnungsvoller Beiftesfähigkeiten aus und felbft ber Bufall. in Pregburg geboren worden zu fenn, hatte auf feine geis ftige und fittliche Bilbung einen bochft wohlthatigen Gin= fluß. Manche Ergablungen ber Eltern machten auf bie-fem Schauplage großer geschichtlicher Erinnerungen einen Irbhaftern Gindruck und entwickelten edle Gefühle im Be= muthe des feurigen Rnaben, der durch die Soffnungen, die er gemahrte, gar bald ber Liebling und Stolz bes Baufes mard. Diefe herrlichen Geiftesgaben murden in der neu errichteten Therefianischen Ritter = Ufademie ausgebildet. Die mit faiferlicher Großmuth ausgestattet, nach den weis fen Abfichten ber erhabenen Stifterin nicht nur Die Pflang= ichule fur Die wichtigsten Staatsbeamten, fonbern auch eines der Bereinigungsbande zwischen den verschiedenen Boltern bes oftreichischen Staates merben follte. Graf 3. entfprach auch ben hoffnungen ber Eltern, auf eine ausgezeichnete Beife und ber erfte Bohn fur feinen Fleif war die Berleihung der Rammererewurde ben 9. Nov. 1773 und wenige Sahre barauf den 1. Jul. 1775 die Ernennung gum illyrifden Sof= Commiffionsrath; feine fcnelle Be= forberung jum hofrath bei ber allgemeinen hoffammer ben 7. Marg 1777 lieferte bagegen ben gultigen Beweis fowohl von feinen Ginfichten, ale von feiner Bermendung. Doch feine Erhebung zu ben wichtigften Staatsamtern. verdankte er dem Scharfblice Jofephs II., der in dem feurigen Manne einen durch große Reisen gebildeten und durch tiefe Geschäftskenntniß ausgerufteten Geift entdeckte, ihn bereits im 3. 1782 zum Administrator des Bekeffer,

<sup>\*)</sup> Wiener Beitg. 1827. Nr. 139.

bas Jahr darauf aber zum Obergespan des Raaber Comitats ernannte und ihm den 20. Dec. 1786, nebst der gesteimen Nathswürde, die Stelle des Thesauraus und Prässidenten der ungarischen Hofkammer, den 18. Dec. 1788 aber selbst die des Judex Curiae verlieh. So sah sich Graf 3. durch das ehrenvolle Vertrauen seines Kaisers mit einer Würde bekleidet, die man damals als die erste in Ungarn betrachtete, da seit dem Tode des Fürsten Ludwig von Batthyänzi den 26. Octbr. 1765 die Würde des Palatins

nicht erfest worden war.

Ausgebreitete Kenntnisse, ein scharfes und richtiges Urtheil, sesten ihn in den Stand, die schwierigsten Gegenskände schwell aufzusassen, ihre Bortheile und Nachtheile genau zu erwägen, die Hindernisse, die sich der Ausführung entgegensetzen, zu erkenuen, aber auch eben so schwell die Mittel zu ihrer Beseitsgung auszusinden; indem er das Eigenthümliche und die Forderungen verschiedener Jahrhunderte weise unterschied, erkannte er auch die Bedingungen, unter welchen Ungarns Wohlstand zu begründen sen, Aber durch Verkettung einer Neihe widriger Ereignisse traf ihn von nun das ungünstige Loos, nur in sturmischen Zeiten Antheil an den Staatsgeschäften zu nehmen, wo schon unendlich viel geleistet ward, wenn man durch weise Rathschläge manches drohende Uebel abwenden half.

Die damaligen Greigniffe in Frankreich und in ben Diederlanden außerten ihren unheilbringenden Ginfluß fo= gar auf einige Gemuther in Ungarn, als nach Jofephs II. Tod ber Bandtag im 3. 1790 eroffnet ward; benn gleich bei den erften Berhandlungen über den Kronungseid und die Berficherungeurkunde (Inaugurations - Diplom), murde eine Reihe ber feltsamften Borfcblage gemacht, Die Graf 3. jedoch mit aller Standhaftigteit im Beifte eines mar= nenden Sehers bekampfte. Die Borguge des practifchen Staatsmannes wurden durch die Zalente bes Redners er= hoben; eines umfaffenden Gedachtniffes fich erfreuend, be= wegte ber Strom feiner Borte tief Die Gemuther und in seinem kräftigen Korperbau verleugnete fich nie, am wes nigften auf dem Rednerftuhle, der Musdruck der Burde, bie allen, Die fich ibm naberten, Uchtung gebot. Go ge= lang es ihm, Die erhigten Gemuther allmalig gur Befonnenheit gurudguführen; Die mahren Bortheile Des Candes wurden von der Dehrheit der Abgeordneten eingefeben, burch 3's. Beredtfamteit, ohne das tonigliche Schreiben, welches die Ramen der vier vorgeschlagenen Edlen gur Palatinus: Burde enthielt, erft zu eutstegeln, wurde der

Erzherzog Alexander Leopold unter einstimmigem Jubet zum Palatin ausgerufen und Leopold, auf deffen haupt bereits die Krone Carls des Großen gesetzt war, nun auch zu Presburg mit Ungarns heiliger Krone geschmuckt ben 15. November 1790.

Bei dem hohen Vertrauen der Stånde zum Könige endigte sich dieser Landtag, der unter bangen Gesühlen begonnen, in Liebe und Einfracht zwischen dem Landesvater und seinen Sohnen, und dem Grafen 3. blieb das erzhebende Gesühl, mit andern ihm gleich gefinnten Mannern durch die standhafte und kluge Vertheidigung der königl. Nechte wesentlich beigetragen zu haben, das Vatersland vor den Sturmen des Partheigeistes zu retten.

Um den nachften gandtag nicht unvorbereitet au beginnen, fondern nur tief burchbachte Untrage gur Bergthung vorzulegen, wurden Reichebeputationen gufammengefest, welche in ber Brifchenzeit über fammtliche Bermaltungs= zweige umfaffende Gefetesvorschlage auszuarbeiten batten. Allein auf dem Candtage, ber nach Leoplos II. Tobe im 3. 1792 gufammenberufen mard, tonnten die Berhandlun= gen über Diefe Borfchlage nicht in Berathung genommen werden, da die bochfte Mufmertfamteit bereits auf ben Rrieg gerichtet war, in ben fich Deftreich mit Frankreich verflochten fah. Glucklicherweife lebte auch auf Diefem Landtage ber alte Beift bes wechfelfeitigen Bertrauens. burch ben fich bas Ende bes vorigen ansgezeichnet batte und bereitwillig unterftusten die Stande ihren Ronig burch anfebnliche Beitrage an Geld, burch Mannichaft und Pferde. ba ein großer Theil von ihnen die Gefahren erfannte, womit auch ihre Borrechte durch die neuen Grundfase in Frankreich bedroht murden. Unverfennbar war ber große Ginfluß, welchen Graf 3. ale einfichtevoller Staatsmann und machtiger Redner auf ben gludlichen Baug ber Ber: handlungen genommen; er wurde daher noch vor dem Schluffe bes gandtages den 25. Jun. burch bas Groffreug bes ungarifden St. Stephanordens ehrenvoll ausgezeichnet.

Eine weit schwierigere Aufgabe stand dem Grafen bevor, als er den 21. Aug. 1802 zum Prosidenten der allgemeinen Sofkammer ernannt, mit dieser Wurde auch die Pflicht übernahm, die durch einen neunjährigen surchtbaren Kampf zerrütteten Finanzen zu ordnen. Obgleich durch diese Ernennung das volle Vertrauen des Landesfürsten in 3's. umfassende Kenntnisse sich anssprach, so war das Schwierige seines Amtes jedoch keineswegs zu verkennen, da im Laufe des Kriegs, der in Italien und den Nieder-

landen, am Rhein und an ber Donau gewuthet, ungeheure Summen baaren Gelbes ins Unsland gefendet, Die Staats-fchulden fich gehauft, ein Theil der oftreichifchen gander, Die zulest der Schauplas des Kriegs gewesen, verwüftet, Die übrigen alle mehr ober minder erschöpft maren. Durch alle Diefe Sinderniffe feineswegs entmuthigt, traf Der weife Staatswirth mehrere fraftige Unftalten gu wichti= gen Ersparungen und entwarf einen umfaffenben Dlan, Der mit Umficht ausgeführt, Die angenehme Soffnung ge= mabrte, im Laufe einiger Sabre Dronung in ben Finangen herzustellen und ben Staatscredit feinem alten Rubine gemaß aufe Rene zu begrunden. Doch auch die tieffte Renntnig aller noch unbenutten Staatstrafte reichte nicht bin, Die gehegten Erwartungen erfullen zu konnen, als Deftreich ichon nach wenigen Sahren durch die Gewalt= fchritte feines Gegners genothigt wurde, fich aufs Deue zu ruften, indem es einen offenen Rrieg bem taufchenden Frieden vorzog (1805).

Dieser neue Kampf schlug bem Baterlande anch neue Bunden und die Zeit, welche ihrer heilung bestimmt war, wurde, bei dem unsichern Zustande Eurapa's, zu neuen Ruftungen verwendet. Die Nettung des Laterlandes war das einzige Ziel, dem Alles geopfert werden mußte.

Durch bie Berleibung bes golbenen Bliefes ben 6. San. 1808 und Die Ernennung gum Ctaats = und Confe= rengminifter, mit ber Dienftleiftung im Staatsrathe ben 26. Mug. beffelben 3., wurde Graf 3. von feinem Raifer aufe Rene hochft ehrenvoll ausgezeichnet. Es bedurfte eines Mannes von feiner Rraft und Ginficht, um bem wichtigen Doften eines Urmeeminifters genugend vorzuftes ben, den ihm der Monarch beim Musbruche Des Rrieas im 3. 1809 anvertraut hatte; ftets im nachften Geleite bes Monarchen, nahm er auf ben Bang ber Befchafte einen weit größern Ginfluß als ber Wirtungefreis feiner Unftel= lung umfaßte. Wenn er burch Die unermubete Gorgfalt bas Loos ber vermundeten Rrieger zu erleichtern, fich ben innigen Dant bes braven offreichifchen Beeres erwarb, fo überfah auch fein Raifer ben Gifer nicht, burch welchen er mit andern Eblen Ungarns in Stellung freiwilliger Truppen feine Gefinnung fur den Ronig und bas Bater= land beurkundet bat.

Die langen und ersprießlichen Dienste des Grafen 3. feine treue und innige Anhanglichkeit an den Monarchen, erprobt in den Tagen der Gefahr, bestimmten Ge. Maj., ihm die Leitung der innern Staatsangelegenheiten zu ver-

trauen, als in den J. 1813 und 1814 der Kampf um die Selbstikandigkeit der europäischen Staaten durch Destreichs Beitritt zu dem großen Bunde entschieden ward. So sah sich der Graf, durch das undegrenzte Vertrauen des Candeskürsten geebtt, nach geschlossenem Frieden auch seine Brust mit dem goldenen Sivil-Shrenkreuze den 23. Mai 1815 geschmückt und von den mächtigsen Fürsten Suropa's während ihres Aufenthalts in Wien, durch ihre besondere Achtung ausgezeichnet; die nieder- und inneröstreichischen Stände nahmen ihn einstimmig in ihre Mitte auf und der Laiserl. Prinz, der als Protector der landwirthschaftlichen Gesclichaft in Wien durch die Kultur des Ackerdaues auch den Wohlstand des Volked zu besördern sich bemüht, freute sich, ihm durch die Uedersendung des Diploms einer so gemeinnüsigen Anstalt seine Achtung zu zolken (14.

Mai 1814).

M. Refrolog, 5. Sabra.

In gubrung ber verfchiedenartigften Gefchafte ergraut, feierte er ben 15. Muguft 1821 als Staatsbiener fein Su: beliahr. Um Morgen Diefes ihm bentwurdigen Zages warf der ehrmurdige Greis einen Rudblick auf Die Bergangen= beit, Die er unter vier Monarchen verlebt und nach einem lange gefahrvollen Rampfe fab er Deftreich im Genuffe Des Friedens und feinen Raifer als den Reftor im euro= paischen Staatenvereine geehrt. Boll Dankaefühl über Das Walten der allgutigen Borfebung trat er in den Ber= fammlungsfaal, wo ibm feine Rinder und Entel in Frende und Jubel ihre Gludwunsche darbrachten. In ihrem Rreife hochft froh, ichien nichts bas Bergnugen Diefes festlichen Tages erhöhen zu tonnen, als ihm ein faiferliches Sandfchreiben überreicht murde. "Ich habe," fagt barin ber gutige Monarch, "wahrend Meiner Regierung fo viele Be= weise Ihres regen Dienfteifers, Thres ausgezeichneten Za= lents und Ihrer, auch bei ben fcmierigften Berhaltniffen, ftets gleichen Thatigfeit und Unbanglichkeit an Deine Der= fon erhalten, daß Ich die Beranlaffung, die Mir der hen-tige Zag, als der Schluß Ihres funfzigsten Dienstjahres, Darbietet, mit Bergnugen benuge, um Ihnen Meine volle Erkenntlichkeit fur Ihre dem Dienfte bes Staates gang gewidmete, lange Laufbahn auszudruden. Ich verleihe Ihnen zugleich, als einen offentlichen Beweis Meiner Un= erkennung Ihrer Berdienfte Die Decoration Meines tonial. ungarischen St. Stephanordens in Brillanten. 3ch hoffe, daß die Vorsehung Ihnen noch viele Sahre schenken wird und finde in Ihrer Dir ftete bewiesenen Unbanglichkeit und noch unerschöpften Thattraft die fichern Burgen, baß

Gie auch diefe, gleich benen im Dienfte befchloffenen Sab-

ren, dem Beften des Staates widmen werden."

Wenn jedes diefer huldvollen Worte im Gemuthe des Greifes den tiefften Gindruck guruckließ, fo rubrte ibn doch vorzuglich bis zu Freudenthranen das Bartgefühl des autigen Monarchen, das fich durch die Stunde, in welcher Das faifert. Sanbichreiben übergeben murde, bochft finnreich ausgesprochen hat. Das erhabene Borbild aller ed= len Kamilienvater fühlte gar wohl, wie febr die Kreude des Grafen erhoht werden wurde, wenn er von den Gei= nigen umgeben, ben gultigen Beweiß ber taiferlichen Suld empfinge. Behorfam ben Gefühlen feines gerührten Bemuthes, eilte diefer auch fogleich feinen innigen Dant fur Diefen neuen Beweis ber faijerlichen Gnabe fchriftlich ausaufprechen und es ale bas Gluck feines Cebens anzuerten= nen, ben Reft feiner Sahre einem fo gutigen herrn weis ben zu durfen.

Die Rronung Ihrer Majeftat ber Raiferin = Ronigin Rarolina Mugufta führte ben Landtag von 1825 berbei, welchen der Monarch zugleich benutte, um mehrere Unge= legenheiten in Ungarn zu ordnen. Indem auch Graf 3. auf Allerhochsten Befehl Gr. Maj. sich nach Pregburg be-gab und sich theils bort, theils auf seinem nahen Landsig Cariburg aufhielt, arbeitete er, ungeachtet mancher for= perlichen Leiden, noch immer mit der Geiftestraft, burch Die er fich in der Bluthe feiner Jahre ausgezeichnet. 218 er im Berbit des Jahres 1826 nach Wien guruckfehrte, hatte feine Rrantheit eine fo bobe Stufe erreicht, daß fein naber Jod zu befürchten mar. Gein einfichtevoller Urat batte ibm, ungeachtet bes burch Alter und Die Baft anftrengen= der Geschäfte fiechen Korpers, durch mehrere Sahre bas Leben erhalten, aber es noch langer zu friften, vermochte feine menschliche Runft.

Unter ben beftigften Schmerzen fab ber Graf allmalig feine Todesstunde fich nabern; er erwartete fie aber mit der Standhaftigkeit, die mehr als Alles feinen hellen Beift bezeichnet. Rur als er über feine Rinder, Die un= ter Thranen fein Krankenlager umgaben', mit bem vater= lichen Segen auch den Dant fur Die vielen Freuden aus= fprach, die fie ihm gewährt und beren Erinnerung allein Die Scheidung zu bittern Augenblicken erhob, brach fein Baterherz. Den Staatsgeschaften fich entreigend, weihte er die ibm noch gegonnten wenigen Stunden gang den Pflichten ber Religion mit um fo größerer Undacht, da er bis auf die lesten Mugenblicke die Befinnung nicht verlor.

Mit tiefer Ergebung in den Willen der Vorfehung versichied er, von feinen Freunden innig betrauert und von feinen Unterthanen beweint, die in ihm einen gutigen Bater verloren.

### \* 9. Benedict Piringer,

Rupferager in aqua tinta, Mitglied ber t. f. Akademie zu Wien;

Dieser Künstler gehört unter die vorzüglichsten Arbeister, besonders im landschaftlichen Fache. Er lebte zu Wien und unter seine besten Blätter sind zu zählen: Arzkona auf der Insel Rügen, qu. Fol. — 4 Bl. Tagszeisten nach Claude Lorrain, qu. Fol. — 2 Bl. die Felsenspyramide und der Wasserfall nach Molitor, gr. q. Fol. — 2 Bl. Landschaften nach Poussin auß der v. Liechtensteinsschen Gallerie. — 2 Bl. der Sonnenausgang und Mondsschen, nach Molitor. — Die neuesten Werte, welche er zu Paris fertigte, sind uns nicht bekannt geworden. — Bamberg.

## \* 10. Johann Lorenz Rugendas,

Bataillen-Maler, Kupferager, E. b. Professor ber Kunst= und Beich= nenfchule zu Augsburg;

geb. im Upril 1774, geft. b. 19. Dec. 1826.

Schon seit langer als 150 Jahren blubte die Familie Rugendas zn Augsburg und nahm einen ehrenvollen Plas unter den deutschen Künstlern ein. Besonders zeicheneten sich mehrere Elieder derselben als Zeichner und Maler im Bataillensache aus und mit Achtung wird immer der Name Georg Philipp, Stifter dieser Familie, genannt. Seine Sohne, Georg Philipp, Christian und Jeremias Gottlob, zeigten durch ihre Werte, daß sie wurdig waren, ihn zum Bater und Lehrer gehabt zu haben. Sie trachteten auch vorzüglich dahin, die Kunsthandlung durch Insammenwirken in immer höhern Flor zu bringen und dem Bataillensache den Vorzug zu geben. Unter ihren Sohnen that sich als Künstler in unsern Zeiz

ten vorzuglich Johann Corena \*) bervor. Er murde zu Augeburg geboren. \*\*), bilbete fich unter feinem Bater Sohann Lorenz und an der Stadt-Afademie zu Augeburg, erhielt bei ber jahrlichen Dreisvertheilung baufia öffentliche Auszeichnungen, wie es im 3. 1793 Der Kall war und fuchte fich überhaupt nicht nur als Bataillen= Maler, fondern auch als Rupferager und Arbeiter in aqua tinta gehörig quezubilden. Um Ende Des vorigen Sabr= hunderts verband er fich mit Steinle, Schuler des Seele aus Stuttgart und gab mit bemfelben verschiedene fleine Rrieasfcenen beraus. Doch trennten fie fich balb wieber und Rugendas ließ verschiedene Blatter Diefer Urt, welche Den Krieg um's S. 1799 umfaßten, erscheinen, welche fo viel Beifall fanden, daß er ermuntert wurde, auch aus fpatern Rriegen abnliche Blatter zu fertigen, wozu ihm Die verschiedenen frangofischen Feldzüge unter Dapoleon, ber fogenannte Befreiungstrieg und die neueften Borfalle in Griechenland reichen Stoff Darboten. - Obwohl R'8. Blatter immer unter die Belegenheitsfachen gehoren, fo zeichnen fie fich boch gegen andere abnliche Darftellungen rubmlich aus, vorzüglich durch hiftorische Wahrheit. Biele Muhe gab er fich ftets, eine getrene Beidnung ber Begend zu erhalten, in welcher Die Schlacht faatt fand; eben fo von ber Position ber Armeen. Alle Blatter, welche er berausgab, find von ihm felbft gezeichnet, geast und in aqua tinta ausgeführt. Unter feine beften werden Bufolge gedruckter Rachrichten Die Schlachten an ber Diter= nach und bei Sobenlinden, zwei große Blatter, gerechnet. Die Schlacht bei Abensberg; Diefe führte er nach einer Cfizze Des t. b. Dberftlieut. v. Sofnag, welcher der Schlacht beigewohnt, aus. Gleiche Berdienfte haben auch feine Schlachtenftucke von Berona, Marengo, Eldingen, Mufterlis, Landshut, Edmuhl, Regensburg zc. Much feine Delgemalbe haben viel Bahres und Schones, obwohl fie nicht ben Werken eines Ubam, Beg 2c. gleichgestellt werden tonnen. Seine Rompositionen zeugen von einer lebhaften Phantafie. Mur ware manchmal eine richtigere Beidnung zu munfchen.

In feiner Baterffadt bekleibete R. bei der reichsftadtifchen Berfaffung noch die Stelle eines Zeugwarts, und nach dem Tobe des Kunftlers haid wurde er mit bem

<sup>\*)</sup> In Füßli's allgem. Künstler-Lerikon 1812. Th. 11. Abschn. VI. S. 1890 wird er irrig Jöhann Franz genannt.
\*\*) Richt 1775. wie Livowsky im bater. Künstler-Lerikon, B. 11.
S. 55 und nach ihm Füßl S. 1890 angeben.

Siftorienmaler Jofeph buber Direktor ber bortigen Ufademie. Diefelbe lofte man zwar 1809 auf, boch murbe fie burch die Bermittelung des bortigen Stadttommiffars v. Stichaner wieder hergestellt und badurch die jegige Runftichule mit der Conntage : Beichnenschule gegrundet. Mach bem Tode bes Direftors buber 1814 ift fie neu organifirt worden. Die Stelle eines erften Profeffors er: hielt ber Maler Clemens Bimmermann aus Duffel= borf, jene eines zweiten der Beremigte, wodurch er fich febr getrantt fuhlte. Un feinem Cobne Morig, einem febr talentvollen Runftler, ber fich burch Berausgabe feiner malerifchen Reife nach Brafilien allgemein befannt machte, erlebte er viel Freude. — Sein Charafter hatte febr viel Gefälliges und Theilnehmendes, befonders bei Ungludefallen feiner Ditburger, baber er auch allgemein bedauert murde. Gin ichleichendes Mervenfieber endigte fein thatiges Leben.

Bamberg.

Prof. 3of, Beller.

# 1 8 2 7.

# 11. Marimilian, Freiherr von Paumgarten,

t. t. General:Felbmarschall:Lieutenant, Divisionär zu Parnow in Saslizien und Indigena von Ungarn und Siebenbürgen, gest. zu Wien ;

geb. 1768, geft. b. 1. Jan. 1827. \*)

Das Schloß Grieshof, eine halbe Stunde nörblich vom Markte Inas, im Bezirke Poppendorf des Gräßer Kreises, war durch 80 Jahre des vorigen Jahrh. ein Eigenthum der adeligen Familie von Paumgarten, aus welcher Max Sigmund, zuerst vermählt mit einer v. Aschatsch, dann mit der Freiin Therese von Megburg, aus letzter Ehe eine zahlreiche Nachkommenschaft erlebte. Bier sei-

<sup>)</sup> Steiermart. Beitfor. 1827. Viu, Beft.

ner Sohne widmete er dem k. k. Militärdienste und war so glücklich, sie zur höhern militärischen Bildung und zwar drei durch die k. k. Neustädter Akademie zu vringen. Diese drei Sohne errangen durch ihre militärischen Berdienste den Freiherrnstand; zwei davon rückten bis zur Generalschauge und einer von diesen, nämlich Maximilian v. P., erlangte selbst die Keldmarschall: Lieutenants-Würde.

Er wurde auf dem obgenannten Schlosse Frühzeitig entwickelte sich das feurige Tempezrament des Knaben, welches ihn so sehr zum Militärdienste eignete und durch sein ganzes Leben manche kräftige That erzeuate, die den Stempel einer großen persönlichen Bra-

vour trug.

Bald, nachdem sein älterer Bruder Leopold aus dem väterlichen Hause als Cadet zur kaiserl. Infanterie geskommen war, hatte Mar das Glück, in die Neuskädter Akademie aufgenommen zu werden, wo er in Hinsicht seisner Talente und Berwendung ausgezeichnet wurde und wohin ihm bald später seine beiden süngern Brüder solgten. Mar verließ die Akademie als Offizier bei Thurn Infanterie, zog in den Türkenkrieg und wurde von dem Helden Laudon, unter dessen Augen er kämpste, als Lieustenant zu Laudon Jäger befördert.

Kenntnisse und Leistungen verhalfen ihm in der Folge daß er zum Generalstab als Oberlieutenant übersetzt wurde, wo er sich den 28. Oct. 1793 bei der Eroberung von Lannon hervorthat; bei der Organisirung der tyroler Jäger Gelegenheit zur Auszeichnung fand; 1796 die tyroler Medaille erhielt und zum Hauptmann befördert wurde.

Er zeichnete sich als solder den 4. Juni 1796 bei dem Hauptangriffe auf die Position von Zürich und den 14. Mai 1799 bei der Eroberung des Euciensteiges unter Feldemarschallieutenant Hose vortheilhaft aus. Hier wurde er schwer verwundet, von den Franzosen gefangen und da er ihnen und ihrem Feldberrn Massen durch manche persfönliche That als le brave petit capitaine bekannt war, mit

Muszeichnung behandelt.

Massena selbst nahm ihn in seinem Hauptquartiere in seine Wohnung auf und ließ ihn neben der forgsamften Bedienung durch seine geschicktesten Aerzte behandeln, durch welche er, ungeachtet ihm einige kleine Theile aus dem Hinterhaupte herausgenommen wurden, dennoch wieder hergestellt wurde. — Diese Kopfbeinchen trug v. P. viele Jahre nachher mit der ihm bei seinem stets fröhlighen Humor eigenen Aenserung bei sich: damit er seinen

ganzen Kopf bei sich habe. — General Massen achtete seine Bravour, wie seine übrigen militärischen Talente und Kenntnisse so sehr, daß er ihm eine Oberstlieutenantse Stelle im französischen Heere antrug, welche v. P. aber, als getreuer Unhänger des erlauchten Kaiserhauses und seines Vaterlandes, standhaft außschlug und General Hoge, der ihn sehr lieb hatte, mußte, obschon v. P. nur Hauptsmann im Generalstab war, zu seiner Rancionirung nach erfolgter heilung zwei französische Stabkossiziere zurückzgeben. Hierauf avancirte v. P. zum Major bei diesem ausgezeichneten Corps und wurde 1801 als solcher bei Erzseherzog Karl-Uhlanen, 1807 zum Oberstlieutenant bei Würztemberg, sett Knesevich Dragoner und endlich 1809 zum Oberst bei Stipsicz-Hufaren besorbert.

Er ruckte 1813 zum Generalmajor mit Anstellung bei der hauptarmee vor, wurde 1814 Brigadier in Siebenbürgen, 1815 als solcher nach Grobeck in Oftgalizien, 1817 abermals nach hermannstadt in Siebenbürgen versest und endlich 1825 zum Feldmarschalllieutenant ernannt und als Divisionar nach Aarnow in Oftgalizien beforbert.

Früher, 1824, wurde ihm auch die Ehre gu Theil, in den Freiherrenstand und 1827 in das fiebenburgifche Indi-

genat erhoben zu werden.

Der Dienst aller Wassengattungen war ihm ganz eiz gen, daher man ihn bald als Linienz, bald als leichten Infanteristen, Uhlanen, Husaren, Dragoner erblickte, und dabei war der Krieg sein Element. Viel Verdienst hatte er an der Organisirung der Jäger und sein Werk über den Feldzägerdienst zu Fuß (Wien 1803. 8.), welches sich Erzherzzog Karl zueignen zu lassen geruhte, ist ein Beleg sür die Grundlegung ihres regulären Status.

Er ftarb zu Wien mitten unter feinen lieben Waffengefahrten, in der Reiter-Caferne, vom plotlichen Schlage getroffen, feiner liebenden Gattin in die Urme fturgenb.

Lebhaft und muthig, Wahrheit liebend und freimüttig, kenntnisvoll und thatig strebte sein Geist stets das zu erreichen, was die Shrliebe ihm zur Pslicht machte. Das Gute kand kurzen Entschluß bei ihm und rasch führte er das Erkaste zum Ziele. Er schloß gern Freundschaft mit gleichgestimmten ritterlichen Gemuthern und seine angeborene Heiterkeit verließ ihn nicht in Augenblicken, wo es anders ging, als er erwarten mochte. Erst als Generalmajor schloß ihn das Band der Ehe an eine edle siebenbürger Sachsin; die ihm 3 Kinder gab: Bande genug, um auch nach der vollsten Beruhigung, für ein Meuschen-

leben als Krieger, was er im ganzen Sinne war, genug gethan zu haben, die Welt ungern zu verlassen. Er hinsterließ eine trostlose Familie und an seinem Grabe, zu welchem er mit allen gebührenden militärischen Auszeichnungen, wie sie nur in der Haupffradt volltommen mög-lich sind, von Rampsgenossen getragen wurde, rollten Thranen in die Barte alter Kriegskameraden: Beweise der größten Anhänglichkeit und tiefgefühlten Hochachtung für den Verblichenen.

# 12. Johann Gottlob Giefel,

Pafter gu Aslau bei Bunglau ;

geb. d. 26. Dec. 1757, geft. b. 8. 3an. 1827. \*)

Er wurde in Gramsdorf bei Modlau geboren, 'er= langte als ein armes Rind im Baifenhaufe von Bunglau feine miffenschaftliche und in Salle feine theologische Bil= bung, und murbe, nachdem er im genannten Waifenhaufe 6 Jahre als Lehrer gearbeitet hatte, ju Ende bes 3. 1783-als Paftor nach Aslau vocirt. Er verwaltete bies offentliche Amt mit ruhmlicher Treue und gab durch feinen Charafter und Wandel vorzüglich Mannern feines Stans bes ein ermunterndes Beifpiel. Als Menfchen zeichnete ihn aus ein lebendiger mit großem Fleiß durch Biffen-Schaft gebildeter Beift, fo wie ein heiteres theilnehmendes Gemuth. Dit befonderem Gifer widmete er fich feinem Beruf, um ihn fegenbreich gu verwalten; und um ichon in ben Bergen ber Rinder einen frommen Ginn gu weden und chriftliche Erkenntniß zu begrunden, beforgte er ben Unterricht feiner Ratechumenen. 218 Borbitd feiner Ge= meinde in Wort und Wandel genoß er ftets die innigfte Bochachtung und Liebe derfelben. — Eben fo achtungs= wurbig, wie in feinem Amte, mar ber Berftorbene auch in feiner Familie. Aus ber liebevollen Gorge fur ihr Bohl floffen die Augenden , die das Gluck feines Lebens fcon begrundeten; fein ftiller hauslicher Ginn, feine Genugfamteit, festen ihn in ben Stand, auch gegen Urme feine Sand aufzuthun und allen Gigennut in feiner Umt8= fubrung zu vermeiben. Die Freude uber ben 1826 glucks lich vollendeten Bau feiner durch eine Feuersbrunft ger= ftorte Rirche reigte ibn fo auf, baß er bie erften fcnell

<sup>\*)</sup> Schlef. Prov. Bl. 1827. St. 2.

auf einander folgenden Bortrage mit dem Feuer der Jugend hielt, durch welche ungewöhnliche Anstrengung er wohl viel beitrug, daß das schon lose gewordene Band seines Lebens, so bald zerriß. Er verzehrte sich in dem Eifer, mit dem er seine wieder vollkommen eingerichtete Amtsthätigkeit betrieb.

## \* 13. Christian (ober Rarften) Kruse,

M., orbentt Prof. ber hiftor. huffsmiffenschaften, herz. Solfteins Dibenburgischer Sofrath und Borsteher ber Wendlerschen Freisfchule in Letyzig;

geb. d. 9. Aug. 1753, geft. b. 4. Jan. 1827.

Er, der in der Reihe der Dahingeschiedenen noch lange unter denen im Andenken leben wird, die in ihm den menschenfreundlichen, tugendhaften und wissenschaftelich ausgezeichnet gebildeten Mann bewundern, war einer von denen, die das, was sie geworden sind, lediglich durch sich selbst wurden. Wie sehr ihm auch in der Kindbert das Glinkt abhold schien, da seinen ohnedies armen Eltern, durch eine erlittene Feuersbrunft sede Unterstützung unmöglich gemacht worden war, es diente nur dazu, seinen Muth zu wecken und seine Geisteskräfte zu schärfen, woburch er bald in den Stand kam, die Misgaust des Schicks

fals ruhig ertragen zu tonnen.

Kruse wurde in hiddigwarden bei Berne im herzogthum Oldenburg, wo sein Water das Gewerbe der Berfertigung von Leineweberkammen trieb, geboren. Im 10. Jahre seines Lebens schickte ihn derselbe auf Anzathen und Empfehlung seines würdigen Pastors auf das Waisenhaus nach halle, wo er sich, unterstügt durch einige Freunde der Eltern und durch den Freitisch in der Waisenhauspensionsanstalt, unter großen Einschränkungen, außer mechanischen Fertigkeiten im Rechenen, in den historischen hulfswissenschaften und in den alten Spracken bedeutende Kenntnisse erward. In den 3. 1772 — 1775 studirte er ebenfalls in halle Theologie und erhielt sich theils durch Unterricht in der Mädchenschule des Waisenhauses, theils durch Privatstunden, theils auch durch ein Stipendium, welches er dem Grafen von Stolberg-Wernigetode verdankte. Nach vollendeten Studien kehrte er nach Oldendurg zurück und erhielt zus

erft bie Stelle als Subcantor an ber bortigen Micolais firche, bann bie eines Subconrectors bes bortigen Gnm= naffums und leate, ba fein Gehalt zu ben bringenoften Bedurfniffen nicht hinreichte, eine Abendichule fur Dadchen an, wodurch er fich die Liebe und Achtung des an= gefebenften Theils feiner Mitburger ermarb. 3m 3. 1781 burch eine vortheilhafte Beirath mit ber Tochter bes Rangleirathes Premfel in den Stand gefest, mehr auf feine Studien und feine Bibliothet zu verwenden, fcbrieb er fein fleines Wert: "Ueber den 3med des Gofrates" und feine Junger (Leipzig und Deffau 1785), eine Satyre acaen ben Bolfenbuttelfchen Fragmentiften; bann gab er eine bei feinem Unterrichte am Gymnafium verfaßte "prattische Unweisung zur deutschen Orthographie (Bremen 1787)" heraus, ein Bert bas in mehreren Schulen ein= geführt murde und baber bis 1815 vier Musgaben erlebte. Durch ben Privatunterricht im Saufe Des Minifters Grafen von Solmen hatte er das Gluck, die Mufmertfamteit Des Bergogs und regierenden gandesabminiffrators Deter Friedrich Ludwig v. Oldenburg auf fich gur gieben, der guft und Peter Friedr. Georg im 3. 1788 an feinen Bof gog. Da jest alle feine ubrigen Gefchafte gum großen Beidmefen der Olbenburger, welche ihre Rinder feinem Unterrichte vertraut hatten und diefelben in fo guten Banden mußten, aufhorten, fo gewann er Beit, an eine große Unternehmung, Die Musarbeitung Des Atlaffes gur Neberficht ber Geschichte aller europaischen Staaten gu benten. Die erfte Lieferung Diefes flaffifchen Wertes bis 700 nach Ch. Beb. tam auf feine eigenen Roften, jedoch mit bedeutender Unterftusung des Bergogs im 3. 1802 beraus. Geine Stelle als Inftructor Der Pringen befleibete er bis 1803 und hatte das Gluck auf die ausgezeich= netfte Weise allen Forderungen zu entsprechen, welche feine durchlauchtigen Gonner an ihn machten, und von dem regierenden Bergoge fowohl, als von den beiden Pringen. beren Erziehung er leitete, mit einer Uchtung und einem Bertrauen beehrt zu werden, wie es nur in febr feltenen Fallen einem Manne von Seiten fürftlicher Perfonen gu Theil wird. In diesen 3. 1803 - 1805 begleitete er mit feiner Familie Die fürstlichen Pringen nach Leip= gig, um auch bort ihre Studien gu leiten und erhielt bei feinem Abgange ben Titel als Confiftorialrath. Bahrend feines Aufenthalts in Leipzig tam 1804 die zweite Liefe= rung feines Atlaffes bis 1100 n. Chr. beraus. Gegen

ben Bormurf, bag er burch feinen Mtlas nur einen Musjug aus Gatterer's (magern) Werke abulichen Inhalts gemacht hatte, vertheidigte er fich fehr gludlich in einem Auffage betitelt: Probe der Gatterer'ichen Rarten und Sabellen aus dem Gatterer'fchen Utlas entlehnt u. f. m., in den U. Geogr. Ephemer. 1805, Upril, G. 377 - 399. In Leipzig hatte er die Ehre, von ber philosophischen Racultat bei einem feierlichen Gaftmable ben 23. Feb. 1805 das Diplom als Leipziger Magifter gu erhalten, wobei er zugleich mit einem Corbeertrang nebft Gedicht auf feidenem Riffen überrafcht wurde. Im Dai 1805 tehrte er nach Oldenburg guruck, trat als wirklicher Confiftorialrath in das dortige Confiftorium und leitete als Scholarch die Schulangelegenheiten bes Bergogthums. Bald darauf wurde unter feiner Leitung bas Schulmeifter= feminarium errichtet, wozu ein vortreffliches Gebaube aufgerichtet wurde. Die bei Ginmeihung Diefer vorzuglichen Unftalt im 3. 1807 gehaltene Rebe gab er zu Dibenburg beraus. In bemfelben Sahre erfchien auch feine prattifche Unweifung gur beutschen Sprache fur geborne Deutfche, infonderheit fur Ungelehrte, gum Gebrauch fur Schulen und 1810 Die 3. Lieferung feines Utlaffes bis 1500 nach Ch. Geb. Jest trat die traurige Rataffrophe ein, daß ber Bergog und ber Erbpring, von den Frangofen 1811 aus dem Befige bes Bandes verdrangt, in Rufland ibre Buflucht fuchen mußten, wo ber jungere Pring, Peter Friedrich Georg, fcon fruber mit der Groffurftin Ratharing vermablt, als Gouverneur von Zwer, Nowgorod und Jaroslam angestellt worden war. Bor ber Flucht bes Bergogs hatte fich R. noch ben Ubschied aus Diben= burgifchen Dienften erbeten und benfelben mit ben Sitel als herzogl. Dibenb. Sofrath erhalten. Er fonnte es nicht ertragen, bas fonft fo gluckliche Cand feines Furften in den Sanden des Feindes zu feben und verließ es obne Soffnung, anderswo wieder angestellt zu werden, mit Mufopferung bes größten Theiles feines Bermogens, welches theils in liegenden Grunden, theils in andern Effecten, namentlich einer bedeutenden Bibliothet beftand und nun verschleudert merden mußte. Mit Muhe erlangte er von Davoust die Erlaubniß nach Leipzig zu geben, "um dort seinen Utlas zu vollenden." In Leipzig erhielt er die Einladung bes jungern Pringen Georg, gu ihm nach Zwer gu fommen und bort bei ihm unter febr annehmlichen Bedingungen zu leben. Diefe Ginladung wurde er febr dankbar angenommen haben, wenn er fich nicht zu fcwach

gefühlt hatte, dem dortigen Klima zu widerstehen und die Beschwerden einer so langen Reise auszubalten. Bald darauf erhielt er auch die damals durch den Tod des Hostrath Wenk erledigte Prosessur der historischen Hulfswissenschaften in Leipzig. Durch seine am 26. August 1812 vertheidigte Dissertation de side Livii recte aestimanda wurde er Mitglied der dortigen Universität. Dier lebte er seitdem als Mensch und Gelehrter gleich geachtet. Im I. 1813 übernahm er noch das Mitdirectorium der Wendzlerschen Freischule und erwarb sich in hohem Grade die Zustiedenheit seiner Mitdirectoren, sowie die Liebe sämmtlicher Lehrer des Institutes und die Dankbarkeit der Elztern und Kinder, welche seitdem die Wohlthaten der Anskalt genossen.

Im I. 1818 beendigte er seinen großen Atlas, an bem er 40 Jahre gearbeitet hatte und von dem 1822 schoi eine zweite Ausgabe erschien. Nun überließ er den Berlag des Werkes dem ihm lange befreundeten Hause der Schiffschen Familie (Renger'sche Buch.) und die wissenschaftliche Pflege desselben seinem jüngsten Sohn, dem Pros. M. Friedrich Kruse in Halle. Seit der Bollendung seines großen Werkes beschäftigten ihn außer einer neuen Ausgabe der deutschen Orthographie und Sprach-lebre nur noch seine Amtsgeschäfte und Familienangeles

genheiten.

Bu diesen größtentheils aus der B. Literaturzeitung entlehnten und aus authentischen Quellen herrührenden Nachrichten, welche nur die außeren Schickfale des Berewigten betreffen, fügen wir noch einige Nachrichten bei, welche den Berewigten als Mensch und Gelehrten genauer

charafterifiren.

K. war, was seinen Körper anbetrifft, klein von Gestalt und von jeher schwächlich, so daß er sast alle Winter seit langer Zeit ein ihm dem Tode nahe bringendes Schleimsieber zu bestehen hatte, und als er heirathen wollte, seiner damaligen Braut von den Verwandten, welche ihn schäten, zwar gratulirt wurde, aber mit dem Jusaße: ", wie lange sie ihn haben wollte?" Durch eine sehr regelmäßige Lebensart, durch Mäßigkeit und Beherrschung seiner Leidenschaften, welches ihm eine seltene äußere Ruhe in allen Verhältnissen sein nicht ganz gewöhnliches Lebensziel erreichte und alle überlebte, die ihm ein kurzes Leben prophezeiht hatten. Seine Pünktlichkeit in der Unordnung der Zeit war bewundernswür-

dig, ohne pedantisch zu fenn. Er trank regelmäßig um 6 Uhr Morgens feinen Raffee, ging bann fogleich an die Arbeit bis 12 Uhr, wo er mit ber Familie zu Mittag af, ruhte fich Rachmittags von 1 — 2 Uhr etwas aus, und arbeitete dann wieder unausgefest bis 9 Uhr Abends, wo er fein frngales Abendbrod im froben Rreife feiner Ramilie einnahm, Die ihn eine lange Beit feines Bebens Da allein genießen tounte, weil er als Erzieher ber Prin= gen von Oldenburg den gangen Tag auf dem Schlosse gubringen mußte. Fruber an bergoglicher Tafel fowohl als fpater zu Saufe ag er nie mehr als ein Bericht und trant nur von einem Bein, und ein regelmäßiger Spatiergang, es mochte autes Wetter fenn ober nicht, mit feinen durcht. Boglingen, fcheint wie die eben bemerfte Da-Bigkeit, Die Rraft feines Rorpers erhalten, ja vielleicht fogar erhoben zu haben. Gein Musfeben blieb Daber auch immer jugendlich und felbit Die Sagre entfarbten fich auch im boben Alter nur wenig, fo bag er oft im Scherze gu fagen pflegte: "er werde wohl nicht mit Ehren graues Baar tragen." Eben fo konnte er noch im hohen Alter ohne gu gittern bie Sand lange in einer Richtung halten, fchreiben u. dergl., woruber er fich manchmal freute, wenn er jungere Manner in folden außern Erscheinungen ichon mehr gealtert fah, ale er felbft burch bas Alter bela= fligt murde. Er war immer bedachtig und vorsichtig, und bei jedem Schritte, ben er that, berechnete er meife Die Folgen, Die er haben fonnte. Go fchrieb er manch= mat über einen Brief von besonderer Bichtigkeit mehrere Sage, indem er immer noch etwas darin gu andern fand, und dann fdrieb er ihn, ohne fich zu bedenten, immer wieder von neuem ab, bis er ihm gang gufagte. Dennoch war mit Diefer Borficht, wie er am richtigften gu bandeln habe, fein Diftrauen gegen andere verbun= ben, fondern er traute vielmehr gu leicht andern und murde Dadurch auch zuweilen von folden, die fich feine Gutmus thigteit zu Rugen machten, betrogen. In folden Kallen war es ihm immer verdrieglich, wenn ihn andere Digtrauen gegen folche, benen er helfen wollte, einfloßen wollten, und nie ließ er fich badurch abhalten, bas gu thun, mas er einmal befchloffen hatte, burch welches Bertrauen er manchen rettete, ber noch nach feinem Tobe bantbar feiner bentt. Co einfach er in feinem gangen Wefen war, fo war er es auch in feiner Kleidung und feiner gangen Umgebung. Geine Stellung am hofe und Die Achtung, welche er bei ber berzogl. Kamilie genoß,

führte mehrere Belegenheiten berbei, baß er mit prachtis gen Dofen, mit Portraits, Uhren, Ringen zc. befchenet murde; allein er trug faft nie eins von Diefen foftbaren Geschenken, mit Ausnahme einer ihm vom Bergoge von Oldenburg geschenkten goldenen Taschenuhr bei sich, trug nie einen Ripa, prunkte nie mit ben Dofen, als mo es bie Geber erwarten konnten und die Boflichkeit es erfors berte. Mues an ihm war gediegen, und mas er nicht mar, wollte er auch nicht scheinen. Go murbe er nicht nur ber Inftructor ber Pringen von Olbenburg, fondern der Bergog, der fich durch Menschentenutnig auszeich= net, und beffen Scharfblicke nicht fo leicht ein mabres Berdienft entgeht, schenkte ihm auch eine Bochachtung und Liebe, die fo nabe an Freundschaft grenzte, als es bei ber Berichiedenheit ber Berhaltniffe nur moglich mar. -Muf Diefe Beife tonnte er auch nur den Sturmen entge: ben, die ibn mahrend der frang. Revolution bedrohten. Denn von vielen Abeligen wegen feiner Stellung benei= bet, weil es damals etwas gang Ungewöhnliches war, baß ein Burgerlicher Erzieher von Prinzen war, konnte es an Reibungen und Unschwärzungen, als wenn auch er gu ben Jacobinern gebore, nicht fehlen. Er mußte , um= ringt von vielen, Die aus Partheihaß alle Schritte bes frang. Udels und ber Geiftlichfeit gegen das Bolf billig= ten und jede Graufamteit gegen baffelbe lobten, in der Mitte fteben und feine Boglinge auch auf die Pflichten ber Fürften gegen ihre Unterthanen aufmertfam machen. Wie schlupfrig alfo damals der Boden unter feinen Rugen fenn mußte, lagt fich leicht benten; allein er fannte feinen Gurften, Diefer fannte ibn, und gegen= feitige vollige Offenheit erhielt in jener ichwierigen Beit Die gegenseitige Sochachtung und ihm den ehrenvollen Schut des edlen Berzogs bei feinem schweren Geschafte. Damals mahricheinlich fdrieb er auch fein Schaufpiel: Der Befuch auf Rubethal ober "Es gibt in allen Stan= ben gute Menfchen", um zu zeigen, bag es am bofe fo= wohl als im hohern Abel und auch unter den Burgerlichen nicht an Tugenden, die oft freilich verkannt wurden, fehle. und ein anderes: "der Ropfput oder die Folgen der Einquartierung", in welchem eben fo durchaus nur edle Charaftere in allen Standen meifterhaft gezeich= net find. Erfteres Scheint mehr auf das bloge Befen, nicht auf die Aufführung berechnet zu fenn, letteres ift gunachft fur Privattheater berechnet und wird auch feinen Zweck nicht verfehlen. Beide find noch im Manuscripte,

welches mehrmals übergrbeitet ift, vollstandig vorhanden. Go fuchte er immer alles zu vermitteln, überall um fich ber Rube und Friede zu bereiten. Zedes bofe Wort war ihm unlieb, und nie fprach er mit fcharfern Accent als gewohnlich, nur Betrubnif ließ er feben, wenn er ftrafen wollte, und wegen der Liebe, Die er genoß, half Die= fes ficherer als Bant oder Strafe bei andern. Roch geborte zu feinem Charafter im Allaemeinen, Die Drd= nung im bochften Grabe. Gein Sprichwort, mas er baufig anführte, wenn man ibn fragte, wie er fo verfchie= bene Gefchafte überfeben tonne, mar: ordine pervenias quo non licet ire labore. Er notirte fich alles fogleich, batte für feine Arbeiten verschiedene Racher und Darin wieder Convolute von verschiedenen Farben, um fogleich von außen den Inhalt Diefer Convolute gu erkennen. Er fcrieb Dinge, welche noch abzuthun waren, taglich auf einen Bettel mit ber Ueberfchrift agenda, ben er vor fich hinhangte und nicht eher gerriß, als bis die Gefchafte wirklich abgethan waren. Go gelang es ihm, Gelehrter und hofmann zugleich zu fenn und bamit noch andere Gefchafte zu verbinden, Die eine Genauigkeit auch im Meufern erfordern, welche man felten bei einem Gelehr= ten findet, und niemals etwas zu vergeffen, mas man mit Recht von ibm erwarten fonnte.

In feinen Berhaltniffen als Staatsdiener murbe er mit Recht febr gefchatt, theils wegen feiner Rechtlichs feit und feines ruhigen Urtheils, theils wegen feiner Befcheidenheit und Bertraglichkeit oder Collegialitat. Fruber als Bebrer zuerft auf dem Baifenhaufe in Salle, bann als Subconrector in Oldenburg , hatte er wegen feines jugendlichen Meußern anfangs einen fcwerern Stand als andere; allein da ber Beift bald überall das lebergewicht erhalt, fo fiegte auch er bald uber alle Sinderniffe und erwarb fich, wo er als Behrer auftrat, eine feltene Liebe und hochachtung. Er that es auch hierin andern in der Punktlichkeit, mit welcher er ichon vor dem Schlage in Die Schule trat, um ben Behrer vor ihm abzulofen, gu= por und wie ernftlich er es mit dem Materiellen feiner Bortrage gemeint habe, bavon zeugt feine beutiche Gram= matit und Sprachlehre, die er bald nach feiner Unftel= lung in Oldenburg herausgab, feine romische Geschichte und lateinische Sprachlebre, welche nicht gang vollendet

im Manufcripte guruckgeblieben find.

Uls Inftructor der Pringen von Oldenburg mußte er alle Jahre ein halbes Jahr von feiner Familie entfernt,

mit bem Sofe in Gutin, ber Commerrefibeng bes Ber= Roge, gubringen: Er fam baburch mit vielen hoben Derfonen in nabere Berührung und erwarb die Freundschaft mehrerer bedeutender Manner, namentlich fchloß er mit Joh. Beinrich Bog\*), bem Grafen Friedrich Stolberg und bem hofmaler Tifchbein engere Freundschaft. Rach beendigter Erziehung begleitete er, wie oben ichon bemerkt ift, Die Pringen auf die Universitat nach Beipzig, borte nun die Collegien nochmals mit ihnen und murde wieder formlich Student, mas ihm viel Frende machte. angefebenften Professoren, die ihn hierbei naber tennen lernten, ichentten ihm ihre Freundschaft, und Diefer fein Aufenthalt Dafelbit hatte fo ben entschiedenften Ginfluß auf den weitern Bang feiner Schickfale, indem er bamals fich biejenigen Bonner erwarb, durch welche er fpater bie Professur in Leipzig erhielt. Als er nach Oldenburg guruckgekehrt mar und der Bergog ihn bafelbft gum Scholarchen gemacht hatte, führte er eine ftrengere Disciplin in ber Schule ein, welche gu febr vermilbert war, indem die Schuler, befonders in der erften Glaffe, ben Son ungebundener Studenten nachahmen wollten. Muf fein Unrathen ftiftete ober erweiterte vielmehr ber Bergog auch das Schullehrerfeminar, welches er gleich= falls dirigirte. Damals war die Peftaloggifche Methode am meiften im Flor. Much ihm murde angerathen , Diefe fogleich durch bas neue Seminar einzuführen; allein er ging von bem Grundfage aus, nichts ohne Drufung ein: gufuhren. Deshalb gab er eine geraume Beit unentgeld= lich ein Local in feinem Saufe fur eine neu entstandene Privatanftalt der Urt her, und fand, mas Deftalozzi \*\*) felbit geftanden bat, daß feine Dethode auf die Dauer nicht besteben tonne. Deshalb blieb es bei ber fruberen bewährten Unterrichtsmethode, welche zu vervollkommnen und ficherer ju begrunden, er eifrig fich bemuhte. Er aing bei feinen Untersuchungen barüber auf die Berftan-Desthatigfeit ber Rinder gurud, und fand theile burch eigene, theile burch fremde Beobachtungen geleitet, bag man gewöhnlich Die geiftigen Sabigteiten ber Rinder viel gu tief berabfete, bag die Rinder in den erften 18 Do= naten eben fo viel verhaltnismäßig ternen und bies felbft bei ber unrichtigften Behandlung, als nachher in mehrern Sahren, daß es alfo unnothig fen, fo große Unftalten gu

<sup>\*)</sup> Dessen Biogr. im 4. Jahrg. bes Retr. Nro. XVII.
\*\*) Dessen Biogr. unt. 17. Feb. b. I.

machen, um ben Rindern unfere Erfahrungswiffenschaften beizubringen, und bag im Gangen immer biejenige Des thode bie wirkfamfte fen, welche mit bem größten Gifer von Seiten bes Bebrers angewendet wird. Mus Diefer Beit icheint fein bochft intereffantes im Manufcripte noch vorhandenes Wert: "Mutterfrenden" betitelt, bergu= ruhren, in welchem er bie Geelenfabigfeiten bes Rindes entwickelt, und darauf die Borschriften zu der Ausbil-dung derselben grundet. Ueber benfelben Gegenstand hielt er in Oldenburg den Seminaristen und in Beipzig den Studirenden Bortrage, die jedoch nach der Ausbildung feiner Buhorer verschieden eingerichtet waren. Das genannte Werk ift popular geschrieben und einer jeden Mutter verftandlich, welche an ber Entwickelung ber Seelenfahigkeiten ihres Rindes freudigen Untheil nummt. Den wahren Weg zur Ausbildung des menschlichen Geisftes von der gartesten Kindheit an zu zeigen, war sein unablässiges Bemuhen. Daher ift es nicht zu verwundern, wenn er auch ein A. B. C. Buch anfing und eine "Gefdichte Des fleinen Sans Dumbart", gu welchem legtern er auch fcon mehrere Bolgichnitte hat verfertigen laffen. Der 3med bes erftern ergibt fich von felbft, ber bes legtern ift bas fur bie Rinder, mas bas berühmte Krebsbuchlein fur die Eltern mar und ift. Die Holzschnitte zu diesem und einem andern Werke, was mehr allgemeine Ausbildung des Knaben bezweckte, find noch vorhanden und von Unger, Stein und Gubig gang vortrefflich ausgeführt. Sogar ein Spiel entwarf er, ben Beg gum Zempel ber Chre nebft ben Rebenwegen. Die gum Lafter und gu ben Strafen berfelben fuhren , um auch im Spiele auf Die moralifche Musbildung der Rinder gu wirten. Much Diefes ift in der Zeichnung noch vorhan= Den. So unablaffig bemuht fur das heranwachfende Ge-fchlecht der Rinder, faete er viel Gutes, was reiche Fruchte trug, und viele bie feinen padagogifchen Bortragen beis wohnten, werden fich mit Bergnugen feiner Barme fur Diefes Fach, fo wie feines Scharfen Blicks und feines Durchdringenden Urtheils in demfelben noch lange erinnern. Er war dabei aller Uffection feind und beftritt Diefe mit eben dem Gifer, mit welchem er fur Bahrheit und Recht ftritt und war ftrenger gegen die Lehrer als gegen die Schuler, indem er (jedoch ohne es ben Kindern merten gu laffen), wenn es mit einem Schuler nicht geben wollte, gewöhnlich bem Behrer oder der Ergiehung ber Eltern die Schuld beimaß. Gin schones Beld feine padagogifchen R. Refrolog, 5. Jahrg.

Grundfage in Musubung zu bringen, eröffnete fich auch in Leipzig fur ihn, als er gum Mitbirector ber Bendler: ichen Freischule erwählt murde; aber ichmerglich mar es ihm, hier megen Mangel an Plat und Fonds nicht fo viele Rinder aufnehmen zu tonnen, als er munichte, obgleich manche Eltern ihm nach feiner Berficherung bamit drohten , "ihre Rinder, wenn er fie nicht aufnahme , zu den Ratholiten fchicen gu wollen, bei benen fie unent= geldlich aufgenommen murben". Dbgleich er ein febr eif: riger Protestant war und furchtete, daß dadurch biefe Rinder auch ihrer Rirche entfremdet murden, fo fonnte er doch nicht den Bunfchen aller genugen, und oft außerte er fich febr traurig barüber. Geine Muhe babei murbe nach Maggabe ber Statuten ber Unftalt nicht begahlt, Seine Muhe babei murbe aber bennoch mar er bei ber Fuhrung Diefes Befchafts fo gewiffenhaft, daß er nichts unterließ, mas nur irgend auch in biefer binficht von ihm erwartet werben fonnte.

In feinen Collegien in Leipzig verbreitete er fich hauptfachlich über allgemeine Beltgeschichte, mittlere Ge= Schichte, über physische Geographie, biblifche Geographie, uber das Leben des Gicero und die Darftellung feiner in= tereffanten Beit, und, wie wir fchon bemertt haben, über Padagogit. Sein Bortrag war nicht glanzend, nicht wigelnd, nicht polemifc, nicht nach poetischen Flosteln oder philofophifdem Un ftrich hafdend, aber bennoch haufig befucht. und bie Buborer bruckte er nicht burch Erpreffung bes Bonorars, wenn er ihre Durftigkeit erkannte. Darftellung in ben Bortragen war vielmehr einfach und rubig wie fein ganges Wefen und ber bochfte 3wed, ben er fich babei vorsette, war die Berbreitung wichtiger Bahrheiten und bie Uebergeugung feiner Buborer. Diejenigen, welche ihn horten, liebten und ehrten ihn wie ihren Bater und werben burch Unwendung feiner Behren noch lange feinen Ramen verehren. Wenn er nach Befreiung Deutschlands und ber Wiedereinfegung des Bergogs von Didenburg nicht wieder in fein Baterland guruckfehrte. fo war baran hauptfachlich ber Umftand fchuld, bag er ale Prof. in Leipzig ohne Mitmiffen der Regierung fich um eine Unftellung in D. nicht bewerben tonnte und nicht weggeben durfte, wenn er diefelben Bortheile in Beipa gig bekam. Much fublte er fich nicht mehr ftart genug, in Olbenburg als Scholarch ober in einem ahnlichen Umte unter gewiß fehr schwierigen Berhaltniffen wieder aufzu= treten. Go glaubte er, daß er mahrend des Reftes fei= ner Tage in Leipzig mehr an feinem Plage feyn wurde, als es ihm in Oldenburg möglich gewesen ware, und trog ber unumschräuftesten Hochachtung und Dankbarkeit gegen seinen Wohlthater und durchlauchtigen Gönner blieb er in Leipzig, sah nur von fern mit Vergnügen das Wiederausblüben des unglücklichen Landes unter der segensreichen Hand seines guten Fürsten mit an und versammelte zur Feier der Geburtstage des herzoglichen Hauses, die in Leipzig studirenden Oldenburger um sich her, denen er dann auch eine Vorlesung über den blühenden Zustand Oldenburgs in Vergleich mit der frühern Zeit und über die weise Res

gierung des Bergogs zu halten pflegte.

Es ift bemerkenswerth, wie ein Mann von so vielseitigen Beschäftigungen auch den Selbstwerlag seines
großen Atlasses unternehmen und die Verbindungen in
dieser Hinsicht mit allen Buchhandlungen in und außer Deutschland und einer sehr großen Menge von Privatpers sonen unterhalten konnte, ohne sich zugleich in seinen wissenschaftlichen Arbeiten stören zu-lassen. Das, was ihn dazu in Stand seste, war ebenfalls die große Ordnung, mit welcher er alles aufnotirte und sogleich das Nöthige expedirte, ohne je etwas aufzuschieben. Dieser Atlas war es, der ihn in den Stand seste, für seine Familie so zu forgen, wie er gethan hat, denn sein Gehalt hätte nicht wohl hingereicht, nicht nur seine Kinder vis nach Bes endigung ihrer Studien und ihrer Verheirathung zu unters stußen, sondern auch den eutserntern Verwandten noch hülfreiche Hand zu leisten.

Als Gelehrter im Allgemeinen war er so sehr ohne Sitelkeit, daß er nur dem wahren Gelehrten die Tiefe seines Studiums errathen ließ. Er geizte nicht nach der Ehre neue Systeme zu gründen und auf den Schulztern seiner Vorgänger sich zu erheben. Deswegen war er der neuern Hypercritik feind und schrieb zuerst der Wahrheit zu Ehre sein kleines Werk über den Iweck des Socrates gegen diesenigen, welche Christus ehrzgeizge Zwecke unterschieben wollten, denn seine Dissert, de siche Livii, um Beaufort und seine Nachtreter zu wisderlegen, welche die Zuverlässisseit der römischen Gezschichte im Ganzen bestritten, um an die Stelle der Nachzrichten der Alten ihre eigenen Hypothesen zu seben.

Als Gatte, Bater und Freund war er eben so liebevoll und munter als ernst und milde. Schon bei seis ner Verheirathung machte er fein Testament und dadurch, wie durch eine bedeutende Wittwenpension in der vortreffs lichen Oldenburger Wittwenkasse forgte er für den Unters halt seiner Wittwe und die Erziehung seiner Kinder, auch wenn er früh stürbe. So gut er schon frühzeitig gelernt hatte, mit vornehmen und selbst fürstlichen Personen umzugehen, so wenig war er doch für große und glänzende Sirkel. Wenige Freunde und Freundinnen seiner Familie genügten ihm steis. Er war in ihrem Kreise immer heister und erfreute alles durch seine Scherze, die aber nur von der Art waren, daß sie Niemanden schmerzten. Eine Annehmlichkeit, die er noch kurz vor seinem Ende genoß, war die Versehung seines Schwiegersohnes, des Herrn Prof. Brandes, nach Leipzig und der Besuch seines altes sten Sohnes Sarl, welcher in Leipzig promovirt und eine ihm sehr angenehme Anstellung an einem kaisert. ruß. Kroninstitute als Lehrer in St. Petersburg-erhalten hatte.

Bas feinen Zod betrifft, fo ift diefer wohl werth zur Beruhigung für alle, welche ihr Tagewerk wie er vollbracht haben, noch etwas näher beschrieben zu werden. Fruher, wenn er in feine gewohnliche Wintertrantheit verfallen mar, angftigte ihn immer ber Gedante, daß fein Atlas noch nicht fertig fen, ein monumentum aere perennius, wie er felbft wohl einfah aber niemals außerte. Er ließ bann fogar auf fein Bett fich bas Manufcript gur Bollendung vorlegen, allein — bie Sand verfagte ihm den Dienst und er verfiel dann in Fieberphantafien, in benen er befonders von Pfaffen, die um ihn herfangen, geangfligt wurde. - Jest war es gang anders. Alle feine Rinder waren verforgt und glucklich, feinen Utlas batte er furge Beit vorber gang vollendet, den Berlag verkauft, die miffenschaftliche Pflege und Fortsetung fei= nem jungften Cohne übergeben, ja felbft feine Geloge= fchafte hatte er alle fo arrangirt, daß teine nur irgend bedeutende Unficherheit darüber obwaltete. Der jungfte feiner Boglinge, ber Pring Georg batte feiner Bittme eine anftandige Wittwenpenfion zugefichert und alle feine Papiere hatte er immer fo geordnet und mit Mufschriften verfeben, daß er alle Zage fterben fonnte, ohne eine Un= gewißheit über irgend etwas guruckzulaffen. Der Winter von 1826 - 1827 war zum Theil vorüber gegangen, ohne auf ihn den gewöhnlichen Ginfluß geaußert zu haben, und fcon hoffte die Kamilie, daß er diefesmal gang ohne Rrantheit davon kommen wurde. Rurg alles schien erwunscht, als er nach einem Musgange auf bas Rathhaus in Geschaften bei regniger Witterung unwohl guruckfehrte und fich bald, jedoch wie er fagte, "blos aus Borficht" niederlegte.

Er fühlte nur Schwäche und Ermattung, keine Schmerzen und er schretzte noch jest über seine Lage, um ben Seinigen keine Besorgnisse einzustößen. Allein die zärtlichste Psiege der Seinen und die gewissenhafteste Sorgfalt des ihm nahe bestreundeten Arztes vermochte nicht die zunehmende Schwäche aufzuhalten, obgleich alle Functionen des Körpers ganz regelmäßig ersolgten und keine Schmerzen sich dazu gesellten. In der Nacht vom B. auf den 4. Jan., nachdem er vier Tage gelegen hatte, schlief er ruhig und man hosste, daß dieser Schlaf ihn karken würde; allein — plöstich wurde sein Athmen leister, wiederholte sich langsamer und endlich hörte es ganz auf, ohne daß er eine Miene verzog oder sonst unzuhig wurde.

Dies das Ende des Gerechten.

## \* 14. Ewald Friedrich von Mansow,

fonigl. preuß. Rittmeister a. D. zu Driefen a. d. Rete; geb. b. 12. Sept. 1761, gest. b. 4. Jan. 1827.

Seine Naterstadt ift Königsberg in d. Neumark, seine Mutter eine geb. v. Burgsborff und sein Bater Ewald Balentin, Major im Reg. Bayreuth Dragoner, erhielten ihn als bas siebente Kind, jedoch waren alle bis auf eine

Tochter Theodore bereits geftorben.

In dem zartesten Alter verlor er feinen Bater, der ihm durch eine zweite Bermahlung seiner Mutter mit dem Major von Bock in Lippehne ersest wurde. Bald darauf wurden ihm auch die Mutter, die er so lieb hatte, und die Schwester durch den Tod entrissen, und verlassen wurde der siebenjährige Knabe ohne die seltene Liebe und Areue seines edlen Stiefvaters in der Welt gestanden haben.

Durch die zweite Berheirathung seines Pflegevaters mit einem Fraulein von Papstein; auf Lankow ward das gluckliche Berhaltnis durch die gleich edel denkende Sattin nur noch erhoht und glucklich entschwanden ihm die

Sahre ber Rindbeit.

In dem Stolpischen Cabettencorps wurde der erffe Grund zu seiner militarischen Laufbahn gelegt und in der Ecole militaire wurde er weiter fur bieselbe ausgebildet, fo daß er 1777 ale Stanfartenjunker unter bem Magbeburs ger Leib : Curaffierregiment aufgenommen werden konnte. Gein Charakter war ernft, fein Ginn rechtlich und zufolge biefes erkannte er mit dankbarem Bergen bie

zufolge diefes erkannte er mit dankbarem Bergen die Biebe feiner Pflegeeltern und feste sie vor dem Marsch in die Campagne 1778 im Falle seines Todes zu alleinisgen Erben feiner Verlassenschaft ein.

Colche Gefinnungen erweckten gleiche Gefühle in ih= ren Bergen und fo marb er gum funftigen Befiger ibres

Gutes ermablt.

Bohlbehalten kehrte er in die Heimath zuruck, ward 1778 Cornet, 1786 Seconde-Lieutenant, 1791 Premier-Lieutenant und 1793 nahm er als Nittmeister seinen Abschied. 1792 hatte er sich in der Magdeburger Loge aufnehmen lassen.

Nach seinem Austritt aus dem Militarstand privatifirte er bis zum 3. 1804 in Schonebeck bei Magdeburg.

Rach bem Tobe feines Stiefvaters fehrte er aber nach Zankow guruck, um nach bem Bunfch ber Mutter

bas But gu übernehmen.

Obgleich 1806 eine große Feuersbrunft die Rirche und ben größten Theil dieses Dorfes zerflorte, auch die Last bes Krieges ihn bruckte, so verwendete er doch viel auf die Berbesterung seines Gutes und auf den Wohlstand ber Unterthanen, benen er ein freigediger nachsichtiger Berr war.

Seinen Vorsat unverehelicht zu bleiben gab er erst im J. 1810 auf und verband sich mit der jungsten Tochter des hrn. von Kamph auf Faltenstein, welche ihm während einer funfjahrigen Bekanntschaft so viel Liebe und Achtung eingestößt hatte, daß er dem Wunsche mit ihr naher verbunden zu seyn, nicht widerstehen konnte.

Sein hausliches Gluck wurde durch die Geburt eines Sohnes erhöht und ganz glücklich wurde er sich in dem schönen Kankow, einer ehemaligen Stadt und Festung und Sig der Messen, die jest in Franksurt blühen, gefühlt haben, hatten nicht die Lasten und Gesahren des Krieges ihn hart getroffen. Nach Ruhe sich sehnend, verkaufte er sein Gut für 120,000 Athlie. und sand diese in den hübschen Städtchen Driesen a. d. Nege, wo ihm forgenfrei die Kage entslohen.

Seine fonft ftarke Constitution war zwei Jahre vor feinem Tode durch einen organischen Fehler am Bergen erschuttert und mit voller Lebensluft und allem, was dies fes zu verschonern vermag, mußte er bennoch nach einem

zehnwöchentlichen schweren Rampfe im 65. Bebenblahre die Welt verlassen, die fein Andenten in Liebe und Achtung bewahren wird.

# \* 15. Karl Christian Meinhold,

tonigl. fachf. hofbuchtruder in Dresben; geb. b. 13. Upr. 1740, geft. b. 5. San. 1827.

Er ward im 3. Inbetjahre ber Kunft, in welcher er so lang und so ehrenvoll gewirkt hat, zu Marienberg im sach. Erzgebirge geboren. Sein Bater war daselbst Buriger, Schichtmeister und Steiger, seine Mutter, Johanna Elisabeth, die Tochter, des dortigen Berggeschwornen S.

G. Zaufcher.

Nachdem er auf dem Lyceum seiner Naterstadt den Grund zu nüglichen Kenntnissen gelegt hatte, führte ihn im 3. 1755 die Reigung zur Buchdruckerei nach dem Stapelplage der Literatur und Appographie, nach Leipzig, wo er bei Saalbach bis 1759 die Buchdruckerkunft erlernte. Nach überstandener Lehrzeit blieb er noch 4 Jahre in Leipzig, ging dann (1763) nach Dresden und trat daselbst bei Wilh. Harpeter in Condition. Von da kam er 1768 als Seger in die churstürstliche Höhnendertei. Nach dem Tode des Hosbuchdruckers Krause im 3. 1772 wurde er von der Wittwe als Factor mit Führung der Hosbuchdruckerei beauftragt, welche er endlich im 3. 1777 käussich als Eigenthum an sich brachte.

In demfelben Jahre (25 Upr.) verebelichte er fich mit Conc. Schnabel, ber einzigen Sochter des churf. Soffuschenfchreibers Chrift. Schnabel. Die Stelle eines hofsbuchdruckers erhielt er 1784 nach bem Tobe ber Wittwe

Rraufe.

Mit den Kenntnissen und der Umsicht, die ihn in seinem Fache auszeichneten, verband er stets einen christ-lichen Sinn, einen unermudeten Fleiß und die strengste Rechtlichkeit. So sah er die meisten seiner Unternehmungen gesegnet und seine Officin erweiterte sich von Jahr zu Jahr, die endlich ihre jetige Größe erhielt, welche sin die Classe der vorzüglichsten Buchdruckereien Sachens erhebt. Sie zählt 15 Pressen und beschäftigte immer über 30 Personen. Ihre treffliche Einrichtung bezeugen die bedeutenden und eleganten Werke, welche von

ihr eben fo fcnell, als geschmachvoll geliefert worden find. Uuch war es biefe Officin, welche zuerst in Oresben mit Didotschen Schriften bruckte und ben ersten Notendruck lieferte.

Nach einer 23jahrigen glücklichen She verlor M. den 25. Dec. 1800 seine Gattin, mit welcher er 6 Sohne und 9 Töchter gezeugt hatte, von welchen noch 4. Sohne und

6 Zochter am Leben find.

Rraftvoll noch an Geift und Korper feierte er Mischaelis 1809 sein Buchdruckerjubilaum und den Johannistag 1813, als den 50. Stiftungstag der Kranken: und Besgrabnisbeneficien: Rasse der Dresdner Buchdruckergesellschaft, beging die Innung feierlich, indem sie ihn als den Begrunder dieser Anstalt durch einen gedruckten Gluckwunsch dankte und demfelben eine Biographie des Gefeierten beifügte, welche größtentheils gegenwartigem kur-

gen Metrologe gum Grunde liegt.

Die Stuge seines Alters, wie seines großen Werkes fand M. in seinen 3 altesten Söhnen, Immanuel, Karl und Ferdinand. Sie wurden von dem Könige von Sachsen den 20. Sept. 1810 zu hofbuchdruckern ernannt und der Bater übergab ihnen im Nov. 1816 die Führung der Geschäfte, indem er sich in die wohlverdiente Ruhe zurückzog. Heitern Erstes und ohne vorhergegangene Körperlieden schied er aus diesem Leben. Seine Berdienste in seinem Fache, wie in seinen bürgerlichen und häuslichen Werhältnissen bleiben, sein Wert besteht ehrenvoll fort unter seinen Söhnen, von denen der zweite ihm nur zu bald zu höherm Wirken solgte.

# \* 16. Paul Friedrich Daniel von Ramte,

königt. preuß. Major und Bataillonscommandeur im 25. E. J. Reg., Ritter des eifernen Kreuzes 1. und 2. Klasse, so wie des kaifert. ruß.) St. Wladimirordens 4. Klasse, Inhaber der Denkmunze von 1823, gestorben in Koblenz;

geb. b. 24. Gept. 1786, geft. b. 5. 3an. 1827.

Er wurde zu Greifenhagen, einem kleinen Stadtchen im Regierungsbezirke Stettin, geboren, wo fein Nater Oberster und Commandeur des damaligen von Lottum= schen Dragonerregiments, jeht Prinz Wilhelm genannt, war. Schon in der frühesten Jugend verlor er seinen

Bater, ber in ber Rheincampagne, wohin er fein Regiment geführt hatte, fein Beben endete. Geine Mutter Dorothea, geb. Grafin v. Rillberg, verlegte nach Ableben ihres Gemahls ihren zeitherigen Wohnfit nach Frankfurt a. b. D. und hier verlebte er unter ihren Mugen feine erften Jugendjahre. Geinen Unterricht leiteten mehrere Saus= lehrer, bis er endlich fpater das blubende zweite Gymna= fium zu Frankfurt a. D. besuchte und fich in felbigem gur Universität vorbereitete. Im April 1803 ward er als Akas Demifer bei der dafigen Universitat immatriculirt und ftu-Dirte Die Rechte. Mus großer Reigung gum Goldatenftande aber verließ er schon im 3. 1804 Diese Bochschule und trat ju Barfchau in das f. preuß. Regim. Ruet als Fahndrich ein, bei welchem er 1806 gum Secondelieutenant emporflieg. Er nahm an bem Kriege von 1806 Theil und wurde nach dem Gefecht von Savelsberg gefangen und nach Frantreich abgeführt. Nach feiner Muswechselung 1807 murbe er in bemfelben Regimente, bei welchem er fruher geftan= ben, das aber jest bas 1. Pommerfche hieß, in bemfelben Grade wieder angestellt. 3m 3. 1810 ward er gur Rriegs= fcule nach Berlin commandirt. Babrend feines Mufentbalte in Diefer Konigsftadt fand er Gelegenhei in bem Saufe bes ben. Dberbergrathe und Mitbirektore Pratorius (jest als Dberbergamtmann fur die brandenburg, preug. Provingen in Ruheftand verfett) Butritt gu finden, wodurch er Beranlaffung fand, mit der Tochter beffelben, Fraulein Bilbelmine, Den 26. Rov. 1811 ben Bund ber Ghe zu fnupfen.

Bei der merkwurdigen Rataftrophe im 3. 1812 und bem Musbruche bes Rrieges Frankreichs gegen Rugland ward v. R. mit bem Regimente, wogn er geborte, gur Strandbefegung nach Colberg commandirt. Bei bem Musbruche bes Rriegs im 3. 1813 gegen Frankreich marb er bem Generallieutenant v. Borftell als Abjutant zugetheilt, in welcher Gigenschaft er fpater als Generalftabsoffizier unter Diefem General ben Lauf Des Rriegs 1813 u. 1814 mitmachte. In Diefem Beitraume gelangte er gum Pre-mierlieutenant und gum Premierkapitan. In dem Feld: guge bee 3. 1815, Dem er von feinem Entstehen bis gu Ende beiwohnte, ward er als Generalftabsoffizier bei dem Generallientenant v. Braufe angeftellt und flieg gleich nach bem Friedensichluffe zum Major empor. - Bahrend ber Rriegsjahre 1806, 1813 u. 1815 wohnte er ben Schlachten bei Enlau, Groß-Beeren, Dennewig, Leipzig und la belle Alliance, außerdem mehrern Belagerungen und Gefechten bei. Bei Mockern und Dennemis wurde er verwundet. In der Schlacht bei Groß Beeren erhielt er das eiferne Kreuz 2. Klasse, für die Gesechte in holland und Brabant dasselbe 1. Klasse; auch wurde er mit dem kaiserl, russ. St. Wladimirorden 4. Klasse bekörirt. Ausgangs des I. 1815 kam er als Chef des Generalstads nach Possen, in welcher Eigenschaft er daselbst dis zum Sommer des I. 1819 blieb, wo er in die Linie einrückte und ihm das Commando des 1. Bataillons im 25. Regiment anspertraut wurde.

In feiner militarifchen Laufbahn wurde ber Berewigte gu bedeutenden Auftragen und Ausfuhrungen in feinem

Berufe gebraucht.

Nach der Einnahme von Leipzig wurde ihm auf höhere Anordnung der Auftrag, vereint mit andern angesehenen Offizieren und Beamten der verbündeten Truppen,
den gesangenen König von Sachsen nach Berlin zu geleiten; er wirkte besonders mit zu dem am Z. Decbr. 1818
erfolgten glücklichen Uebergang eines Theils des Borstellschen Truppenkorps über den Rhein und dem Uebersall
des Städtchens Neuß, nach welcher Affaire er den rühmlichen Auftrag erhielt, den ersten jenseits des Rheins von
preußischen Truppen eroberten französischen Adler Sr.
Maj dem König, welcher sich damals im hauptquartier zu
Kranksurt a. M. befand, persönlich zu überbringen.

Alle seine handlungen bezeichnen menschenfreundliche Gefinnung und immer war er bemuht Elend zu milbern und Ungluck abzuwenden, was besonders die Bewohner von Neuß dankbar bezeugen. Bei seltenen Borzügen des Geistes und Berzens besaße der hingeschiedene eineliebenswurschieft und Feinheit des Betragens im geselligen Umgange, die ihn besonders den höbern Ständen und der gebilde

ten Belt auf die ausgezeichnetste Beife empfahl.

In Folge eines chronischen abzehrenden Luftrohrenund Bruftleidens verschied er im 42. 3. seines Lebens und hinterließ eine tief trauernde Gattin und Tochter.

Erfurt. Major v. Lindeman.

\* 17. Tabelle Louise Alexandrine Auguste, verwittwete Berzogin von Rassau-Beilburg. geb. Burggräfin von Kircherg;

geb. b. 19. Upr. 1772, geft. b. 7. 3an. 1827.

Wir find außer Stande, von bem fruhern Leben biefer erlauchten Dame Rachrichten mitzutheilen, allein die uns be-

kannt gewordenen nachstehend beschriebenen Umftande ihres Endes laffen voraussehen, daß es ein segen- und ereignißs volles gewesen sey und so halten wir es fur Pflicht, wenigstens das zu geben, was wir nur geben bonnen.

Gie war bie Mutter bes regierenden Beren Bergogs Wilhelm von Raffau, des Pringen Friedrich und der Pringeffin Benriette, Bemahlin Des angebeteten Deutschen Bel= ben, Erzherzoge Rarl von Deftreich (Bruber Gr. Majeftat bes Raifere Frang). Bei Diefer verlebte fie Die Sahre ih= res Witthums in zartlicher Familienliebe. Nur wer als Augenzeuge die innige Zuneigung kennt, welche die Glieber bes Saufes Raffau vereinigt, wird fich einen Begriff von der Betrübniß machen konnen, in die fie fammtlich durch den hintritt der ehrwurdigen Matrone verfest murben. Der regierende Bergog von Raffau war von Biberich nach Wien geeilt, um feine verehrte Mutter noch am Leben gu finden, nachdem ihm beren Todesgefahr burch Gilboten hinterbracht worden war. Diefes Gluck genoß er auch wirklich noch, jeboch nur auf fehr turge Beit. Be= ber er, noch die Frau Erzberzogin verließen bis gum letten Sauche der Mutter ihr Krankenbett. - Ihre Beifegung erfolgte am 9. Jan. fruh 7 Uhr in aller Stille auf dem Gottefacter in St. Belenenthal bei Baden. Die Berewigte felbst batte fich diese Rubestatte gemablt.

# 18. Friedrich Ludwig Bogtherr,

Stadtpfarret ju Merkenborf bei Unfpach ; ... geb. b. 12. Upr. 1782, geft. b. 7. Jan. 1827 \*)

Er war zu Holzhausen, wo sein Bater Geistlicher war, geboren, wurde zuerst von dem Bater, nachter auf dem Gymnasium zu Unspach unterrichtet, studirte in den I. 1800 bis 1803 Theologie zu Erlangen, trat zuerst zu Ereg-lingen, dann zu Oberdachstetten in den kirchlichen Borbereitungsdienst, ward 1809 Feldprediger, 1812 Pfarrer zu Immeldorf, von wo er 1820 als Stadtpfarrer nach Merstendorf kam. — Der Beruf, für den B. bestimmt wurde, war den Neigungen seines Herzens und den Kräften seines Geistes entsprechend. Mit einem Herzen voll Liebe war

<sup>\*)</sup> Hus ber in Unfpach erfcienenen Predigt, am Sarge bes Berewigten gehatten von B. Donner.

er Seelforger seiner Gemeinden und Wohlthater ber Armen und Bertassenen; darum waren ihm auch die herzen aller derer zugewandt, die ihm vertraut waren. Auch der Jugend widmete er große Ausmerksamkeit, war geen in ihrer Mitte, sie zu unterrichten und zu bilden. Ihn beweint eine hinterlassene Gattin mit ihren Kindern, über deren Wohl er mit Sorgsalt wachte und deren sedes er nach seinem Bedürsniß auf die ersten Wege der Erkenntzniß leitete.

# \* 19. Carl Wilhelm Ziervogel,

Umtmann zu Harzgerode; geb. d. 20. Febr. 1777, gest. d. 10. Jan. 1827.

Im Dorfe Belbra bei Gisteben, wo fein Bater, aus ber alten und jest noch geachteten Bergmanns-Familie Bier-vogel in der Graffchaft Mansfeld abstammend, Gutsbe-figer und Grubensteiger war, geboren, erhielt er nach zu= rudgelegten Sahren Der Rindheit feine erfte Ausbildung auf der Schule zu Gisleben und follte fich nachmals, bem Bunfche feines Baters gemaß, bem Bergwefen widmen. Seine gangliche Abneigung gegen Diefee Fach und Die bes fondere Borliebe zur Detonomie veranlagte jedoch feinen Ontel', den eracten, biedern Oberamtmann Buchmann gu Gisleben, damaligen Dachter ber tonigl. Domane ju Roch= ftebt, baß er ihn mit Bewilligung feines Baters gu fich nahm und ihmi biejenige Richtung gab, durch welche er fich in ber Landwirthschaft sowohl, wie in feinen übrigen Lebensverhaltniffen fo vortheilhaft ausgezeichnet und fei= nen Prinzipalen nicht nur, fondern auch feinen Mitburgern lieb und werth gemacht hat. Er kam von ihm in die Dienfte des Oberamtmanns Bennecke in Uthensleben, eis nes damals in großem Rufe ftehenden gandwirths und wußte fich in diefe weitlauftigen und ansehnlichen Births Schaft fo gut gu finden, daß er fich in ber Beit feines bafigen Aufenthalts die volle Bufriedenheit feines Pringipals Gein immer reges Streben nach Bervolltomm= nung in der Dekonomie unterhielt in ihm ben Bunfch, fich fo viel als moglich in großen Wirthschaften gu verfuchen, weshalb er fpaterbin Die Stelle eines erften Birth= ichafters bei bem herrn v. d. Marmig gu Friedersborf übernahm. Dbwohl ihm auch biefer augerft regfame und

thatige Dann, ber fich burch fein beferminirtes Befen, wie fvater in bem Freiheitstampfe nicht wenig auszeichnete, bald fein volles Butrauen fchenkte, fo mochte boch eine gemiffe, beiden eigene Empfindlichkeit veranlaßt haben, daß ber Berftorbene nach Berlauf einiger Sahre feinen Abschied nahm und nach Magbeburg abging. Dies fes vorzüglichen Mannes hat er nachher noch oft gedacht und immer mit großer Achtung von ihm gefprochen. Beim Musbruch des Rriegs im 3. 1806 erhielt er anfangs eine Unstellung beim Rriegscommiffariat in Magdeburg und war innigft erfreut, feinem von ihm bochverebrten Konige Dienen gu konnen; allein bald mußte er, in Folge ber ba= maligen widrigen Ereigniffe, Die Stelle, in welcher er gu wirfen gedachte, aufgeben und im Juni 1807 als Commif-farius eine Angahl von 80 Stud Schlachtvieh der Armee nachführen laffen und folche felbft in Ratel, Dieffeits Bromberg, Mitte Juli, abliefern. Sein Tagebuch über biefe Reise enthält viele intereffante Notizen, deren Mittheilung ber Raum Diefes Buches nicht gestattet. Nach Berftellung Des Friedens nahm er, fobald feine Bermogensverhaltniffe geordnet maren, Dienfte bei dem Berrn v. Daum auf Bers rendorf und fand an diefem einen liebreichen Prinzipal. Muf ben Bunfch feines Ontele ging er barauf wieder von bier nach Rochftedt zu Diefem ab, fehrte jedoch im 3. 1812, wo beffen Pacht gu Ende ging, uber die Glbe guruck und verweilte bafelbit in Dienftverhaltniffen bis jum 3. 1816, wo er auf Die Bitte feines Schmagers, Des Umtmanns Reinede, bamaligen Pachters ber herzogl. anhalt. Domane Gunthersberge, Die Bewirthschaftung Des gu Diefer gebo= rigen Worwerts Friedrichshohe und nachmals im 3. 1819 Des am Petereberge bei Balle gelegenen Guts Priefter, feinem Schwager geborig, übernahm. Rach furgem Mufenthalte auf Diefem Gute murbe er im Berbft beffelben 3. bon bem großen Staatsmann, Großtangler Fürften v. Bardenberg auf beffen Befigung nach Neuhardenberg berufen und zum Udminiftrator und Amtmann derfelben ernannt. Er war Diefem Furften mit Beib und Geele ergeben und genoß auch beffen Gunft, wie mehrere eigenhandige Schreis ben bes Furften befunden, in einem fehr hohen Grade. Die frobeften und glucklichften feiner Sage verlebte er in Diefem Dienftverhaltniffe und nur der Jod feines fürftl. Wohlthaters, den er nicht vergeffen konnte und so manche andere Berhaltniffe mochten ihm die Wirthschaft verleiben; er legte baber im 3. 1824 mit Bewilligung feines neuen Prinzipals die Administration zu Neuhardenberg

nieder und beaab fich wieder zu feinem Schwager Reinecke, welcher inzwischen die herzogl. Domane zu Barggerode in Dacht genommen. Sier, in beffen anspruchelofer und lieb= reicher Familie, fuhrte er im Befige eines feine Gubfifteng binlanglich fichernden Bermogens ein forgenfreies, beite= res und nach feiner Met vergnugtes und gufriedenes Beben. Er war nie verheirathet, gleichwohl aber ein großer Berehrer bes fconen Gefdlechts. Gein Betragen mar bas eines geregelten, gesitteten Mannes; feine Unterhaltung durch die Mittheilung geschichtlicher Rotigen und Erfab= rungen belehrend und angenehm; er felbft genoß ber fes fteften Gefundheit. 218 vorzuglicher Schute liebte er bie Sagd über Alles und ließ felten eine fich dazu barbietende Gelegenheit vorüber. Sie war es auch, Die feinen Tod fo fchnell herbeiführte. Bei ber Ruckfehr aus bem Schiloer Sagdreviere am 26. Decbr. 1826 fturgt auf eifigem Bege in der Stadt das Sattelpferd des Rutichers, Der unter daffelbe zu liegen tommt. Die Gefahr erkennend, will er vom Bagen zu Gulfe eilen , fallt dabei zur Erbe und im Fallen entladet fich das auf feinem Ruden befindliche Percuffionegewehr, deffen Schuß ihm drei Finger ber linfen Sand wegnimmt. Geine Berftellung von Diefer Ber= legung wurde anfangs von den Mergten gar nicht bezwei-felt; bald aber trat ber Ctarrframpf ein und machte feinem Leben, beffen Biel vielleicht noch weit hinaus ge= ftect war, in wenigen Tagen ein Ende.

#### 20. Rarl Friedrich Lorenz Bur = Medden,

Abvokat und Notar der Justiz-Canzlei zu Krivit; .
geb. 1802, gest. b. 11. Jan. 1827\*).

Entsprossen aus einem schon über 100 Jahre in Mecklenburg blühenden bürgerlichen Geschlechte, welches viele
würdige Manner — unter denen der hochverdiente Geh.
Nath Simon Gabriel und der Reg. Rath Lorenz Matthias
unvergeßlich bleiben werden — aufzuweisen hat, ward er
als jungster Sohn des Amtmanns Joh. Heinr. zu Krivig,
geboren. Höhere Schulbildung erhielt er auf der Stadts
schule zu Parchim, die akademische für sein Hauptstudium
Jurisprudenz auf den Universitäten Rostock und Berlin.

<sup>\*)</sup> Schweriner Abendbl. 1827. Dir. 461. Beil.

Mit bobem Ernft und unermudetem Rleif betrieb er fein wiffenschaftliches Streben und verband bamit ein mufter: haftes Betragen. Jenen bekundete er fchon als Primaner gu Parchim 1820 offentlich durch ein kleines Werk unter dem Sitel: Allgemeiner Schlachtenkalender, oder chronologis iches Bergeichniß ber vorzuglichften Schlachten und Befecte, welche in Europa und in ben übrigen Belttheilen, in Beziehung auf Europa, befonders aber in Deutschland und vorzüglich in den Freiheitefriegen von 1813, 1814 und 1815 gefchlagen worden find, das fein ihn liebender Behrer, Drof. Wehnert, mit einer ihn ehrenden Borrede Sat gleich eine fo fruhe Autorschaft viel gegen fich, fo entschuldigen fie doch leicht mitunter Berhaltniffe, wie dies auch hier der Fall gewefen fenn foll. Ihm ward die hohe Freude, baf Ruglands Alexander gnadigft berab= fah auf die Ueberreichung Diefer fleinen Schrift und ben Berfaffer mit einer werthvollen goldenen Dofe gu beangbis gen geruhte, wie fein obgedachter Bebrer in genannter Beit= fchrift 1820, Rr. 104 gur öffentlichen Runde gebracht bat. Rach vollendeten atademischen Sahren widmete fich ber Beremigte in feiner Baterftadt der juriftifchen Praris und Ließ fich zu diesem 3wecke im 3. 1825 die Ubvokatenmastrikel bei der Justigkanglei zu Schwerin und das Notariat ertheilen. Er farb an einer Gehirnentzundung gu Dar= chim in Medlenburg, wo er gum Befuche war, im 25. Lebensiahre.

### 21. Frang Chriftian Loflund,

Buchhanbler zu Stuttgart; geb. d. 8. Aug. 1755, geft. b. 12. Jan. 1827 \*).

Der Wollendete wurde in helfingfors, einer Kuftenftadt und Festung in dem damals zum schwedischen Reiche gehörigen herzogthum Finnland, geboren. Sein Bater war der Regimentsprediger M. Joh. E. daselbst. Schon in seinem zweiten Lebensjahre wurde ihm derselbe und bald darauf auch die Mutter durch ben Tod entrissen. So stand er schon in früher Jugend als Waise in der Welt, was um so harter war, da er gar kein Bermögen besaß.

<sup>&</sup>quot;) Aus der vom Orn. Dberconfistorikath M. Rofilin am Grabe bes hingeschiedenen gehaltenen Rebe.

Bald darauf jedoch nahm sich sein Oheim, der Prof. Dahnert in Greifswald seiner an, ließ ihn zu sich kommen, sorgte für seine frühere Bildung und gab ihn darauf dem damaligen Buchhandler Rohse in Greisswald in die Lehre. Dieser verwendete ihn aufangs in der mit seiner Buchhandlung verbundenen Buchdruckerei, bei welchem Geschäfte er sich besonders durch Fleiß und ein gutes Bestragen auszeichnete.

Doch wollte es ihm bei der Buchdruckerei nicht lange gefallen und da er eigentlich für die Buchhandlung sich hatte aufnehmen lassen, so trat er nach zwei Jahren in dieselbe über, blieb da bis zum Ende feiner Lehrzeit und verließ dann dieselbe, um sich an andern Orten Deutsch-

lands weiter in feinem Fache auszubilden.

Buerft trat er in Die damalige Richtersche Buchhand= lung in Altenburg, ging von da aus in die 28. G. Rorn= fche nach Breslau, wo er mahrend feche Sahren zur groß= ten Bufriedenheit feines Pringipals arbeitete; von bier aus murbe er nach Weimar berufen, wo er bie Beitung ber hoffmannichen Buchhandlung, beren Befiber ichnell geftorben war, übernahm und mit mehrern ber ausgezeich= netften Gelehrten Deutschlands, Die fich damals in Beimar befanden, in Gefchaftsverbindungen tam. Rach Berfluß mehrerer Sahre wurde er Gefchafteführer der Montagund Beif'fchen Buchhandlung in Regensburg, welche Stelle er auch langere Beit bekleibete. Bon bort aus mnrbe er zur damaligen typographischen Gefellschaft in Bern berufen, anderte aber feinen Entschluß, indem er auf feiner Durchreise durch Stuttgart im 3. 1788 durch den Bor-Schlag und die Bitte G. G. Erhards bestimmt murde, eine Stelle in feiner Bandlung anzunehmen; er arbeitete jedoch nur kurze Zeit als Gehulfe in diefer Sandlung, denn bald nach feinem Eintritt verlobte er fich mit beffen Schwefter Louise, Die er auch noch in demfelben Sahre beirathete und daburch Mittheilhaber Diefer Sandlung murbe. Doch Die Berhaltniffe blieben nicht lange Diefelben; fcon nach gehn Monaten ftarb feine erfte Gattin. 3m 3. 1790 verbeirathete er fich gum zweitenmal und zwar mit feiner jest noch lebenben Gattin Clara Catharina, einer Tochter des damaligen Stadtpfarrers zu Winnenden, M. Christoph Erhard Bartmann; Diefe Che murde mit breigehn Rindern gefegnet, von denen ihnen fieben im fruheften Alter wie= der durch den Tod entriffen wurden. Indeffen gelang es ihm durch feine Geschaftstenntniffe, feine Ordnungsliebe und feinen Kleiß, die Erhard'iche Sandlung bald mehr zu

beben und ihr einen großern Wirkungefreis gu verfchaffen. Mur fehlte es je langer, je mehr an Uebereinstimmung in den Unfichten und Planen der beiden Sandlunge-Theilhaber, was endlich im 3. 1795 ihn bewog, den damals regierenden Bergog Friedrich Gugen von Burtemberg um die Erlaubnig gur Trennung von feinem Schwager und bisherigen Sandlungs = Gefellschafter und gur Errichtung einer eigenen Buchhandlung zu bitten, welche Bitte ihm auch 1796 gewährt murde.

Durch Die freundschaftliche Bulfe eines Gonners murbe es ihm moglich, fich ein eigenes, fur fein Gefchaft bequem gelegenes Saus zu ertaufen , in welchem er feine eigene

Bandlung eröffnete.

Unermudeter Fleiß, frenge Ordnungeliebe und Puntt. lichkeit und eine ftets bewährte Rechtschaffenheit erwarben ihm bas Butrauen und Die Freundschaft Bieler, fo baß er, ungeachtet ber lange anhaltenden Rriegeunruhen und anderer ungunftigen Beitereigniffe', boch immer fein Be-fchaft mit glucklichem Erfolge fortfuhren fonnte.

Er hatte lange Beit einer feften Befundheit genoffen, bis er im Fruhjahr 1822, in welchem er gum lettenmal Die Oftermeffe zu Leipzig befuchte, durch die Unftrengungen Diefer Reife fich eine fchwere Rrantheit zuzog. 3mar er= holte er fich wieder gur Freude feiner Familie, doch nab= men von diefem Beitpuntte an feine Rrafte allmalig ab. Im Fruhjahr 1824 nahm er feinen damals vom Mustande guruckgekehrten Sohn als Theilnehmer in feine Sandlung auf und übergab bemfelben fpater gang die gubrung bes Geschafts.

Seit dem Unfange bes 3. 1826 verschlimmerte fich fein Buftand und völlige Entkraftung ließ endlich den treu beforgten Gatten und Bater, umgeben von ben Seinen, in beren Rreife er immer am liebften mar, gum fconern

Senn entichlummern.

### \* 22. Christian Gotthold August Urban,

Doctor der Medicin und Chirurgie, Physicus extraordinarius und Umtedirurg ju Greugburg;

geb. b. 24. Jan. 1764, geft. b. 14. Jan. 1827.

Batte Diefer in mancher Sinficht ausgezeichnete Mann bei feinen vorzüglichen Geiftesfähigkeiten eine Erziehung und jugendliche Bildung erhalten, Die fo manche fcone R. Retrolog 6. Jahrg.

Keime hatte hervorziehen konnen, die unter dem Mangel ivbischer Guter erstickten, so wurde er in der literarischen Welt gewiß hoch gestanden haben. Indessen hat er doch den Wissenschaften und der Welt so viel genügt und durch Fleiß, Unstrengung und Beharrlichkeit mehrere Entdeckungemacht und Mittel zu neuen Entdeckungen geschaffen, daß

fein Rame eine ehrenvolle Erwahnung verdient.

Gein Bater mar der Schullehrer Joh. Jacob U. zu Stregda, feine Mutter Benr. Juftine, geb. Ginn. wurde auf bem Dorfe bei feinen Eltern erzogen, Die ibn in feinem 14. Jahre auf Das Gymnafium nach Gifenach brachten, wo er aber nur einige Sahre bleiben und ben gangen Schulcurfus nicht vollenden tonnte, fondern um bie Chirurgie zu erlernen, nach Gifenach in die Lehre gegeben murde. Rach bendigter Cehrzeit ging er als Chirurg in Condition nach Krankfurt a. D. und Krankenthal. In lesterm Orte machte er die Befanntschaft bes Dechanifus Borch, ber ihn die Berfertigung phyfitalifcher Inftrumente lebrte und ihn vorzuglich über die Berftellung Der Better= ableiter und Glectriffrmafdinen unterrichtete. Er befuchte nun die Universitat Jena, um Chirurgie gu ftudiren, ver= weilte bafelbit brei Sahre und ob er fcon megen Mangel an Unterftubung einen großen Theil feiner Beit auf Fer= tigung von Glectrifirmaschinen wenden mußte, fo benutte er boch die akademischen Bulfsmittel fo gut, daß er im 3. 1788 in Erfurt als Doctor ber Medicin und Chirurgie promoviren tonnte, worauf er in feinem Geburtsort Streada acht Jahre als Urgt und Chirurg prakticirte. 3m 3. 1790 verheirathete er fich mit einer Tochter Unt. Galzmanns ju bobeleroda, welche ihm elf Rinder gebar, von welchen nur funf ibn überleben.

Im J. 1796 zog er nach Creuzburg, wurde im J. 1805 als Umtswundarzt und späterhin als außerordentslicher Umtsphysitus daselbst angestellt. Da den Verewigzten Naturgeschichte, Naturlehre und was dahin einschlägt vorzüglich anzog und unter allen wissenschaftlichen Gegenständen das meiste Interesse für ihn hatte; so beschäftigte er sich gern mit der Geognosse, Mineralogie und zwar nicht ohne glücklichen Erfolg; benn bei seinen Ercursionen entdeckte er unweit der Saline Wilhelm: Glückbrunn bei Greuzdurg ein Aorslager. Sobald der Großherzog von Weimar davon unterrichtet worden war, wurde U. auf die Ealine Urtern und mehrerer Salzwerke auf großherzogl. Kosten geschickt, um sich über den Betrieb der Aorsgraberei gründlich zu unterrichten und dann sogleich als Aufs

feber über die Forderung biefes Brennmaterials angefiellt; Leider aber war ichon im I. 1813 das Torflager ausgebaut,

Das dat Galenus opes erlaubte keine Anwendung auf diesen eifrigen, forgsamen und forschenden Arzt, der bei einer zahlreichen Familie eine sehr spärliche Praxis und kein eigenes Bermögen besaß. Er suhr daher auch als ausübender Arzt fort, Westerableiter, Electristrungschinen und vorzüglich gute Barometer und Ahermometer zu versfertigen und dadurch sein spärliches Einkommen einigermaßen zu erhöhen. Besouders bekamen seine erprobten und zu sehr geringem Preis gesertigten Wetterableiter einen

Ruf in der gangen Umgegend.

Sein angeblich untrugliches Mittel gegen bas bundes wuthgift machte ichon vor dreißig Sahren viel Auffeben und ba fogar Die Dberpolizeibehorde, feines arztlichen Bereiche darauf aufmertfam murde und einen Obermedicinalrath an ibn abordnete, um ibn barüber gu befprechen, ba mar fein Glaube an fein Mittel fo fart, bag er bas Publikum aufforderte, wo irgend ein unbezweifelt muthen: ber bund angutreffen fen, ihm felbigen gugufenden, mo er bann fich mit Schropfeifen gablreiche Bunden an feinem Rorper gufugen, ben Beifer bes tollen Sundes in die Bun= ben einreiben und bann fein erfundenes Dittel in Unmen= bung bringen wolle, wodurch er den ficherften Beweis ber Untriglichfeit feines Mittele vorlegen werde. Die Ber= anlaffung, Diefem Begenftand fein ganges Nachbenken gu widmen, mar ein ungluckliches Greignig, wo im 3. 1808 ein Birtenhund, der mit der Buth behaftet mar, viele Rube in der Beerde gebiffen hatte, die alle muthend murben und getobtet und vergraben werden mußten. Diefes gefallene Bieb mar der Gegendftand feiner unermudeten Forichungen und er glaubte fich vollfommen überzeugt gu haben, daß das hundswuthgift nur alkalifcher Ratur fenn und burch Mciba neutralifirt werden tonne. Lange hielt er fein Mittel gebeim, endlich theilte er es bem beren hofrath Gulger in Ronneburg mit, burch welchen es in bas Sufelandiche Journal gur allgemeinen Renntniß ge= bracht murde.

So lange U. gefund war, suchte er immer seinen Geift und Körper auf eine nutliche Weise zu beschäftigen, dabei war er ein eistriger, sorgsamer und forschender Arzt. Billigteit und Uneigennützigfeit waren Hauptzuge seines Chartafters, wonon der Verraffer dieses sich einst dei der Verzestert, waren hauptzugen Gelegenheit batte, indem ihm von der betreffenden Commun freie Kost

während seines Geschäfts zugesichert wurde. Er machte das von so wenig Gebrauch, daß er fast täglich nur eine Suppe oder etwas Butterbrot sich geben ließ, wobei die Kosten auf mehrere Wochen sich nur auf einige Thaler beliesen. Uebrigens war er ein heftiger, jahzorniger und schnell aufbrausens der Mann, der in seiner Heftigkeit keine Schranken kannte: daher geschah es, daß er sich durch diese Leidenschaftlichseit oft Feinde machte und andere Nachtheile sich zuzog, deren Folgen er nie wieder zu repariren im Stande war. Bei alledem gebührt ihm aber der Ruhm, viel Gutes und Rütliches in seinem Leben gewirkt zu haben.

# \*23. Gottlob Friedrich Argt,

Magister und Pastor in Holbenstädt bei Sangerhausen; geb. d. 19. Septbr. 1769, gest. d. 15. Jan. 1827,

Die Eltern Diefes murbigen Mannes maren Gottlob Arst, Pfarrer in Zeichwolframedorf, Geburteort des Ber= ewigten, fpater Superiut. in Leignig, und Joh. Cophia, geb. Bafe. Den erften Unterricht erhielt er von feinem Bater. Im 3. 1782 fam er nach Schulpforta und als er eben im Begriff mar, nach feche Sahren Diefe Bildunge: anftalt wieder gu verlaffen, farb fein Bater. Der Gegen Diefes frommen Mannes war fein und feiner fieben Be= fcwifter einziges Erbe. Durch die Unterftugungen, welche ibm der fel. Superint. Dr. Rehtopf in Dresten auswirkte, ward es ihm moglich gemacht, im 3. 1782 auf die bobe Schule nach Wittenberg zu geben. Sier ftubirte er unter Reinhard, Dreede, Tittmann, Digfch und Schroch Theo= logie und unter Ebert und Titius Mathematit und Phy= fit. Insbefondere mar Reinhard fein Behrer und angezo= gen von dem Geifte und der Gelehrfamkeit bes jungen U. auch fein Gonner und Wohlthater. Im vierten Sahre feiner atademifchen Baufbahn murde er Magifter und er= hielt, als er fich in Dresben pro candidatura examiniren ließ, Die erfte Cenfur. Bom 3. 1792 bis 1795 unterrich= tete er ben einzigen Cobn bes herrn v. Lodjau in Drees ben und ale diefer auf die Universitat abging, berief ibn der Domherr herr v. Buthenau in Dregden gum Behrer feines Cohnes. Reinhard, dem er fich jest auch durch feine Nebersegung des Julius Agricola \*) febr empfohlen hatte.

<sup>\*)</sup> Julius Agricola, ein biographifder Auffag bes C. Tacitus, aus bem Lateinifden überfest und mit Unmerkungen und Karten

bewirkte, daß er im 3. 1800 als Bice: Conrector nach Schulpforta tam. Wie thatig er hier war und wie viel er leiftete, baruber ift unter allen, Die damals in Pforta lehrten und lernten, nur eine Stimme. Drei Jahre mar er Behrer an Diefer berühmten Schule. Im 3. 1803 murbe' ihm, wieder durch Reinhards, Bermittelung, bas Pfarr= amt in Soldenftadt übertragen, in welchem er bis an fei=

nen Job bes Guten viel gewirkt hat.

Gine nicht gemeine Gelehrfamfeit zeichnete Diefen Mann aus, befonders befaß er die grundlichften Renntniffe in ber Philologie, Theologie und Mathematik. Er hatte bei dem Umfange feines Wiffens und bem Beifte, ber ihn belebte, als ein Schriftsteller erften Ranges glangen konnen, wenn er, gegen literarischen Ruhm ohnedies gleichgultig, von weniger Gifer fur die unausgefeste Bervolltommnung fei= ner Kenntniffe und die forgfaltigfte Erfullung aller Pflich= ten feines Berufs erfüllt gewesen ware. Als Pfarrer in Soldenftabt lebte er nur feinem Umte. Geine Gemeinde befaß in ihm den einfichtsvollften Berather in geiftlichen wie in weltlichen Ungelegenheiten. Daß Soldenftadt eine Rirche erhielt, die, auch wegen ihrer außern Umgebungen, ben schönften gandfirchen beigegahlt werden fann; daß die dafige Schule eine der beften der gangen Ephorie ift; daß man in Soldenftadt jest Brauntohlen grabt und Zaufende jahrlich damit gewinnt - Diefes alles, mehrerer andern loblichen und zwedmäßigen Ginrichtungen und Unffalten nicht zu gedenten, ift gang vorzuglich feiner Mitwirkung Bugufchreiben. Durch feine vortrefflichen Predigten, Die er fich jederzeit forgfaltig vorbereitete und die, Reinhardschen nicht unahnlich, besonders durch ihren Reich= thum an Gedanten und ihre ftreng logische Form fich aus-zeichneten, wirkte er fehr wohlthatig auf feine Gemeinde, welche, die großen Berdienfte ihres wurdigen Pfarrers an= erkennend, ihn jederzeit bochfchaste und liebte.

Das Lefen von Reifebeschreibungen ,. baß Stubium mathematifcher Berte, die Berfertigung von Erdfugeln, deren mehrere 24 Boll im Durchmeffer hatten und die alle mit großer Gorgfalt gearbeitet waren, fowie die Unterweis fung mehrerer Rinder in der Mathematit und im Zeichnen, worin er ebenfalls febr geschickt war, beschäftigte ibn in feinen Mußestunden am meisten.

Er lebte feit dem 3. 1814 mit Benriette, geb. Babn,

erlautert. Meißen 1800. Spater erfdien von biefem Werke eine neue Auflage.

Tochter des verft. Diac. M. Bahn in Sangerhaufen, in einer fehr glucklichen, jedoch kinderlosen Che.

Seine Gemeinde ließ ihm ein Denkmal mit folgender

Inschrift fegen:

Hier ruhet
Nach redlich vollbrachtem Tagewerk
Unser aller treuer Freund und kehrer
M. G. Fr. Urht, P.
Mit Thrånen der Wehmuth
Schmückte die Ståtte
Wo des Unvergeflichen
Sterbliche Hule ruht
Seine dankbare Gemeinde.

### \* 24. Gottlob Siegismund Reutter,

vormal, Prof. an b. ton. fachf. Thierarzneifchule u. Dberthierargt gu Dresten;

geb. b. 20. Upril 1764', geft. b. 18. 3an. 1827.

Er war ein Mann voll Liebe, Sinn und unermüdetem Fleiß für die Thierarzneiwissenschaft, in Pforten, in der Riederlausië, wo sein Vater Stadtchiriurgus war, gedoren und besuchte die Schule daselbst bis 1781 mit großem Beliß, worauf er, um sich in der Kunst seines Vaters zu üben, nach Orceden ging, die Vorlesungen in dem Collegio medico-chirurgico daselbst besuchte und 1783 als Compagniechirurgus bei dem vormaligen Infanterie-Regiment von Janthier angestellt wurde, bei welchem er die 1788 mit Auszeichnung und zur Justredenheit aller seinen Vorgeschten diente. Um diese Zeit trat er durch seinen alteren Bruder, der damals schon Professor an der Thierzarzneischule war\*), als Scholar in eben diese Anstalt und verrichtete dann einige Zeit die Functionen eines Prosectors.

Im J. 1790 wurde er zum Ehren-Mitglied der Leipz, ökonom, Societät ernannt und den 3. Jan. 1793 als pfers dearztlicher Praktikant in dem damaligen churfürstl. Marftall und als Hulfslehrer bei der Thierarzneischule angesstellt. Nach zweisährigen Reisen auf churfürstl. Kosken, namentlich nach Hannover, um sich daselbst unter der Leis

<sup>.)</sup> Siehe beffen Biographie im 2. Jahrg. des n. Nekrologs b. D. pag. 1055.

tung des Prof. Havemann noch mehr in der Thierarzneis wissenschaft auszubilden, erhielt er 1795 die formliche Unftellung als zweiter Prof. und Oberthierarzt auf der Oresebener Thierarzneischule.

In demfelben Jahre erhielt er von dem damaligen Sanitats-Collegium ein Belobungsbecret über feine Borztehrungen und feinen Fleiß bei einer in Sachsen ausgebro-

chenen Biehfeuche.

Im 3. 1804 erhielt er die Bewilligung, eine miffen= Schaftliche Reise nach Bohmen, Deftreich, Ungarn, Baiern, Burtemberg, Baden und nach Berlin zu unternehmen, um die dortigen Thierarzneifchulen und Geftute gu befuchen, von welcher er mit fo manchen Renntniffen nach Jahres= frift in Dresten wieder eintraf und bis gu bem 3. 1816' feinen Poften als Prof. und Oberthierargt verfah. 218 aber im 3. 1817 bei Errichtung einer medicin. dirurg. Atademie dafelbst auch die untergeordnete Thierarzneischule eine Reform erhielt, murbe er nebit feinem altern Bruber in Ruhestand gefett. Seitdem privatisirte R. in Dres: ben , taufte fich aber bald ein Stadtgut mit giemlich be-Deutender Reldwirthschaft und widmete fich gang ber Detonomie. Aber bei aller Thatigfeit, mit welcher er feine Birthschaft betrieb, gerieh er doch bei den fur die Detonomie fo ungunftigen Beitumftanden und durch einen gro-Ben Bau, den er an feinem Saufe unternommen batte, fo in Schulden, daß feine Gattin und feche unergogene Rinber nach feinem Tode in große Durftigkeit-geriethen.

Als Schriftfeller hat er fich durch fein oton, veterinarisches Werk: Ueber die zweckmäßigste Stallung, Bucht und Wartung der Hausthiere, 8 hefte, Fol. m. K., Leipzig 1799 bis 1802, das er mit dem Dekonomierath Riem gemeinschaftlich herausgab und 1813 eine neue Auflage erzhelt, rühmlichst bekannt gemacht und 1825 erhielt eine kleine Schrift von ihm "Catechismus für die Pferdewartung" von der k. baier. Landesregierung den ersten Preis

mit 15 Dukaten in Gold Belohnung.

Er befaß eine febr schöne Instrumenten = Sammlung und eine zahlreiche thierarztliche Bibliothet, die nach seinem Tode von dem Direktor der Thierarzneischule der Wittwe für diese Lehranftalt abgekauft worden ist. R. lebte nur für seine Wissenschaft und seine Familie bilbete viele praktische Thierarzte, die ihm größtentheils auch ihre Ankellung und ihr Glück verdanken und von welchen er noch im Grabe verehrt wird. Nichts Neues und Wissenswürdiges in seiner Wissenschaft war ihm fremd,

er ftudirte viel, las alles, was über die Thierarzneikunst geschrieben wurde und machte zum Besten der Wissenschaft manche Versuche.

Muger den zwei ichon angeführten Schriften ift von

ihm noch erfchienen:

Riemisch-Reuttersche aussuhrt. Praktik d. Beterinärzeroklarirens irrgehender Drehschafe. 1791. — Ueber d. Igelskälber; in d. Anzeig, der Leipz. ökon. Societ. 1792 n. 1794. — Mittel wid. d. Braune d. Schweine; ebd. 1793. — Betrack. üb. e. nicht sehn te Kindvieherankheit, das Versangen im Hannöverschen, hier Verstopfen genaunt; ebd. 1794. — Ueb. d. Genuß u. d. Unschädlichkeit d. Fleisches v. Bliß geködteter Thiere u. d. Anwend., wenn sie nur betäubt u. nicht todt sind; ebd. 1794. — Beodacht. üb. d. granulirten Blasenbandwurm b. Thieren; edd. 1794. — Bemerk. üb. d. im Darmkan. pferde gesund. Bandwurmer. Gutachten üb. d. Schafposten; in F. Pohl's Archiv d. deutsch. Landwirtschschaft, B. 7. S. 176 ss. Veutsch.

# 25. Ludwig Matthias Nathanael Gottlieb von Brauchitsch,

kön. pr. Senerallieutenant, Commandant der Residenzstadt Berlin, Chef der Cand, und Grenzgensd'armerie, Ritter des großen rosthen Ablerordens mit Eichenlaub, des Berdienstordens und des eisernen Kreuzes 2. Kl. am weißen Bande, so wie auch des kaif. rus. St. Annenordens 1. Kl.

geb. d. 7. Mai 1757, gest. d. 19. 3an. 1827 \*)

Der Berewigte war zu Berlin geboren und der sunfte Sohn des an seinen in der Schlacht bei Gollin empfangenen, ehrenvollen Wunden gestorbenen Majors der Artillerie, Matthias v. Brauchitsch; empfing die erste Bildung durch seine treffliche Mutter, eine geborne v. Dergen und unter den Augen seines Stiedvaters, des Oberken v. Zegelin, bis er, bei dessen Abgang zum Gesandtschaftsposten nach Constantinopel 1764, Page bei dem Prinzen Ferdinand v. Preußen wurde. Im I. 1772 beim Regisment Prinz Ferdinand angestellt, zeichnete er sich im baiersschen Erbsolgekriege durch Bertheidigung eines detachirten

<sup>\* )</sup> Saube und Spen. 8tg. 1827. Rr. 19.

Postens bei Posig in Bohmen schon als junger Offizier durch Muth und Besonnenheit vortheilhaft aus. In der Epoche zwischen diesem Feldzuge und der Rheincampagne genoß er des Borzuges, zu dem engern Cirkel des Prinzen Heinrichs von Preußen, Bruders Friedrichs des Grozken, nach Meinsberg gezogen zu werden und gewann durch die Lebhaftigkeit seines Geistes, die Heiterteit seiner Laune, und durch seine große Gewandtheit der Rede und Schrift in der französischen Sprache, das ihn auszeichnende besondere Vertrauen dieses gebildeten Fürsten, mit dem er auch später in schriftlicher Berbindung blieb.

Der Revolutionsfrieg gegen Frankreich rief ihn im Sahre 1793 als Capitan an ben Rhein, wo er mahrend der Belagerung von Mainz auf dem vorpouffirten Poften bei Mombach, den bis auf den legten Mann gu verthei= bigen er Befehl erhalten, mit Uebermacht angegriffen, nach muthiger Gegenwehr schwer vermundet, in frangolis fche Gefangenschaft gerieth und auf bem Bege nach Daing beinahe ein Opfer feiner Sprachfertigkeit ward, indem Die Revolutionsmanner in ihm einen Emigrirten erkennen wollten. Der Commandant von Mainz ehrte die Bravout feines Gefangenen, benachrichtigte nicht nur fogleich felbft beffen Gemablin in ber Beimath von feiner Lebensrettung; fondern fandte ihn auch ohne Muswechfelung nach Frantfurt am Main, wo er beinahe brei Bierteljahr an feinet Bunde frank lag. "Rach feiner Bieberherftellung mard er Uide : Major in ber Deputation Des Dberfriegscolle: giums unter bem bamaligen Minifter Graf von Schulen: burg-Rehnert, trat nach dem Frieden ins : Regiment: Pring Ferdinand gurud, mard 1797 als Major in das neu formirte Regiment von Courbière verfest, erhielt 1803 das combinirte Grenadierbataillon, ward 1806 bei ber Belas gerung von Danzig zweiter Commandant biefes Plates und insbesondere Commandant des Forts Bifchofsberg und 1808 Commandant von Graudenz. 3m Jahre 1809 übertrug ibm Ge. Majeftat ber Ronig als Dberftlieutes nant den ehrenvollen Poften als Commandant von Ber: lin, auf bem er im Sahre 1810 am Geburtstage Ihret Majeftat ber allverehrten Ronigin gum Dberften, 1812 gum Generalmajor beforbert und bemnachst gum Chef ber Geneb'armerie ernannt wurde. Im Jahre 1813 bat er Se. Majeftat ben Ronig um Unftellung bei bem ins Feld rudenden beere; fein Gefuch ward aber wegen ber Wich= tigfeit feines Standpunttes abgelebnt. Er organifirte darauf den Candfturm gu Berlin; erhielt im Sahre 1815

das Techte Elbufer und Pommern; avancirte in demselben Jahre zum Generallieutenant und seierte 1822 sein Dienste jubilaum, an welchem ihm mannichsache Beweise der Alerköchsten Puld und der öffentlichen Hochachtung zu Theil wurden. — Dem seit 1820 mit den Gouvernementsgeschäften verbundenen Commandantenposten stand er über 17 Jahre, unter manchen schwierigen Berhältnissen, zur Infriedenheit seines Monarchen vor und erward sich auf demselben die Achtung und das Bertrauen seiner Mitbürger, denen er stets mit aufrichtiger Anhänglichkeit zugesthan war. Rastlose Aktigkeit, strenge Ordnungsliede und unpartheissche Abwägung der persönlichen und der Dienstverhältnisse charakterisiren sein Geschäftsleben.

In ben letten brei Sahren feines Lebens murde feine Befundheit burch mancherlei Unfalle gefdmacht, feine fefte burch rege lebung geftablte Conftitution behielt indef= fen Die Dberhand und felbft ber Gebrauch ber Beil-quellen ichien ibn bem Dienfte und bem Staate, bem er mit Leib und Geele anbing, noch langer erhalten gu mol-Ien. Allein die Erschöpfung feiner Rorperfrafte nahm in Den letten Tagen feines Lebens fo gu, daß er am 17. 3an. um Entbindung von ben Beschäften bitten mußte, Die ibm mittelft Allerhochfter Rabinetsordre vom 18. Jan. unter ben anadigften Musdrucken bis gu feiner Biederherftellung gu Theil murde und worin des Ronigs Majeftat zu außern geruhten: "Indem ich die hoffnung habe, daß Diefer Beit= puntt recht bald wieder eintreten werde, munfche ich, daß Sie in Diefem Beweife Deines befondern Bohlwollens zugleich ben Bunfch erkennen mogen, einen treuen und anhanglichen Staatsbiener noch recht lange erhalten gu feben." Benige Stunden nach Gingang Diefer Rabinetes ordre fchied v. B. in fchmerglofem Schlummer von treuen Freunden und liebenden Bermandten gu einer beffern Belt. Sein ausdrucklicher, schriftlich hinterlaffener Wille verbat alle feinem Range gebuhrenden Chrenbezeigungen bei feis ner Beerdigung und bes Ronias Befehl gemaß ift Diefer leste Wille ehrend befolgt worden. Gin von ihm felbft bezeichneter Rubeplag bat ibn ftill und friedlich aufges nommen.

In glücklicher, beinahe 45jähriger Ehe mit der Schwesfter des dem Undenken theuern Feldmarschalls Grafen Kleist von Nollendorf hatte er eines Sohnes und einer Tochter sich erfreut, die ihm aber läugst vorangegangen sind.

#### \* 26. Ludwig Harscher von Almenbingen,

herzogl, naffauischer Geheimerath, Mitglied bes Staatsraths und Biceprafibent bes hofgerichts zu Dillenburg;

geb. 176 . . , geft. b. 19. 3an. 1827 \*).

Das Stadtden Lauenftein ift der Geburteort biefes ausgezeichneten Rechtsgelehrten und Staatsmannes. Geit 1794 mar er furftl. Dranien : Raffauifcher Bofrath , erfter Profeffor ber Rechte, Archivar und Enndicus zu Berborn (vorber Sofmeifter zu Umfterdam), feit 1804 fürftlich Rafs fan : Dranifcher Oberappellationerath gu Sabamar; feit 1808 bergogt. Oberappellationsrath gu Berborn, fpater Dberappellationsrath gu Duffeldorf und ward 1811 bergogl. naffauifcher Gebeimerath und Bicebirector bes Sofgerichts gu Wiesbaden. Er war ein Mann von Geift, vielfeitiger Bilbung und umfaffenden Kenntniffen. Unter ben Rechte gelehrten Deutschlands behauptet er feinen Rang in ber erften Reihe und als vorzuglichen politischer Schriftsteller bat er fich burch fein nicht genug gewurdigtes Bert: Dolitifche Unfichten über Deutschlands Bergangenheit, Gez genwart und Bufunft bemabrt. Gein bewegtes Leben, feine offentliche Birtfamteit und fein fcbriftftellerifches Streben und Berdienft erwarben ihm einen ausgezeichnes ten Ramen. Bielfach murbe er verkannt und eben fo oft angefeindet als ausgezeichnet. Er bildete mit von Feuerbach und von Grolmann bas Rleeblatt icharffinniger Forfcher, burch die bas Griminalrecht zu einer philosophis ichen Wiffenschaft erhoben worden ift. - Ale Denfch gehorte er zu ben ebelften und liebenswurdigften. Als Gelehrter gewohnt fein ganges Befen und Birteu in eine Ibee zu legen , gab er als Gefcaftsmann bie einmal ge= faßte Unficht nicht gern auf, mas ihn in ber legten Beit in unangenehme Berhaltniffe gu bem tonigl. preugifchen Gouvernement verwickelt hatte. - Bon ihm erfchienen folgende Schriften: Rritit gemeiner Brrthumer von Benito Geronymo Renjoo: 2. b. Span. überf. 1791. -Recherches sur les droits et la forme de la Diète Germanique pendant la Vacance du Trône Imperiale 1792.

<sup>\*)</sup> Wir muffen bedauern, daß es uns aller Mube ungeachtet nicht möglich war, über bas leben biefes ausgezeichneten Rechtsgelehrten einen ausführlichern Rekrolog zu liefern.

Singeworf. Gedanken und Bruchftude; im Sannov. Mag. 1790. St. 26. — Ueb. Wachsthum und Verfall der Wiff. Ebd. St. 33. — Etwas ub. philof. Fehden. A. d. Span. Fenjov. Ebd. St. 39. — Betrachtungen u. Empfind. Ebd. St. 55. — Archiv staatswiff. Gegenstände, 2 St. 1795. - Ueb. b. materiellen u. formellen Concurs D. Glaubiger; geg. Prof. Dabelow in Salle 1797. Pratt. Berfuche ub. D. Metaphyfit D. Civilprozeffes 1806. — Metaphyfit des Civilprozeffes 1808. — Grundzuge gu einer neuen Theorie ub. Berletung Des guten Ramens u. d. Chre; in Grolmanns Magaz. f. d. Philos. u. Gefch. des Rechts, Bd. 2. St. 1. (1802). Ueb. d. Rationes domesticae ber Romer gu d. Beiten b. freien Republit; e. Nachte. 3. Abhandl. ub. Urfundenedition und Argentarien. Ebb. St. 2. Ro. 1. - Bemertungen üb. G. S. Ranfers. Auffag (in bemfelben Stuck) v. b. Berhaltniß ber Unrechtlichen Berhaltniffe des Bandlungshaufes de Chapeaurouge in Hamburg gegen b. philippin. Compagnie u. d. Umortifationscaffe in Madrid. 1802. - "Ueb. d. rechtl. Imputation. 1802. - Unterfuch. d. Matur d. culpofen Berbrechens 2c.; gegen Grolmann, Feuerbach u. 21. 1802. - Gemeinschaftl. mit mehr. Gel. : Rleine jurid. ut. ftaats= wiffenschaftl. Schriften, 9 Thle. (1800 - 1812). Die 3 lesten auch befonders unt. b. Titel: Bortrage ub. b. Coder Rapoleon u. feine organ. Umgebungen. - Polit. Unfichten ub. Deutschlands Bergangenheit, Gegenwart u. Bukunft, 1815. Gab mit Karl Grolmann und Reuerbach bergus: Bibliothet fur die peinl. Rechtswiff. u. Befet= funde, 1800, worin mehr. Abhandlungen und Rezenfionen von ihm, fo wie in Grolmanns Magaz. Fruber erfchie= nen von ihm auch Auffage im bannov. Magazin. - 12 31 The all of the second of the s

## 27. Samuel Gotthelf Unverricht

lagie Anfahr mit fin

Erbherr auf Baslich und Fehebeutel in Schlefien. geb. b. 26. Gept. 1754, geft. b. 20, San. 1827. \*)

goorga to man a call topan a call the age

Er war zu Gisdorf bei Striegau geboren. Geine Eltern legten fchon in feiner garteften Rindheit bei ihm ben Grund zu einem religiofen Ginn und tugendhaften

<sup>)</sup> Schlef. Provingialbi. 1827. Str. 2.

Lebenswandel. Durch geschickte Lehrer im vaterlichen Hause schon mit schönen Kenntnissen bereichert, besuchte er die gelehrten Schulen zu Schweidnig und Breslau und studirte dann auf der damaligen Universität zu Franksurt a. d. D. die Philosophie, Rechts und Kameralwissenschaften. Dhue eine amtliche Unstellung zu suchen, für welche es ihm nicht an Gelehrsamkeit gemangelt haben würde, kehrte er nach 3 Jahren ins elterliche haus zus rück, um seinem schon alternden Water in der Verwaltung seiner Besichungen kindlich beizustehen.

Spåter erkaufte er fich die Guter hablich und Febebeutel, wo sein segenvolles Wirken gewiß bis in die spåteften Zeiten bei seinen Unterthanen in unverlöschlich dankbarem Andenken bleiben wird. Die irdischen Glücksgüter, mit welchen ihn der himmel beschenkt hatte, wandte er liebreich zum Wohlthun der leidenden Wenschheit an. Bielen Waisen war er ein sorgender Nater, vielen Armen eine Stüße, vielen Bedrangten ein liebevoller Kreund.

#### \* 28. Wilhelm Scriba,

evang. Pfarrer ju bann in ber beffifchen Proving Startenburg; geb. b. 21. Jan. 1778, geft. b. 21. Jan. 1827.

Er wurde zu Königsberg in Oberheffen geboren, mo fein Bater, ein wegen seines Diensteifers und seiner Religiosität sehr geachteter Mann, 1799 als Amtsschultheiß ftarb. Er studirte v. 1790 bis 1793 Theologie zu Giesen, wurde 1800 Pfarrvicar zu Langgons in der Wetterau und 1806 zum Pfarrer zu Hayn in der hess. Standesberrschaft

Ifenburg befordert.

Obgleich Sc. nie als Schriftsteller auftrat, so geshörte er bennoch zu den wissenschaftlichsten und geachtetsten Geistlichen seines Baterlandes. Junigst war er mit den alten Glassikern vertraut: als Theolog schritt er mit seizner Zeit fort, ohne sich jedoch entschieden für eine Parzthei zu erklären, denn theologische Streitigkeiten waren ihm im hohen Grade zuwider, da nach seiner Meinung durch dieselben ein wahrhaft christliches Leben mehr gezhemmt als befördert werde. Desto mehr galt sür ihn das Studium der Bibel und sein ganzes Leben zeigte, wie tief die Lehren derselben in seinem Herzen gewurzelt waren. Unausgesordert trat er mit Rath, Trost und Hülse

LOUIS NO. O. C.

an das Krankenbett seiner Pfarrkinder, so wie in die Hutten der Armuth, ohne zuerst vorher nach dem Glaus bensbekenntniß ihrer Bewohner zu fragen. Aus Liebe zu feiner kurz vor ihm verstorbenen Mutter und eines seiner Unterstüßung bedürsenden Bruders entsagte er den ehelischen Freuden, obgleich er von Natur keineswegs ein Missanttrop, sondern ein äußerst beliebter Gesculschafter voller Wis und heiterer Laune war. Ein zu früher Tod seste seiner 27jährigen Amtsthätigkeit ein Ziel.

#### \*29. Friedrich Mugust Leffen,

preuß, Premierlieutenant, Nitter bes eifernen Kreuzes und konigi. in schwedischer Schwertorbensmann zu Marlow in Medfenburgs Schwerin;

. geb. b. 7. Juni 1780, geft. b. 21. Januar 1827 \*).

Er ging ein in Die Pforten bes ewigen Zenfeits, nachdem er im zeitigen Dieffeits ben Relch menfchlichen Glende bis auf den Boden geleert hatte. Rur Folgen= des über ihn fteht uns gur Mittheilung gu Gebot. Cobn Des 1786 verftorbenen Ruchenmeiftere Des Rloftere Daldow, Johann Friedrich, ward er bafelbft geboren. Rach genoffenem Schulunterrichte burd Privatlebrer im Baterhaufe, widmete er fich ber Sandlung, mar bemnachft eine Beit lang Rommis eines angefehenen Sandlungshaufes in Bondon und bann im Jahre 1803 in gleicher Qualitat in Schweden angeftellt. Im Dai bes Jahrs 1813 folgte er bem Aufrufe feines Baterlandes und trat als Dberja: ger in bas Medlenburg : Schwerinfche Fußjagerregiment ein, zeichnete fich als folder in ben Gefechten bei Schlagbrugge und Sebftadt aus, erhielt bafur nach Beendigung Des Feldzuges bie medlenb. Militarverdienfimedaille und Das Abichiedspatent als Gefondlieutenant. Der Bieder: ausbruch des Rrieges im Jahre. 1815 rief ihn in die Reis ben ber preuß. Baterlandevertheidiger, wo er fofort als Lieutenant bei einem Jagerregimente angestellt mard und wegen ausgezeichneter Bravour zum Premierlieutenant avancirte, auch jum Ritter Des eifernen Rreuges und gum fonigt. fcmedifchen Schwertordensmann ernannt murde. Rach dem allgemeinen Frieden und der Auflofung Des

<sup>( &#</sup>x27;) Comeriner Abendbl. 1827. Ro. 427. Beil.

Sägerregiments ging er darauf in die Heimath zuruck und ward durch fehlende Subsistenz in derselben, auch wohl aus Liebe zur ihm gerecht erscheinenden Sache, bestimmt, sich nach Griechenland zu begeben, wo er aber nicht die erwartete Aufnahme und Behandlung fand, weshalb er schon im solgenden Jahre nach Dentschland zurückging und im Baterlande Gustrow zu seinen Ausenthalt wählte. Seine Schiesde unter Griechenlands Himmel hat er aufzbewahrt in einem kleinen Werke, unter dem Titel: Schilzberung einer enthusiasmirten Reise nach Griechenland im Jahre 1822. 1823. \*)

Cehr traurig ging es ihm nun bis zu feinem Ende, worüber ber Bericht in den Schweriner Anzeigen, No. 9., der Aufbewahrung fo werth, hier wortlich folgt:

Marlow d. 25. Jan. 1827. Am 21. d. M. vollen-bete hieselbft feine Wallfahrt auf Erden ber Premierlieutenant zc. Leffen. Er mard am 17. b. D. in einem apo= plettifchen Buftanbe auf der hiefigen Feldmart gefunden und alle von mir fofort angeordnete Wartung, Pflege und argtliche Gulfe konnten ihn bennoch ber Sand bes Todes nicht entreißen. Gie mar ihm aber wohlthatiger, als Freundeshand, denn fie fuhrte ihn fanft binaus aus einem Leben, bas fur ibn nur noch bitteres Ungemach, beugende Erniedrigung und fchreiende Durftigfeit aufge= fpart hatte. Db verschuldet ober unverschuldet, wer mag ben Tobten richten? - Gingebent der Chre, Die einem brav gedienten Offizier gebuhrt, habe ich feine beute erfolgte Beerdigung fo veranstalten laffen, wie folche bei ben angesehenften Personen biefes Orts üblich ift. Ginige Freunde von ihm haben mich gu diefem 3wed burch frei= willige Beitrage unterftust und Diefen ftatte ich hierdurch ben berglichften Dant ab. - Geinen Bermandten, Die mir unbekannt find, gemahrt diefe Unzeige die Beruhi= gung, baß ber Singeschiedene am Ende feiner Laufbabn mit Menschenliebe aufgenommen, mit driftlicher Theil= nahme die erforderliche bulfe ihm gemahrt und er bann mit Uchtung und Ehre gur Rubeftatte des Grabes beglei= fet mard.

J. U. G. Schulz, Burgermeifter. Die herzerhebende humanitat der edlen, in diesem Berichte Erwähnten, gegen den hart gepruften Dulder,

<sup>\*)</sup> Auch im freimuth. Abendbl. 1822, No. 177. S. 366. findet fich ein: "Auszug aus den Briefen eines aus Kloster Malchow gesburtigen preußischen Fägeroffiziers", der von ihm herrührt.

ehrt fie und ihn gleich fehr und macht Nachahmung bei abnlichen traurigen Ergebniffen bochft munichenswerth.

Folgende Worte des Bantes zweier Jugendfreunde des Gefchiedenen, welche der Redaktion des Schweriner Abendbl. jur Bekanntmachung übersandt wurden, finden

hier eine paffende Stelle:

An F. A. Leffen's lette Wohlthater.

Guth, die ihr nicht zu Gericht gesessen über den Todzten, wohl aber menschliche Barmherzigkeit geübt an dem Geschiedenen bei seinem Ausgange aus dieser irdischen Welt, Euch danken für das, was Ihr gethan dem Entzschlasenen, für die Liebe, mit der Ihr ihm hinübergeholzen in der bangen Stunde des Scheidens, dem entkräfteten Pilger, in die bessere Welt, für die Achtung, mit der Ihr den entselten Menschen bestattet, von der Anzeige seines Todes ergrissen, zwei Jugendfreunde des Verstorbenen, denen, da sie nicht richteten über den Lezbenden, der Geschiedene lieb war und werth dis an sein Ende.

Mus unftatem Beben bift bu nun eingegangen gur

Rube, Beffen, fchlafe in Frieden!

#### \*30. Johann Wolfgang Beinlein,

Dr. Medic., praktischer Argt und früher Doctor legens, an ber königl. baier. Universität Erlangen;

geb. b. 6. Dct. 1764, geft. b. 22. Jan. 1827.

Renstadt am Gulm, wo sein Vater Burgerhauptmann war, ift sein Geburtsort. Seine Bildung erhielt er auf dem Gymnasium in Baireuth. hierauf studirte er mit vieler Liebe für seine Wissenschaft in Erlangen, Halle, Leipzig und Berlin, wo er zwei Jahre in der dortigen

Enthindungsanstalt thatig war.

Auf einer Reise durch Norddeutschland und an den Mein zurück erweiterte er seine Kenntnisse durch Besuch der daselbst befindlichen Inktitute, und kehrte an Erkahzungen reich nach Erlangen zurück. Hier schrieb er (1793) eine Abhandlung de soecundatione et conceptione; disputitet und erlangte später die Erlaubnis, an der dasgen Universität zu lesen. Seine ausgebreitete Praxis verhinderte ihn jedoch bald an der Ausübung seiner Functionen als Privatdocent, dennoch schrieb er mehrere sehr gelehrte

und gediegene Abhandlungen, die zum Theil im Journal des hrn. Hofrath Harles niedergelegt sind. Als Arzt war er unermüdet und sein Princip war, möglichst wenige Arzneien anzuwenden. Er war im Etande mit bewundernswerther Ausdauer mehrere Nächte nach einander am Krankenbette zu wachen. Einmal von der Richtigkeit seiner Ansicht überzeugt, war nichts im Stande, ihn davon abzubringen. Seine Treue, Anhänglichkeit und Dienstfertigkeit erwarb ihm die Liebe aller Derer, die mit ihm in nahere Berührung kamen und dankbar wird sein Anvenken unter denen sortleben, die seine ärztliche Hüfe gebrauchten. Im Jahre 1792 verheirathete er sich mit Lebrechte Swers de Landas aus Cochin in Ostindien, einer Frau, durch ihre merkwürdige Schicksale, wie durch die Liebtenswürdigkeit ihres Charakters gleich interessant. Er Lebte still und glücklich in dem Schooß seiner Familie, und von fünf Kindern beweinten vier hinterlassene Töd; ter mit der Mutter den zu früh Bollendeten.

#### . 31. Rarl Friedrich Paffom,

Amtehauptmann zu Ruhn in Medlenburg-Schwerin; geb. b. 11. Apr. 1754, geft. b. 22. San. 1827 \*).

Bu Hagenow geboren, war er der zweite Sohn des 1759 d. 23. Upril verstorbenen Prapositus und Predigers Friedrich Josua zu hagenow. Won Oftern 1772 bis daz hin 1775 studirte er in Halle unter seinem Landsmann, dem damaligen Professor Rettelbladt, die Rechte. Nach dem demeker Borbereitung zum Rechtsstudium widmete er sich der Beamtenkarriere, ward 1780 Umtsnotar beim Umte Marnis, 1784 Umtsverwalter zu Grabow, 1799 Umtmann und zweiter Beamter daselbst; 1801 kam er in gleichem Mange und Umte nach Bugow und Rühn und erhielt in demselben Jahre schon das Prädikat eines Umtschauptzmanns, welchem im I. 1805 die wirkliche Unstellung als solcher daselbst folgte.

Als Schriftfteller lieferte er bloß: Berichtigende Bemerkungen zu dem auch mit abgedruckten Auffage: "Der Gebrauch der Knute, eine deutsche Provinzialsitte," aus von Archenholz Minerva, Nov. 1802; in Wehnert's med-

<sup>\*)</sup> Schweriner Abendbl. 1887, No. 461. Beil. u. No. 463. N. Nefrolog, 6. Jahrg. 7

lenb. Provinzialbl., Dez. 1802, No. 5. in (Stiller's) Patriot. Archiv der herzogthümer Mecklenburg, B. 5. St. 1. No. 11. und in den Rostockschen neuen gemeinnüßigen Auffäßen, 1803, St. 39., 40. u. 41. (1½ B.). Nachtrag zu diesem Auffahe; bei Wehnert a. a. D. 1803, Januar, Februar u. März, No. 4. (Bon Archenholz verweigerte diesem Rachtrage die Aufnahme in seine Minerva auß dem feltsamen Grunde, "weil ein Mann, der in der gelehrten Welt sich Auf erworben und seinen Namen unter eine Schrift geset, seiner Sache gewiß sehn müsse; auch er kein Wort gesagt, was nicht in den Akten siehe", und beantwortete ihn in seinem Journale, Februar 1803, eben so inhuman, als unzutressend.) Vergl. Eschenbach's Annalen der Rost. Akad., B. XI. u. Eleemann's Syll. Parch. S. 118.

#### \* 32. Christian August Gottfried Emmerling,

Magister und Pfarrer zu Probsthenda bei Leipzig ; geb. d. 6. Juni 1781, gest. b. 22. Jan. 1827.

Er ward zu Seufedlig, einem Dorfe bei Bitterfeld, geboren, mofelbit fein Bater, Chriftian Gottfried, Pfarrer war. Ungeachtet bes formachlichen Gesundheitszustan: bes feines Waters erhielt er von biefem doch ben erften Unterricht. Als fich aber nach beffen Tobe feine Mutter zu ihren Unverwandten nach Delissch wendete, murde er von dem Rector dafiger Stadtfnabenfchule, M. Rretfch= mar, ferner forgfaltig vorbereitet, bag er im Jahr 1795 in Die Furftenfchule zu Grimma aufgenommen werben 3m Jahr 1800 bezog er bie Universitat Leipzig und fand bafelbft viele und bedeutende Bonner. Er marb Mitglied bes philologischen Geminariums unter Bed. im 3. 1810 Connabendeprediger an ber Thomastirche. nachdem er fcon feit 1805 Ratechet an ber St. Deteres tirche bafelbft gemefen mar. Es befteht namlich gu Beip= gig an ber ebengebachten Rirche eine Pflangichule fur junge Prediger (Seminarium Petrinum), Deren Stiftung Dr. Roman, Seller im Jahr 1710 badurch veranlagte, daß er den Leipziger Stadtrath bat, die Peterskirche, welche lange verobet gelegen hatte und welche man wenige Jahre guvor in ein hospital verwandeln wollte, wieder aufzubauen und an berfelben junge Magifter als

Ratecheten anzustellen, um seden Sonntag über einen Absichnitt der Bibel, welche vom Anfang bis zu Ende etzklärt werden sollte \*), zu predigen und in der Woche öfsentliche Katechisationen zu halten. Un der Spige dieser jungen Männer steht ein Frühprediger und Oberkatechet. Der Leipziger Rath pflegt bei Besehung der Predigerstelzlen auf die Katecheten vorzüglich Rücklicht zu nehmen.

G. ward im Jahr 1811 Subftitut bes Pfarrers gu Probsthenda, bolghaufen, Bucelhaufen und Ronnewie, M. Michael Cbermann's und nach beffen Tode 1814 wirklicher Pfarrer in gedachten Orten. Er war ein aus: gezeichneter. Gelehrter, befonders im Rache der Philologie. Dafur zeugen feine Schriften, welche faft ohne Musnahme febr gunftig aufgenommen und beurtheilt wurden. find folgende: De locis ponnullis in Taciti Germania Commentatio. De Paulo felicem institutionis suae successum praedicante ejusque causas exponente, ad 2 Cor. 2, 14 - 17. 1809. - Dr. C. A. Th. Keilii Element. Hermeneut, N. T. latine reddita 1811. Succincta loci Paulini, 2 Cor. 5, 1 - 10. tractatio 1815. Durch Diefe beiden Belegenheitsschriften hatte er die vollftandige Musgabe des zweiten Briefes an die Corinther porbereitet. welche unter bem Titel: Pauli epistola ad Corinthios posterior, graece, perpetuo commentar. illustrav. 1823. Geit 1815 bis an feinen Sod hat er die ,, Unleitung gur richtis gen Erflarung und fruchtbaren Benutung ber Bufterte" jahrlich in 3 Beften berausgegeben.

#### 33. Beinrich Rrauer,

Mitfoultheiß bes Rantons Bugern; geb. im S. 1755, geft. b. 25. Jan. 1827 \*\*).

In Neuenkirch, wo fein Nater als redlicher, wenig beguterter Landmann, voll ftillen frommen Sinnes in landlicher Abgeschiedenheit die Pflichten seines Standes treu erfüllte, wurde R. geboren.

treu erfulte, murbe &. geboren. Die Anlagen feines Geiftes blieben nicht verborgen. Der redliche einsichtsvolle Pfarrer bes Orts nahm fie

<sup>\*)</sup> Auf diese Art ist die Bibel durch Kanzelvorträge in dem Zeitraume von 1712 bis 1799 viermal durcherklärt worden. In neueren Zeiten ist man von dieser Sitte abgewichen. \*\*) Nach einer in Enzern erschienenen biogr. Stizze des Bereftorbenen v. Prn. Staatsrath Ed. Pfosser.

wahr und bewog ben Bater bagu, ihm eine forgfältigere

Erziehung geben gu laffen.

Nachdem er sich durftig jene Fertigkeiten angeeignet hatte, die zu jedem weitern höhern Unterrichte erforderlich find, trat er im 15. Jahr in das Gymnassum zu Euzern. Dort fand er einige tüchtige Lehrer, die sich wohlend seiner annahmen. Unter diese muß vorzüglich gezählt werden der wackere, um die bessere Bildung der Euzernerschen Jugend so hoch verdiente Franz Regis Krauer. Die jährlich bei der öffentlichen Preisaustheilung erscheinenden Kataloge enthalten den Beweis, daß K. stets unter seinen Mitschliern einen der ersten Pläge behauptete und unter die hossfrungsvollsten Schüler dieser Anstalt gerechnet wurde.

Da aber die durftigen Umstände seines Baters ihm keine Aussicht auf Unterstügung bei den hoheren Studien geben konnten, so entschloß er sich, der Arzneikunde sich zu widmen, um dereinst als Landarzt sein Auskommen zu finden, — ein Beruf, der damals in seinem Kanton noch wenig Anziehendes hatte, indem wenig gehörig unterrichtete Aerzte auf dem Lande sich bekanden und jeder Pfusieher und Quackfalber sein Wesen ungeskört treiben konnte.

Die ausgezeichneten Fortschritte, die K. auf der Luzernerschen Lehrankalt gemacht hatte, hatten die Aussernerschen Lehrankalt gemacht hatte, hatten die Aussernerschen Eehrankalt gemacht hatte, hatten die Aussernerschen Bohl sich interessender Männer erweckt. Sie ermunterten den Jüngling, auf der betretenen Bahn der Wissenschen sotzuschreiten, gaben ihm zu diesem Ende guten Nathund Anleitungen und bewirkten selbst, daß ihm von der Rezierung Unterstüßung wurde. Dem fel. vielverdienten Attsäckelmeister Felix Balthasar, diesem glorwürdigen Sidgenossen, den die Luzerner mit Stolz ihren Mitbürger nennen, gebührt vor allen der Ruhm, auch am werksthätigken für K.6. Bildung und Unterstüßung mitgewirkt zu haben.

Nun verfügte sich K. zuerst nach Pavia, welche Sochschule sich damals in ihrer schönsten Bluthe befand. Der ben kirchlichen Finsterlingen so furchtbare Theolog Tamburini, der große Mediziner Tissot und noch mancher rühmlichst bekannte Gelehrte spendeten dort aus dem Schaß ihres Wissens und ftreueten manches Samenkorn in die Welt, das seither zur schönen Frucht gedieh. Da K. sich der Arzneiwissenschaft widmen wollte, so war Tissot sein vorzüglichster Lehrer. Dieser gewann ihn in hohem Grade lieb und höchst wohlthatig wirkte dieses

Bohlwollen des Lehrers auf ben Lehrling und feine funftige wiffenschaftliche Laufbahn. 218 mahrend R's. Mufent= halt in Pavia ber nunmehr alternde Tiffot feinen Lehrftuhl verließ, um in das Waadtland, fein Baterland, guruckzu= febren, und bort ben Abend feines vielbeschaftigten Lebens zuzubringen, feierte R. in einer febr fconen, fein Dich= tertalent bewährenden, in verschiedenen Beitschriften abgedruckten Dbe den theuern Lehrer auf eine Beife, Die Diefen und den Schuler gleich boch ehrte. Bald Darauf entfernte auch R. fich von Pavia und verfügte fich auf Die Universitat nach Beidelberg; von dort durchreifte er einen großen Theil von Frankreich und felbft von Eng-land. Rur die einfachste Lebensweise und die großte Sparfamteit fonnten ihm bei der Befchranktheit feiner bulfsmittel fein Forttommen möglich machen. Aber mit einer großen Summe von Beobachtungen und Erfahrun= gen bereichert, febrte er nach mehrjahriger Abmefenheit in fein Baterland gurud. - Bald ichien ihm auch bier' bas Gluck begunstigen und ihm eine schone Bukunft bereis ten zu wollen.

Er befaß ausgebreitete Kenntnisse in der damals immer mehr in Uchtung und Ansehn kommenden Metaphysik, und hatte mit besonderm Fleiße die verschiedenen philosophischen Systeme studirt, die alle denkenden Köpfe in Anspruch nahmen. Man wollte ihn also als Professor der Philosophie am Lyzeum anstellen, und bereits waren Einsleitungen dazu getroffen. Der Umstand aber, daß K. weber geistlich war, noch werden wollte, ließ den ganzen Plan scheitern: es schien damals noch nicht blos ein Aerzgerniß, sondern fast ein Sakrilegium, daß ein Mann, der keine Tonsur hatte, auch Lehrer seyn durfte.

Nach dieser geschwundenen schönen Hoffnung blied ihm nun nichts übrig, als seine Praxis als Landarzt zu beginnen. Da ihm aber auch das nothigste Vermögen fehlte, um sich irgendwo niederzulassen und einzurichten, so ließ er sich bald darauf als Babearzt in dem damals neuerbauten, ziemlich zahlreich besuchten Bade Anutwyl anstellen. hier verlebte er einige glückliche Jahre, mitten meistens unter Menschen von Bildung und feinerm Ton und wurde seiner Gemüthlichkeit, seines Frohsinns und seiner Dienstzgefälligkeit wegen allgemein geliebt und geschäßt.

Das Gefchick führte ihm zu jener Beit eine Lebens= gefahrtin zu, die in manchem Betracht feiner wurdig war. Sie war gebildet und brachte ihm ein nicht unbeträchtli= des Bermogen gu. R. pries fich baber mit Recht an

ihrer Geite glücklich.

Buerst wohnten sie in Kriens: fpater erkaufte er ein Grundstuck in der Nahe von Nothenburg und erbaute auf demselben jenes schon gelegene Haus, welches er bis zu seinem Lebensende besaß und von welchem aus man eine so reizende Aussicht genießt.

Slucklich im Genuß einer großen Praxis, feiner Einzfichten und Zugenden wegen allgemein geachtet und geehrt, fand er fich durch die eingetretene Revolution feinem bisherigen Wirkungstreise entruckt und in einen gang andern

verfest.

Die frangofische Revolution hatte die Aufmerksamkeit jebes bentenden Menfchen auf fich gezogen. Much R. hatte febr forgfaltig und aufmertfam ben Bang biefer großen Begebenheit beobachtet. Der Sturg ber Feudalherrichaft, Die Realifirung ber schönen erhabenen Ideen, welche ben Menfchen eine gluckliche Butunft verhießen, Die Befchran= tung des toniglicen Despotismus und Die Biebereinfebung ber Menschen in Rechte, welche nie verjahren, erfullten ibn mit Bonne und Bewunderung. Die Greuelthaten Des Parifer Pobels, Die Buth, mit der fich Die Partheien wechfelfeitig verfolgten und fturgten, das Blut, das lange Beit täglich von ungabligen Schaffoten floß, erregten in ihm aber fpater Unwillen und Schmerz. Doch troftete er fich mit ber hoffnung, daß, wenn ber Sturm einft ausgetobt habe, die Sonne bes Blucks den Boltern auf eine Urt, wie fruber noch nie, fcheinen murbe.

So bachte R. als auch die politische Gestalt der Schweiz sich ploglich anderte. Ein französisches Heer übersiel dieses Land: Eleinmuthig und furchtsam ließen die Regenten das Steuerruder mitten im Sturme sinken: nach vereinzeltem, unzusammenhangenden und somit auch unwirksamen Widerstande wurde in wenig Wochen die Jahrhunderte hindurch bestandene Eidgenossenschaft aufgelöst, und an ihre Stelle trat die helvetische Republik, nach den Grundsägen eines auf Einheit beruhenden reprä-

fentativen Freiftaats organifirt.

R. fand sich zum Mitgliede des helvetischen Senats gewählt. Mit Entwurfen zu viel Schönem und Gutem, bas bes Landes Gluck erhöhen sollte, betrat er die neue, ihm angewiesene Laufbahn. Bei seiner sanften Gemuthbart bebte er zwar vor den lebeln zuruck, die mit einer Revolution ungertrennlich verbunden sind: aber er hielt dafur, daß, so wie in der physischen Welt nur ein

heftiges Ungewitter, das hie und da Schaden anrichtet, und manche Saat zerstort, die von erstickenden Dunsten angefüllte Uthmosphäre allein zu reinigen vermögend sen, so verhalte es sich auch in der politischen Welt, in der nur durch Revolutionen alte Misbräuche ausgetilgt und dem hestehenden Zustand angemessenere gesellschaftliche Einrichtungen zu Stande kommen können. Auch wußte er nur zu gut, daß, so wie jedes Volk und die Menschen hiet überhaupt ihren Standpunkt verändern, auch ihre bürgerlichen Institutionen sich nach Maßgabe ändern und vervollkommnen müßten.

Bald aber wurden die Zeiten, in denen man damalk lebte, immer schwieriger. Die so lange bestandene alte Ordnung der Dinge fand sich aufgelost und an ihre Stelle trat ein Justand, der mit den so tief gewurzelten vielseistigen Gewohnheiten und Berhältnissen nicht in Uebereins stimmung ftand. Dies alles bildete eine große Masse von hindernissen, welche der Besestigung, ja selbst dem Dasseyn des verjungten Freistaats machtig im Wege standen.

Der Senat, zu bessen Mitgliedern K. gehörte, besstand zum Theil aus entschiedenen Republikanern, die mit Unwendung selbst kräftiger, durchgreisender Maßnahmen die neue politische Ordung der Dinge beseisigen wollten; zum Theil aus gemäßigten Männern, die jedes zu gewaltsame Mittel schuten und wähnten, daß eine Revolution sich mit der ganz gleichen Ruhe und Abgesmessendit durchsühren lasse. A. gehörte zu jener ersten Parthei. Er war entschiedener Republikaner, der die Freisheit wollte, und der dafür hielt, daß wenn die Begrünzdung und Besessigung eines neuen politischen Zustandes energischer Maßregeln bedürfe, diese nicht gespart werden sollen: dabei war er ein entschlossener Freund der Einheit, und hegte die Ueberzeugung, daß bei diesem System die Schweiz in jedem Betracht gewinne, und in jeder hinsicht glücklicher senn müßte; endlich wollte er dem Bolke mögslichst große Freiheiten einräumen, denn dadurch glaubte er um so mehr jene Theile der Schweiz zu befriedigen, die bisber im Besige einer vollkommenen Demokratie sich befunden hatten, und auch die übrigen Schweizer desto mehr für die neue Ordnung zu gewinnen, während er künstlichere Staatssormen mehr für größere Staaten und kultivirtere Bölker geeignet hielt.

Als am 7. August 1800 die gefetgebenden Rathe ge= waltsam aufgelost wurden und badurch wieder der erste Schrift gur Ruckehr bes Foberalismus gefchab, tehrte R. in ben Privatstand und zu feinem frubern Beruf guruck.

Sowohl im Jahr 1801, als sich die Abgeordneten des Wolks aus der ganzen Schweiz in Bern versammelten, um eine neue Staatsverkassung zu entwerfen, als spater im folgenden Jahre, als Napoleon eine schweizerische Konsulta nach Paris in gleicher Absicht beschied, wurde K. wieder durch das Zutrauen seiner Mitburger aus seiner ländlichen Ruhe hervorgerufen und als einer ihrer Repräsentanten bezeichnet.

Er blieb fich mahrend dieser Zeit stets gleich: er hielt mit unwandelbarer Treue an feinen Grundsagen, und felbst seine Gegner mußten ihm die Gerechtigkeit widersahren lassen, daß er nie seine Maximen verleugnete und tonsequent stets seinem angenommenen System folgte.

Nach Einführung der Mediationsversassung im Jahv 1808 ward er in den kleinen Rath und im Jahr 1805 zur Würde eines Schultheißen gewählt — eine um sa größere Auszeichnung, da er der erste Landmann war, welcher zu dieser höchsten Stelle gelangte.

Die Errichtung bes geiftlichen Konkorbats gehört zu ben vorzüglichsten Berfügungen, die man ihm aus jener.

Beit verdantt.

R. wußte nur zu gut, daß das kunftige Geschlecht besser erzogen und gebildet werden musse, wenn das Baterland frei und glucklich sein sollte. Sein unablässiges Bestreben ging daher dahin, die sammtlichen Bildungsanstalten zu vermehren und zu erweitern. Er fand hierin an dem würdigen, früher hingeschiedenen Rhaddans Müller\*) einen treuen, eifrigen und einsichtsvollen Gehülsen. Der Kanton Luzern verdankt diesen beiden Edlen, die kurz nach einander ins bessere Leben übergingen, fast alles, was in dieser hinsicht während der elssährigen Dauer der Mediationsregierung geschah.

In dem schwierigen Zeitraum, während welchem K. die Schultheißenwurde bekleidete, gab es mehrere Unlässe, bei denen er sich mit Muth und Würde aussprechen mußte. Dies that er besonders im Jahr 1807, als man von Kom aus das früher mit dem Constanzischen Bischof Dalberg geschlossene Konkordat angriff, die von der Regierung von Euzern nachgesuchte Umanderung der Klöster Werthenstein, Bruch und Rathhausen in gemeinnüßige Unstalten verweigerte und sich dabei in einem pabstlichen Breve unge-

<sup>\*)</sup> M. f. beffen Biogr. im vorigen Jahrg, bes Retrol. Ro. xx.

ziemende Neußerungen gegen die Regierung Luzerns erstaubte. Seine bei Eröffnung der Sigung des großen Raths über die Lage des Kantons abgehaltene und bald im Druck erschienene Rede rügte daher mit Ernst und Nachdruck dieses Benehmen des rom. Hofes und erwarbihm den Beifall eines Jeden, dem Ehre und die Wohls

fahrt des Baterlandes am Bergen lag.

Als im Jahr 1813, nach dem schrecklichen Feldzuge in Rußland und der ungeheuern Schlacht von Leipzig, neue Sturme über seinem Baterland sich erhoben, die siegreichen Beere der gegen Frankreich Berbündeten sich einen Weg in dieses kand durch die Schweiz bahnten, und in Folge dieser Creignisse die Mediatonsverfassung zusammensturzte — war der Ranton Luzern vorzüglich der Schauplat wichtiger und gewaltsamer Erschütterungen. R. verlor die Schultheißenwurde und trat abermals zu seinem frühern Beruf zurück.

In dieser wichtigen Epoche hatte K. Mäßigung bewiesen. Der gewaltsame Umsturz, der damals statt fand, ware vielleicht unterblieben, wenn sein Rath nicht ware verschmäht worden und man nicht von allen Seiten immer nur das Zeußerste gewagt hatte. Des guten Mannes koos mitten unter den erhisten Gemuthern war, das man seine Mäßigung als Kurchtsamkeit und Kleinmuth

verschrie.

Manner, die ihn zu schäsen wußten, hatten gewunscht, daß er damals bei der Jusammensegung einer neuen Regiezung wieder angestellt worden ware. Es erhoben sich dieszfalls selbst laute Stimmen in jener provisorischen Regiezungskommission, die die betreffenden Worschläge für diese Busammensegung entwark. Doch murde er übergangen

Jusammensetzung entwarf. Doch wurde er übergangen. Mehr indessen als diese unverdiente hintansetzung schmerzten ihn die Zerwürsnisse, welchen sein Waterland sich preisgegeben kand und die unselige Verblendung der Schweizer, welche die höchsten Interessen ihred Landes Fleinlichen Nücksichten nachsetzen. Ruhig, im Bewustzseyn treu erfüllter Pflichten, geehrt vom bessern Theils seiner Mitbürger, ärmer als zuvor, übte er wieder seinen alten Beruf aus und verlebte in dieser Lage wieder mehrere Jahre, die er nicht unter die wenigst glücklichen zählte. Der Tod hatte ihn schon früher seine heiß gezliebte Gattin entrissen und er vermählte sich in zweiter Ebe mit einer Tochter aus dem ehemals patrizisschen hause Dürler. — Im Jahr 1819 ward er zuerst in das neugebildete Sanitätstollegium und in demselben Jahre in

ben großen Rath gewählt. Geinen fruber ftete befolgten Grundfasen getreu, erhob er bei jedem Unlag ohne Furcht feine Stimme auch wieder in Diefer Berfammlung. Er genoß der wohlverdienten Achtung von Geiten feiner Rol= legen, Die fich befonders badurch an den Zag legte, daß er feit feinem Gintritte in ben großen Rath und gwar jes besmal mit großer Stimmenmehrheit als Befandter auf funf Zagfatungen gewählt ward. Muf diefen galt er als ein bieberer, rechtschaffener und fenntnigreicher Dann, ben man Diefer Gigenschaften willen fchatte. Much feine zweite Gattin ging ihm vor etwa vier Jahren voran ins beffere Leben, ihm einige minderjahrige Rinder hinter= laffend. - Geine Leibesbeschaffenheit und feine Gefundheit berechtigten gur Erwartung, daß er ein hoberes Alter er= reichen murbe, allein ploplich begann er fich fcmacher gu fublen und Ungeichen liegen fich an ihm mahrnehmen, Die als Borboten eines Schlagfluffes gelten mußten, an welchem er auch bald barauf in feinem 72. 3. verschied.

Rechtschaffenheit und Uneigennugigkeit waren die herz vorstechendsten Zugenden des Singeschiedenen. Unbestechte bar und redlich im strengsten Sinne des Worts, verschmahte er von jeher jeden noch so erlaubten Bortheil, den er sich

batte zueignen tonnen.

Er hatte vielseitige Kenntnisse, die er sich durch anshaltendes Studium erworben. Nicht blos als Urzt besaß er große Belesenheit und ausgebreitetes Wissen — er war überhaupt im vollen Sinne des Worts ein sehr gebildeter und wissenschaftlicher Mann, vertraut vorzüglich mit den

großen Rlaffitern ber Borwelt.

Er war ein trefflicher Freund des Naterlandes, dem das Wohl desselben über alles am herzen lag. Mit hintsansetzung seines eigenen Interesses und jeder Rücksicht diente er demselben bald auf einem höhern, bald auf einem niederen Standpunkt, ohne selbstsüchtig auf sich zu blicken, sondern nur vom heiligsten Eifer getrieben, seines Mitbürger Wohlfahrt zu fördern — ein musterhafter Republikaner, wurdig der schönen Zeiten des alten Griechenzlandes und des alten Roms. Dabei war er ein wahrhaft christlicher Mann.

Als Mensch war er human, theilnehmend und diensts gefällig. Oft leistete er als Arzt der Armuth unentgeldtich seine Bulfe! Gern diente er einem Jeden, der ihn um eine Gefälligkeit ansprach! Manche Unbild, die ihm in seinem vielbeschäftigten Leben angethan wurde, verzieh er

nicht blog, fonbern vergalt er felbft mit ebler aber feltes

ner Gutmuthiafeit.

Im Kreise seiner Familie erscheint er als gartlicher Gatte, als vortrefflicher Bater. Die Sorgfalt, die er seiznen beiden Gattinnen widmete, die beide nach langen schmerzhaften Krankheiten verschieden, so wie seine Liebe für seine
Kinder, von denen der alteste Sohn vorzüglich durch seine Anleitung sich zu einem ausgezeichneten Manne bildete,
sind über alles Lob erhaben.

#### \* 34. Sigmund Gottlieb Rirchner,

großberzogl. S. Weimar. Rath und Ambuann zu Allftedt; geb. b. 9. Juni 1757, geft. b. 25. Jan. 1827.

Der hingeschiedene trat zu Aannroda, einem S. Weimar. Stadtchen an der Ilm, wo sein Bater Prediger war, ind Beben. Rach einer eingezogenen christlichen Erziehung bessuchte er in seinem 14. 3. das Gymnasium zu Weimar, bezog dann die Akademie Jena und bestand nach beschloss seiner akademischer Laufbahn ein rühmliches Eramen, dessen Erfolg die Hosavokatur zu Weimar war, wozu ihm noch mehtere Gerichtshaltereien übertragen und dadurch seine Lebenstage sorgenfrei gemacht wurden. Er fand in der Aochter des Regiments Shirurgen Herold eine treue Bebensgefährtin, mit welcher er sich im 3. 1788 ehelich verband. Drei Kinder, zwei Tochter und ein Sohn, has ben sein auch im Greisenalter noch zu frühes hinscheiden betrauert; zwei Tochter, von denen die eine, 19 3. alt, im Wasser den Tod fand, waren ihm vorausgegangen.

Durch die gewissenhafte, punktliche und regelmäßige Beforgung seiner Abvokatengeschäfte und Berwaltung der ihm anvertrauten Gerichte hatte er sich langst schon den ungetheilten Beisall und die Achtung seiner Obern ersworben, so daß ihm im I. 1805 vorzäglich durch die Berswendung des nachherigen allgemein verehrten Staatsministers, herrn Geh. Raths v. Boigt Ercellenz die Beamstenstelle zu Alftedt übertragen wurde. Dieser neue wichstige Wirkungekreis machte ihn keinen Augenblick verlegen, da er schon eine Reibe von Jahren im Tempel der Thes

mis gearbeitet hatte.

Mollen wir ein Mufter von einem redlichen, pflichts magigen Beamten, abes auch von einem acht driftlichen

Staatsburger, gewiffenhaften Sausvater, Gatten und Ba= ter aufstellen; fo muffen wir uns erinnern, wie wir ibn in feiner Berichtoftube, in ber Ditte feiner Umtounterges benen, in feinem hauslichen und Familienzirtel, in Der Gefellschaft feiner Freunde und Betannten gefeben baben. In der Berichteftube fab man nicht den pedantifchen Rich= ter nach romifchen Schnitt, nicht ben ftete ftarr auf bas Corpus juris hinfebenden Urtheilssprecher, aber auch nicht ben despotischen jedes Berfeben, jeden menschlichen Kehler feiner Umtsaebulfen mit barte und Berabmurdiauna abn= benden Gerichtsdirigenten. Dit der ihm eignen Freund= lichfeit und Gemuthlichkeit fand er zwischen ben erbitter= ten Partheien und fehr oft gelang es ihm, dadurch die robeften Candleute zu befanftigen und die verwickeltsten Rechtsftreite auf ben Weg ber Gute zu lenten, weil feine Umtsuntergebenen unbeschranktes Bertrauen auf feine Red= lichkeit festen und fie die fefte Ueberzeugung hatten, daß feine Borichlage nicht auf irgend einem Rebenintereffe rubten, fondern aus gang reinem Bergen tamen. Ram es gur richterlichen Entscheidung, die ihm freilich immer un= erwunfcht tam, weit er furchtete, auch ohne feine Schuld bem einen Theil webe thun zu muffen, fo mog er bie Entscheidungsgrunde fo gewiffenhaft ab und verglich den Rechtsfall fo genau mit den ihm aus vieljahriger Erfahrung und mannichfaltiger Bearbeitung ftets gegenwarti= gen Gefesen, daß er nie eine Zeile bavon guruckgenommen haben wurde.

Die fanfte freundliche Behandlung seiner Amtsgehulzfen brachte es mit sich, daß sie ihm die Liebe und hochzachtung in vollem Maße bewiesen und ihm sede Erleichzterung seiner Dienstverhaltnisse, soweit es in ihren Krafzten frand, zu verschaffen suchen. So herrschte ununterzibrochene harmonie und unbeschränktes Bertrauen zwischen ihnen. wodurch der Eeschäftsgang befordert und erleichz

tert murbe.

Mit gleicher Liebenswurdigkeit stand er an der Spise feines hauslichen Zirkels; nicht die Menschen allein waren es, die sich seiner forgsamen Leitung und Umsicht ersreuzten, auch alle Hausthiere, die sich in seinen Umgebungen befanden, erkannten in ihm ihren Wohlthater, fast alles Kutter ging durch seine hande und mit Tagesandruch forgte er schon, daß an ihrer Pflege nichts fehlte. — Alle ein Freund der Natur liebte er auch vorzüglich den Gartensbau in seinem ganzen Umfange; viele Stunden der Erhozlung, die ihm seine Dienstgeschäfte übrig ließen, widmete

er diefem nuglichen Nebengeschafte, oft ftand er ichon um 5 Uhr bes Morgens im Garten in voller Arbeit und alles

gedieh unter feiner forgfamen Pflege.

Da er ein Berehrer ber Wiffenschaften und Kunfte war und keinen Augenblick unbenutt ließ, um alle Fortsschritte derselben zu beobachten; so liebte er fast leidensschaftlich die Musik. So spärlich ihm auch bei dem Anstritt seines Umts die Erholungsstunden zugemessen waren (da er eine Menge Reste feines Vorsahrers zu erledigen vorfand); so hinderte ihn dies doch nicht, mit aller Austrengung zu Allstedt und Sangerhausen musställische Institute zu etabliren, welches bei der ihm gewidmeten allgemeinen Liebe und Achtung nicht schwer bielt.

Hospitalität, Gefelligkeit und eine Art Frohsinn, die jeden Gefühlvollen an ihn hinzog, waren die schönsten Zusgenden und Attribute, die ihn auch in trüben Tagen nie verließen, denn von seinem 40. Jahre an litt er ununtersbrochen an asthmatischen Beschwerden. Einen Beweiß seiner Resignation gab er dadurch, daß er, schon 40 Jahre lang ein starker Tabaksraucher, diesen Genuß doch für imswer aufgab, als ihm die Homdopathie gerathen und von ihm angenommen wurde.

Bet dieser zwar einformigen, aber hochst edlen Cebensweise, bei der punktlichsten Erfüllung seiner Dienst = und Menschenpstichten, naherte er sich dem Greisenalter, ge= ehrt von seinem Fürsten, geachtet von seinen Obern, ge= liebt und verehrt von seinen Umtsgehülsen und Untergebe= nen, auss innigste geschäft von seinem Familienkreise, der gern mit den größten Opfern ihm noch einige Jahre sei= nes schönen Lebens erkauft hätte. — Ihm, so wie Bielen, denen er ein lieber Bater war, wird sein Undenken noch lange heilig seyn.

#### \* 35. Johann Christian Beinrich Lunemann,

Doctor ber Philosophie und Oberlehrer am ton, preuß, Friedrichs-Cymnasium zu Gumbinnen in Oftpreußen;

geb. b. 14, Decbr. 1787, geft. b. 25. 3an. 1827.

Geboren in Göttingen, einer Stadt, die der Belt schon fo viele bedeutende Gelehrte lieferte, fand E. sowohl in seinen nachsten als in den entferntern Umgebungen schon frubzeitig Reigung genug, sich fur den gelehrten Stand

gu bestimmen. Das Beispiel seines als gelehrter Sprachforscher hochst ausgezeichneten und rühmlichst bekannten
altern Bruders war zu anziehend, um nicht den Wunsch
in ihm zu erregen, eine gleiche Laufdahn zu betreten. Schon
von seinem 7. Jahre an besuchte er daher das Gymnasium
zu Göttingen und verließ dasselbe wohl vorbereitet in seinem 18. I., um in den hörsalen eines henne, heeren und
anderer berühmter Gelehrten der dassgen Universität sich
höher auszuhlben für den erwählten Beruf. Er widmete
sich ausschließlich dem Studium der Philologie, da es besonders das Lehrsach war, für welches er sich berufen bielt.

3m 3. 1807, nachdem er feine Studien vollendet hatte. nabm er in bem unfern Gottingen gelegenen Flecken Rors ten beim Grafen von Sardenberg und im Saufe ber Umtmannin Gbel eine Sauslehrerftelle an, ber er bis in ben Commer bes 3. 1809 mit ruhmlichem Rleife porftand. Banger tonnte indeg feines Bleibens bier nicht fenn, da Die westphatische Regierung um diefe Beit ber Freiheit eis nes jeden jungen Mannes, Der fich innerhalb ihres Bereid 8 befand, Wefahr brobete. Der Confcription zu entgeben und bem Unterdrucker feines Baterlands nicht feinen Urm gu leihen, mußte er gleich vielen Undern der Beimath ben Ruden gumenden, Eltern und Gefdwifter, Freunde und Befannte verlaffen, um im Norden Europa's, im ruffifchen Reiche, ein ruhigeres Ufpl gu finden. In Rugland durfte er hoffen, mehrere feiner gandeleute', namentlich geborne Gottinger, Die bort ftets ein eben fo reichliches als ehren= volles Unterkommen fanden, angutreffen und Rugland war es um biefe Beit, welches nachft England gegen ben fran= gofischen Usurpator allein Sicherheit gemahren fonnte. E. verließ feinen bisherigen Mufenthaltsort am 9. Juli porgenannten Jahres und traf noch vor bem Berbfte auf ruf= fifchem Gebiete ein, wo er im baufe bes Paffors v. Beramann zu Erlag in Liefland bald eine liebevolle Mufnabme und einen angemeffenen Wirkungstreis fand. Der Paftor unterhielt ein Erziehungeinstitut fur abelige Boalinge, bei welchem &. fogleich als Behrer angestellt wurde. Doch blieb er in Diefem Berhaltniffe nur ein Paar Jahre, benn bereits 1811 nahm er eine Kreislehrerftelle zu Wolmar, einer Kreisftadt im Gouv. Riga, an. -Mis ihm hier fchon im Juni des 3. 1812 ein Ruf nach Gumbinnen in Dit= preugen gufam, mochte er theile ber Berbefferung megen, welche damit verbunden war, theils aber auch, weil er fich feinem Baterlande um ein Bedeutendes naberte, die ibm angetragene Oberlehrerftelle am bafigen tonigl. Friedrichs=

Symnafium nicht ausschlagen , fondern glaubte es fich foulbig zu fenn, ben ehrenvollen Ruf annehmen zu muf=. fen und hielt deshalb in Bolmar um feine Entlaffung an. Obgleich man ihn ungern verlor, ward ihm diefelbe doch gugeftanden; &. mare aber beinahe burch die fich fchnell entwickelnden politifchen Beitumftanbe bes 3. 1812 in große Berlegenheit gerathen. In Folge Des frangofifcheruffifchen Rrieges maren als Frankreichs Alliirte Die Preufen, Polen und Beftphalen fcon bis an die Duna vorgeruckt und fo fonnte ihm der nachgefuchte Pag von der ruffifchen Beborde auf feine Beife ausgefertigt werden. Dhne Dag abzureifen, burfte auch unter minder gefahrlichen und fri= tifchen Zeitlauften wenig rathfam gewefen fenn; baber mußte fich &. mit Geduld in das unabwendbare Gefchick fugen und bleiben, bis ibn etwa ein bequemerer Beitpunkt beffer begunftige.

Da inzwischen die Kreislehrerstelle zu Wolmar schon wieder besett war, so konnte er es nur für ein Glück halten, daß ihm ein Baron von Schoulz den Antrag that, einstweilen den Unterricht seiner beiden Sohne zu übernehmen, dis ihm wieder eine andere Anskellung werde. Diese fand sich denn auch bald; da ihm schon im Sept. diese J. (1812) wieder eine Kreislehrerstelle zu Fellin angeboten wurde, die er auch sofort annahm und die vorerwähnten beiden Sohne des Baron v. Schoulz als Pensionare

mit fich nahm.

Der Sturm bes Rrieges, ber auch ihn zu erareifen gebroht hatte, raufchte vorüber. Rugland und Preugen war burch bie unerhort fcnelle und gangliche, von Riemanden in dem Dage geahndete Diederlage Der Frango= fen wieder frei geworden und Runfte und Biffenschaften tonnten ibr Saupt wieder emporbeben. Much in Gum= binnen dachte man nun wieder an die Befegung ber mabrend der Rriegeunruhen unbefest gebliebenen Stelle, welche man &. erft vor Rurgem angeboten hatte. Go fam ichon im San. 1813 eine neue Gintadung von dem bortigen Regierungerathe Clemens an ihn mit ber Bitte, Die fcon im vorigen Sahre ihm angetragene und von ihm angenom= mene Stelle nunmehr angutreten. - E. faumte feinen Mugenblick, ber Reigung feines Bergens und ber Gehn= fucht, feiner Beimath, wenn auch nur um etwa ein Drittheil ber bisherigen Entfernung, naber gu fenn, gu folgen. Er trat die Stelle in Gumbinnen, welcher er 13 3abr rubmlichft vorftand, im 3. 1813 an.

Beinabe 7 Jahre hatte er in bem ihm geworbenen

neuen Wirkungskreise, nur seinem Beruse und seinen Amtspflichten lebend, zurückgelegt, als er sich entschloß, in eine eheliche Berbindung zu treten. Mathilde von Eberstein, bie Tochter eines preußischen Obersten, war die Wahl seines Herzens, ein Sohn und eine Tochter die Frucht diesser bei Ehe. — Früh mußte er seine Familie und seine Erzbenlaufbahn verlassen, denn er flarb im 40. I. seines Als

ters am Rervenschlage.

Nicht unvorbereitet konnte dieser Tod seiner Familie und seinen Freunden kommen, da zweijährige körperliche Leiden und Schwäche ihm vorangingen. Richts desto weniger schied er zu früh auß ihrer Mitte, wie dieß unter andern die Anzeige seines Todes im Berliner Staatsblatte von dem Direktor und dem gesammten Lehrercollegium des Gymnasiums zu Gumbinnen beweist. — Sein fruchtbarer Unterricht in verschiedenen Lehrschern, hauptsächlich in der Geschichte, eine treue Wahrnehmung seiner die wenig Tage vor seinem Hinscheien erfüllten Amtspklichten, Gefälligkeit und bewährte Freundestreue gegen seine Amtsgenossen ist das, was sie ihm, seinen frühen Berlust

innigft betrauernd, nachruhmen.

Wenn man im Leben nur zu oft die traurige Erfahrung macht, daß das Verdienst eines Schulmannes nicht immer nach Würden erkannt wird und ein stilles bescheidenes, in treuer Pflichtersüllung sich aussprechendes Wirken, wie wohlthätig es auch sur das Ganze seyn mag, meistens den wohlverdienten Lohn nur in sich selbst suchen muß; so nimmt man hier mit so viel größerer Freude die öffentliche Anerkennung der Verdienste wahr, welche sich L. um das Friedrichs-Gymnasium in Gumbinnen erward. Seine Würdigung und Schähung möge auch andere ermuntern, nicht zu verzagen, wenn ihr Verdienst nicht sogleich erkannt wird, sondern treu zu bleiben in ihrem Beruse, da gewiß der Zeitpunkt kommt, wo man ihnen Gerechtigkeit widersahren läßt..

Anch als Schriftsteller hat sich E. rühmlichst bekannt gemacht. Seine Schriften sind: Wörterbuch zu Homer's Odyssee, 2. Aust. 1823. (Eine 3. Ausg. war für's J. 1827 angekündigt). — Wörterbuch zu homer's Ilias. 1824. — Probe einer Nebersesung von Juvenals Satyren. Eine

Einladungeschrift. 1821.

Göttingen. Dr. Albert Bune.

mile of the second second in the

#### \* 36. Josias Marius Habermann,

Profesor und Direktor des großt, heff. Gomnasiums zu Bubingen geb. b. 25. Dec. 1753, geft. d. 26. San. 1827.

Diefer verdiente Schulmann, beffen Leben wie Charatter hochft einfach und burch Biederfeit ausgezeichnet war, wurde gn Schluchtern im Rurfurftenth. Beffen, wo fein Bater Rector am Gomnaffum war, geboren. Er befuchte bas dafige Gymnafium, bezog hierauf die Atademie gu Banau und machte bafelbft in der Theologie fo treff= liche Kortschritte, daß er schon in seinem 23. Sahre als vierter Prediger bafelbft angestellt murbe. 3m 3. 1778 erhielt er ben Ruf als Rector an die Provinzialschule in Budingen, welchem er auch in demfelben Jahre noch folgte. Dier mar es, wo er fich ftets durch feine ftrenge Recht= lichfeit, feine Berufetreue und nie getrubte Beiterteit auszeichnete und viele Freunde erwarb. Durch feine Thatiafeit und durch das gute Bernehmen mit feinen Collegen brachte er die Schule bald in Mufnahme und erhielt felbit aus der Schweiz Boglinge zur Erziehung. Gluctlicherweise hatte er in ber Tochter Des hoffammerraths Brenner gu Budingen eine Gattin gefunden, welche bie Gorge ber hauslichen Erziehung aller ihm anvertrauten Anaben und Sunglinge gewiffenhaft mit ihm theilte; und nach ihrem Bode fand er aufe Reue in der von dem verdienftvollen Pfarrer Dresler in Berborn hinterlaffene Wittme eine eben fo rechtschaffene und treue Lebensgefahrtin. Als im 3. 1821 ber Graf zu Mfenburg und Budingen, Ernft Rafimir III., den Entichluß faßte, Die Provinzialschule zu einem Landesgymnafium zu erheben, trat S. als unmittelbarer Direktor an die Spige ber Unftalt und wirkte als folder treu bis zu feinem Tode. Er mar ein feiner Renner ber Latinitat, fprach uber jeden Gegenftand geläufig und eles" gant Latein, hatte jeden romifchen Glaffifer, mehrere wieders bolt gelefen und rechnete noch im fpateften Alter die Befture derfelben zu feiner Erholung. Dennoch hinderte ibn feine Befcheidenheit, dem Publifum eine großere Arbeit gu ubergeben. Mur einigemal trat er öffentlich hervor in gelehrs ten Beitschriften, denn als Mitherausgeber ber lateinischen Gedichte feines verftorbenen Baters und als Berfaffer vieler beutscher Dichtungen in dem gemeinnugigen Budinger N. Netrolog, 5. Jahrg.

B.

Wochenblatte, bas er eine lange Reihe von Jahren hins burch redigirte und durch dessen herausgabe er der ganzen Gegend nüblich ward. — Wiewohl er der älteste unter seinen Brüdern war, sind sie doch alle vor ihm heimz gegangen. Einer starb als Gymnasialprofessor in Hanau, ein anderer als Rector zu Dusseldverf, der jüngste noch ohne ein Staatsamt zu bekleiden, ebenfalls mit philolog. Stuzdien beschäftigt.

#### 37. Johann Carl Philipp Spener,

Sdj.

Befiger ber Saubes u. Spenerfchen Buchhandlung in Berlin u. Bers leger u. Mitarbeiter an ber Saubes u. Spenerfchen Zeitung ;

geb. b. 5. Sept. 1749, geft. b. 27. 3an. 1827 \*)

Der Berewigte, feit 1772 Geschaftsführer der Saude: und Spenerschen Buchhandlung in Berlin und Mitarbeis ter an der baude : und Spenerfchen Beitung (Berlin'fche Radrichten von Staats : und gelehrten Sachen) bereitete fich zu beiben vor durch eine vieljahrige Reife durch Deutsch= land, die Schweiz, Stalien, Frankreich, England, Die Die= berlande und Bolland, auf welcher er das Gluck hatte, die porzuglichften Gelehrten ber bamaligen Beit verfonlich ten= nen zu lernen und von benfelben mit Bohtwollen aufge= nommen zu werden. Im 3. 1776 befuchte er Frankreich und England und im 3. 1825 Die Schweiz gum zwei-Durch feinen Zod verlor bas Baterland ei= nen treuen, ihm aufrichtig und warm anhangenden Burger, Die Armen einen großmuthigen und uneigennugigent Boolthater, Runft und Biffenschaft einen eifrigen Berehrer und die, welche feines Umganges genoffen, einen vielfeitig gebildeten und durch Beift und Gemuth gleich ausgezeichneten Freund. Er war 46 3. lang mit Cophie Decker, Die ibn überlebt, verheirathet.

Bon ihm erschienen folgende Schriften: Nachrichten v. b. neuesten Entdeck. d. Englander in d. Subsee, aus d. Tageb. d. kon. Schiffs the Endcavour wahr. dessen Reise um d. Welt in d. J. 1768—71, a. d. Engl. 1772. — Gesch. u. Beschr. d. neu erbaut. kathol. Rirche 3u St. Hedwig in Berlin u. deren Einweihung 1773. — de la Chapelle, Anweif. 2. Unfert. d. v. ibm erfund. Scaphander od. Schwimm.

<sup>\*)</sup> Digigs gelehrtes Berlin.

Eleides, a. b. Frang. m. R. 1776. — Musführl. Befchr. d. Baftille u. d. Urt, wie b. in berfelben aufbewahrten Staatsgefangenen bafelbft behandelt wurden. A. d. Frang. 1789. - Des Grafen Macartnen Gefandtichaftereife n. China in b. 3. 1792-94. 3 Bandden in Zafchenformat. g. d. Engl. m. Charte u. 51 Rupf. 1798. Die biffor, Grlauterungen der Rupfer in folgenden von ihm entwors fenen und verlegten brei Ralendern. In b. biftor. geneal Ralender od. Jahrb. d. mertwurdigften neuen Beltbegebens heiten für 1784, m. Charte u. hift. R. - Siftor. Ralen= ber fur 1787, enthaltend: Die Befchichte ber wichtigften Staate und Sandeleveranderungen in Offindien, von De. C. Sprengel, m. e. Charte u. R. - Archenholz Gefch. d. fiebenjahrigen Rriegs, in Zafchenformat, mit Charte u. biftor. R. - Bon ihm find großentheils alle von 1772 bis 1792 in Berlin aufgeführten Opern aus dem Stalieni= fchen überfest. - Robert Mbams - eines amerikanifchen Matrofen — Schiffbruch an ber Beftfufte von Ufrita, feine Gefangennehmung und Transportirung nach Tombuctu und endliche Befreiung, vom 17. Juni 1810 bis 17. Mai 1814. U. d. Engl., in d. Jahrg. 1816 der Berl. Saude= und Spener. 3tg. Nr. 106 ff. abgedruckt. - Much mar er, vornehmlich in b. 3. 1772-84, desgl. von 1790-93, u. fpaterbin Redact. der bedeutendften Artitel von Paris u. London, fo wie ber mehrften wiffenschaftlichen Dachrichten in ber Saube= u. Spenerichen Berliner Beitung.

#### 38. Jacob Liboschit,

Doctor der Arzneikunde, Hofrath des ehemal. poln. Hofes, Mitgl. der kaiferl. medizin. Gefellschaft zu Wilna; aeb. 1736, gest. d. 28. Jan. 1827 \*).

Dieser um die Stadt Wilna so verdiente Arzt ward zu Prag geboren, wo er sich bis in sein 24. Jahr bei seinen Eltern aufbielt, während dieser Zeit eine sorgfältige Erziehung genoß, sich aber ausschließlich den philosophischen Wissenchaften widmete; im 3. 1760 besuchte er die Universität halle, wo er unter der Leitung der damals berühmten Lehrer, fünf Jahre die Arzneikunde studirte, Rach Beendigung dieser Studien und bestandenem Eramen

<sup>)</sup> Saudes und Spenerice Big. 1827. Mr. 181.

erhielt er, nachdem er eine Differtation unter dem Titel: de aperitiva martialium virtute, geschrieben hatte, im J. 1765 den Grad eines Doktors der Arzneikunde. — Run fing er seine praktische Laufbahn zuförderst in dem Militär-Hospital zu Halle an, in welchem er anderthald Jahre Lang die arztlichen Pflichten ausübte, nachher aber in Königsberg, Liebau und St. Petersburg mehrere Jahre practicirte, auch an letzterm Orte zu Ausübung seines Berufs als Arzt in den russisch faisert. Landen förmlich autorissitzt ward.

Im J. 1776 kam er nach Wilna, wo er bis an fein Lebensende blieb. — Ohne hinficht auf den damaligen Mangel an Aerzten in Polen und Lithauen, ward L. sowohl wegen seiner forgfältgern Erziehung und ausgebreiten praktischen Erfahrungen, als auch wegen seiner angesnehmen, mit Würde vereinigten Gestalt, nicht nur von den Einwohnern der Stadt, sondern auch von allen in deren Umgegend lebenden herrschaften, liebreich ausgenommen und erlangte deren Beisall, Vertrauen und Freundschaft. Ohne sich jedoch dieses Glücks zu überheben, vergaß L. nie die wahren Pstichten des Arztes und so war sein Haus jederzeit sur alle Nach und Hilse Suchenden offen und Kranke aller Stände und Glaubensbekenntnisse, reiche sowohl als die ärmsten, mit einem Morte alle und jede ohne Ausnahme wurden gleichmäßig ausgenommen.

Der gluckliche Fortgang und das gleichartige Gelins gen seiner arztlichen Praxis und der diese begleitende Auhm erregten die Ausmerksamkeit Gr. Maj. des damaligen Königs von Polen, Stanislaus Augustus, welcher ihn zuerst im J. 1785 zu seinem Hofrathe und spaterhin zum Gene-

ralftabs-Arzt der lithauischen Armee ernannte.

Nach erfolgter Einführung der medizinischen Fakulztat bei der Wilna'schen hohen Schule genoß E. die beständige Achtung aller Professoren und stand mit mehrern in freundschaftlicher Berbindung; dem zusolge ward er einer der ersten Gründer und thätigsten Mitglieder der im I. 1805 daselbst errichteten medizinischen Gesellschaft, ungesähr um diese Zeit zeigte sich bei ihm eine Gesichtsschwäche, die als Folge des Staares eine Operation nothig machte, welcher er sich auch sogleich unterwarf, jedoch die Sehkraft nur sehr schwach wieder erhielt.

Ueberzeugt, daß keine Wissenschaft und um so mehr die Arzneikunde, in einem und demfelben Stande ohne neue Fortschritte bestehen könne, beschäftigte sich E. wahrend seines ganzen Lebens mit seiner Vervollkommuung fowohl burch täglichen Umgang mit Wiffenschaft fchaben= ben Mergten, als auch durch unausgesettes Studiren alterer und neuerer claffifcher medizinischer Werte, mit benen feine eigene Bibliothet reichlich versehen war. — Go benutte er alle von arztlichen Befchaftigungen freie Stunben zum Lefen zwedmäßiger Bucher und da feine Gefichts. fcwache eintrat, unterhielt er in feinem Saufe junge an= gebende Studirende, welche fowohl feine Borlefer, als auch feine Behulfen bei gu ertheilendem arztlichen Rathe und

Borichriften wurden.

Ueberaus gablreich murde der 91jahrige Greis gu fei= ner Ruheftatte begleitet. Aber Niemand nahm bies Bun= Der, da alle, ohne Ausnahme, Pflichten ber Erkenntlich= feit gegen ihn hatten, theils fur mehrmalige Widerherftel= lung ihrer Gefundheit, theils fur wohlthatige Unterftugung aus feinem Bermogen, von weldem er im Laufe feines Lebens einen ansehnlichen Theil ju bulfeleiftungen und Unterhalt fur arme Menfchen verwendete. - Gein durch botanische und naturhistorische Schriften bekannter Sohn, Sof. E., faif. hofr. gu St. Petersburg, ftarb auf einer Reife in Wien im 3. 1824.

#### \* 39. Christian Gottlieb Frohberger,

Pfarrer ju Rennersborf bei Berrnhut; geb. b. 27. Juli 1742, geft. b. 29. Jan. 1827.

Diefer verewigte murdige Beteran unter den deutschen Beiftlichen und Gelehrten murbe zu Beblen bei Dirna, mo fein Bater als Schuhmacher lebte, in febr burftigen Um= ftanden geboren. Er erhielt von feinem Bater eine fromme Erziehung und gewann als muntrer Knabe fruhzeitig Unfandigteit und Fleiß lieb. Durch Bermittelung eines Berwandten zu Dresten gelang es ibm, in die Kreugschule Dafelbft aufgenommen ju werben, wo er eine Bierde bes berühmten Sangerchors war und ihm feine ausgezeichnete Discantstimme viele Freunde und Wohlthater erwarb. Gin Graf von Promnis zu Drehna in der Niederlausis stellte ihn in feiner Schloftapelle als Sanger an; jugleich mußte er aber auch den Pagen machen und im Zurtencoftum mit Much hier mußte er fich überall Liebe gu er= werben. Dabei vergaß er aber die Biffenfchaft nicht, fon= bern benuste mabrend diefer Zeit den Privatunterricht bes

1759 und 1760 besuchte er, bon ber Dafigen Pfarrers. graff. Promnisifchen Kamilie unterftust, bas Gymnafium Bu Gorau und ftudirte bann von 1761 - 64 Theologie gu Balle und Beipzig. Geine Candidatenjabre verlebte er als Bofmeifter unter bem Abel, bis er im 3. 1774 gum Da= for in Rennersborf bei Berrnhut erwahlt murbe, welches Umt er mit Liebe und Trene 47 Jahre vermalete. In Mußeftunden arbeitete er als Schriftfteller und feine Schrif= ten find eben fo gut gedacht, als in ihrer Darftellunge= meife gefällig. Seine 1796 erschienenen "Briefe uber Berrnhut" find viel gelefen und bas befte Wert uber Diefen Wegenstand. Geine übrigen Schriften gehoren ber popularen Theologie an. Unter ihnen ift auch ein Bandchen religiofer Lieder. Durch Alter und ben allmöligen Berluft von 4 Gattinnen gebeugt , legte er endlich 1820 fein Umt nieder und begab fich gu feinem Schwiegersohne, dem Guperintendent Dr. Steinert gu Dichat. Allein noch fand er die gewünschte Rube nicht. Rad Steinerts Tode ging er zu einem feiner Entelfobne, bem Pfarrer Steinert gu Sof bei Dichas, wo er lebensmude im 87. 3. feines 211=

ters fein Leben befchloß.

Ceine Schriften find : Standrede auf den von Ber8= borf. 1769. - B. einig. rubml. Befchaftig. e. Landcavaliers. 1775. - D. Charfreitag, D. Menfchen Berfohnungstag. 1777. - Erbauungebuch f. evangel. Chriften. 1780. -Beiftl. Lieber. 1782. - Chriftl. gefinnter Bucherrichter. 1783. - Erinnerungen f. junge Chriften nach ihr. erft. Abendmahlgenuß. 1789. - Dr. Mart. Luthers nust. Be-Iehrungen ub. wicht. Babrh. b. beil. Cor., aus f. Cor. gezog. 1794. - Dr. Mart. Luthers Sauspoftille. 1794.-Unbang v. beff. Paffionspredigt. bagu 1795. - Befchr. pon Rennersdorf; in b. Lauf. Monatsichr. 1793. St. 11. Debr. Muff. in Diefer Monatefch. u. in D. Bittauif. Dach= lefe. - Trauerrebe v. d. beften Rachruhme e. evangel. Predigers. 1783. - B. D. Umteführ. e. evang. Predig. 1784. - Gedanken ub. b. Schadlicht. d. Branntweinbren= nereien in e. Bande. 1790. - Dr. Mart. Buthers Gedan= ten ub. b. Bermalt. b. Predigtamte, a. f. Gdr. gezogen. Bibl. Chriftenthumsunterr. 1795. - Briefe ub. herrhhut u. b. evang, Brudergemeinde. 1797. - 3mei Lieder 3. fein, Trauung b. d. 3. Berheirathung. 1798. -Sefus Chriftus, ber Weltheiland, unfer Mues. 1804. -Muffage mit &. unterzeichnet, in 3. G. Schummels moral. Bibl. 1785-87. - Beitr. g. oberlauf. Rirchengefch., in C. M. Pefchets Beitr. gur Gefch. b. Db. u. Rieberlaufig. 1791. Ab. 2. S. 26. ff. u. 110 ff. - Ginige Recenfion. in verfchied. Sournalen.

#### \* 40. Johann Abolph v. Gophardt,

Königl. sacht. Major à la Suite bes Ingenieurcopps und ehemal. Director ber Ingenieur Ukademie zu Dresden; geb. d. 20. Sept. 1758, gest. d. 29, Jan. 1827.

Bu Naumburg a. d. Saale trat ber Berewigte ins Leben. Gein Bater ftand bafelbft bei bem turfurft!. fachf. Infant. Reg. Pring Ravier , nachher v. Debichelwig genannt, in Garnison, gulegt als Grenadierkapitan in Laucha a. b. Unstrut, wo berselbe am 4. Gept. 1789 mit Tod abging. Seine Mutter war die Tochter des Oberftlieutes nants v. Braun im furfurfil. fachf. Infant. Reg. v. Als lenbed. G. erhielt feinen erften Unterricht im elterlichen Saufe, befuchte barauf bie Domfchule gu Raumburg, mo er fich bie Bufriedenheit feiner Lebrer wegen feines Flets fee, fittlichen Betragens und feiner großen Ordnungeliebe im volltommenften Grade erwarb, Muger ben ihm ertheil= ten öffentlichen Lehrstunden beichaftigte er fich mit bem Studium ber Beralbit und Chronologie, welches ihm bis an fein Lebensziel in ben Erholungsftunden Bergnugen gemahrte. Fur fein fich felbft fure Ceben gemabites Fach bilbete er fich in ber Ingenieur-Atademie gu Dresben aus, in welche er am 16. Ceptbr. 1773 aufgenommen wurbe. Sier widmete er fich besonders ben angewandten mathematischen Wiffenschaften, der Feldmegtunft und Topographie überhaupt, fo wie ber Militar : und Civil-Bautunft und zeichnete fich in ber Situations :, Architektur : und feinen handzeichnung vor Andern ganz vorzüglich aus. Am 4. Juni 1774 trat er als Unteroffizier in das turfurfil. fachf. Ingen. Corps ein , flieg im 3. 1781 gum Gecondelieutenant, 1790 jum Premierlieutenant, 1794 gum Kapitan und 1807 gum Major empor. Im 3. 1778 wurde er als Unteroffizier zu bem mobilen Korps, wel-ches der Generallieutenant Graf zu Solms gegen Deftreich befehligte, commandirt, wo ihn der fachf. General Graf Unhalt (fpater in faiferl. ruff. Dienften) als Ild= jutant in feine Guite nahm , fur welchen er bie Be-genben zu militarifchem Zwecke aufnehmen und zeichnen mußte und wodurch er fich beffen volliges Bertrauen erwarb. Die Beit, die dem Verblichenen seine Dienstzeit übrig ließ, benutzte derselbe dazu, daß er schon als Untersoffizier, so wie später als Lieutenant und Kapitan, junge Manner vom Militar- sowohl als vom Givilstande nicht nur in der Ingenieur-Akademie, sondern auch privatim in der Mathematik und der Ingenieurwsselfunschaft unterrichtete. Unter den Schülern des Verewigten besand sich ehedem auch der früher in kurf. sächs. Diensten, zulest bei der öftreichischen Kavallerie zu früh vollendete General von Stutterheim. Mehrere andere seiner ehemaligen Schuler sind jest Stabkossiziere und gedenken seiner mit großer

Uchtung und bantbarer Liebe.

Muger ben fleinern gahlreichen Festungs= und Schang= bau-Arbeiten des Ingenieur-Rorps gu der Beit, als Dresnoch befestigt war, an denen v. G. mehr oder weniger tha= tigen Untheil nahm, war derfelbe als Unteroffizier bei ber topographischen Bermeffung von Villnis, welche als er= fter Unfang der bekannten allgemeinen gandesvermeffung angefehen werden fann, angestellt. Much wurde er nach= her als Offizier mehrere Jahre hindurch zu der gandes= vermeffung im Erzgebirge und Boigtlande befehligt. Er war einer ber erften von benjenigen fachf. Ingenieuroffi= gieren, welche, gumal bei Betrachtung der vielfeitigen Berg= formen des Erzgebirges und Boigtlandes, das Ungulang= liche der frubern Bezeichnungsart, wo nur die Bergran= der ohne Ruppen angegeben murden, einsahen und durch reine Darftellung der Natur fich mehr und mehr jener Bezeichnungsart naberten, Die fpater unter bem Ramen der Lehmannschen so große Epoche gemacht hat. Lehmann fo fcharffinnig als ein neues Suftem Darftellte, hatten jene Offiziere und unter ihnen v. G. mit febr menig Ubweichungen langst prattisch ausgeführt; Dienstpflicht aber verbot den fachf. Ingenieurs ihre Zeichnungen bem Publikum mitgutheilen. Deffen ungeachtet theilte v. G. nicht die bittern Empfindungen mancher feiner Rameraden gegen Behmann, fondern fchapte deffen Berdienfte um die . Topographie und ließ feiner Genialitat volle Gerechtigfeit witerfahren, wenn er auch fcon beffen Guftem felbft noch nicht fur gang vollkommen hielt. v. G. und Behmann lernten fich perfonlich kennen und fchatten fich gegenfeitig, ungeachtet mancher abweichenden Unficht. Als Rapitan leitete er das Nivellement der Festungswerke von Neuftadt= Dresden, desgleichen vom 3. 1800 -1304 den Freiberger Militar: und Bergmagazinbau, gleichzeitig auch einen Reparaturbau an dem Militarmagazin zu Zwickau, weshalb

er öftere Reisen von Freiberg nach Zwickau zu machen hatte. Im Scherz nannte er das Freiberger Magazin, wozu er die Ruinen des ehemaligen kurfürstl. Schloffes Freudenstein umgeschaffen hatte, seinen Leichenstein, den

er fich dadurch gefest habe.

Im I. 1804 kam er als Festungsingenieur auf die Bergsestung Königstein, wo er bis zum J. 1809 blieb. In dieser Zeit wurde diese Festung 1805 zweimal in Bertheisdigungsstand gesetzt, wobei, so wie bei dem am 8. Octbr. 1806 die Festung betroffenen Brande und dadurch veranslaßten Reparaturen seine Abätigkeit in großen Anspruch

genommen wurde.

Im Anfange des J. 1809 ernannte ihn der König Friedrich August zum Direktor der Ingenieurakademie in Dresden, in welchem Posten er bei seinen vielsährigen Ersfahrungen und frühern praktischen Ahdtigkeit im mathesmatischen Lehrfache mit großem Nugen wirkte. Doch schon im I. 1809 löste das Einrücken eines öftreichischen Korps in Dresden diese, so wie alle dergleichen Militäranstalten auf und als nach dem Frieden die vorige Drdnung der Dinge kaum wieder hergestellt war, ging durch die neue Organisirung des Ingen. Korps im Nov. 1810 dieser aus.

gezeichnete Poften fur ihn verloren.

v. G. wurde nicht verabschiedet, fondern à la Suite gefest. In ben 3. 1811 u. 1812 erhielt er ben febr viel bedeutenden Muftrag, eine genaue Befichtigung der veral= teten Festungswerte von Wittenberg gu veranftalten, deren Demolirung Die erforderlichen Riffe und Unfchlage gu fertigen, fo wie überhaupt ein Butachten gu geben, wie alles in Unfehung der Benusung der alten oder Unlegung neuer Thore 2c. einzurichten und welcher Mufwand fomobl an Beit als Roften hierzu erforderlich fenn mochte. - Das fconfte Beugniß fur den Berewigten und gleich ehrend fur feinen raftlofen Willen nuglich zu fenn, ift die von dem damaligen Chef des königl. Generalstabes Generallieute= nant v. Gersdorff an ihn deshalb ergangenen Ordre d. d. Dresden 12. Sept. 1811, welche mit den Worten beginnt: "Bu wiederholtenmalen haben Em. hochwohlgeb. ben lob-lichen Bunfch, durch ihre Thatigkeit dem Baterlande wieber nuglich zu werden, gegen mich laut werden laffen; mit Bergnugen ergreife ich daher die Belegenheit, mit einem vielbedeutenden Muftrage gu verfeben."

Diefes hochft muhfame Gefchaft fuhrte v. G. gur voll= kommenen Bufriedenheit ber obern Beborden aus und es kann, wenn auch fcon 1813 gang Sachfen der Kriegsfchauplat, mithin Wittenberg wieder Feftung wurde und jenes friedliche Project scheiterte, dies doch den Werth der von ihm pflichtmäßig vollbrachten Arbeit nicht schmällern. In seinen Dienstgeschäften war er emfig und unermüdet, in Gesahren kaltblutig und entschlossen, wie er soldres z. B. bei dem Brande auf der Festung Konigstein als Fe-

ftungeingenieur bewieß.

Seit dem 18. Mai 1787 hatte v. G. fich mit Eleon. Charl., Tochter des zu feiner Beit als Rangelredner febr geachteten, allgemein geschatten Geiftlichen, Archibiakonus an der Kreugfirche gu Dresben, M. Flache, vermablt, in welcher beinahe 40jahrigen glucklichen Ghe er Bater von 7 Rindern murbe. Er mar mit gang porzuglichen Gigen-Schaften bes Bergens und Charaftere ausgestattet. feinem Meußern zeigte er Unftand und Burde, mar im Umgange angenehm und felbft heiter, theilnehmend und helfend gegen Rothleibende. Bervorftechende Augenden an ihm waren, Enthaltfamteit, geregelte Sparfamteit, im Allgemeinen ein fculdlos und nublich geführtes Leben. -Bei einem fehr maßigen Gehalte, welcher durch Die Berfugung der proviforifd) = ruffifchen Regierung im 3. 1814 faft um die Salfte verringert murde, forgte er boch nach Rraften fur Die gute Erziehung feiner Familie, in Deren traulichem Rreife er fich gang glucklich fühlte.

Bis gum 3. 1824, feinem 66 Lebensjahr, genoß er einer feit 30 Jahren , wo er eine fchwere Rrantheit über: ftanden, fast gang ungeftorten Gefundheit, Die er wohl als einen Lobn feines von Ausschweifungen rein gebliebes nen Lebens betrachten tonnte. Im Berbfte beffelben Sab= res, wo er feinen einzigen noch lebenden, aber todttran: fen Bruder, den am 14. Nov. 1824 zu Dresden verftor= benen Oberften Rarl Leopold v. Gophardt befuchte, that er auf einer dunkeln Treppe einen unglucklichen Fall ruckwarts bis in bas unterfte Stockwert, wo er bas Schluffelbein gerbrach und mehrere Berlegungen erhielt. Doch murde er hiervon bald wieder hergestellt. Der mahrend Diefer Zeit erfolgte Tod feines Bruders aber machte auf feinen jest geschwächten Rorper einen fo ftarten Gindruck. daß eine Nervenschwäche ihn feit ber Beit nicht mehr verließ. Den truben Abend feines Lebens erhellte indeffen Die Freude feine beiden alteften Cobne, von denen der Erstgeborne, Major und Bataillonscommandant im fon. fachf. Infanterieregiment Pring Albert, Der zweite Premierlieutenant (fein britter Cohn ift in gleichem Dienfte angestellt) mit vortrefflichen Gattinnen gludlich vermahlt zu feben und sie im Frühjahr und Sommer 1825 in ihrer hauslichen Ginrichtung besuchen und zweier Enkelsohne sich erfreuen zu konnen: Ereignisse, welche für fein treues Waterherz zu den erfreulichsten seines Lebens

gehörten.

Im herbst 1826 nahmen des Verewigten Kräfte mehr und mehr ab, so daß er das Zimmer nicht mehr verlassen konnte und mit banger Trauer vernahm die bekümmerte Familie den Ausspruch des würdigen Arztes, daß bei der entschiedenen gesährlichen Richtung seiner Krankheit keine Hoffnung zu dessen herstellung sen. Zum letztenmale, Ansangs Januars 1827, sah er alle seine sämmtzlichen 5 Kinder, welche zum Geburtstage der Mutter herzbeigekommen waren, um sich versammelt, wobei ihn die Freude in einem so hohen Grade belebte, daß es schien, als wolle sich seine sonst so kräftige Natur noch einmal helsen, allein noch vor Ende dieses Monats endete der redliche Greis sein edles Dasenn in seinem 69. Lebenszund 53. Dienstjahre, in welchem Zeitraume er stets die treueste Anhänglichkeit an seinen König und Liebe zum Baterlande beurkundet hatte. Außer drei Göhnen hinterzläßt der Verewigte noch zwei unverheirathete Töchter.

Die 3 Cohne gaben fich uber bem Grabe bes Baters

Die Bande und das Berfprechen:

zu fenn, wie er war.

Erfurt.

Major v. Lindeman.

#### \* 41. Martin Johann Jenifch,

Senator und Chef eines weltbekannten Bankier = und handlunges haufes in hamburg;

geb. b. 22. Juni 1760, geft. b. 29. Jan. 1827.

Seine Baterstadt ist hamburg. hier wurde er 1798 zum Mitglied des Senates gewählt. Man kann gewiß sagen, daß mit ihm der reichste Bürger hamburgs starb, vielleicht einer der reichsten Partikuliers überhaupt; denn er hinterließ seinen funf Kindern ein Bermögen von wenigstens 11 Mill. Mark hamburger Banco. Er hat daßelbe, bei einem sehr unternehmenden Geiste, durch eine mit Dekonomie gepaarte Abatigkeit, mit einem ursprungslichen Fonds von 150,000 Mark, den ihm sein Bater, ebenfalls hamburger Senator, hinterlassen hatte, erwors

ben. Er war Befiger großer abeliger Guter in Danes mart, Frankreich zc., geadelt und Ritter mehrerer Drben, von welchen Ehren er aber als Samburg'fcher Burger und Senator conftitutionemaßig feinen Gebrauch machen fonnte. Bielleicht lagt fich mit einigem Grunde freimutthig fagen, es fehlte bem Berftorbenen Popularitat. Blendende Beweife einer Freigebigfeit, welche bestechen, bin= reißen, entzuden, ohne gerade Beweife von der mabren Augend driftlicher Wohlthatigkeit zu fenn, bat er, fo viel bekannt und erinnerlich, nicht gegeben, auch ficher nie geben wollen. Gine folche Beuchelei mar ihm fo fremd, als Weichlichkeit und Schmache anderer Urt. Mber er war ein gang ausgezeichneter Gefchaftsmann; feine Berufstreue ging fast ins Mengftliche und Rleinliche und goa ihm gewiß oft ba geheimen Zadel gu, wo er Bewunde= rung verdient hatte. Er hat in den bedenklichften Ber= haltniffen feiner Baterftadt Dienfre geleiftet, welche gu vergeffen Undant mare. Gein heller praftischer Berftand erfeste Die Gelehrfamfeit ber Schule, und wenn es bier zu fagen erlaubt ift, fein Bolum, die ruhige, fcharfe Muf= ftellung feiner Grunde bat oft Gelehrte in Erstaunen ge= fest. Borguglich hat er fich um die Berbefferung Des Kingnadepartements feiner Baterftadt unauslofchliche Ber= Dienfte erworben. Es verdient die großte Unertennung, baß berfelbe Mann, welcher zu kluger Disposition eines arogen eigenen Bermogens gewiß alle Beit und Unftrenaung in Unfpruch nehmen mußte, feine Dube fcheute, wo es um die Regulirung ber unbedeutenoften Quoten ber Besteuerung sich handelte, und hier mit aller Rach= ficht, aber auch mit verftandiger Reftigfeit die Befchwerben ber Betheiligten vernahm und mo er durfte und Fonnte, benfelben abzuhelfen fuchte. Mit Diefen Berdien= ften bat er fich ein Dentmal in den Bergen feiner gerech= ten Mitburger auferbaut, welches Bermachtniffe in flin= gender Munge überwiegt, in denen er einigen Ungufriede= nen nicht genügt zu haben fcheint.

Senator und Oberftadtichreiber ju Chemnis und Gerichtsbirector ju Reufirchen;

geb. im 3. 1744, geft. b. 29. 3an. 1827.

Bu Buchholz bei Unnaberg im Erzgebirge, wo fein Bater Prediger mar, wurde ber Berewigte geboren, ftu-

<sup>\* 42.</sup> Traugott Leberecht Grotsch,

birte zu Pforta und Leipzig und starb an den Folgen eiz ner gefährlichen Bruchoperation in seinem 53. Lebensjahre: Er besaß gute Kenntnisse und einen ausgezeichneten praktischen Scharfblick und arbeitete daher eben so schnell als gut. Seinen Posten hat er zur allgemeinen Jufriedenheit verwaltet und er wurde eben so sehr, wegen seiner Getaftsenntnis und Erfahrung, als seines geraden, bies bern Charakters wegen allgemein hochgeachtet und sein unerwarteter Tod beklagt.

#### \* 43. Friedrich August Securius,

penfionirter Gerichtsamtmann zu Annaburg im preußischen herzogthum Sachsen.

geb. b. 15. Dct. 1752, geft. b. 80. 3an. 1827.

Er legte ben Grund zu seiner literarischen Bildung nachst dem, was dafür im elterlichen hause geschah, auf der Klosterschule zu Roßleben und studiere zu Leipzig. Nach vollendeten Studien war er 9 Jahre Niceactuarius im Justizamte Sangerhausen, seiner Gedurtsstadt, alsdann 11 Jahre Auditeur bei dem kursusst. sächt. Dragonerregizmente Prinz Clemens in Quersurt und machte als solecter im I. 1795 den Feldzug am Rhein mit. Im I. 1796 wurde er Justizamtmann in Annaburg und bei der Beränderung der Justizeinrichtung im preußischen gerzogsthume Sachsen im I. 1821 Gerichtsamtmann daselbst und als solcher im J. 1823 pensioniert.

# 44. Johann Philipp Christian Schulz, Mustedirector an der Universität zu Leipzigs geb. d. 1. Sept. 1778, gest. d. 80. Jan. 1827.\*)

Beipzig hat an bem Manne, ben bie Ueberschrift nennt, einen seiner achtungswurdigsten und geachtetsten Musiker burch ben Sod verloren; es wird fein Undenken um so mehr in Ehren zu halten haben, da er lebenslang sein Salent, seine Geschicklichkeit und seinen Fleiß fast aus.

<sup>\*)</sup> Leipz. mufitalifche Beitung, 1827. No. 6.

folieflich diefer Stadt widmete, und obschon er das vermocht hatte, wenig oder gar nicht darauf ausging, auch

außerhalb berfelben Ruf und Beifall zu erlangen.

Der Bang feines Lebens mar ber einfachite und lagt' fich mit wenigen Beilen angeben. G. war zu Bangenfalza in Thuringen geboren und gog als gehnjahriger Rnabe mit feinen Eltern nach Beipzig. Bier befuchte er Die Tho: masichule bis in fein neunzehntes Sabr. Da fand er Gelegenheit und Mufforderung genug gu grundlicher Er-Ternung ber Schulmiffenschaften und auch ber Dufit, befondere bes Gefanges. Bon Engel, dem Schloforganift, angeleitet, trat er ichon im 13, Jahre als Discantift im großen Concert die Laufbahn an, auf der er bis zu feis nem zu fruhen Tode in einer und der andern Weise thas thig immerfort wirtte. Er ward ein ausgezeichneter Gans ger. Naturanlage und Reigung führten ibn, als er bie Universität bezogen, bald zu dem Entschluß, fich gang aber auch ernftlich ber Dufit zu widmen. Schicht murbe Dabei fein Lehrer und Ruhrer. Bald murde auch er Lehrer und Ruhrer jugendlicher Salente, befonders mas den Gefang betraf; und nicht wenige ber vorzüglichften Ganger und Gangerinnen unter ben ausgebildetften Dilettan= ten Leipzigs find feine Schuler und Schulerinnen. fem Beldafte blieb er mit Buft und Liebe, Ernft und Gifer treu bis an fein Ende. - Geit 1800 mar er Du= fitbirector ber Seconda'fchen Schauspielergefellschaft und blieb es, bis bas ftebende Stadttheater errichtet und iene Befellichaft zum tonigt. Sofichaufviel in Dresben erhoben murbe. Kur fie fchrieb er, mas er überhaupt bem Theater widmete und mas ftets mit verdientem Beifall aufae= nommen, auch gum Theil mit ober ohne feinen Willen. auf verschiedene andere Buhnen verpflangt murbe. Geit 1810 war er Mufitbirector bes wochentlichen Concerts und ber Gingatabemie; zweier Inftitute, beren großer Werth überall anerkannt ift, um welche biefe Ctadt oft von Fremden beneidet wird, und benen mit allen feinen Kraften gu nugen, G's. Freude und eifriges Beftreben mar; feit 1818 Universitatemufitbirector. Gene private und Diefe offentliche Thatigkeit fullte fein ganges Leben aus. Er blieb unverheirathet und verpflegte feine Mutter eine Reihe von Jahren hindurch bis an ihren Tod. Alles Bergnugen, außer in feiner Thatigteit, im Genuffe feiner Runft und im Rreife mufitalifcher Freunde, vermied er. Seit Jahr und Zag empfand er ein verborgenes Bruftubel, boch mehr als Beschwerde, benn als Krantheit; ließ

sich dadurch in seinem Beruse nicht stören, die es einige Wochen vor seinem Tode schnell und nun unaushaltbar durch befreundete Aerzte und forgfältige Psiege, überhandnahm und ihn im vier und funfzigsten Eebensjahre einem — allen seinen Freunden, nicht ihm — unerwarteten Ende zusührte. In dieses fügte er sich, besonnen die zur legten Stunde, mit Fassung und Gottergebenheit. Wie werth man ihn gehalten, zeigte sich auch bei seiner Beerzdigung, wo ein Kreis vorzüglich angesehener und auch der Tontunst besteundeter Manner ihm eine Todtenseier, ohne alles Geräusch und Aussehen, aber mit einer Würde und Abeilnahme veranstaltet hatte, wie sie nie durch bloß glänzende äußere Verhältnisse, nur durch wahre Achtung und Freundschaft zu Stande gebracht werden kann.

Mle Runftler hat G. gwar nicht Muffehen gemacht, noch in ben Bang ber Gultur ber Mufit überhaupt bemertbar eingegriffen, aber am Orte hat er febr genutt und Bie-Ien Freude gemacht. Geines offenbaren Berdienftes als Gefanglehrer haben wir fcon gedacht; feiner Punktlich feit und gewiffenhaften Berufetreue als Mufifbirector gleichfalls. Sat er als Componift fur bie Rirche ober Das Theater nur Gelegenheitsftucke von nicht großem Um= fange geliefert, fo lag bas weniger an feinen Fabigfeiten und Reigungen, als an feinen außern Berhaltniffen, Die ihm zu größeren nicht Duge, ja nicht einmal Beit ver= ftatteten. Bas er aber in ben angeführten Sachern ge= liefert hat, bas ift gut, volltommen zweckgemaß und burchaus achtbar. hierin werden wir von Reinem Wider= fpruch erfahren, ber auch nur bas Wenige fennt, mas gedruckt ift; wie sein Salvum fac regem, jum Jubilaum des Konigs, seine Musik ju Schillers Johanna von Dr= leans, feine Duverture gu Rlingemanns Fauft, feine thea= tralischen Marsche und bergt. Undere nicht gedruckte durf= ten aber noch hoher zu stellen senn; wie die edeln murde= vollen Chore zu Genfrieds Radir Amida. Doch mar fein eigentliches Reld bas Lied und zwar bas vierftimmige, offer ohne, als mit Begleitung. Richtige und lebenbige Muffaffung ber Gebichte, fcone, fogleich anfprechenbe Melodien und ein reiner, naturlicher Fluß aller Stim-men, wie er einem Schuler Schichts geziemte, zeichnen feine Lieder fast fammtlich aus und er hat ihrer viele ge= fchrieben. Gein Beinlied, um nur eins zu nennen: "Auf jenen Bergen ward geboren zc." ift hinreifend. Ginige Sammlungen find gebruckt: feine Gefellichaft, die fich

mit ihnen befreundet hat, wird bann fie miffen wollen, jede von Beit zu Beit wieber zu ihnen gurudkehren.

Mls Menfch war er ein grundredlicher , zuverläffiger, gewiffenhafter Mann: bereit und eifrig fur alles Gnte, bas ihm einleuchtete, widerftrebend mit heftigkeit bis gum Uebermaß jedem Riedrigen und Schlechten, bas ihm aufftieß. Durch lettere Gigenschaft vergallete er fich fo= gar oftmale bas Innere und erschwerte fich bas Beben. Unspruche — wenigstens feit reiferen Mannesjahren machte er gar nicht; man hatte vielmehr, fagte man ibm etwas Freundliches uber feine Leiftungen, Roth genug, ihn zu überzeugen, daß man es wirklich fo meine. Erfullung gegebenen Borts, in Beobachtung übernom-mener Berbindlichkeiten irgend einer Art, in Berufstrene, in Ordnung und gefammter Fuhrung des Lebens, verfuhr er mit einer Punttlichkeit, die bis in das Kleinfte ging, teine Aufopferung icheuete und ihm , wenn es nun , burch Schuld Underer, doch zuweilen nicht fo tam, wie es follte, auf geraume Beit mahrhaft am Bergen nagte. Go ließ in den letten Jahren auch fein Areffliches und Ruhmens= wurdiges — fo ließ felbst die unverstellte Unerkennung besselben ihn felten innerlich gang beruhigt und wahr= haft froh fenn. Dies, mas wir gewiß nicht lieblos mit unbedingter Aufrichtigkeit aussprechen, moge beitragen, Die Seinigen uber ihren unerwarteten Berluft gu troften, und Mue, die ihn naber gefannt, gu ber Unficht vereini= gen, daß ein hohes Alter Schulg's zwar ihnen, nicht aber ibm ju wunschen gewesen fen, und bag, mit bem frommen Bauersmanne gu fprechen, Der liebe Gott, wie uberall, fo auch hier Recht behalte.

Rochlig.

## \*45. Thomas Otto Forchhammer,

Dr. ber Mebizin und Chirurgie und praktifcher Urzt zu Flensburg; geb. b. 10. Aug. 1792, geft. b. 80. Jan. 1827.

Bu Husum an der Ane, einem Stadtchen im herz zogthum Schleswig, wurde der Berewigte geboren. Sein Bater war der im Baterlande als Padagog bekannte, früher als Subrector an der Gelehrtenschule zu husum, später als Rector des Schulseminariums zu Kondern lebende Joh. Ludolf F.; seine Mutter ist gegenwärtig noch am Leben und Besigerin einer Buchdruckerei in Tondern. F. entschied sich bald für das medizinische Studium und besuchte die beiden Hochschulen Kiel und Berlin, promovirte nachher auf der erstern und ließ sich im I. 1819 als praktischer Arzt zu Flensburg, wo er einen sehr außgedehnten Wirkungskreis fand, nieder. Im I. 1820 vermahlte er sich mit einer Tochter des noch lebenden Justizzraths Jens in Flensburg, Maria Vicary. Als umsichtzger Arzt und großer Botaniker hat er sich ganz vorzüglich außgezeichnet, so wie er auch als edler Menschenfreund sich Jedermanns Achtung erwarb. Biedersinn, Uneigennützskeit und raftlose Thätigkeit waren die hervorstechendesten Augenden seines Charakters. Sein so frühes Hinscheinschen Eugenden seines Charakters. Sein so frühes hinscheiden erschütterte daher Aller Bemüther und die Theilsnahme sprach sich deutlich bei seinem feierlichen Leichensbegängnisse aus.

Auger seiner Inauguralschrift ift von ihm eine Sammlung medizinischer Borlesungen 1824 in Altona erschienen. Erfurt. Major von Lindeman.

N.C.

## \* 46. Frang Ludmig Brunnemann,

M. und Archidiakonus zu Borna;

geb. b. 30. Jan. 1755, geft. b. 31. Jan. 1827.

Die Beburtsftadt biefes treuen Arbeiters im Beinberge bes herrn ift Freiberg, mo fein Bater Raufmann mar. Frubzeitig raubte ibm ber Zod benfelben , und bie Mutter, welcher die Sorge fur mehrere Rinder oblag. und die fich in außerft unbemittelten Umftanden befand, nahm den Borichlag einiger Bermandten in Sannichen an. Die fich entschloffen hatten, ben Knaben gu fich ju nehmen. Er empfing alfo in dortiger Stadtschule den erften Un= terricht; weil er jedoch ftubiren wollte, tehrte er im 11. Sahre (1766) nach feiner Baterftadt gurud, um auf deren Gymnasium fich zur Universität vorzubereiten. Waren gleich feine außeren Berhaltniffe nicht die beften, und mußte er fich, mas er gu feinem Fortkommen brauchte, durch Stundengeben und Singen verdienen: fo zog ihn boch ber Geift der Wiffenschaften immer mehr an fich und hielt ihn bei feiner bedrangten Lage fraftig empor. Faft gehn Sahre lang benutte er den Unterricht ber Lebrer des damals vorzüglich blubenden Gymnafiums, und jog 1776 mit den ehrenvollften Beugniffen verfeben, aber R. Retrolog, 5. Jahrg.

mit wenig Musfichten auf die Leipziger Sochichule. Sier öffnete fich feinem wigbegierigen Beifte ein neues Relb und er lag mit großem Fleife ben Wiffenschaften ob. Dbgleich er von Saufe nichts befommen tonnte, hatte er Doch bas Bluck einige Stipenbien gu genießen und Dan= ner gu finden, die fich feiner annahmen. In Berbindung mit seinem Freiberger Schulkameraben, dem nachmaligen Professor der hebraischen Sprache, Dinndorf († 3u Leipzig am 19. Dec. 1812) vollendete er feine Studien im Saufe des Rectors an Der Thomasichule, Martini (+ am 23. Dec. 1794), wo er Ceume's, ber bamals auf ber Schule war und feiner in ber Gelbfibiographie gebentt, Bekanntichaft machte, worauf ihm 1781, nach Einreidung feiner Differtation de quibusdam ad Stoicorum de moribus philosophiam pertinentibus, von der Universitat Bit: tenberg bie philosophische Doctormurbe erhielt. Rach überftandenem Gramen im Dberconfiftorium gu Dreeben tam er bafelbit ale Sofmeifter in bas graft. Wallwisifche Baus, worauf er nach brei Jahren (1784) Die erledigte Pfarrftelle gu Cepfertshain, gwifchen Grimma und Beip= gig erhielt. Sier, wo er nur wenige Sahre verlebte, hatte er fich 1785 mit ber Tochter eines Grimmafchen Rauf= manns glucklich verheirathet. Bereits 1787 fam er als Archidiatonus nach Borna, wo er vierzig Jahre im regen Streben für das Beste seiner Mitburger lebte. Diese schächten ihn mit Acht, und begingen sein 25jahriges Umtsjubilaum scierlich Er genoß sowohl die Liebe und Achtung der Stadt, als auch ber gangen Inspection, der er ofters als Bicarius vorgeftanden hatte. Bielen Urmen und Leidenden mar er Bater und Erofter, und bis Die lesten Tage feiner Rrantheit ftand er feinem Umte treulich vor. In Stunden der Duge nahm er an allen Gr= fceinungen ber Literatur, befonders ber theologifchen, Un= theil, und fand in feiner anfehnlichen Bibliothet feinen geistigften Benug. Sanft und heiter entschlief er im taum angetretenen 72. Sahre mit bem Musrufe bes Beilandes: "Es ift vollbracht!". Der Gegen feiner Lieben und aller Ebeln', die ihn fanuten, folgt ihm nach.

All a Color of the

re a fin do come and de la <u>description</u> de la come and de la come

mak 200 - 1 187 - 117 in

#### . 47. Maria Barbara Friedrich,

Aebtiffin bes St. Benebictinerklofters zu Liebenthal im Regierungs= bezirk Liegnig;

geb. b. 24. Mug. 1759, geft. b. 31. 3an. 1827 \*).

Die würdige Aebtissin wurde zu Liebenthal geboren. Brave, gottesfürchtige Eltern suchten frühzeitig ihr emspfängliches herz zur Augend und Frömmigkeit anzuhalten, und auf diesem Pfade fortwandelnd, lernte sie gar bald das Arügerische ber Weltfreuden kennen und ward inne, daß der Mensch hienieden ein höhrere Ziel vor Augen has ben und nach dem Reiche Gottes trachten musses diesen Lebensansichten faßte sie in der Bluthe der Jahre den festesten Entschluß, Gott die ihr vergönnten Jahre durch Gebet und Betrachtungen himmlischer Wahrheiten

gu meiben.

Sie trat baber in den Orden des beil. Benedictus im Jahre 1788 b. 28. Det. ; hier erwarb fie fich burch ihr liebevolles, menfchenfreundliches Betragen bas Bu= trauen und die Achtung aller geiftlichen Mitfchmeftern, beraeftalt, bas man fie einstimmig ben 8. Marg 1804 gur Mebtiffin ermabite. - Run fuchte fie nach Rraften gu wirken, allein in wenig Jahren murben ihre glucklichen Zage burch buftere Bolten getrubt. Es trat namlich jene vielbewegte, verhangnifvolle Beit ein, wo die ge= fammten Rlofter aufgehoben wurden und bier bewies fie eine Entschloffenheit, einen Belbenmuth in Behauptuna ihrer Rechte, ber Staunen und Bewunderung erregte. Dbgleich fur Die Butunft noch zu fürchten war, fo gelang es ihr doch, mit ben Ihrigen in ftiller Ginfamteit fort-leben gu durfen. — Unermubet fur bas Befte forgend, gleich geachtet bei boben wie bei Riederen, mußte fie besonders in der letten Beit fcmere Prufungen befteben.

Sie verschied in ihrem 68. Lebensjahre und mit ihr

fant eine große Stute für Liebenthal.

<sup>\*)</sup> Schlesische Provinzialblatter, Juniheft 1827.

# 48. Dieberich Soachim August, Freiherr von Maltzahn,

großherzogl. Medl. = Schwerinscher Sauptmann zu Rlut; geb. . . . geft. im Jan. 1827. \*)

Er war zu Klüß bei Grevismühlen geboren, wurde im großherzogl. Pageninftitute zu Schwerin erzogen, trat dann in die Militärdiemfte seines Vaterlaudes, avancirte im Jahre 1806 mit der Anciennetät vom 23. Mai 1804 zum Sekondlieutenant beim Regimente Erdprinz, und wurde unterm 22. Jan. 1812 zum Premierlieutenant ernaunt. Im lestgedachten Jahre ging er mit dem Mecklendurg = Schwerinschen Kontingente in den ewig denkwürdigen Feldzug nach Außland, erlitt daselbst gar wunderbare Schickfale, kehrte aber im Mai 1813 glücklich in die Hesmath zurück, wurde nun unterm 20. Mai 1815 zum hauptmann im regulären kandwehrregimente beförzdert und 1820 zum leichten Insanteriedataillon nach Schwerin versetzt, wo er jedoch schon 1821 seine Dimission nahm und seitdem zu Klüß lebte.

Seine in Rufland erlebten Schicksale hat er in nachftehendem anonymen Aufsake dem freimuth. Abendblatte übergeben: Meine Schicksale während des rufsischen Feldzuges im Jahre 1812. Aus dem Tagebuche eines meck-

lenburgschen Offiziers. 1819. No. 81. u. 82.

# \* 49. Franz Michael Leuchsenring,

Privatgelehrter zu Paris;

geb. 1746, geft. ju Unfang Febr. 1827.

Von ihm wissen wir nur, daß Langenkandel im Elssaß sein Geburtsort ist und daß er kurze Zeit die Ehre hatte, Miterzieher des damaligen Kronprinzen, jetigen Kösnigs von Preußen Majestät zu senn. Er privatisirte hierauf in Berlin, von wo er aber beim Ausbruch der französischen Revolution weggewiesen wurde, was sich wohl

<sup>\*)</sup> Schweriner Abenbbl. 1827 , Ro. 461 , Beil.

baburch erläutert, daß er im Jahre 1792 als Sekretär des Nationalconvents in Paris angestellt war (dem jedoch im Meusel, Bb. 10. widersprochen wird). Früher ist er auch hessen batmstädtischer Nath gewesen. Schabe, daß wir von diesem allem Anschein nach sehr interessanten Wenschen, der zu Ansang der neunziger Jahre in Deutschland wirklich einiges Aufsehen gemacht haben soll, keine zusammenhängenden Nachrichten erlangen konnten. Geschrieben hat er: Journal de lecture ou choix periodique de litterature et de morale, Paris 1775—79. 8. 36 hste.

— Aureden an die Richter des Dr. Bahrdt, von einem beutschen Manne. Lpz. 1789. 8. — Vorläuf. Erklärung üb. Schlössers Brief an Leuchsenving in d. Berl. Monatsschrift, 1787.

#### \* 50. Theodor Gottholb Thienemann,

Doctor der Theologie, Oberpfarrer und Superintendent zu Rochslig, Erbs, Lehns und Gerichtsberr auf Teglwig und Nenterssdorf. Mitglied der naturforschenden Gesellschaft des Ofterlandes zu Altendurg;

geb. b. 29. Sept. 1764, geft. b. 2. Febr. 1827.

Neltester Sohn des damaligen Hofpredigers (früher Feldpredigers) zu Altenburg, M Christ. Aug. Th., wurde, noch nicht ein Jahr alt, durch die Versegung seines Vaeters zum Superintendenten in Orlamünda vom fast östelichsten Ende bis fast an's westlichste, und aus der größichten Ende bis fast an's westlichste, und aus der größicht. Väterliche Liebe forgte für guten Unterricht, welcher auf die natürlichen Anlagen desselben so vortheilhaft wirkte, daß Th. schon in seinem 16. Jahre (1770) sur reif zur Universität gehalten wurde. Ohne Gymnasialunterricht genossen zu haben, ging er auf die Landesuniversität Iena, hörte da 3 Jahr jurtdische Collegia und ein halbes Jahr noch theologische. Im Jahr 1774 bestand er rühmlich das Eramen sür die Candidatur, hatte aber den ersten Versuch im Predigen schon in den ersten 2 Monaten seiner theologischen Laufbahn, und zwar mit ausgezeichnetem Beisall, auf einem kleinen Dorse bei Dralaminda gemacht. Zurückzeschret wom akademischen Beisall, auf einem kleinen Dorse bei Dralaminda gemacht. Zurückzeschret wom akademischen Eeben beschäftigte er sich in seiner Heinen mit dem Unterricht seines jüngern Bruders (jest noch Pfarrers in Löbischau

bei Zena) und einiger jungen Bermandten, welche aus feinem Unterrichte 1779 auf Die Universitat abgingen. Der trantelnde Bater erbat fich 1780 feinen Gohn gum Collaborator; boch acht Tage vorher ehe bie Probe gehalten werden follte, vereitelte fich diese so freundliche hoffnung: der Bater ftarb Ende Juni 1780 und Th. verforate, fo lange ber Nachfolger noch nicht angetreten war, gemeinsichaftlich mit bem Diakonus ber Stadt, ben Dienft ber Pfarrei. Oftern darauf besuchte er noch einmal die Uni-versität Zena, konnte aber Kranklichkeit halber nicht vollig das Semefter aushalten. Er begab fich hierauf nach hummelshann, wo er Unterricht ertheilte, aber zugleich in der Gefellichaft bes, zwar ber gelehrten Welt nicht bekannten, aber in aller Sinficht außerft ichasbaren Pfarrers Bergler, eben fo angenehme als lehrreiche Stun-ben verlebte. Im folgenden Jahre 1782 übertrug man ihm die Stelle eines Collaborators beim Minifterium ber Stadt Altenburg. Er fand als Prediger außerordentli= chen Beifall, welcher sich zugleich in den Eymbeln, die ihm als Collaborator gehörten, sehr thätig und freundslich aussprach. Im Jahr. 1788 wurde er zum Pfarramte am freiadeligen Magdalenenstifte daselbst berufen. Auch hier dauerte ber Beifall in gleichem Dage fort. Nicht lange bekleidete er diesen Posten; 1789 wurde er zum In= fpector ber Landfirchen und Landschulen ermählt. 218 folder erwarb er fich burch bas Schullehrerseminarium, bas unter feiner Leitung errichtet murbe (1793), burch ein für die Candidaten veranstaltetes Predigercollegium und mehrere andere Dinge um Stadt und Band nicht geringe Ber-Dienfte. 3m 3. 1795 verheirathete er fich mit ber alteften Tochter des damaligen Oberpfarrers M. Erufius in Rohren (aus welcher Ehe noch 3 Cohne am Leben find), was Beranlaffung gab, daß er noch in diefem Jahre Alten= burg verließ und die Stelle feines indeg verftorbenen Schwiegervaters annahm. Gintragliche Jahre, einiges Erbtheil und ein frugales Leben begunftigten feine otono= mische Lage fo, daß er fich mit dem Rittergute Tegtwig bei Altenburg und mit einem andern kleinern Gute in feinem Baterlande anfaffig machen tonnte. Doch tonnte Diese Gunft des Glucks ihn nicht mit manchen Difverhaltniffen, Die fich bei feinem Umte fanden, ausfohnen; er wünschte fich in fein Baterland guruck, nahm auch die eröffnete Stelle bes Sofpredigers an (1813), Die er aber ingwischen nicht antrat, fondern noch einige Sahre in Rohren verlebte. Im 3. 1817 wurde er als Superin:

tendent und Oberpfarrer nach Rochlig berufen, welche Stelle er auch am Tage bes Reformationsjubilaums 1817 antrat und bis an fein Ende befleibete. Durch Bermit= telung feines vieljährigen Freundes, des rühmlichft bekannten Doctors und Professors Bater\*), damals noch in Königsberg, überraschte ihn die Königsberger Univerfitat mit dem Diplom eines Doctors der Theologie, welches an gleichem Tage ausgefertigt worben war. Dankbarkeit schickte er eine ursprunglich lateinisch ge-Schriebene, im hallischen Predigeriournal deutsch erschienene Abhandlung über die Theologie des Clemens von Alexan= brien ein. Bon Rochlig aus feste er fich nach Berkauf bes fleinern Gutes im Altenburgichen im Befit bes bei Borna gelegenen Rittergutes Rentersborf, welches er fich, wenn ihm das Alter die Krafte zur Geschäftsführung rauben wurde, zum Rubefit ertohr. Gein Tod erfolgte fehr Schnell. Befund aufgestanden, hatte er alles vorbereitet, um die Bormittagspredigt, wozu er bas Thema: "Frommigfeit bis zum Sterben" ausgearbeitet hatte, zu halten, als ihn turz vor Unfang des Gottesdienftes Brufttrampfe befielen. Diefe verschwanden jedoch und er war gesonnen Die Nachmittagskirche zu übernehmen, beredete auch noch für den spätern Nachmittag eine gefellige Unterhaltung. Doch das Uebel fehrte nach 10 Uhr Morgens guruck und er farb wenige Biertelftunden barauf unter ben liebreich= ften Ausbrücken gegen feine Gattin, feine Rube und Geistesgegenwart bis auf ben letten Augenblick behaltend, anscheinend ohne Schmerz und Leiden.

Th. gehörte zu ben ausgezeichnetern Männern. Wenn er auch durch seine Schriften nicht die Berühmtheit Ansberer erlangt hat, so war er doch in allen seinem Wissen von tieser Gründlichkeit. Theologie, als sein Hauptsach, hatte er als Kenner vollkommen inne; die Patres hatte er, wenn auch vielleicht nicht alle, doch bei weitem zum größten Theil gelesen, wie er sie denn auch alle in seiner Bibliothet besaß. Philosophie hatte er nach Kant studirt und liedgewonnen, ohne deshalb die neuern Systeme zu übersehen und sie sprach sich in allen seinen Auffägen, namentlich auch in den Predigten aus. Diesen widmete er dis zum lesten Augenblicke viele Sorgsalt; er schriedsich sie vielleicht auch den Nebergang, wörtlich nieder und hielt sie auch so, wußte interessang, wörtlich nieder und beilet sie auch so, wußte interessang

<sup>.)</sup> Deffen Biogr. 4. Jahrg, b. Retr. G. 134. ff.

wand zu kleiden. Darum wurde er zu jeder Beit gern ge= hort, und er war einer von denjenigen Predigern Altenburgs, Die den ausgezeichnetsten Beifall erhielten. Gine wohl= tonende Sprache unterftutte ihn bis in die fpatere Beit. Aber nicht einseitig war er ber Theologie ergeben. Gein reger Beift nahm an allem, was ben Gebildeten interef= firen fann, lebhaften Untheil, manches trieb er mit bes fonderm Wohlgefallen: fo die aftronomischen Wiffenschaf= ten; er sammelte Rupferftiche, beren er eine nicht werth= lofe Menge hinterlaffen hat. Geine Bibliothet war zwar nicht übrig groß, aber badurch vor vielen ausgezeichnet, daß in ihr aus jeder Wiffenschaft irgend ein Sauptwert zu finden war. Er war ferner Renner der Rumismatik und befaß viele zum Theil fehr feltene Mungen. Bon aftronomischen Inftrumenten hatte er fich mehrere fostbare Teleftope, Tellurien, Jovilabien, Sertanten zc. zu verschaffen gewußt und eine fcone Summe Geldes barauf verwendet.

Gein Charakter mar unbescholten. Man hat ihm feine Sparfamkeit zu einigem Borwurfe machen wollen; indef= fen wird ihn Niemand auch nicht im Geringsten der Unred= lichkeit beschuldigen konnen (vielmehr mar feine Gemif= fenhaftigkeit, womit er fich ben aufgefundenen Ungerech= tigkeiten bei Zedermann entgegenstellte, Ursache gu man= dem heftigen Kampfe geworden); dann forderte aber auch feine forperliche Conftitution eine befondere Mäßigung, die ihn jedoch nicht abhielt, feine Gafte auf bas gaftfreifte zu bewirthen und endlich bewog ihn die große Liebe für Die Geinen, auf manche Dinge den Werth nicht zu tegen. den eine falsch geleitete Ehre oft darauf legt. Seine Memter verwaltete er mit ber gewiffenhafteften Treut. Seine Leidenschaften hatte er ganglich in feiner Gewalt. Es fragt fich, ob ihn irgend jemand, außer vielleicht in ben Sugenbjahren, je gornig gefeben, ober irgend ein Scheltwort von ihm gebort hat, immer blieb er fich gleich, ftets lebendig alles Wiffenswerthe ergreifend, ftets ruhig bei allen Vorfallen des Lebens. Wie fein Urtheil über die Lebensweise seiner Umtebrüder ftreng war, so war es auch fein Lebenswandel. Die ift feinem Munde ein un= zeitiger Wig, am wenigsten über religiofe Dinge ent= fchlupft und er konnte fein Diffallen über diefe Art Leicht= finn nicht bergen. Dankbar gegen die Borfehung nahm er die besondern Glücksfälle an, er mußte recht gut zu fchaben, daß ihm feine Memter zu ber Beit zugefallen, wo fie am vortheilhafteften fur ihn zu verwalten waren, und insbesondere, daß er Gelegenheit gefunden hatte, in

Beit von ungefahr 3 Sahren feine brei Gohne anftanbig

versorgt zu sehen.

Seine Hauptschriften sind folgende: Unweisung für Schullehrer auf dem Lande, zur pflichtmäßigen Berwalt. ihres Umtes. 1793. — Bestimmung des Standorts, von welchem alle Versuche, die Wundergeschichten des R. T. aus natürlichen Ursachen zu erklären, zu betrachten sind. 1798. — Beiträge zur christl. Erbauung 1802. — Außerdem hat er eine zahlreiche Menge Beiträge zu Schlichtegrolls Nekrolog, in Filleborns Beiträge zur Geschichte der Phislosophie, in die sheologischen Zeitschriften von Wagnit, Sabler, Ständlin, Hacker, v. Ammon, Schuderoff u. A. geliefert, meist theologischen oder philosophischen Inhalts; eben so hat er Beiträge gegeben in die sächs. Provinzial-

blatter, in Sahns Unterhaltungsblatt für ben Burger und Landmann und in die ofterlandischen Blatter. Endlich find noch mehrere Predigten von ihm im Druck erschienen.

\* 51. Franz Ludwig, Fürst von Hatfeld zu Trachenberg,

kon. preuß. Generallieutenant, außerord. Gefandter und bevolls machtigter Minister am t. t. dir. hofe; — Ritter bes t. preuß, schwarzen Abler: und Andreasordens, Großtreuz des königl. uns garischen St. Stephans: des königl. hannov. Guelphen: und des hohen Maltheserordens Ritter;

geb. 1756, geft. b. 3. Feb. 1827.

Er ist bekanntlich der Nämliche, den Napoleon durch eine Militärcommission 1806 zum Tode verurtheilen ließ, auf Kürbitte der Fürstin seiner Gemahlin aber begnadigte. Die Wiener Hosseitung sagt über ihn: Der Berlust dies sei, in den Stürmen unserer bewegten Zeiten seinem Könige, seinem Baterlande, sich und seinen Gesinnungen stets treugebliebenen Staatsmannes ist von dem k. k. Hose, und dem gesammten Publicum mit dem größten Beidwesen empfunden worden. Seit mehr als vier Jaheren bei Er. k. t. apostol. Majestät beglaubigt, war derelbe ohne Unterlaß bestissen, die Bande inniger Freundschaft, welche die Monarchen von Destreich und Preußen so eng und für das Wohl ihrer Reiche so heilsam vereienigen, stets zu erhalten und noch fester zu knüpsen.

Das Gefühl, welches sich bei allen Klassen der Gesellsschaft als rege Theilnahme im Verlauf der Krankheit des Fürsten ausgesprochen hatte, ist Bürge eines bleibenden Undenkens an den zu früh Verblichenen.

#### 52. Johann Nepomud, Edler von Ralchberg,

Reichkritter und Lanbstand in Stepermark, der ftepermärkschen H. D. Stände erster Verordneter bes Nitterstandes, der arkad. gel. Gefellsch. zu Nom und der großherzogl. weimar'schen beutschen Gefellschaft zu Tena Chrenmitglied, mehr. deonom. Gesellsch. wirkl. Mitglied 2c. zu Gräß;

geb. b. 14. Marg 1765, geft. b. 8. Febr. 1827 .).

Der Name des hingeschiedenen wird noch lange rühmend genannt werden, wenn mancher Anderer Name verschollen seyn dürste. Denn dies ist das Angedinde des Genius, der ihn begeistet; dies ist der Nachschimmer der heiligen Glut, die ihn für Fürst und Naterland beseelt; dies die Frucht des edlen Eisers, womit er, nach seinem eigenen Ausdrucke, "interessante Gestalten der Borzeit aus dem Schattenreiche der Bergessenheit vorgesührt," die Orte und Denkmale vaterländischen Ruhmes bezeichnet und sür alles Große und Herrliche der Heimath die Gefühle der Enkel angesprochen hat. Er hat gethan, was Schiller dem Dichter Baggesen ins Stammbuch geschrieben, das, weil es noch wenig bekannt, hier stehen mag:

Im frischen Duft, im ew'gen Lenze, Wenn Jugend und Geschlechter fliedn, Sieht man des Ruhms verdiente Kranze Im Lied des Sangers unverwelklich blubn. An Augenden der Borgeschlechter Entjandet er die Folgezeit; Er fist, ein undestochner Wächter, Im Borhof der Unsterdlicheit. Der Kranze schönfte reicht der Richter Der Thaten durch die Dand der Dichter.

v. A. ward im Hochlande der Stenermark zu Pichl, dem Schlosse und Wohnorte seines Baters, geboren. Er war das erste Kind der vierten Ehe Jos. Erhards v. Kalchsberg mit Katharina v. Summerstorf, deren Zod erst vor

<sup>\*)</sup> Stepermart. Beitider. vin. Deft. 1827.

5 Jahren erfolgte. Entsprossen einem festen gesunden Stamme, angehörig einer wohlhabenden, von Lurus und Urmuth weit entsernten Familie, deren Grundton ernstreligiös war, schien sich manches zu vereinigen, was den Neugebornen wohlthuend anregen und ihn als Einen bezeichnen konnte, von dem des Dichters Worte gelten mochten:

"Schon vor des Kampses Beginn sind ihm die Schläfe betränzt."

Es liegt nämlich Pichl im Mürzthale, das zu den rozmantischen und schönsten des Landes gehört, wo die sogenannten steperischen Improvisatoren gedeihen, d. h. muntere, lustige Bauernbursche, die durch die Zauberkraft ihres Nationaltanzes beledt und entzückt aus dem Stegreise Lieder dichten und diese den Spielleuten auf Geige und Hackbretchen vorsingen. Der murmelnden Beitsch, der reißenden Mürz Wellen-Echo, das Quellgeriesel; des Gehämmers Takt, des Alpenliedes gemüthliche Sangweise umtönten das Ohr des Kindes; duftiger Wiesen Blumenteppiche, hochragende Alpenspicken, aufstrebende Berge mit Waldkränzen, Schlössern und Burgruinen auf Rücken, Saupt und Abhang; an schönen Morgen des Wasserfalles Silbersfor prangend in allen Farben des Negendogens; bei

gaukelten oder standen vor dem Auge des Knaben und waren wohl geeignet, jene tiefere Fulle und Regsamkeit des Gemuths zu begrunden, ohne die noch kein Dichter

dunklem Abende die aufbligenden Funken der Feuereffen

geworben.

Das Schloß Pichl selbst hatte vier alterthümliche Thürme, eine Kapelle und im Norhose eine die Schloßmauern überragende Linde. Bon dem Innern desselben erzählt v. Kalchberg (fämmtl. W. Ih. V. S. 144.) also: "Wir hatten ein großes dunkles Zimmer, wo auf einem ungeheuern Osen das ganze Leiden unserd Erlösers in erhabener Arbeit und frischen Farben dargestellt war. Die kleinen Kenster mit den linsenartigen Scheiben, durch welche das Licht nur schwach durchdringen konnte, die schwarzen Kästen, das bräunliche Getäsel an der Decke des Zimmers und die Wenge Rittergemälbe umber in ihren schwarzen Gewändern, machten einen so schwarlichen Eindruck, daß simmer allein zu betreten getraute. Hier war es, wo ich als Knabe und Tüngling gern verweilte, weil ich schwadslassen Phantasie so ost mit der Geschichte der Borzeit beschästigte. — Ost schlich ich mich auch hinauf unter das Dach zu senem Thurme, wo sich die Reliquien

der Vorzeit befanden. Vorzuglich bewunderte ich dort ei= nen prachtigen fammtnen Turnierfattel, ber in feiner Urt ein mahres Meisterftuck ber Runft war; auch versuchte ich meine Rraft an den alten Waffen u. f. f." - Den erften Unterricht im Lesen und Schreiben erhielt der Knabe durch eine alternde Zante, die aber, weil sie ihn mit frommen Nebungen überlud, feine Reigung nicht gewann. Das Batein follte er im Pfarrhause zu Sohenwang lernen. Allein Die widerstrebende Eigenthumlichkeit des Lehrlings vertrug fich mit dem Murrfinne des Lehrers fo fchlecht, daß diefer feinen Bilbling mißhandelte und v. R. fein Leben hin-durch diesen Zeitraum seiner Jugend für unglücklich angefehen. Dennoch durfte diefer feindliche Unftog der Un-Benwelt feinen jugendlichen Beift genothigt haben fich in fich felbst mehr zu fammeln, zu fraftigen und gu har= ten, woraus größere Gelbstständigkeit des Willens und Charakterentschiedenheit in der Folge hervorgekommen. Doch konnte bas erlittene Unrecht zugleich ben erften Grund git einer gewiffen Berftimmung und jener trubfinnigen Lebens= anficht gelegt haben, Die in feinen Schriften zuweilen burchblickt und manche feiner Stunden verduftert hat. -Im vierzehnten Lebensjahre hatte er feinen Bater verloren; hierdurch tam er gur Fortfegung feiner Studien in bas f. f. Geminarium nach Gras. Doch fprach die In= bividualität bes berben Landjunters feine Altersgenoffen wenig an; feine rauben Manieren gaben Stoff gu Spotte= reien; Diefe emporten fein Gelbftgefühl; er fonderte fich von ihnen ab und mied felbft ihre gefelligen Bergnugun= gen; hielt fich aber fchablos durch Auffuchen bes traute= ren Umgangs mit jenen großen Beiftern, welchen Deutsch= land feine claffische Literatur verdankt. Es war damals ein gang eigener, in feiner Urt einziger Zeitpuntt. Deutsch= land fing an, fich feiner Gallomanie gu fchamen; Die deutsche Sprache warf das schmachvolle Joch der Fremde ab und fuchte und fand tuchtige Berfechter ihrer Min= digkeit. Leffing hatte ihre kornige Fulle und manuliche Rraft ben faunenden Beitgenoffen bewiesen; Rlopftock in die heilige Barfe gegriffen; Uz von ihrem lyrischen Auffdwunge, Wieland von ihrer Biegfamteit und Reinheit für alle Formen des geselligen Lebens Musterproben ge= ftellt. Gothe ließ in Werther und Gos fcon feine Proteusnatur ahnen. Der Raiser selbst hatte Parthei ge= nommen und that es nicht Sehl, daß ihre allgemeine, ja einzige Berrichaft in allen gandern feines großen Reiches ein Band bes Dantes mehr fenn follte, bas feine Wölker an ihn knupfen werbe. Der Jefuitenorden mar aufgeloft und hierdurch ichien fast jeder Stuhl der Belebrfamteit leer geworden zu fenn und fortan dem angu-gehoren, der ihn querft zu befegen Luft hatte.

Bu Gras mar Ronto der Gefeierte bes Tages und ftieg bem Benithe feines Ruhmes, den er burch hiftorische Forschungen fich erworben, immer näher. v. R. genoß feinen Umgang, war fein Tifchgenoffe und hatte den unbeschränkten Gebrauch feiner Bibliothet. Mußte nicht die allgemeine Buldigung, die Ronto erfuhr, aneifernd und stachelnd fur v. K. wirken? - Phobus wies den Lorbeer, bas Feld ber vaterlandischen Rlio viele volle, ungepflucte Mehren; feine Sand griff mit bem Muthe bes ein und zwan= sigiahrigen Junglings nach beiben burch ben erften bra-matischen Bersuch: Ugnes, Grafin v. Habsburg. Gras 1786, bem eine mahre, aus ben Stubenbergichen Kamilien= Urkunden von einem gelehrten Freunde im Auszuge ihm mitgetheilte Begebenheit zum Grunde lag. (Nach ber fpatern Umarbeitung: Wülfing v. Stubenberg.) Solch eine Leistung aus biefer Gegend überraschte, benn fie war fast unerhort. Die Charaftere des Studes zeigten haltung, das Colorit der Vorzeit war getroffen, die Schreibart nicht unedel und preislich die Bescheidenheit, mit welcher ber Berfaffer in der Borrede erklarte: "Ich bin gufrieden, wenn meinen geliebten Candeleuten diefe Blume, welche auf eigenem vaterlantifchen Boben entfprog, nicht gang miffallen wird und ich vielleicht badurch ein glücklicheres Genic aufporne, meinem Beispiele gut folgen und irgend etwas Befferes zu liefern."

Erog einigen Leffing'schen Untonungen ward biefer Erftling mit Beifall aufgenommen und ermunterte ben Berfaffer, feine Rraft an etwas Groferem zu versuchen. Es erichienen 1788 die Tempelherren. Das Gujet boten bie damals beliebten firchthumlichen Unfichten; auf die Motivirung ber ziemlich icat gezeichneten Charaftere mochte des Dichters bamalige Cubjectivitat besonders mithelfen, benn er schritt gu feiner erften Che. Go Dieles und Richtiges fich gegen biefes in funffußigen Samben perfaßte Drama einwenden lagt, g. B. Sprachharten, Nebellaute, felbst pfychologische Seltsamkeiten, bie barin vor-kommen: das Ganze zeigt boch unverkennbare Spuren bes Genius und hat v. R's. Mufnahme in ben Dichterfreis ber

Deutschen entschieden.

Schon 1787 hatte bie arkabische Gesellschaft zu Rom ihm ihr Diplom gugefendet, Die herzogt. beutsche Gefell:

fchaft zu Zena folgte 1793 nach und ernannte ihn: "deffen Liebe zu ben ichonen Biffenschaften, beffen Gifer für Die Ghre feines Baterlandes ben wurdigften Beifall ber Renner und ben Ruhm eines edelmuthigen und gefchickten Beförderers ber beutschen Literatur ihm schon langft erwor= ben hat, nach Berdienft und einer ihren Gefegen gemäßen Wahl zu ihrem vornehmen Mitgliede."— v. K. war 1785 in f. f. Bancaldienste getreten; doch schien die Na-tur seiner Amtsgeschäfte ihn so wenig anzusprechen, daß er in der Borrede zu den Tempelherren feine Berhaltniffe als burchaus undichterisch und bedauernswerth nicht ohne Bitterkeit angibt. Durch biefes Drama kam er mit Schram in Berbindung, der, nachdem v. K. auf seine Amtsstelle verzichtet hatte, zu ihm nach Pichl zog und längere Zeit an seiner Seite lebte. Schram's literarischem Berkehr verdankte v. R. ben gefcharfteren Ginn fur grammatifche Correttheit, Die seitdem immer mehr in seinen Gedichten hervortrat. In Berbindung mit Schram, Scheiger, Ro: nig, v. Unruhe u. A. gab v. R. 1789 "die Fruchte vater= landischer Musen in 2 Bbchn." heraus und erweckte hierburch ein in der Stepermark vorher ungefehenes literarifches Dichten und Treiben. Ginem Bandden von Gebich= ten 1788 folgte 1790 ber erfte Theil ber Grafen von Gilli und balb barauf ber zweite. Es ift eine Art geschichtli-cher Dramatistrung, beren Stoff v. R. mit ber vollsten und innigsten Barme erfaßt und demselben, wie es scheint, am glücklichsten bas Siegel seines Geiftes aufgedrückt hat. Die vorgeführten Geftalten find gediegen und fraftig, voll frischen Lebens und Wahrheit. — Die ausgezeichneten Geistesgaben v. R's. bemerkten die Stände des Landes und wählten ihn im I. 1791 zu ihrem Ausschuftrathe; v. K. folgte der Wahl, fand aber auch diese Art der Geschäfte mit feinem Sange nach Unabhangigkeit schwer vereinbar und refignirte 1792. Er lebte auf dem Sute Wild-bach, das er nach dem Berkaufe von Pichl erworben; hatte ein gutes Gintommen, fcone Umgebungen und die nicht ferne Nachbarschaft von Graß. Nun erschien seine in der Folge vielfach besprochene: Kitter-Empörung und im 3. 1793 darauf gleich das Gegenstück: Maria Theresia, ein dramatisches Gebicht in 5 Uften. Die deutschen Ritter zu Accon. 1796, worin die Glorie ftepermartichen Ebel-und Belbenmuthes im heiligen gande ftrahlt, bilben ben Gulminationspunkt feiner dichterischen Plaftik und die oberbeutsche Litztg. 1796. G. 152. erklärt fich barüber, wie folgt: "Der Stoff ift vortrefflich gewählt, ber Plan wohl

durchdacht, gut geordnet und handlungsvoll. Der Dialog würde dem großen Schöpfer Nathans des Weisen keine Unehre machen. — Eines der entschiedensken Verdienskeift die schöne, reine und durchaus richtige Sprache, desgleichen die Vermeidung der Jusammenstoffung gleicher Vecale, welche in den Poessien der meisten und größten Dicker Deutschlands häufig angetroffen wird." Der Nec. schließt mit der Bemerkung: "v. K. verdiene unter den deutschen Schriftfellern wirklich einen klassischen Kana."

Im nämlichen Jahre ward er wieder zum ständischen Ausschufrathe gewählt und er weihte fich diefem Rufe und bem ihm nun werdenden Berufe mit der völligsten Bingebung, fo, bag ber Dichter dem tuchtigen Gefchafts= manne immer mehr untergeordnet erichien. Bohl rührte er bei hervorfpringenden Unlaffen noch zuweilen die Saiten; doch gab er mehr einzelne Anklänge als ganze Stücke. Nur noch Ein größeres Gedicht, Attilla, kam 1806 zum Borschein. Desto mehr zog ihn sein neuer Wirkungskreiß zu genauen, geschichtlichen Forschungen, wovon er in seinen "historischen Stizzen, Wien 1800. 2 Bde." einige interessante Proben lieferte. Bor Allem studirte er gründlich die ftandische Berfaffung, ihren Un = und Umfang, Forts und Nebergang bis zur Erlangung der gegenwärtisgen Gestalt. Die Frucht dieser Forschungen machte er öffentlich kund in der Abhandlung: Ursprung und Vers faffung ber Stande Stevermarts. Sammtlicher Werte V. Th. Sein Umt brachte ihn in vielseitige, oft verwitfelte Berührungen; die Umftande waren nicht felten fchwierig, die Berhaltniffe belifat und verworren. Er mar Mitglied mehrerer ftanbifchen Deputationen und Commiffionen, man übertrug ihm die Direktion ber ftanbifchen Kanglei, gefollte ihn der ftandischen Theater-Oberdirektion bei; auch ward er von ber Landesstelle felbst gum Theater-Genfor ernannt. Ueberall ftellte er ben feinem Fache gewach= fenen Mann, rechtfertigte bas erhaltene Bertrauen burch Wort und That, achtete weder Gefahr noch Aufopferun= gen, als der Feind viermal ins Land gedrungen und bie Lage der Prufung gekommen. Er durfte auf fich bie jungst bekannt gewordenen Worte anwenden:

Sum petra, non moveor, stabili domus Austria nexu

Me ligat; incassum gallica cantat avis.

Dem Franzosenthum vor, in und nach der Revolution war er todtfeind, wie es nebst andern ein unter seinen hinterlassenen Schriften befindlicher Aufsat: "die Franzosen der Vorzeit," ausweist. Seine Uneigennüßig:

feit geht baraus hervor, daß er allen biefen beschwerlichen Leiftungen feines Umtes fich unterzogen, ohne einen Ge-halt anzusprechen, ober zu empfangen. Geine Umteführung hat fein erhabener Chef, Ge. Ercell. weiland Graf Kerbinand Attems, Landeshauptmann, fchriftlich mit folgenden Worten gewürdigt: "Er war mahrend ber legten Unwefenheit der Feinde ein Mitglied der Landesadmini= ftration, auf welchem gefahrvollen Poften er ohne Rud= ficht auf feine unbefoldete Unftellung bis zur Bollendung ausharrte und eine unerschütterliche Unbanglichkeit für feinen Monarchen und fur das Baterland bewies. Diefe treue Unhänglichkeit hat auch Berr 3. v. R. bei fo vielen andern Gelegenheiten unzweideutig erprobt und ba ihm binnen feiner 14jahrigen unentgeldlichen Dienftleiftung, bei welcher er oft mit Aufopferung die Beforgung feiner ei= genen Geschäfte hintansette, die wichtigsten, nicht felten bas Bobl ber gangen Proving umfaffenden Begenftande gur Bearbeitung und jum Bortrage gugetheile murben, fo gab er burch Die mit voller Umficht und auf eine erfchopfende Urt gelieferten Musarbeitungen Die ftattlichften Beweise nicht nur einer ichonen und grundlichen Schreibart, fonbern auch feiner reinen Baterlandeliebe, feiner mabren Treue gegen bas erhabene Degentenhaus, feiner Unparthei= lichkeit und Uneigennüßigkeit, feiner ausgebreiteten Rennt= niffe ber Gefchafte bes Landes und feiner Berfaffung, mo= Durch er auch in feiner langen und wichtigen Dienftleiftung. welche, in fo weit fie ganglich unentgeldlich geschah, bei ben Ständen fein Beisviel hat, bem von Seiten ber Stande in feine Perfon gefetten Butrauen bei jeder Belegenheit rühmlichst entsprach und sich sowohl um den Monarchen, als um bas Baterland verdient machte." Golche ausge= zeichnete Berbienfte bestimmten die Stande 1810, ibn gum zweiten Berordneten des Ritterstandes zu mahlen.

Die außerordentliche Großmuth Sr. kais. Hoheit des Erzherzogs Johann bei Errichtung des stenerischen Nationalmuseums gab dem erleuchteten Eiser Kd. einen weisten, mühsamen, aber gesegneten Spielraum. Der hohe Stifter hatte ihn zu einem der Euratoren dieser großartigen Anstalt ernannt, die erst in das Leben einzuführen und den bestehenden Verhältnissen am vortheilhaftesten anzupassen war. Wie sehr v.K. in die kaiserliche Gesinnung des Gründers einzugehen, mit welcher Gewandtheit und Sicherheit er den Schwierigkeiten zu begegnen und die trefflichsten Mittel sie zu besiegen anzudeuten gewußt: dar über herrscht nur Eine Stimme und dies deutet das Bez

lobungsbecret an, das ihm von den Ständen dafür geworden. Um Sinn und Liebe für die Vorzüge und geschichtlichen Merkwürdigkeiten der heimatklichen Erde schon in dem Gemüthe der Jugend zu entflammen, vereinigte er sich mit dem Archivar Wartinger zu Niederlegung eines Cappitals von 1000 fl., von dessen Interesse jährlich eine passende Medaille angeschafft und dem in der steperischen Geschichte kenntnispreichsten Inglinge seierlich übergeben werde. Diese Stiftung ward 1815 bestätigt und es geschieht seitedem nach ihrem Inhalte. Im I. 1816 ward v. K. als zweiter Verordneter des Kitterstandes wieder gewählt, rückte 1817 zum ersten Verordneten vor und ward als solcher

1823 nochmals bestätigt.

Ihn ehrten auch mehrere andere gelehrte und für Berbreitung bes Rublichen und Schonen vereinte Gefellichafs ten. Die f. f. okonomische Gesellschaft in Rrain ernannte ihn 1815, Die f. f. mahrifch = fchlefifche Gefellschaft Des Ackerbaues, der Natur = und Landestunde und bie f. t. Landwirthschafte = Gefellschaft in Wien 1817, Die t. t. Landwirthschafts = Gefellschaft in Stegermart 1819 gu ih= rem wirklichen Mitgliede. Der fteperifche Mufit = Berein nahm ihn 1818 gum Chrenmitgliede auf. 2018 am Joans neum fich ein Lefe-Berein bildete, ward er gum Musichuß: rathe deffelben und feit dem Erscheinen diefer Beitschrift zum Mitherausgeber berfelben erwählt. - Bas er gur Bereicherung bes Mungkabinets, bes Archive und ber Bis bliothet bes Joanneums aus bem Geinigen bargeboten, zeigen die erfchienenen Jahresberichte biefer Unftalt. Seine Renntniffulle, feine durch lichtvolle Darftellung ausges zeichneten Ausarbeitungen, fein durch vieljährige Uebung erlangter prattifcher Zatt, ber im wirren Knäuel ftreitenber Intereffen den Faden gludlichen Entwindens fo oft getroffen, entging bem Scharfblice hoberer Beborben nicht; baher er bei bem 1820 eingetretenen Grundsteuers Provisorium und bei ber barüber aufgestellten Commission zum Referenten ernannt wurde. Er verfah mit gewohn= tem Gifer diefes muhevolle Umt, wurde aber auf feine Bitte, mit Ertheilung bes Beugniffes ber allerhöchften Bu= friedenheit fur die bisherige Beforgung diefes Gefchafts bavon enthoben. Denn feit 1824 zeigte fich fein fonft träftiger Leibesorganismus fart gerruttet. v. R. hatte einigemale an Lungenentzundung gelitten; nun traten die Nachwehen davon mit allen Symptomen der Lungensucht ein. Die hingabe an die ftrengen Borfchriften der bo= möopathie ließ den schon verlöschenden Lebensbocht noch

einmal aufstackern. Mehr als zwei Jahre siechte er fort; versah aber immer noch genau die Pflichten seines Amtes und suchte durch beharrliche Geistesaufregung den sich seinen körperlichen Leiden und andern drückenden Werlegenheiten zu entrücken. Diese lesten erfolgten aus der völligen Zerstörung seines ehemals so blühenden Wohlstandes. Er, der sonstige Besiger von Berrschaften, Gütern, Gülten und mehrern häusern in Gräß, hatte durch eine unselige Vorliebe sür den Betried eines silberhaltigen Bleibergwerkes dies Alles eingebüst und verbrachte seine lesten gewöhnlichen Beschwerden ein Fieber, das immer mehr herrschaft ihm abrang und welchem er bald erlag.

v. K. war zweimal vermählt. Seine Familie besteht aus 1 Sohne der ersten und 2 Sohnen und 3 Töchtern

ber zweiten Che.

The said the said

Geine fammtlichen Werke erfchienen in 9 Banben. Wien 1816. Bottiger fagte davon in dem Unhange zur Abendzig. 1817 Folgendes: "Mit der höchsten Indi-vidualität verbinden sie gern allgemeinen Sinn für Menschenwohl, Menschenveredlung, Menschendarstellung, der allen Bolfern und allen Beitaltern zugehort und baher ficher barauf rechnen fann, auch jeden reinen Menfchen= finn anmuthend angusprechen. Moge Diefe Cammlung nur erft gefannt werden ; an Lefern und Empfangern beffen, was hier fo geiftreich und ungeschminkt, ohne aufgedunfenen Wortprunt, ohne muftifche Gugigteit bar= geboten wird, fann es bann weder an ber Dber und Elbe, noch am Rhein und am Neckar fehlen. - Es be= urkundet fich ein lobenswurdiges Salent gur Graablung und mannlicher Ernft. Rechtlichkeit in Minne und Schwert= kampf blickt zwischen ber blumenreichen, boch nicht allzu uppigen Phantafiefulle wie eine gothische Rapelle zwischen Rofenhecken hervor. - Bei zwei Trauerspielen in Jam= ben: Attila's Tob und ben Tempelherren, wird die Ber= gleichung mit bekannten Bearbeitungen (Berners) beffel: ben Stoffe dem verftandig anordnenden, naturlich bialo: gifirenden Dichter feineswegs zum Rachtheile gereichen." Appel, Professor.

# \* 53. Johann Wilhelm Langsborf,

großherzogl. heff. Geb. Rath und hoftammerbirettor ju Giegen; geb. b. 5. Dec. 1745, geft. b. 5. Bebr. 1827.

Er wurde zu Rauheim, einem Sanaufchen Fleden in ber Wetterau, durch ein beträchtliches Salzwert bekannt, geboren. Gein Bater Georg Melchior E. war Galgrent= meifter bafelbft und ftarb 1767, feine Mutter mar eine Tochter des Rammerraths Roch, Direktors der Galine gu Raubeim. &. ift ber altefte von funf angefehenen, verdien= ten und größtentheils als Schriftsteller berühmten Brü-bern. L. genoß den ersten Schulunterricht in der deutschen Schule feines Geburtborts, in ben Unfangegrunden bes Lateinischen unterwies ihn fein Bater. Er befuchte hierauf die damals blühende Schule in bem benachbarten Fried: berg. Im 3. 1761 bezog er das Gymnafium zu Sanau und bereitete fich für Jurisprudenz und Mathematik vor; bevor er aber eine Univerfitat bezog, befuchte er, bem Billen fei= nes Baters gemäß, die Umteftube eines benachbarten geschickten Beamten, um den praktifchen Geschäftsgang zu erlernen. Er bezog darauf 1765 die Universität Gottingen, wo er sich auf bas Studium ber Rechte und ber Mathematik legte. Nach Verlauf von zwei Jahren begab er sich, auf Befehl seines Baters, zu seinem Oheim Joh. Georg Roch, Direktor bes Galzwerks Gulg im Mecklenburgichen, an ber Grenze von Pommern. Da er aber hier mahrend feines Aufenthalts von drei Bierteljahren fand, bag ihm noch Renntniß der burgerlichen Baufunft und Mafchinenlehre abging, fo verfügte er fich deswegen auf die nur 5 Meilen entfernte Universität Greifswalde und benutte hier den Privatunterricht des Prof. Undreas Rach feiner Ruckfehr ins Baterland erhielt er 1769 die Anstellung als Advokat in der Burg Friedberg, welche er 1770 mit der Advokatur in homburg vor der Bobe vertauschte. Es hatte fich zu seinem Glück gefügt, bag ihm die 1767 nachgesuchte Abjunctur der Salzrent= meifterftelle feines Baters abgefchlagen worden war, fonft wurde fich ihm die nun begonnene ehrenvolle Caufbahn nicht eröffnet haben. In homburg wurde er gum Mit= auffeher über die Schulg'iche Armenstiftung ernannt, wo er freie Bohnung, Roft und Rleidung genoß. Der Cand-

graf ertheilte ihm ein Sahr barauf bas Prabicat eines Stadtconfulenten und es wurden ihm vom hofe, von der Regierung und von Muswärtigen mancherlei Muftrage ertheilt. Unter diefe gehorte die Consulentenftelle bei der Lotterie = Societat, die Verfertigung von Bauriffen und Rathertheilung bei Aufführung neuer Gebäude, vorziglich aber verdient ber Auftrag, eine bei Somburg befindliche Salzquelle zu unterfuchen und fein Butachten barüber aufzustellen, hier eine Erwähnung. Da noch die Aufmunte: rung bes damaligen Leibarztes Rampf in Somburg bingutam, so nahm er davon Beranlassuna, als das Resultat feines bisherigen Studiums, feine ,, furze und grundliche Einleitung zur Renntniß in Salzwerkfachen," Frankf. 1771, berauszugeben. Diese Schrift fand Beifall, weil man in jener Beit an Buchern über Diefen Gegenstand gem mar; fie bahnto ihm auch den Weg zu einer weitern bedeuten= bern Unftellung. Sein hauptfächlichftes Geschäft blieb aber immer in homburg die Betreibung ber Movokatur. Im 3. 1776 gelangten an ihn zu gleicher Beit zwei Dienft= berufungen, die eine als Sofrath an den graff. Ifenburg= fchen Sof nach Bachtersbach, die andere als Rammerrath nach Darmftadt. Er mahlte die lettere, wurde noch in bemfelben 3. in bem Rentkammerfollegium gu Darmftadt aufgeführt und erhielt bas Referat in Salzwerksangelegenbeiten und in den Fachern der Jurisprudenz und Mathe= matit. Das Salzwert zu Salzhausen bei Nidda mar zu Diefer Beit in Berfall gerathen, ber Sauptgrabirbau mar zusammengefallen. Ihm wurde die Berftellung und Erweiterung Dieser Saline übertragen. Da er aber mohl fah, daß bei ben großen Unftalten, welche getroffen werben mußten und bei ben vielen Schwierigkeiten und Sin= berniffen, welche aus bem Wege zu raumen waren, feine personliche Gegenwart beständig nothig ware, fo wurde ihm, auf seine Borstellung, gestattet, selbst auf dem Salzwerke zu wohnen. Er zog 1778 von Darmftadt unter Beibehaltung feiner Stelle im Rammerkollegium Dabin ab. Nachdem er im Fache ber Salzwerkstunde fich hinreichende Kenntniffe und Erfahrungen erworben hatte, um Undere belehren zu konnen, gab er feine ,ausführliche Abhandlung von Unlegung, Berbefferung und zwedmäßiger Berwaltung der Salzwerke" (1781) heraus. Diesem Werke folgte die "Cammlung prattifcher Bemerkungen und einzelner ger= streuter Abhandlungen für Freunde der Salzwerkskunde" (1785), welche er gemeinschaftlich mit feinem Bruder Carl Chriftian berausgab. Als einen Beweis der Bufriedenheit

feines Kürften mit feinen Bemühungen erhielt er 1780 ein Gefchent von 500 Fl. 3m 3. 1788 wurde er zum Mit-glied ber furpfalz, physikalisch sonomischen Gefellschaft aufgenommen. Er felbit befchrieb die Gefchichte und bas Bauwefen des Salzwerts zu Salzhaufen in den Borlesun= gen Diefer Gesellschaft, B. 3. 1788. Die Herstellung und ber Bau Diefer Galine mahrte beinahe 10 Jahre und man muß über den ausharrenden Gifer und die unermudliche Gebuld und Standhaftigfeit bei ber leberwindung unend= licher Schwierigkeiten erstaunen. E. legte fur bie an fich arme, anfänglich nur aus vier Brunnen geforberte Gole ein Runftrad von 28 Fuß im Durchmeffer an. Mis Muf= Schlagmaffer wurde ein Rangl von dem eine halbe Stunde entfernten Riddafluß dahin geleitet burch Gumpf, Moor, Berge, Felfen und über Tiefen und alle Schwierigkeiten . dabei am Ende glücklich überwunden. Gin oberschlächti= ges Rad und eine Stangenkunft von 7751 Rug Lange, bis zum Salzwerke felbft hingeführt, wurden angelegt. Sach= verständige bewundern die Rübnheit sowohl, als bie 3wede= maßigkeit diefer Werke, wozu E. Die Grundideen aus fich felbft nahmt Er bewirkte auch badurch , bag ber Ertrag Der Saline, auf welcher vorher taum 1600 Cinr. Salz im Sahre gesotten wurden, sich mehr als verdoppelte. Der Ruhm, welchen fich & als Schriftsteller erworben hatte, bewirkte fut ibn 1792 eine Berufung als Direktor ber Galinen in ben Berzogthumern Schleswig und Solftein. Er lehnte diefelbe ab und erhielt bafur die bleibende Un= stellung als Salinendirektor und Rechner zu Salzhausen, mit 300 Fl. Gehaltszulage.

Nachdem 1803 in Gießen ein Hoffammerkollegium für die Prov. Oberhessen errichtet worden war, erhielt E. dasselbst die Anstellung als erster Rath, mit dem Titel eines geheimen Kammerraths und er hatte die Freude, seinen äletesten Sohn als seinen Amtsnachfolger in Solzhausen und seinen zweiten Sohn als Aufscher der Saline zu Wisselscheim in der Wetterau angestellt zu sehen. Sein vielsäheim in der Wetterau angestellt zu sehen. Sein vielsäheim in der Wetterau angestellt zu sehen. Vein vielsäheiger Freund und Gehülfe Klipstein, als Mineralog destannt, stand in G. als Direktor neben ihm. Nach dem Adde desselben 1808 wurde er zum Vicedirektor der Hofstammer mit dem Titel eines geheimen Kaths, mit einer Sehalszulage und 1813 zum zweiten Direktor ernannt. Sin Beweiß seiner literarischen Thätigkeit in weit vorgezuschem Alter ist seine "Beantwortung der Frage: wie kann in Deutschland die Junstverfassung am zweitmäßigssten modisiert werden?" welche zu Gießen 1817 gedruckt

erschien und die Göttinger Societät der Wissenschaften mit dem Preise von 12 Dukaten krönte. Im J. 1816 kam er höchsten Orts um seine Versetung in den Ruhestand ein, allein er erhielt die Antwort, daß man seiner nüsslichen Dienske und seiner Einsichten sich noch sernerhin zu erkreuen winsche, daß jedoch die Wahl der Geschäfte von ihm selbst abhängen solle. Erst 1819 gelangte er zur vollen Direkatoriatsbesoldung und im Jahr darauf, nachdem schon die Verlegung der volfammer nach Darmstadt beschlossen war, wurde er, mit Beibehaltung seines vollen Gehalts, in den Ruhestand versetzt. Er war seit 1771 breimal vereelicht

und hinterließ einen Cobn und zwei Tochter.

E. war ein Mann durch Wissen eben sowohl als durch Geist und herz ausgezeichnet. Er war ein mathematischer Kopf, welcher das, was er vorher berechnet hatte, mit unermüblichem Eifer durchzuführen verstand. Ein haldes Jahrhundert lang war er ein treuer und nüglicher Staatsdiener. Die Grundlagen seines Charakters waren Festigkeit und strenge Rechtlichkeit. In seiner Berufstreue, in der Liebe gegen seine Freunde wankte er nie. Dabei war er ein frommer Mann; da er aber das Treiben der Welt kennen gelernt hatte, so hatte er sich eigene Unsichten von Frömmigkeit gebildet, welche dem Mysticismus verwandt waren und man nannte ihn als den Vers. eines Katechismus nach Swedenborgschen Erundsäsen, welcher in Tüsbingen 1825 erschien.

# \* 54. Chriftian Friedrich Sartmann,

wirkl. Confistorialrath und Diakonus an ber lutherifchen St. Agnus:

geb. b. 12. Dct. 1767, geft. b. 5. Febr. 1827.

Röthen war seine Baterstadt und sein Bater verwalstete daselbst ein geistliches Amt. Bon ihm und dann in der Schule seiner Baterstadt erhielt er den ersten Unterzicht und vollendete seine Studien in Leipzig. Er war ein rüstiger, thätiger Mann, voll raschen Eisers sir das Bessere und seine Pflicht. Seit dem Jahre 1792, in welchem er als Conrector bei der damals noch abgesonderten Lutherischen Stadtschule in Köthen angestellt war, hat er, bis an sein Eude, seine Kräfte dem Baterlande, der Ba-

terftadt, bem frommen Berufe ununterbrochen geweiht. fo daß er 1796 gum Rektorat beforbert, 1810 gum Diatonus berufen, 1811 gum Confiftorial = Uffeffor und Mit= alied ber damaligen Schulendireftion ernannt, 1812 in erfterm Poften bestätigt wurde und hernach gum wirklichen Confiftorialrath vorructe, baneben aber noch Direktor und Lehrer der neuerrichteten vereinigten Töchterschule, ber Ur= menschule und bes Schullehrerseminariums, auch einige Beit Inspector der fammtlichen Candesschulen war. Um bas Rirchen = und Schulmefen hat er fich viele Berdienfte er= worben und manches Berbefferte kommt von ihm. 2018 Schriftsteller und Gelehrter ift er bekannt, indem er in Die literarische Belt mit einer ertlarenden Ueberfesung einiger der fleinern Propheten eintrat, bann noch mehrere geschichtliche und Gelegenheitsschriften (a. B. Die Geschichte ber St. Manustirche) lieferte, mancherlei literarifche, besonders oder in öffentlichen Blättern abgedruckte Abhand= lungen fchrieb und mit mehrern gelehrten Unftalten in Berbindung ftand. Er war ein beliebter Redner, gefchat= ter Lehrer, geehrter und wurdiger Seelforger, freundlicher und geliebter Familienvater in bem Rreife ber Geinen. frohlicher Freund und Gefellschafter unter Freunden und Bekannten. Das gebildete Publikum verdankt ihm die Eröffnung und Ginrichtung ber jest noch vorhandenen öffentlichen Bibliothet, wie er benn auch in der herzogl. Buchersammlung als Bibliothekar nüslich maltete.

Gram über manches Unerwartete foll fein Gemuth angegriffen, feinen Geift gebeugt und die fonft fefte Ge-

fundheit untergraben haben.

Seine Schriften sind: Commentatio in epist. Indae. 1793. — Bersuch e. Uebers. d. Proph. Nahum, Habakuk, Bephania und Obadja. 1791. — Pr. Was könnte noch für Beförderung u. Erleichter. d. hebr. Sprachstud. gethan werden? 1796. — Pr. II. de studio religionis christ. in scholis rite instituendo. 1797. — Pr. Vorschl. z. Errichtung u. Erhalt. brauchb. Schulbibliotheken. 1799. — Pr. Bersuch e. Literatur brauchb. Bücher f. Schulbibliotheken. 1800. 2. H. 1801. — Antheil an d. krit. Bibliothek d. schön. Wiss. (2 Bde. Köthen 1795) u. an d. Bernsburg. wöchentl. Unzeigen. — Pr. Ueb. Bestimmung, Nupen u. Lehrgegenstände d. Bürgerschule. 1802. — Die bibl. Sestygegenstände in Bürgerschulen. 1803. — Pr. Veb. Behandl. d. Lehrgegenstände in Bürgerschulen. 1803. — Pr. Von d. Aufsicht üb. die Lektüre junger Leute. 1807.

#### \* 55. Johann Unton Chriftoph Freitag,

fürstl. Schwarzburg-Sonbershäusischer Forstrath in Sonbershaufen 3 geb. b. 16. Mår3 1768, gest. b. 7. Febr. 1837.

Er wurde zu Glingen geboren, wo fein Bater Ub= miniftrator des v. Raufdenblattichen Ritterauts war; fpater adminiftrirte berfelbe bie fürftl. Guter in Conder6= haufen und Stockhaufen und befleidete zulest bas Umt eines Kornschreibers in Sondershaufen. Geine Mutter war eine geb. Madelung bafelbft. R. befuchte die Schule in Conbershaufen und erlernte dann die Dekonomie bei bem Umterath Rurften, Pachter ber fürftl. Domane in Großbodungen, wo er auch nach vollendeten Lehr= jahren die Stelle eines Bermalters bekleidete. Bei eis nem Befuche, ben er von dort aus 1791 feinen Eltern in Sondershaufen machte, lernte ihn der Fürft von Unhalt= Bernburg, ber Bater bes jest regierenden Bergogs von Anhalt-Bernburg, welcher fich bei feiner Schwefter, ber bamals regierenden Fürstin von Schwarzburg-Sonders= haufen befand, tennen und ba er ihm wegen feines ein= nehmenden und gefälligen Meußern gefiel, forderte er ibn auf in feine Dienfte zu treten. & nahm Diefe Dfferte an. ging mit dem Fürften von Unhalt-Bernburg nach Ballen= ftebt, wo er immer um die Derfon beffelben fenn mußte und fich die Gunft diefes verehrten und noch jest in feinen ganden unvergeflichen Regenten in einem hoben Grade erwarb. Gin Beweis bavon ift, baf ihn ber Kurft Die Berg = und Forftwiffenschaften erlernen ließ und ibn fpater jum Gefdwornen, Schichtmeifter und Raffenren= banten in Strafberg und Neudorf bei Barggerobe ernannte. Um ben Betrieb des Bergbaues im Dberharze, besonders bes ton, Sannoverschen Untheils, genan tennen zu lernen und fodann die gemachten Erfahrungen auch gur Berbef= ferung bes anhaltschen Berg= und huttenwesens anwenden gu fonnen, mußte &. im 3. 1797 Clausthal, Bellerfelb und die übrigen Bergstädte des Oberharzes bereifen und Die dortigen Gruben 2c. befeben. Rach einem Aufenthalte von einem halben Jahre tehrte er nach Strafberg guruck und wandte die gesammelten Renutniffe, bem Billen feis bes Fürften gemäß, zur Berbefferung ber ihm anvertrauten Bauten an. Bald jedoch anderte fich fein jegiger

Wirkungstreis. 3m 3. 1800 befuchte er feine Vaterstadt Sondershaufen. Der regierende Fürft Gunther Friedrich Carl fah ihn und bewog ihn, die anhaltschen Dienfte gu perlassen und in die feinigen zu treten, und zwar als Uffeffor beim Forstkollegium, wo es damals an einem tuch= tigen Mathematiker fehlte. Ungern entließ ihn ber Kurft v. Anhalt-Bernburg und nur weil ber Fürft v. Schwarzburg-Condershaufen fein naber Bermandter mar und ihn barum ersuchte, erhielt F. seine chrenvolle Entlassung. Im J. 1810 wurde er Forstrath mit Sig und Stimme im Forfteollegium. Go febr fich F. aber auch anfange ber Gnabe des Fürften v. Schwarzburg-Sonbershaufen zu er= freuen hatte, fo verlor er boch folche fpater immer mehr, was aber feine Beranderung in feinen Dienstgeschäften bervorbringen konnte und wohl mehr in perfonlichen Berhältniffen zu fuchen war. - F. hatte ein gutes Berg und half gern der nothleidenden Menschheit, fo weit feine Rrafte es geftatteten; er liebte bas gefellige leben, mar felbft ein guter Gesellschafter und die Sahl derer, die noch jest mit Liebe und Hochachtung von ihm sprechen, ift nicht gering. Er war in feinem Kache ein außerft gefchickter und brauch= barer Mann und feinen Dienst verwaltete er mit ber groß: ten Gewiffenhaftigfeit, fo bag bie Berleumbungen feiner Reinde erfolglos an ihm vorübergingen. - Er mar zweis mal verheirathet und erhielt aus beiden Ghen 5 Rinder. von denen 4 noch am Leben und wohl versorat find.

#### 56. Chriftian Beinrich Ruhner,

Pfarrer (mit bem Prabitate hofprediger) ju Gifhaufen bei filbs burghaufen;

geb. d. 25. Dct. 1772, geft. b, 9. Febr. 1827\*).

Er gehörte unter die geistreichsten Menschen, die ich tenne und war insbesondere der wisigste Mann, der mir auf meiner ganzen langen Bebensreise vorgekommen ift. Iber sein unerschöpsticher Wie war der gutmuthigfte, heieterste und — ich weiß kein anderes Wort dafür zu fins den — feinste, den es nur geben kann. Daß er derme ein sehr angenehmer und überall willkommener Gesulfchafter war, daß er auch in den höchsten Cirkeln bei vol-

<sup>\*)</sup> Rirdenzeitung 1827, Dro. 49.

liger Unspruchlofigkeit glänzte, versteht fich von felbft. Unfere vorige hochftfel. Bergogin, eine der geiftvollften und edelften Frauen, unterhielt fich bei jeder vortommen= ben Gelegenheit, befondere aber an ber Safel und auf ben barnach gewöhnlichen Spaziergangen am meisten mit ihm; bei den letteren wandelte er immer an ihrer Seite, mahrend wir übrigen Gafte im langen Buge weit hinten-nach geben mußten. Aber Jebermann unter biefen bachte boch nur in feinem Bergen: wenn du ber Kurft oder bie Fürstin warest, bu machtest es eben fo. Diese immer aleich reich fich ergießende Quelle ber gemuthlichften Scherze konnte nur aus einem reinen, ebeln und frommen Bergen fliegen, und bas befag R. in einem boben Grabe. Darum mar er Geiftlicher in jedem Schonen Ginne Diefes Wortes, bei ihm war Wort und Glanbe, Predigt und Leben eins. Sein Leben war der praktische Rachweis von iener. Aber auch fein Wort, oder fein Lehren erhielt da= burch eine Kraft, wie fie tein noch fo gelehrtes Biffen, feine noch fo tief bringende Beltweisheit geben tann, wie= wohl R. auch damit ausgerüftet war. Daber ber große, berrlich wirkende Gindruck, ben fein Unterricht auf Ber= gen machen mußte, wie bas einer jegigen Konigin von Baiern und ihrer leiber viel zu fruh vertlarten Schwefter, der Bergogin Luife von Raffau. Diefe Fürstinnen, feine vieljährigen Schülerinnen, zeigten dagegen eine Unhang-lichkeit an ihn, die durch keine Entfernung, teine Beit, und felbft nicht burch ben Glang bes Thrones, im minbe= ften unterbrochen oder gefchmacht murbe. Gie führten einen lebhaften Briefwechsel mit ihm, fie besuchten ihn, wenn fie einmal wieder in ihr Baterland tamen, in fei= nem landlichen Saufe und in feiner Rirche, und faben ihn außerdem fo oft als möglich. Immer aber behielt er zu unserer vorigen berzoglichen Familie freien Butritt, und wurde ftets auf das wohlwollendste aufgenommen. Eben das, daß er ber Lehrer zweier Fürstinnen war, macht ihn befonders intereffant. Fortwahrend und bis jum letten Tage feines Lebens erfreute er fich ber Gnade und des Bertrauens der Erftern, die nicht blos Baiern, Die gang Deutschland ehrt. Es hat fich herrlich bewährt, was er ahnend bei ihrer Confirmation fagte: "Ihr Leben foll mir ein Beugniß fenn, mit bem ich einft vor Gott trete ".

Während R. den Unterricht der Prinzessinnen zu vers feben hatte, war ich Lehrer der jungern drei Prinzen des uns nun entriffenen Fürstenhauses; auf diese Weise stand ich ihm fast ganzer zehn Jahre lang sehr nahe, wozu noch kam, das wir von 1805 bis 1812 als Collegen an der Hos und an der Stadtstriche angestellt waren. In tiesem Zeitraume haben wir in dem friedlichsten, nie auch nur durch ein einziges Wort oder eine unsreundliche Miene gestörten Vereine gelebt. Nur ich bin ihm, in unsern öffentlichen Aemtern, vielen Dank schuldig geblieben; denn wo er mich, den etwas Jüngeren, aber oft kranklichen Mann unterstügen konnte, da that er es gewiß und nicht erst auf meine Bitte, sondern er kam mir allemal mit dem freundlichsten Anerdieten zuvor. Ich habe nie ein Gleiches für ihn thun können. Kohn' es ihm Gott!

Gleiches für ihn thun können. Lohn' es ihm Gott!

Bier Gemeinden war er Pfarrer und Seelforger im vollken Sinne, der nicht blos predigte, sondern der von Zahr zu Iahr mehr der Mittelpunkt wurde, auf den ein jeder, der Hülfe oder Nath bedurfte, mit Vertrauen zuseilte, deshalb war er auch mit dem vollkommensten Nechte sehralb war er auch mit dem Vollkommensten Nechte sehr beliedt. Er trat mit vielem Freimuthe auf; man merkte ihm keine Unstrengung an und doch waren seine Vorträge voll Geist, wohl durchdacht und sorgfältig ausgearbeitet. Seine Aussprache war wohltönend, und erhielt durch eine Art von Ausso der Junge, welcher ihm aber blos auf der Kanzel eigen war, gewissermaßen einen neuen Neiz. Er hat in seinen gesunden Tagen nie für sich predigen lassen, und selbst dann, als er schon schwächlich war, betrat er während einer Magenentzündung, die ihn häusig besiel, mit den zur Deilung angelessten Blutzegeln unter seinen Rleidern, die Kanzel.

Diese Krantheit kam ihm erst in den spätern Jahren seines Lebens; früher war er ein körperlich kräftiger Mann gewesen. Bei der Junahme des Uebels kand er im der Heilquelle zu Karlsbad viele Linderung, ja, wie er und viele seiner Freunde glaubten, Genesung. Anfangs Februar hatte er wieder einen unbedeutend scheinenden Anfall davon; am 8. desselben legte er sich jedoch Abends unter sehr heiteren Worten zu Bette. Am darauf solgenden frühen Morgen sand ihn seine Gattin, wie der Leichenredner sagte "in jenen Schlummer gesunken, aus dem er nur zum Anschauen eines schoneren Lichtes

erwachen follte".

Ich füge hier noch die kurze Erzählung seiner äußeren Lebensumstände hinzu. A. studirte in Jena Theologie und Philosophie 1792 — 1795, wurde darauf in seiner Vaterstadt nach und nach als Collaborator, Frühpresbiger und Diakonus an der Hof= und Stadtkirche anges

stellt und im I. 1812 nach Eishausen befördert. Seit dem 26. Mai 1801 lebte er in der glücklichsten Ehe mit der einzigen Schwester des durch seine Berdienste um das Schul = und Kirchenwesen seines Vaterlandes hochverdienten hrn. Consistorialraths Dr. Nonne. Bon vier Kinzdern, die sie ihm schrecke, sind noch zwei am Leben.

Bon K. steht in dem Löfflerschen Magazine für Pres

Bon K. steht in dem Löfflerschen Magazine für Prediger Bd. IV. St. 2. S. 184 ff. die Rede bei der Confirmation und die Predigt bei der ersten Abendmahlsseier
der durchl. Prinzessin Therese (jestigen Königin von Baiern).
Sie gehört mit zu dem Geistreichsten, was diese Zeitschrift
enthalt. Aber man mußte bei diesen kirchlichen Handlungen selbst gegenwärtig gewesen sehn, um den Eindruck
zu würdigen, welchen die dort abgedruckte Rede und Predigt machen mußte.

Geit furgem fteht auf feinem Grabe gut Gifhaufen

ein schönes Denkmal mit der einfachen Inschrift:

Ihrem unvergestlichen Echrer Heinrich Kühner widmet dankbar dieses Denkmal Therese Königin von Baiern.

Auf der Rückseite steht Sirach 39, 13. Seiner wird nimmermehr vergessen und sein Name bleibet für und für. Helbburg. F. W. Lommler, Superintendent.

#### 57. Johann Christian Gorbeler,

tonigi. preuß. Geheimer Oberrevifionerath in Berlin; geb. 1775, geft. b. 9. Febr. 1827 ...

Sein Geburtsort ist Luchau im Königreich Hannover. Die erste gelehrte Bildung erwarb er auf dem Gymnassium zu Alefeld, und nach beendigten Schulstudien besuchte er die Universität zu Göttingen. Ein angeborner Ernst ließ ihn schnelle Fortschrifte machen in der Wissenschaft, sur welche er sich ausschließend berusen fühlte: in der Wissenschaft des Rechts. Von 1797 an, wo er zuerst in die Praxis eintrat, war seine Beförderung nur das Ergebniß des ehrenden Vertrauens, das seine Obern in seine Fähigkeiten und in seinen achtbaren Charakter setzen. In vier Jahren war die Bahn eines Auskultators

<sup>\*)</sup> Berliner Bogifche Beitg., 1827. No. 55.

und eines Referendarius guruckgelegt. Als Affeffor bei bem Sofgericht zu Infterburg angestellt, verweilte er nur zwei Sahre auf biefem Posten; und als er hierauf 1803 in einem Alter von 28 Jahren als Regierungsrath nach Magdeburg verfest wurde, erkannte man in ihm febr bald den genbten scharffinnigen und hochherzigen Geschäfts= mann, ben Schwierigkeiten nur anregen und beleben, nicht abschrecken und lahmen. Er war einer von ben jungften Regierungerathen, als jene Umwalzung eintrat, welche Die preufischen Provingen jenfeits der Elbe gu Beftand= theilen des Königreichs Westphalen machte. Nichts besto weniger erhielt er ben Borgug, zum Generalprofurator beim Criminalgerichtshofe zu Magdeburg ernannt zu werben, eine Auszeichnung, Die ihm wegen feiner Geiftesges genwart und wegen der Klarheit feines mundlichen Bors trages zu Theil wurde. Nach der Auflösung jenes Konig= reichs ward er im Dezember 1814 Mitalied der Oberlans besaerichtscommiffion in Magdeburg und blieb auf Diefem Posten, bis er im Sept. 1819 als Geheimer Oberrevis fionsrath nach Berlin verfest murde.

So verhielt es sich mit seiner dreißigjährigen Beamstenlausbahn, auf welcher der ungetheilte Beisall seiner Borgesesten und die ungeschminkte Achtung seiner Collezgen ihm stets zur Seite gingen. Zwei Eigenschaften zeichneten ihn aus, welche in demselben Grade selsen beissammen gefunden werden: eine ungemeine Schärfe des Berstandes und die Stärke des Willens, die ihre Auelle in einer von Grundsähen geleiteten Ueberzeugung hat; im gewöhnlichen Umgange kam nie ein hartes Urtheil über seine Lippen, und so wie er selbst Niemands persönlicher Feind war, so wurde er wegen seiner Biederkeit und selztenen Uneigennüßigkeit allgemein geachtet und geehrt. Ein organischer Fehler kürzte ein Leben ab, das bei seiner heitern Ansicht von den Welterscheinungen für ihn selbst wohl sehr viel Reize hatte und dessen allzurasche Beendigung seine Freunde nur beklagen können. Er starb Allen unerwartet unter der Pstege einer liebenden

Bothter.

#### \* 58. Adolph Samson von Burkersroda,

Amtshauptmann in Thuringen und Oberaufseher ber Saalenflose zu Welßenfels;

geb. b. 10. Dai 1756, geft. b. 10. Febr. 1827.

Er wurde auf dem Rittergute Martroblit zwischen Weißenfels und Freiburg geboren. Rach der Erziehung im vaterlichen Saufe erhielt er auf ber Domfchule in Raumburg und ber Fürstenschule Pforta feine Musbilduna für die Universität zu Leipzig, die er nach einem dreijäh= rigen Curfus im Jahre 1777 verließ, um durch Reigung und Berhältniffe aufgefordert in den Militarstand über= Seine Unftellung erfolgte gleich als Offizier zutreten. im Regiment der churfürstlich fachfischen Leibgrenadier= garde. Der neuen Bestimmung mit ganger Geele ergeben, wurde er nicht nur balb ein guter und brauchbarer Dffizier, fondern ging auch burch bie Bulfemittel feiner Garnison in Dresben, burch militarische Reisen zc. in ein grundliches Studium feines Faches ein. Was Dresben übrigens dem jungen fich fur die Welt bilbenben Manne barbieten konnte, murde von ihm eben fo wenig überfeben. Ginen Fond von Renntniffen bes prattifchen Lebens und ber Literatur, fo wie die Erlernung der frangofischen, englischen und italienischen Sprache, vorzüglich aber eine burch intereffanten Umgang erzeugte gefellige Bilbung verdankte er feinen militarifchen Dienstjahren. Aber Die aussichtsleere Beit bes damaligen Friedens im vaterlandi= fchen Dienfte entsprach Diefen Gigenschaften nur unvoll= tommen, und fchon ging er mit manchem Plane um, ber ibn vielleicht ber Beimath entzogen haben wurde, wenn ihn nicht ein durch Bekanntschaft und Empfehlung berbeigeführtes Geschick zum Uebertritt in den Civildienft bewogen hatte.

Er wurde im Jahr 1790, nach seiner Entlassung mit Capitanbrang aus der Armee, als Amtshauptmann in Thüringen angestellt und im Jahre 1796 ihm hiernächt noch der Posten als Oberausseher der Saalenslöße übertragen. Die Verwaltung dieser beiden Posten füllte sein frateres Leben aus. Seine in diesem Zeitraume geleisteten Dienste fanden in dem Vertrauen der Regierung einen hohen Cohn und unter den vielfältigen seinen Geschäfts-

Ereis erweiternben außergewöhnlichen Auftragen, gewährte ihm die Direction der Schiffbarmachung der Unstrut und Saale — und der vor dem Kriege 1806 bereits begonnenen Unftalten gur Berbindung ber Saale mit ber Mulde 2c. - befondere Beweise ber landesherrlichen Gnade. Bas er, vorzuglich in ben Jahren des Rrieges bis 1815, mo er gulest ben Poften bes Kreishauptmannes mit permaltete, ben ihm anvertrauten Kreise burch Thatigkeit und Fürforge nüßte, darüber fpricht fein in Thuringen fortlebendes Undenken. - Rach ber im Jahre 1815 erfolaten Regierungsveranderung trat ber Umtehauptmann von Burtersroda mit Beibehaltung feiner Funktionen in den tonigl. preuß. Dienft; die einem alten verdienten Beam-ten gebuhrende Anerkennung wurde ihm auch hier gu Theil. Db ihm gleich ein ichon feit langerer Beit getras genes forverliches Leiden bei bem berannabenden Alter von großem hinderniß war, fo fuchte er boch bei ber Dr= ganisation der Provinz durch seine Local= und Berkas= fungekenntnis noch so nüglich als möglich zu werden. Die ihm nach vollendeter Drganifation angetragene gand= rathsftelle mußte er aber ruckfichtlich feiner torperlichen Leiden dankbar ablehnen und fo behielt er bis gum Jahre 1822 nur noch die Dberaufficht ber Saalenfloge, bis auch Diefe einer neuen Berfaffung unterworfen murde und bes Könige Majeftat bie 45jahrigen Dienfte bes alten treuen Staatedieners mit Ueberlaffung des gangen Behaltes Diefer letten Beftallung, als Penfion begnadigte.

Seit dem Jahre 1817 lebte er in Weißenfels, nachdem er das disher bewohnte Gut Burghesler bei Naumburg seinen Kindern als mütterliches Erbe überlassen hatte. Wissenschaftliche Unterhaltung und ein kleines Gärtchen machten die Beschäftigung seines ruhigen Alters aus; seine Freude war wohlzuthun, sein kohn die allgemeine Liebe und Achtung! — Ein durch Kenntnisse gebildeter Verstand, ein ruhiges durch Ersahrung gereistes Urtheil, die unerschütterlichste Nechtschaffenheit und aufrichtigste Wenscheliebe, sind die Grundzüge seines Charakters. — Er war das Bilb eines eblen Deutschen, der Inbegriff des liebevollsten Freundes und besten Vaters

feiner Rinder.

#### \* 59. Ernft Friedrich Schuler von Senden,

tonigl. preuß. General der Infanterie a. D. ju Braunau im

geb. b. 29. Nov. 1753, geft. b. 11. Febr. 1827.

Er wurde zu Wolfenbuttel im Bergogthum Brauns schweig geboren und studirte die Rechte zu Belmftadt und Gottingen zu der Zeit, als der nordamerikanische Freis

heitsfrieg ausbrach.

Reiselust und die Hoffnung fein Gluck zu machen, bewogen ihn in dem von den Englandern als Sulfstrup= pen angeworbenen herzogl. braunschweigschen Corps Dienfte zu nehmen, in welches er 1775 als Fahnjunker eintrat. In dem unglücklichen Feldzuge unter dem General Bourgonne bei Saratoga mit ber ganzen englischen Urmee gefangen genommen, murbe er zuerft nach Bofton und von da nach Birginien transportirt. Nach vierjähriger Gefangenschaft auf Berwenden feiner Berwandten ausgewechselt, nahm er 1781 den Abschied als Lieutenant und trat im Sabre 1782 in hollandische Dienste; doch ba ihm auch dieser Dienst nicht gefiel, verließ er denselben balb und trat 1786 in konigt. preuß. Dienste und zwar in das erft errichtete leichte Infanterieregiment von Chaumontet als Premierlieutenant. In diefer Urmee focht er unter den Regierungen Friedrichs des Großen , Friedrich Bilbelme II. und III. 1793 und 1794 ale Capitan in ben Feld= jugen am Rhein; 1806 und 1807 in Preußen und 1813 in dem deutschen Freiheitstriege. Nach der Schlacht von Sena gelang es ihm als Dberft und Commandeur eines Kufelierbataillons ohne großen Berluft nach Danzig und nach ber Belagerung und Capitulation diefer Festung (von welcher er als Commandant des Fort Reufahrwaffer ausgefchloffen blieb) auf englischen Schiffen nach Pillau gu tommen. Sier erhielt er von Gr. Maj. ben Orben "pour le merite". - 1809 gum Generalmajor avancirt, ernannte ihn ber König zum Commandanten von Breslau, übergab ihm aber im 3. 1813 die Blokade von Glogau. Nach Der Schlacht von Baugen genothigt Diefelbe aufzuheben, beftand er bei Reutirch, unweit Breslau, ein hartnachiges Gefecht mit 4000 M. gegen 30,000 Mann. - Balb bar: auf zum einstweiligen Commandanten von Cofel ernannt,

erhielt er im Dec. 1813 ben Befehl, mit einem Refervekorps zum 4. Armeekorps zu stoßen; wurde darauf im Jan.
1814 zum Commandanten von Torgau und im J. 1819
abermals als solcher von Breslau ernannt. — Hier seierte
er, nachdem er im J. 1815 zum Generallieutenant erhoben worden war, im J. 1825 sein Sojähriges Jubiläum
als Solbat, wobei ihm Se. Maj. den rothen Ablerorden
1. Classe verlieh. Einige Monate später erhielt er seis
nen Abschied als General der Infanterie, worauf er sich
auf seinen Landsis Braunau bei Löwenberg zurückzog und
bald nach einer schmerzensvollen Krankheit zum höhern
Leben entschlief.

# \* 60. Friedrich Reinhard Ridlefe,

Doctor ber Philosophie, Professor und Rector am Gymnasium gu Dibenburg ;

geb. b. 27. Dct.1769, geft. b. 12. Feb. 1827.

Unton Chriftian R., ber Bater Friedriche, war Bin= terprediger gu Dvelgonne, bem beften Orte in Bubiabingerlande im Bergogthum Oldenburg; fpater murde er nach einander Prediger zu Wadem und zu Schwalburg und ftarb als folcher zu Stollhamm: feine Mutter war Lucia Cornelia Maes. - Der Fleden Dvelgonne hatte feine Rirche. Dort war Unton, Friedrichs Bater, als Lehrer ber lateis, nischen Sprache und anderer Gegenstände bei ber Schule angestellt. Da diefe Marichgegenden aber mahrend ber Winterzeit unwegsam find und die Einwohner bes Orts fich nicht, so wie in der beffern Jahregeit, nach Struck haufen und Solzwarden, wohin fie zur Rirche gehörten, begeben konnten; fo war Anton R. auch verpflichtet Die gange Winterjahrszeit hindurch in einem zu biefem Gottesbienfte mabrend biefer Beit bestimmten Saufe, bort am Conntage zu predigen; und daher rührt ber Rame Winterprediger. Dort war es, wo Friedrich Reinhard Ricklefe geboren murbe. Bon feinem Bater murbe er gu= erft unterrichtet und fo weit gebracht, daß er gleich in Prima auf dem Gymnafium gu Didenburg im 3. 1784 aufgenommen werden konnte. Rach dreijahrigem Aufent= halt dafelbst bezog er Michaelis 1787 die bamale noch in Flor ftehende Univerfitat Belmftadt, wo er fich auf bas Studium ber theologischen und philologischen Biffenichaf: R. Retrolog, 5. Jahrg.

ten besonders legte. Diesen Studien lag er drei Jahre mit musterhastem Fleiße ob, bis er im J. 1790 als Lehzer am Pådagogium zu Helmstädt angestellt wurde. Bon dort wurde er als dritter Lehrer am Gymnasium zu Oldenburg berusen, welchen Auf in sein Baterland er auch freudig annahm und im J. 1792 dieses Lehramt antrat. Einige Jahre darauf, als der Mector Manso gestorben war, rüctte er in die zweite Lehrstelle als Conrector auf. Als endlich im J. 1811 der Mector Ahlwardt der Nachfolger Manso's seine Entlassung begehrte und erhielt, wurde N. durch die Universität unter französischer Negierung zum Mector des Gymnasiums in Obenburg provisorisch ernannt, in welchem Umte er aber nach der Wieserich ernannt, in welchem Umte er aber nach der Wieseried ernacht wieder erhielt, von diesem bestätigt und dessinitiv ernannt wurde.

Inzwischen hatte er sich im 3. 1794 mit Katharina Elisabeth Meinardus aus Oldenburg verheirathet, welche er als Wittwe mit 8 Kindern, drei Sohnen und 5 Aoch-

tern, hinterließ. ....

Schon im I. 1825 hatte er sich durch einen Spazierzitt an einem sehr kalten Wintertage einen heftigen Anfall von Sicht zugezogen, und obschon das Ucbel, welches gleich Anfangs sein Leben bedrohte, bald gehoben schien, jo wurde doch wei Jahr darauf ein Anfall desselben die Ursache seines Todes.

Mur wenige Tage vor feinem Tode hatte er noch feiner Ueberfepung des Tacitus die leste Bollendung gegeben.

In R. Geiste war keine Eigenschaft ungewöhntich, sein Berstand aber hervorstechend. Seine Schriften, namentlich seine Geschichte, zeigen mehr den fleißigen Sammler als den geschickten Anordner. Seine Philosophie war ecketisch und die practische Seite vorherrschend. Was in dieser Hinsicht sein Eigenthum war, entstand meistens auf historischem Wege, dei Lesung der Alten; ein philologisches Interesse aber war immer damit verknüpft. Aus diesem Grunde waren ihm die Systeme neuer Weltweisen wenig bekannt; und in seinen Ansichten von Offenbarung folgte er dem Henkeschen Rationalismus.

Der Grundton seines Charakters war Herzensgüte und Biederkeit. Nur brachte ihn seine Unbekanntschaft mit der Welt und eine gewisse Unbiegsamkeit sich in ihre Formen und Gebräuche zu finden, manchmal in unangenehme Lagen, in denen er die Festigkeit verlor, und so erschien sein Benehmen nicht selten inconsequent. Indessen war er in der Schule benen ein guter Lehrer, welche Selbstständigkeit und Liebe zur Sache zeigten. Bor wis derspenstigen Schülern hatte er eine gewisse Furcht, die ihn nie die rechte Behandlung treffen ließ. Er war mehr geeignet dem vorhandenen Guten die Nichtung zu geben, als aus Schlechtem Gutes zu schaffen. — Sein Vortrag, obwohl klar und beuklich und von einer angenehmen vollstänenden Stimme begleitet, überschrift die Grenzen einer

Schule und hatte zuweilen Afabemifches an fich.

Fast den ganzen Tag widmete er der Arbeit. Nur zwei Abendstunden gönnte er der Erholung, welche meisstens im Toccadillespiele bestand. In den letten Iahren seines Lebens ging er, neben vielen andern literarischen Arbeiten, an die Uedersetzung des Tacitus, bei welcher sortwährenden Anstrengung seine Gesundheit merklich litt und wodurch er gewiß das Ziel seines Lebens um mehrere Iahre näher rückte. — Nach Bollendung seines Tacitus gedachte er noch seinen früher schon gesaßten Vorsaß auszusühren und eine kritische Geschichte der Stadt und Nepublik Athenes, ungesähr nach Art der Geschichte Sparta's von Manso \*) in mehreren Bänden zu schreiben, wurde aber daran gehindert, indem der Tod seinem Wirsken Stillstand gebot. — Durch seine Schriften hat sich K. ein bleibendes Verdienst um die Wissenschaften und Menschenbildung erworden und sich selbst ein ehrenvolles Denkmal gesett. Es sind folgende:

Diss, de nexu, quem habeat morum philosophia cum religione. 1791. Neue engl. Chrestomathie. 1793. 2. Aust. 1804. Uebersegungen, philolog. Aussauf ü. Recensionen in Wiedeburg's humanist. u. Eggers deutsch. Magazin, sowie in d. Olbend. Blätt. vermischten Inhalts. — Cornelius Nepos, zum Gebrauch für Schulen. 1802. — Notiz von einem Coder der Terenz. Komödien; im Intelligenzblatt zur Leipziger Litztg. 1803, Febr., S. 485—487. — Darzstellung der Menschengeschichte, mit Beziehung auf Kruzsen's historischen Atlas. 1806, 2. Bd. 1810—1814. Erzläuterungen dazu. 1807. — Nachr. v. d. Einrichtung der Töchterschule in Oldenburg. 1809. — Germania, Zeitschr. sür Deutschlands Gemeinwohl. 1813—1815. — Chronologische Tabellen über alle 4 Weltsteile vom Ansange der Geschichte bis zu den neuesten Zeiten. 1818. Hatte Austheil am Ersch und Gruber's allgem. Encyclopädie der Wissenschaften und am Archiv der Gesellschaft für ältere

<sup>\*)</sup> M. f. beffen Biogr. im 4. Sahrg, bes Refrol., S. 478.

deutsche Geschichtskunde. — Schulreden. 1821. — Neberssehung des Tacitus. 1825 — 1827. — Reues vollständiges Taschenwörterbuch der englischen und deutschen Sprache, enthaltend alle gebräuchlichen Worte und Termen der Künste und Wissenschaften; aus den besten englischen und deutschen Wörterbüchern zusammengetragen. Mit einer Worrede v J. I. Eschenburg. 1800. Er hinterläßt auch eine aus mehr als dreitausend Bänden bestehende Vibliogeichet, worunter die besten philologischen, geschichtlichen Werke, nehst andere schöne und seltene Ausgaben sich bessinden. Die Hoffnung wird unterhalten, daß der Herzog dieselbe ankausen lassen wird.

Denabrück.

Jof. von Encenay.

### \* 61. Friedrich Wilhelm Solger,

konigl. preuß. Oberregierung grath in Stettin; geb. d. 7. Aug. 1776, geft. d. 12. Febr. 1827.

Bu Schwedt in ber Udermart, wo fein Bater bie Directorftelle ber markgräftichen Rammer betleidete, wurde der Verewigte geboren. In dem Vorworte zu dem von Ludwig Tief und Friedrich von Naumer 1826 herausgege= benen Schriften und Briefwechsel feines als Profestor in Berlin angestellten, geiftvollen, ihm im Tobe (1819) voran gegangenen, innig geliebten jungern Bruders, Rarl Bilb. Ferd. Golger, fagt ber Berftorbene von feinem Bafer: "Er war ein fefter, ftrenger Mann, wiffenschaftlich ge-bilbet, gewiffenhaft in Erfullung feiner Berufspflichten, von allen Befannten wegen feiner Rechtschaffenheit und Gerechtigfeit, von Borgefesten und Untergebenen wegen feiner Punktlichkeit in den Geschäften bochgeachtet." Der Cohn fprach — und dies gilt auch im wortlichen Ber= ftande von dem altern S. - von ihm nie anders als mit der größten Berehrung; er war ihm Borbild und Mufter geworden, und Solger pries fich glücklich von einem fo coeln, fo gang vortrefflichen Charatter erzogen und in früher Jugend gebilbet gu fenn; denn bei feiner mannlichen Festigkeit war ber Bater nichts weniger als rauh und hart, fondern, wie meift die wirklich fraftigen Naturen, mild, liebevoll und gart, für Frau und Rinder verforglich, feinen Untergebenen Freund und Rathgeber. - In feiner Behaufung herrichte ein mufterhafter Un= ftand und Sitte, vereint mit Frohfinn und Gemuthlich:

feit, wodurch fedem feiner Freunde ber Aufenthalt barin angenehm gemacht murbe. Als achter beutscher Familien= vater flößte er burch feine ernfte wurdevolle Saltung al-Lenthalben Chrfurcht ein, zeigte fich aber bei jeder Gele=: genheit und in jedem Berhaltnif einfach und naturlich. Bei ber Erziehung der Kinder, meinte er, mußten bas Beispiel ber Eltern und der Zon des Saufes die Grund= Lagen fenn und Ehraefühl und kindliche Liebe waren wich= tiger und einwirkender als Ermahnungen und Bestrafungen. Er verabschente jedes Ungelernte und jede Bilbung, Die nur auf außern Schein hinausgeht und in diefer Beife erreichte er feinen 3meck, feine Rinder nur im feltenften Falle bestrafen zu muffen, so wie jeder von ihm ausgestprochene Tadel und jedes Mißfallen gegen dieselben, Diefen überaus ichmerzhaft mar, fo mar ihnen jedes von ihm ausgesprochene kleinfte Lob Belohnung. Er hafte ben Mußiggang, fo fehr er auch Freund der Gefelligkeit war, und nie bulbete er, eins feiner Rinder unbeschäftigt zu fehen. Es war daher wohl nicht anders zu erwarten, daß fich in dem Knaben frühzeitig ein edler, für alles Gute offener und empfänglicher Sinn entwickelte und baß fich fcon bamals in feinem Charafter die Rechtlich= feit, Milbe und die fast nie getrübte frobe Laune ausfprach, die ihn bis in feine fpateften Lebensiahre auszeichneten und weshalb ihn Jebermann lieb gewann. Mit einer Innigfeit und Bartheit als man felten bei Gefchwi= ftern findet, hing ber Bingeschiedene an feiner Schwefter feinen Brudern. Den fruhen Berluft feines altern Bruders, der ihm der treueste warmfte Freund war, tonnte er nie verschmerzen.

Seinen ersten Jugendunterricht erhielt S. in der Stadtsschule seiner Baterstadt, seine wissenschaftliche Ausbildung auf dem Joachimsthalschen Gymnasium zu Berlin, welsches damals der berühmte Meierotto leitete, dessen er oft mit inniger Uchtung und Anhänglichkeit erwähnte. — In dem Zeitraume von 1795 bis 1798 besuchte er die Hochschule Halle, wo er sich insbesondere der Nechtswissenschaft widmete. Nach beendigten Studien wurde er ansänglich als Neserendarins bei der pommerschen Kammer in Stettin, nachber als Assessenschule, als seine praktische Geschäftskenntniß ganz besonders ausgezeichnet hatte, im Monat März 1802 bei der nämlichen Kammer zum Kriegs und Domäneurath ernannt. In dieser Lualität aing er im I. 1806 nach Schwedt, wo seit dem Aussters

ben der markgräflichen Linie Brandenburg. Schwedt forts während eine Kommission der Stettiner Domänenkammer als Berwaltungsbehörde für die Herrschaft Schwedt ans

wesend mar.

Im 3. 1802 hatte er fich mit einer Kaufmannstoch. ter aus Samburg, Benedicte Gleonore Billrath, febr glucks lich verheirathet; boch konnte er fich diefes Glücks nur 5 Jahre erfreuen, ba ihm diefe junge blühende Gattin nicht lange nach feiner Berfegung nach Schwedt burch ben Tod entriffen murbe. - Lange betrauerte er fie und fand nur darin Troft, bag er bie gegen fie gehegte Liebe auf die ihm von ihr gefchentten beiden Rinder, einen Cohn und eine Tochter, übertrug und fich ihrer Erziehung gang hingab. Im 3. 1814 vermählte er fich zum zweitenmale, mit Augusta Amalia, Tochter bes Hofraths Jungnicel zu Schwedt. Auch in dieser Che verlebte er fehr glucks liche und heitere Tage und wurde noch Bater von zwet Cohnen und drei Tochtern. Die liebensmurdigen Gigen= schaften seines Charakters machten ihn Allen werth und theuer: ale gartlicher Bater liebte er bie Seinen alle in gleichem Maße, wußte eines Jeden Eigenthümlichkeiten zu schäßen, gewährte Zedem nach seiner Art und zeigte sich in Sittlichkeit, Anstand und Bartheit Allen als Muster und Vorbild. Durch alles dieses pflanzte er, ihnen allen unbewußt, eine hohe Achtung fur feine Bunfche und feinen Billen und fo viel regen Ginn fur bas Beffere ein, daß es nie eines harten Bortes der Burechtweisung ober ftrengen Beftrafung bedurfte. Daher ichien fich in feiner Umgebung bas ichone Bild hauslichen Glucks gu verwirklichen, wozu ichon von feinem Bater ber Grund gelegt worden mar.

Bei seinen amtlichen Beschäftigungen benutzte er die Mußestunden zu wissenschaftlichen Arbeiten und erhielt durch den öftern Besuch seines geistreichen Bruders und einiger Freunde besselben die schönfte Anregung dazu, wobei ihm besonders das Studium der englischen Versalzung anzog; auch waren Philosophie und schönen Wisselfasten die Gegenstände seines Privatstudiums. — Als Beweis eines seltenen Gedächtnisses wußte er aus den Schriften der Alten und eben so aus der neuern schönen Literatur die anziehendsen Stellen zum Theil in der Originalsprache auswendig. Außer Lessings, Winkelmanns, Göthes, Schlegels Schriften waren Schiller und Shakespeare seine Lieblingsschriftsteller, deren Lektisve ihn noch in den spätesten Tahren anzog und ihm Erholung ge-

wahrte. — Als bebeutenber Schriftsteller aufgntreten bat G. nie versucht; man findet nur einzelne kleinere

Auffase von ihm in Beitschriften gedruckt.

In der verhängnisvollen und bedrängten Zeit bes Ba= terlandes, wo unter des Usurpators Beißel alles schmach= tete, bot fich in feinem Wirkungsfreife und bei feinem theilnehmenden Bergen in mancherlei Beife Belegenheit bar, Gutes zu wirten und vielfaches Leid abzumenben ober zu lindern. Bei der Muflofung der Domanenkammer zu Schwedt im 3. 1816 murde er wieder nach Stettin berufen und 1825 aus Unertennung feiner Berdienfte gum Dberregierungerath ernannt. Sier fand fein thatiger Beift in dem erweiterten Wirkungefreife neue Unregung, feine Tuchtigkeit für feine amtliche Stellung, feinen be= wundernswerthen Fleiß und feine Rechtlichkeit an ben Zag zu legen. Bon Borgefetten und Untergebenen an= erkannt und gefchast, wurde fein Rame in ber Proving, wo er viel Gutes gewirkt hatte, mit Achtung genannt. Seine zutrauliche Gemuthlichkeit, fein jugendlich frischer Lebensmuth, gewannen und ficherten ihm bas Wohlwollen und die Liebe derer, die ihm naber ftanden. In der Be= handlung feiner Untergebenen zeigte er fich nicht als Borgefester, fondern als vaterlicher Freund, ber fie mit Ber= trauen und Freimuthigkeit erfüllte. Die Domanenbeam= ten in der Proving verehrten in ihm einen Biedermann, ber feinen höhern 3weck feines Wirtens fannte, als burch ben Bohlftand der Unterthanen die Bluthe des Landes gu fordern. Bu fruh murbe er biefem ichonen Berufe entriffen. Bon einer Geschäftsreife fehrte er im ftrengen Winter krank zu den Seinigen zuruck und schon nach wenigen Tagen wurde er ihnen in feinem 51. Lebensjahre entriffen. - Gein Undenken wird noch lange in vielen Dentmalern ber unermubeten Thatigkeit bes Ber= blichenen in der Proving Pommern fich erhalten. Erfurt. Major von Lindeman.

#### 62. Dietrich Wilhelm Soltau,

Doctor ber Philosophie und Senator gu Buneburg; geb. b. 15, Marg 1745, geft. b. 13. Febr. 1827 \*).

Bu Bergeborf, einem ben freien Stabten Samburg und Lubed gemeinschaftlich zugehörigen Stabtchen, gebo=

<sup>\*)</sup> Neues vaterl. Urchiv d. Konigr. Sannover, 1827. 4. S.

ren, widmete er fich ber Sandlung und etablirte fich zu St. Petersburg; i. 3. 1798 gab er bie Sandlungsgeschafte auf und privatifirte zu Lüneburg, wo er bald darauf

Doctor ber Philosophie und Genator ward,

Befonders ausgezeichnet ift G. durch claffische leber= fesungen, namentlich des de Barros, Cervantes, Boccaz und Thompson. Seine Schrif'en: Samuel Buttler's Subib — rasy frei verdeutscht. 1787. Umgearbeitet 1798. Pfauenfedern. 1800. - Der finnreiche Junter Donquirote de la Mancha, von Miguel de Cervantes. 6 Bbe. 1801. - Deffelben lehrreiche Erzählungen, überf. 6 Bbe. 1801. - Reinete Fuchs, bochbeutsche Bearb. 1803. Umgearbeitet 1823. - Das Decameron bes Boccaccio. 3 Bbe. 1803. — Beitr. 3. Berichtigung des Udelungschen grammat. frit. Wörterbuchs. 1806. — Reise durch Schottz land, Dänemark u. e. Theil v. Deutschland. Aus der engl. Handschrift übers. 3 Thle. 1808. — E. J. For Gefchichte ber frubern Regierungszeit James. Mus bem Engl. 1810. - Briefe über Rufland u. deffen Bewohner. 1811. - Briefe des Schotten Macdonald. - Zarif der Land: und Seezolle des frang. Reichs. Mus dem Frang. 1812. - Gefch. b. Entbedungen u. Eroberungen ber Portugies fen im Drient, nach Joao de Barros, 5 Bande. 1821. -Lebensweisheit für alle Stande nach bem Engl. 1822. -Thompson's Jahrszeiten. Mus bem Engl. 1824.

#### 63. Johann Conrad Blank,

Weltpriefter, Rath und Professor ber Mathematit an ber t. t. Akabemie ber bilbenden Kunfte zu Wien; geb. 1757, ermorbet ben 13. Februar 1827 \*).

Der unglückiche Abbe, ein allgemein geachteter und von seinen Schülern wie ein Bater verehrter Greis, von dessen Leben wir aber nichts Näheres berichten können, erlangte durch sein durch ruchlose mörderische Sand herbeigeführtes Ende und die allgemeine Theilnahme an seinem Schicksale nicht nur in Wien, sondern in ganz Deutschland eine gewisse Celebrität. — Folgendes ist der Thatbestand seiznes gewaltsamen Todes, wie er durch den Druck bekannt gemacht worden ist.

<sup>\*)</sup> Bum Theil aus b. Frantf. Dberpoftamtegeit. 1827. No: 231.

B. hatte fich in ben langen Jahren feines Birtens von feinem beträchtlichen Gehalte an 400 Ducaten in Gold und 10,000 fl. in Banco = Obligationen erfpart und Diefes Bermogen, mittelft eines Teftaments, theils feinem Meffen, theils wohlthatigen 3wecken bestimmt. Geverin von Jaroszynski, ein junger Edelmann aus bem ruffischen Souvernement Podolien , fatholifder Religion , verheiras thet u. Guterbefiger, war in frubern Sahren unter ber Bahl feiner Schuler einer ber fleißigften, aber anch fcon früh auf feine Glucksauter fich ftusend, von bochmuth und Stolz erfüllt gewesen und nicht gewohnt, ben ihm ertheils ten Ermahnungen Folge zu leiften. Er war dann auf Reifen durch Europa gegangen und 1826 nach Wien Bers aniigens halber aus feiner Beimath gurudgefehrt. Ungeachtet er aber eine nicht unbedeutende Baarschaft mit bas bin gebracht und diefelbe im Rartenfpiele bedeutend gu vermehren wußte, gerieth er boch bei feiner regellofen Lebensart und gewohnten Berichwendungen bald in eine folche Geldverlegenheit, bag er ichon gum Geldborgen feine Buflucht nehmen mußte. Aber auch jest wußte er fich nicht einzuschränten, feste feine gewohnte Lebensart fort, verschleuberte in Wolluft und fortgesetem Spiele bedeutende Summen und fam fo weit herab, einige fast unentbehrliche Gegenftande verpfanden zu muffen. Der Bufall führt Lehrer und Schuler wieber gufammen und ber Lettere weiß bes Greifes Freundschaft und Butrauen fo zu gewinnen, daß er ihn zu wiederholten Befuchen in feine fonft menfchenleere Wohnung einladet und ihm endlich, veranlagt durch den Wormand 3's, daß auch er fich Obligationen anschaffen, diefelben aber noch vorläufig fennen gu lernen muniche, in einer vertraulichen Stunde fein Gripartes und ben Ort feiner Mufbemahrung zeigt. In Diefer unheilvollen Minute lagerte fich in 3's Geele ber erfte Reim zu ber Begierbe, bas Beld fein nennen git konnen. In diefer seiner aufs hochfte gestiegenen Gelde noth erhielt er zu Anfange bes 3. 1827 von feiner Regies rung ben ernftgemeffenen Befehl gur Rucktehr in fein Bas terland, mit bem Beifugen, baf er noch über die Führung bes von ihm gulest bekleideten Umtes Rechenschaft abzulegen und in Bezug auf diefe eine bedeutende Bahlung gut leiften habe. In foldem Buftande und abgehalten burch einen falfchen Chrgeig, fich Jemanden zu entbecken, ge-fpornt, erwacht in ihm der Gebanke, feinen alten Behrer zu berauben. Der schnell gefaßte Entschluß murbe eben to ichnell ausgeführt. Dit einem breiten Meffer und eis

nem biden mit Blet ausgeaoffenen Stocke begibt er fich gum Abbe. Muf fein Klopfen öffnet Diefer feinem Bogling bie Thure felbst. Raum find fie im eigentlichen Bohn-gimmer bes Alten, als ihm 3. mit bem schweren Stocke einen betäubenden Schlag über ben Kopf verfest; boch mußte er nicht gut getroffen haben, benn ber noch fraftige Bojahrige Greis fest fich ringend gur Wehr und pact feinen Ungreifer verzweifelnd bei den Saaren. Da reißt 3. bas Deffer heraus und nach einigen Stichen malat fich . fein Schlachtopfer fcon am Boben; fchnell eröffnet er nun Pult und Schatulle, nimmt bas baare Beld und bie Obligationen zu fich und eilt, fich in feinen Carbonaros mantel hullend, die Treppe hinunter. Den Tag darauf erft findet man bes Abbe's Leichnam mit 13 Stichen, in feinem Blute fchwimmend. Die wirkfamften Dagregeln wurden fogleich getroffen, auf der Polizei auf jeden Pag= fuchenden, an ben Linien auf jeden Sinauspaffirenden in= vigilirt und bas vorgefundene Berzeichniß der Obligations= nummern circulirte in Abschriften bei allen Bantiers und Raufleuten. Bald barauf melbete fich ein Raufmann auf der Oberpolizeidirektion mit der Angabe, ein Fremder, den er beschrieb, habe ihm zwei Stunden vor Empfang des Cirkulars mehrere der darin bezeichneten Obligationen verfauft und fich bei ihm einen golbenen Ring getauft; er fen in einem Fiaker gekommen. Dehr mußte er nicht. Alle Fiaker Wiens wurden nun fogleich verhort und eraminirt, wo und wen fie in der angegebenen Stunde jenes Tages geführt hatten, bis endlich einer ber letten ausfagte: er habe einen folden Berrn aus ber Leopoldeftadt gu bem bezeichneten Gewolbe und bann guruck in Die Leos poldsfradt zu einem Sattler geführt. Der genannte Satts Ier wurde vorgerufen und aus feinem Munde erfährt man : jener herr fen der in Wien wohlbekannte und angefebene Graf 3. gewesen. (3. ließ sich Graf nennen, welches ihm, Da er Kriegsabgeordneter und Inhaber einiger fleinen ruff: Orden war, leicht wurde.) Bur Vorforge wurde 3's. Woh: nung fogleich beobachtet und man erfuhr, daß er auf ben andern Sag fruh Postpferde bestellt, heute aber mehrere Perfonen zu einem Mittagsmahle eingeladen habe. Um 2 Uhr Nachmittags begab fich ein Polizeioberkommiffar mit ber nothigen Bebeckung, an ber Seite bes Raufmanns in 3's. Wohnung, wo diefer eben bei einem Bankett mit einem öftreichifchen Oberften a. D. und mit zwei Leo: poloftatter, Schaufpielerinnen fag. Der Bediente mußte ibn berausrufen, und als ben ins Borgimmer Getretenen

ber Raufmann fogleich als ben Bertaufer ber Obligationen erkannte, wurde er, ohne ihm Beit gu laffen, fich gu faffen, greetirt und in' einem bereit ftehenden Bagen auf Die Polizei gebracht. Allein, sowohl im ersten summari= Schen Conftitut, als in ben folgenden Berhoren, blieb er hartnäckig beim Leugnen, und ben Berkauf ber Dbligationen, ale die vorzüglichfte Ingicht, entfraftete er durch die feste Behauptung: er habe die Obligationen vom Abbe Blant wenige Tage vor feiner Ermordung gekauft. Die Beugenverhore wurden nun mit bem größten Gifer fortges fest und biefe, fo wie die Durchsuchung feiner Wohnung, wo man einen Theil des Geldes, die Mordwerkzeuge und feine blutbefleckten Kleider fand, fleigerten die Inzichten zur Gewißheit. Endlich, als man ihn nach und nach durch bas Resultat der Zeugenverhöre eine Lüge nach der anbern in feinen Ausfagen aufdecte, wurde er tleinmuthig, weinte gange Nachte und geftand endlich am 20. Mai fein ganzes Gerbrechen umftändlich, worauf er am 30. Aug. in Wien burch den Strang hingerichtet wurde, I. war ungefähr 34 3. alt, febr gebilbet, fprach mehrere Sprachen und hatte die meiften Stabte Guropa's besucht. Auf feinem Gute in Podolien verließ er eine junge Gattin und zwei-Rinder, über die er, feinem Sang gu Musschweifungen nachgiebend, Schande und Elend gebracht hat.

Abbe Blank hatte sich durch herausgabe eines schässbaren mathematischen Werkes, so wie durch einen ftreng sittlichen Lebenswandel die allgemeinste Achtung erworben. Seine Schüler gruben ihm mit eignen handen sein Grab und geleiteten seinen durchbohrten Leichnam zur Ruhestätte.

## \* 64. Johann Christian Traugott Geifler,

Pfarrer zu Bertsdorf bei Bittau; geb. d. 30. Aug. 1770, gest. d. 13. Febr. 1827.

Er war zu Wehrsdorf bei Budiffin, wo sein Bater, ein gebildeter und braver Mann, Schullehrer war, geboren. Budiffin und Leipzig gaben dem jungen G. seine wissenschaftliche Ausbildung. An lesterm Orte war bei fonders Platner seine Gönner. Nach Bollendung feiner akademischen Studien ging er als haustlehrer nach Zittau, wo ihn der Magistrat 1803 zum Prediger in Vertsdorf wählte. Er gehörte zu den wissenschaftlichen Landgeist-

lichen und ward allenthalben geachtet und wegen seines freundschaftlichen gefälligen Umgangs geliebt. Doch seine Gesundheit war schwach und mehrmals brachten ihn Kranksbeiten dem Tode nahe. Nach einem Uebelbesinden von wenigen Minuten traf ihn in der Nacht zu oben angegebener Zeit in seinem 57. Lebenssahre ein tödtlicher Schlagskup. — Bon ihm sind 2 Predigten, die er bei besondern Weranlassungen, die eine beim Jubelsste der 60jährigen Amtssührung seines Laters zu Wehrsdorf, die zweite beim Begräbnis einer von ihrem Bräutigam ermordeten Braut, zu Bertsdorf 1826 gehalten, im Oruck erschienen.

#### \* 65. Wilhelm Beinrich Dolete,

Director des Comnasiums zu Schleufingen; geb. b. 26. August 1784, gest. d. 14. Februar 1827.

Der Singeschiedene, ein berühmter Sprachforscher und verdienftvoller Schulmann, murde zu Dienhagen bei Sal= berftadt geboren, wo fein Bater, Karl D., ein muntrer aufgeweckter Mann, Prediger war. Er hatte unter Friebrichs bes Großen Sufaren ben fiebenjährigen Rrieg mit= gemacht und murde im 3. 1795 von Nienhagen nach bard: leben bei Halberstadt als Oberprediger befordert. Bon ben Einkunften diefer Stelle mußte ein bedeutender Theil auf die Erziehung der vier Sohne verwendet werden, von benen Wilhelm der britte war. Nachdem derfelbe zu Rien= hagen und Barbleben die Anfangsgrunde in Sprachen und Wiffenschaften erlernt hatte, tam er in feinem 14. 3. auf Die Domschule zu Salberstadt, wo er fich mit lebendigem Gifer und rühmlichem Kleiße unter ber Leitung eines Nach= tigal, Maaß, Augustin, Marks und anderer verdienter Lehrer in einem Zeitraum von 8 Jahren fo hinauf arbeis tete, baß er Oftern 1806 mit bem Beugniß ber Reife bie Universität zu Salle beziehen konnte. Er hatte dafelbit Kaum ben Unfang gemacht, einige theologische und philo= logische Collegia zu hören, als die Universität in Folge der unglücklichen Ereignisse bei Sena und Auerstädt burch Napoleon aufgehoben und er genothigt murde, in bedrang= ten Umftanben nach feiner Beimath gurudgugeben. Bier fant er feine Eltern trant und ausgeplundert, fo bag er auf fernere Unterftutung von ihrer Seite nicht rechnen tonnte. Dennoch ging er im Bertrauen auf fein autes

Blud, auf feine Zalente und auf feine Buft zu arbeiten nach Belmftabt, um feine Studien fogleich fortzufegen. Er fand dafelbft viele Candeleute und Bekannte, Die, in gleicher Lage wie er, die Universität Salle mit Belmftadt hatten vertaufthen muffen und hier eine freundliche Mufs nahme fauben. Belmftabt erlangte, freilich nur auf furze Beit, eine Freguenz, wie es in langer Beit nicht gehabt hatte. Der hulfreiche Abt und Prof. Pott versah als Aufseher ber Freitische jeden der bedrängteren Renangefommenen mit irdifcher Speife und Die bedürftigeren Theo-Logen fanden bei bem verehrungswürdigen Ubt und Bices prafidenten hente, der damaligen größten Bierde belms ftabte, unentgeldlich die trefflichste geistige Nahrung. Auch D. genoß biefe boppelte Unterftugung; aber fie allein tonnte feine Subfifteng nicht fichern. Er erfeste das Febs lende durch Privatftunden, Die er bei angesehenen Famis Lien, besonders im Frangosischen ertheilte und versaumte Dabei nicht, durch forgfältige Benugung theologischer und philologischer Borlesungen fich fur fein funftiges Fach porzubereiten. Die Sprachkunde zog ihn feboch bald mehr an, ale die Gottesgelahrtheit und wenn er einestheils bie freie und geiftreiche Eregese eines Bente nicht überfah, fo widmete er boch auch ben philologischen und hiftorischen Worlesungen Des berühmten Siftoriters Bredom, und bes bekannten Drientaliften Lichtenftein einen ausgezeichneten Rleiß. Bei Lesterm legte er ben Grund im Arabifchen, nachdem vorher ber Abt Pott burch feine Borlefungen über hebraifche Grammatit manche neue Ibee in ihm geweckt hatte. Bei feiner ruhmlichen Thatigkeit war jedoch D. nichts weniger als ein Ropfhanger; er nahm an ben uns Schuldigen Bergnuqungen feiner Rameraden gern mit Theil; und derfelbe Jungling, ber in ber einen Stunde die trotfenften Sprachbemerkungen aus bestäubten Quartanten berausklaubte, zeigte fich in einer andern fo aufgeweckt, zutraulich und munter, bag er burch feine heitere gaune und burch feine witigen Ginfalle Aller Bergen an fich gog und faft bon allen mit ihm zugleich Studirenden zu Belms ftadt als ein alter Bekannter und guter Freund angeredet ward. Bald tentte auch fein Gifer in ben philologifchen Studien und besonders der fichtbare Erfolg, womit fein Privatunterricht zufolge ber ihm eigenthumlichen leichten Lehrmethode begleitet war, die Aufmerkfamkeit des Sofr. Wiedeburg auf ihn, welcher daher als Director bes Pa-bagogiums zu Selmftatt ichon im I. 1808 D's. Unftellung an Diefer Unftalt bewirtte. Indeffen waren feine Blicke

nach ber Stadt hingerichtet, wo er ben Brund gu feiner gelehrten Bilbung gelegt hatte und er genoß die Freude. Offern 1809 als Collaborator an der Domichule zu Salberftadt angestellt zu werden. 3wei Jahre lang widmete er feine beften Rrafte Diefer von ihm fo febr geliebten Un= stalt und erwarb fich die Achtung feiner Collegen, fo wie Die allaemeine Liebe feiner Schuler. Babrend feines Mufenthalts zu Salberstadt knupfte er auch bas auf reine Liebe und Sochachtung fich grundende Band ber Freundschaft mit feiner fünftigen Gattin. Die Sprachstudien wurden mit Gifer fortgefest; indeffen mußte D. bald bemerten, bag er bei Ermahlung Diefes Faches in halberftabt wenia Musfichten für Die Butunft hatte, ba die Stellen ber uns tern Lehrer (ber fogenannten Collaboratoren) bamals noch gu niedrig fundirt waren und zu einigem Erfas nur bie Unwartschaft auf eine Pfarrftelle gewährten, worauf er aar feine Unfpruche machte. Er fab fich alfo nach einem für ihn paffenderen Wirkungskreife um und fand biefen am Gumnafium zu Beiligenftadt, wo er auf den Borfchlag bes Prafecten bes Barzbepartements, Srn. v. Bulow, Ditern 1811 als zweiter evangelischer Professor angestellt murbe. Er trat hier in die Fußtapfen feines vormaligen Lehrers Marks und des berühmten hebraifchen Sprachforschers Gefenius, welche Beide früher an berfelben Unftalt Lehrer gemefen waren. Es gewährte ihm bobe Befriedigung, nun in ben obern Rlaffen gereiftern Schulern fo manche eigen= thumliche Resultate feiner Sprachforschungen mittheilen gu konnen; und da auch feine außere Lage durch biefe Berfebung etwas gewonnen hatte, fo verheirathete er fich am 16. Octbr. 1811 mit ber ichon in halberstadt erwählten Bergensfreundin, Wilhelmine Rufter, einer Frau, Die ihm zwar teine glangende Mitgift zuführte, aber befto reicher war an trefflichen Gigenschaften des Geiftes und des Bergens, wodurch fie feine Lebenstage verschönert und die edel= ften Freuden bes häuslichen Glücks ihm bereitet hat. In Beiligenftadt mar es, wo D. Die erften Proben feiner em= figen Sprachforschungen bem Publitum mittheilte und que erft als Schriftsteller auftrat. Es erschienen von ihm Die beiben "Berfuche philosophisch = grammatischer Bemerkun= gen," von benen der erfte 1812 gu Göttingen herauskam und eine "Kritit der Lehre von den frangofischen Parti= Bipien" enthielt, der zweite aber 1814 zu Leipzig verlegt wurde und "Abhandlungen über die Cafus, die Tempora, das Pronomen und das Verbum substantivum" in sich fcbloß. Der Berfaffer, welcher wohl einfah, daß alle ein=

zelnen Sprachbemerkungen nur in ber Ueberficht bes ganzen Gebiets, in der allgemeinen oder philosophischen Sprach= Tehre ihre Stuge fanden, hatte bei diesen tief in das Befen ber Sprachen eingreifenden Untersuchungen an vierzig verschiedene Sprachen verglichen und wußte mit genbtem Scharfblick felbit in minder bekannten Sprachen bas Charafteristische schnell aufzufinden, wie dies unter andern das Schreiben beweift, welches er im Marg 1812 an den Prof. Bater \*) in Konigsberg über die von bemfelben her= ausgegebene "famojedische Driginal-Erzählung" fandte und auf eigene Roften drucken ließ. Geine Berbienfte um Diefen Theil der Belehrfamkeit wurden auch bald anerkannt. Schon in Beiligenftadt erhielt er die Ginladung, als Recenfent an der Jenaischen Literaturztg. mitzuarbeiten und wurde bald darauf auch von der lateinischen Gefellschaft zu Jena gut ihrem Ehrenmitgliede erwählt. Der Prafect Des Bargdepartements, fr. v. Billow, ernannte ihn im 3. 1812 gum Mitgliede einer Commiffion, welche auf Befehl Des Generaldirectors des öffentlichen Unterrichts im Ronig= reich Weftphalen, Barons v. Beift, Borfchlage gur Berbefferung fammtlicher Schulanftalten in Beiligenftadt ma= chen follte; und bamit fchienen fich auch Aussichten que Berbefferung der außern Lage gut zeigen, welche fur D. befto munfchenswerther fenn mußten, ba fein bisheriges Einkommen für die wachsende Familie bald nicht mehr ausreichte. Die von Seiten der westphälischen Regierung ihm gemachten hoffnungen erloschen, als das junge Ro= nigreich fo fcnell wieder gufammenfturgte, als es entftan-ben war. Aber D., weit entfernt, badurch niedergefchlagen zu werden, fab in den Arinmern eine neue, beffere Ordnung auferstehen und flammte in einem fo hohen, mahrhaft bewundernswürdigen Patriotismus auf, bag er, ein Familienvater, aus freiem Untriebe als Mitftreiter im gro-Ben Freiheitskampfe fich anbot. Gein Unerbieten ward nicht angenommen, weil er am Gymnafium nicht gut gu Bohl eröffneten fich ihm auch beffere entbehren war. Aussichten, als das Gichsfeld 1813 wieder unter den preu-Bifchen Scepter guruckfehrte; aber der noch fortbauernde Krieg und der Wiederausbruch deffelben im 3. 1815 ließ wenigstens fogleich noch feine Berbefferung der Schulftel= len erwarten. Sonach konnte es dem für die Bukunft be= sorgten Familienvater wohl nicht verargt werden, wenn er um Johannis 1815 einem Rufe nach Hildesheim folgte, wo er als Subconrektor am Andreaneum angestellt wurde

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie 4. Jahrg. b. Refr. G. 139.

und zwar in Ansehung seines Wirkungskreises wieder etwas niedriger ftand, dagegen in seiner außern Lage sich
etwas verbesserte und außerdem in einer wohlhabenbern Gegend mehr Gelegenheit fand, durch Aufnahme von jungen Pensionars, die man in der Nähe und Kerne seiner forglamen Aufsicht gern anvertraute, seine Einnahme zu erhöhen. Er trat zu hildesheim mit dem Rektor Seebode in nähere Nerbindung, der vorzüglich seine Berufung dorthin betrieben hatte und ward Mitarbeiter an der daselbst erscheinenden "kritischen Bibliothek für das Schuls und Unterrichtswesen." Auch erlangte er hier nach Einreichung einer philologischen Abhandlung von der Universität zu Halle am 2. Detbr. 1819 die philosophische Doctorwürde.

Daffelbe 3. (1819) ward fur D. noch burch ein anberes Greignif mertwürdig. Balb nach Oftern b. 3. erbielt er nämlich die Musficht zu der Rectorftelle in Lemgo; und die damals im Namen ihres Cohnes als Bormunderin regierende toffliche Fürstin Pauline v. Lippe = Dets mold, welche die Bemgoer zu ihrem Burgermeifter gewählt hatten und die, als folder, der dafigen Schule fich befonbers annahm, ließ ihn einlaben, gegen Erftattung ber Reifekoften felbft an Ort und Stelle gu fommen, um fich mit ben Berhaltniffen naber bekannt gut machen. D. trat um Pfingften 1819 die Reife nach Detmold an und fand bei ber Fürstin, mit welcher er in langer Unterhaltung nicht blos beutsch, fondern auch frangofisch, italienisch und fogar lateinisch fprach, eine fo überaus gutige und gnadige Mufnahme, daß ihm, wie er fich felbft in einem Briefe darüber ausdruckt "fein bischen Berftand ftill ftand." Die Stelle in Lemgo, wohin er fich am folgenden Tage begab, war fo einträglich und in Angehung ber außern Berhalts niffe fo vortheilhaft, daß er fich nicht lange bedacht haben wurde, fie anzunehmen, wenn nicht zu viele Lehrftunden Damit vertnüpft gewesen waren. Dazu tam, bag er gerade damals fo febr an der Bruft litt, daß er kaum zwei Stunden hinter einander lehren konnte, ohne fich-febr ermattet zu fühlen. Dies, fo wie bas Bureden feiner Gats tin und Freunde in Sildesheim, bestimmte ihn baber, ben Ruf abzulehnen.

Bermöge feiner amtlichen Stellung zu Gilbesheim hatte D. zwar in den oberften Klaffen des Andreaneums wenis ger Lehrstunden, als in den mittleren; allein er wußte auch diesen Interricht sich und seinen Schülern intereffant zu machen, indem er eine eigene Bahn sich brach und zu diesem Behnf besondere Lehrbücher ausarbeitete, welche

noch mahrend feines Unfenthalts in Sildesbeim berausfamen. In Diefer Beit erfchienen namlich "bie fyntactis fchen Regeln ber lateinischen Sprache, mit Uebungeftuden u. f. w. Erfter Curfus. Sannov. 1820." Ferner ,Rleines Sulfebuch gum Erlernen und Ginuben der Rormen im Griechischen, befonders bes Beitworts. Silbesh. 1821." und "Rleine hebraifche Grammatit, mit Uebungeftucken gum Ueberfegen aus bem Bebraifchen ins Deutsche und aus bem Deutschen ins Bebraifche. Leipz. 1822." Außerdem übernahm er, ba feine Stelle, wie die ber übrigen Bebrer, bald nach feiner Untunft in bildesheim burch bie tonial. Sannoveriche Regierung verbeffert worden war, freiwillia mehrere Lehrstunden im Frangofischen und erbot fich, in Diefer Sprache, fo wie im Bebraifchen, Stalienift,en und Spanischen Privatunterricht zu ertheilen. Go weit hatte er es durch feinen eifernen Fleiß gebracht, daß er, der in ben beiden legten Sprachen felbft nie Unterricht genoffen batte, nun ale Lebrer barin auftreten fonnte. Gein Unerbieten ward nicht zurudgewiesen, fondern verschaffte ibm manche angenehme Berbindungen und trug auch nicht mes nig gur Berbefferung feiner ofonomifchen Lage bei. Gr felbst zeigte sich als einen so guten Wirth und ward in der haushälterischen Berwendung seiner Einnahme von seiner Gattin so treulich unterftügt, daß er deren kunftige Gubfifteng burch feinen Gintritt in Die allgemeine Bitt= wenverpflegungsanftalt wenigstens theilweife fichern tonnte. wogu eine nicht unbedeutende Summe nothig war, ba er als Ausländer das Untrittsgeld baar gablen mußte.

Gein Gifer, fur bas Befte ber Unftalt gu wirken, an welcher er gu bilbesheim arbeitete, ward nicht verkannt; bennoch fühlte er durch einige ungunftige Berhaltniffe, Die auch hier nicht fehlten, in fo mancher Ruckficht feine Bande gebunden und konnte wenigstens nicht das leiften, mas er fo gern geleiftet hatte. Geine Stellung war zu unterge= ordnet. Richt unwilltommen war ce ibm daber, ale er im Berbit 1821 einen doppelten Ruf in den Staat, bem er von Rindheit an angehort hatte, nämlich nach Schleus fingen als Rector und balb barauf nach Wefel als Obers lehrer erhielt. Er folgte dem erftern, durch deffen Un= nahme er zwar feine außere Lage nicht fehr verbeffert, aber doch feinen fehnlichften Bunfch, felbitftandiger wirten gu tonnen, erfullt fab; und trat im Jan. 1822 bie Stelle zu Schleufingen an. Das Gymnafium bafelbft war in den alten Tagen feines Borgangers, des fonft febr verdienten Rectors Balch, etwas guruckgekommen; und bie

12

R. Refrolog , 5. Jahrg.

gemeinschaftliche Verwaltung mehrerer Regierungen, un= ter benen es, als für die getheilte Graffchaft Bennebera gegrundet, fteht, hatte die Fonds in folden Berfall ge-bracht, daß die Unftalt unftreitig zu Grunde gegangen mare, wenn die liberale preußische Regierung fie nicht ge= rettet hatte. "Der Schulkaften wurde wieder in Ordnung gebracht; aber bie Sauptsache mar nun, einen tuchtigen Mann an die Spige gu ftellen, ber auch in Anfehung ber verfallenen Disciplin, der Lehrmethode und des herrschen= ben Beiftes eine beffere Dronung wieder hervorrnfen konnte. Die preußische Regierung, welche nach dem wechselnden Turnus für diesmal die Rectorftelle zu befegen hatte, glaubte in D. ihren Mann gefunden zu haben, der die gefunkene Unftalt wieder zu beben vermochte; und fie taufchte fich nicht. Mit unermidlichem Gifer und Fleife fuchte er Die neue, höhern Orts vorgeschriebene Schuleinrichtung ins Leben zu rufen. Die Die Bewohner bes Stadtchens und der gangen Graffchaft, boch erfreut, daß fie ihr Gomna= fium behielten, Dem neuen Rector mit vieler Bereitwillia= feit, Uditung und Liebe entgegenkamen, fo bemubte fich dieser auf alle Art, dem ehrenvollen Bertrauen zu ent= fprechen, welches man in ihn feste. Ein gang neuer Beift fing bald an auf der Schule zu herrschen und die wenis gen Unhanger bes Alten konnten bem Rector zwar manche Stunde verbittern, aber ben wohlthatigen Bang bes Ban= gen nicht hemmen. D. lebte und webte nun gang in fei= ner neuen Schöpfung und hatte in ber Schule, befonders in der erften Rlaffe Diejenigen Facher, mit benen er fich am liebsten beschäftigte, nämlich den Unterricht in der la= teinischen, griechischen, bebraifchen und beutschen Sprache. Kur den Unterricht im Frangofischen war ein besonderer Sprachlehrer angestellt und D's. unmittelbares Eingreifen alfo nicht nöthig. Much feine Privatstudien erhielten nun eine bestimmtere Richtung. Rachdem er in den erstern Sahren feines öffentlichen Wirtens fich mit vielen Gprachen zugleich beschäftigt hatte, um die Mehnlichkeiten und Berfchiedenheiten derfelben aufzufinden und dadurch zu all= gemeinen Refultaten ber philosophischen Sprachlehre gut gelangen, richtete er fpater feine Aufmerklamteit vorzug-lich auf Gine Sprache, um beren Ban von Grund aus zu erforschen. Dies war diejenige, welche man vorzugsweise Die Gelehrtensprache nennt, Die lateinische. Er arbeitete feit mehrern Sahren an einem größern Berte, welches er de causis linguae latinae überschreiben wollte und auch in lateinischer Sprache abfaßte. Es war dies eine feinen

12

Unlagen und Renntniffen gang entfprechende Aufgabe, bie Urfachen und Grunde fo mancher auffallenden Ericheinung gen im Gebiete ber lateinifchen Sprache gu erforfchen; und wir konnen nur bedauern , daß diefes Wert, welches ges wiß viel Driginelles enthalten haben wurde und wovon fich nur einzelne Fragmente in ben 1823 u. 1826 zu Schleufingen berausgekommenen Schulprogrammen finden, nicht vollens bet worden ift. Indeffen einen Theil feiner bei biefen Forschungen gewonnenen Resultate legte er unftreitig in feiner "beutsch-lateinischen Schulgrammatit" nieder, welche im Unfange des 3. 1826 gu Beipzig erschien und gunachft ben 3wed hat, die Regeln ber lateinischen Sprache fo barauftellen , wie fie fur das Ueberfeten aus dem Deutschen ins Lateinische paffend find. Der Berf. mußte dabei auf manche eigenthumliche Erorterungen geführt werden und durfte die gewöhnlichen Regeln zwar nicht ausschließen, mußte aber babei ausführlicher gu Werte geben, fo baß fein Werk auch als lateinische Schulgrammatit überhaupt gebraucht werden fann. Das Minifterium ber geiftlichen Ungelegenheiten, welchem er fein neueftes Bert überreicht batte, bezeigte ihm nicht allein feine Bufriedenheit über feine verdienftvollen Beffrebungen, fondern ertheilte ibm auch im Febr. 1826 das Praditat eines Directors, mabrend bas Confiftorium zu Magbeburg in beifälligen Musbrucken die Ginführung der beutsch-lateinischen Grammas tit zu Schleufingen genehmigte und Die Ginwohner Diefes Dris bem Berf. feine Lage auf alle Urt angenehm zu machen fuchten. D. fcbien nun auf bem Gipfel feines Glucks gu fenn. Dit regem Pflichteifer verfaßte er noch bas Ofterprogramm und leitete das gewöhnliche Gramen, mabrend feche hoffnungevolle Rinder, brei Gobne und brei Bochter, fein hausliches Leben aufheiterten. Doch ,, bas Unglud fcreitet fcnell!"

D. litt seit einigen Jahren an einem unbedeutend scheinenden gichtischen Uebel am linken Knie, welches ihn fest aufzutreten hinderte und also ein kaum merkliches dinken verursachte. Dies Uebel führte bei gehöriger Schonung weiter keine Belästigung mit sich, die es plöglich durch einen unglücklichen Fall eine vorher nicht geahndete Bedeutung erhielt. Es war am ersten Pfingskeiertage 1826, als er nach einer kleinen Spaziersahrt beim Herausksteigen aus dem Wagen das Unglück hatte, mit einem Fuspe hängen zu bleiben und gerade auf das gichtische Knie zu fallen. Es stellte sich bald eine furchtbare Geschwulst und zugleich bei der leisesten Berührung ein so empsindlicher

Schmerz ein, bag ber Rrante viele Wochen lana wie unbeweglich auf Giner Stelle liegen mußte. Bergeblich mas ren mancherlei Beilmittel, welche von verschiedenen Merzten porgeschlagen und von der theilnehmenden Gattin mit ber forgfamften, ausdauernoften Geduld angewandt murben. Bu großer Linderung bei feinen langwierigen Leiden gereichte dem Rranten außer ber treuen Pflege ber Geis nigen auch die aufrichtige Theilnahme ber ganzen Stadt und befonders feiner Amtsgenoffen und feiner Schuler. Der Conrector Reinhardt, wiewohl felbft febr fchwachlich, blieb gleichwohl mehrere ber fcblimmften Nachte bei feinem Freunde und eilte bei heftigen Unfallen von Schmerz nicht felten felbft zum Arzte. Mugerbem machten von den Schutern ber obern Rlaffen abwechfelnd zwei in jeder Racht bei ihrem Behrer, Leifteten bie nothige Gulfe und fuchten den Schlaflosen durch ihre Unterhaltung, besonders durch Mufit aufzuheitern. Endlich, nachdem schon mehr als einmal vom Abnehmen des Kußes die Rede gewesen war, im Septbr. 1826, fchien das Uebel nachzulaffen und ber Rrante magte es jum erstenmal wieder aufzufigen, ohne jedoch auftreten zu burfen. Dit raftlofem Fleife und anaftlicher Gemiffenhaftigfeit fuchte Der halb Genefene bas Berfaumte nachzuholen und ertheilte, nachdem er ben Unterricht höchstens feche Wochen ausgesest hatte, noch liegend, da er fich, ohne heftige Schmerzen zu empfinden, nicht aufrichten konnte, auf feinem Bimmer Die meiften feiner Behrstunden. Unglücklicherweise erkrantte bei biefer Lage ber Dinge im Sept. 1826 auch der Conrector Reinhardt und noch ein anderer Lehrer, mahrend ein britter nach Nordhausen verfest war, so daß brei Behrer fehlten. Da übernahm D. einen großen Theil der unbefesten Behrftunden und gab, felbft noch fchwach, wochentlich 28 Lehr= Mit großer Betrübniß fah er im Novbr. 1826 feinen Freund Reinhardt und auch den andern franken Lehrer fterben. Noch glaubte er wohl nicht, daß er ihnen sobald nachfolgen wurde. Während er jene angeftrengte Thatigfeit fortfeste, fcmeichelte er fich ober ben Seinigen eine Beitlang mit ber Borftellung, bag bas trante Bein wirklich geheilt und wieder zu gebrauchen fen. Aber es war eine bittere Täufchung. Der lette Strahl der Freude lachelte ihn an, als ihn im Dec. 1826 ber Frantfurtiche Gelehrtenverein fur beutsche Sprache zu feinem ordentlichen Mitgliede ernannte und ihm bas Diplom barüber unter fehr fcmeichelhaften Musdruden gufandte. Go brach bas verhängnifvolle 3. 1827 an. Um 5. Febr. beff.

3. Bormittags überfiel ben thatigen Schulmann mabrend des Unterrichts beftiger Kopfichmerz und Froft, fo daß er Die lette Behrftunde, welche feine Gattin vergebens ihm freizugeben rieth, nur mit großer Unftrengung vollenben Fonnte. Raum batten Die Schiffer fich entfernt, als er gitternd por Froft ins Bett gebracht werden mußte, er nicht wieder berlaffen bat. Mehrere gefchickte Mergte erflarten feine Unpaglichteit fur Wolgen einer Erfaltung, boch nicht fur gefährlich. Rach einigen Zagen zeigte fich aber an dem tranten Beine Die Rofe, wiewohl ohne Schmerz. Doch die Krantheit nahm bald zu und es ftellte fich ein heftiges Fieber ein, welches mit furchtbarem Phantafiren verknüpft mar und ben Rranten mit ichrecklichen Bilbern über Die funftige Lage feiner Familie qualte. In ruhigen, lichten Augenblicken zeigte er bagegen Die größte Faffung und ertrug feinen traurigen Buftand mit bewuns dernswürdiger Geduld. Endlich nach vielfaltigen Seilungs= versuchen und nach mancher fchlaflofen Racht, am Morgen Des 14. Febr., fiel ber Leidende in einen erquickenben Schlaf. welcher Befferung zu versprechen fchien; aber - um nicht wieder zu ermachen. Es war ber ewige, allen irbifchen Leiden ein Ende machende Todesfchlaf.

Benn feine Ungehörigen und feine nabern Freunde durch diefen herben Schlag des Schickfals in tiefe Trauer verfest wurden, fo war auch allgemein die Theilnahme ber Stadt und ber Umgegend. Mit herglicher Betrübnis folgten die Schuler dem geliebten Tobten gur Gruft, nach: bem fie die von einem ihrer Lehrer gefprochene Trauer= rebe angehört batten. Berfchiedene Gefellichaften und Bereine, welche nicht blos ben gefchickten Schulmann und Erzieher ihrer Rinder, fondern auch ben beitern, jovialia ichen Gefellschafter in ihrem Rreife vermigten, brückten ben Schmerg über ihren Berluft in ansprechenden Glegien aus; welche gedruckt murben : G6 gab teine Familie in Schleufingen, welche an bem unglücklichen Greignis nicht innigen Untheil genommen hatte. Huch ber Stagt ehrte die Berdienfte bes Berewigten noch nach feinem Bobe. Das Minifterium ber geiftlichen Ungelegenheiten gu Berlin, wie auch das Confiftorium zu Magdeburg bezeigten ber hinterlaffenen Bittme ihr lebhaftes Bedauern über bas frühe Ableben eines eben fo gefchickten, als treuen und pflichtergebenen Schulmannes und es wurde ihr eine jahr: liche Unterftugung zur Erziehung ihrer hoffnungevollen Kinder bewilligt. Gin unvergangliches Dentmal aber hat

ber Berewigte fich in ben herzen ber Seinen, seiner Freunde und gahlreichen Schüler gestiftet. B. S.

#### \*66. Johann Meldior Hartmann,

Doctor ber Theologie und Philosophie, öffentl. Prof. ber oriental. Sprache an ber Universität und erster Bibliothekar zu Marburg; geb. b. 20. Febr. 1794, gest. b. 16. Febr. 1827.

Der hingeschiedene, einer ber ersten Orientalisten uns ferer Seit, führte ein sehr stilles und einsaches Leben. Man muß also, wenn man ihn kennen lernen will, seine Schrifs ten studiren, benn nach bem Werthe Dieser ist sein Werth

gu bestimmen.

Er trat in ber ehemaligen ichmabischen freien Reichs= stadt Nördlingen, als Sohn eines Tuchmachers, Benedict Lak. S., ins Leben. Seine Mutter, Anna Maria, war eine geb. Biffinger. Beibe Aeltern trugen für bie Bilbung feines Geiftes und Körpers alle ihnen nur mögliche Gorgfalt. Bon feiner Mutter erhielt er ben erften Unterricht und er brachte es burch ihren Gleiß fo weit, daß er nur ein Jahr in ber fogenannten beutschen Schule zu bleiben nothig hatte. Muf Unvathen eines Bermandten betrat er am 2. San. 1773 bie bortige lateinische Schule und genoß 13 Jahr ben Unterricht berfelben. Dabei erhielt er noch Privatunterricht von G. M. horrer, nachherigem Superint. Au Beifenfee und D. G. Benfchlag, nachherigem Rettor am Enceum zu Rordlingen und in der Folge zu Burgburg. Befonders viel verdantte er bem Rettor Diefer Schule. nachherigem Diakonne an ber Sauptfirche gu St. Georg in Rordlingen , C. M. Scheuffelhut , ber die Runft verfand, jungen beranwachfenden Leuten bas Studiren nus: lich und angenehm gut machen und babei nicht nur Lehrer. fondern auch Freund feiner Schuler war. Diefer flößte bem Jernbegierigen Jungling Die Liebe gu bem Studium der alten Sprachen und ber bamit verbundenen Literatur, als das Fundament der gefammten Gelehrfamfeit ein, wo= burch fich S. nachher fo rühmlich vor vielen andern aus= zeichnete. — Gegen Oftern des 3. 1786 verließ er bas Enceum zu Nördlingen, mit einer öffentlichen, felbft gemachten Rede in Berfen und bezog nach einem borber bestandenen Privateramen die hohe Schule zu Jena. In

der Absicht, die Theologie daselbst zu studiren, wählte er auch seine Haupt = und Hilfscollegia darnach. Ulrich und hennings waren seine Lehrer in der Philosophie, Wiedeburg in der Mathematik, Eichhorn in der Ercgese des Alten und Neuen Testamentes, so wie in den sammt-lichen sogenannten vientalischen Sprachen, auch in der Welt= und Literaturgeschichte, Griesbach in der Airchengeschichte und popularen Dogmatik, Döderlein in der Dogmatik, Moral n. s. w. Müller in den deutschen Aleterthümern, Heraldit und Rumismatik, Loder in der Anthropologie, Lenz in der Naturgeschichte, wo ihm besons der Jutritt zu dem reichen berzoglichen Museum sehr müslich war, und bei Neinhold hörte er ein Gollegium

über den Oberon. Der on entenn m

Gine für fein bisberiges Leben wichtige und gludliche, auch folgenreiche Epoche begann im 3. 1788, als ihn ber nun auch verewigte Sofrath Gichhorn\*) gum Cehrer feiner Rinder erwählte und in fein Saus aufnahm. Diefer un= fterbliche Mann murde jest nicht blos fein Lehrer, fondern auch fein Boblthater und Freund, und als Diefer in dem felben Jahre als ordentl. Prof. der Philosophie nach Got= tingen zog, folgte ihm &. dahin und bereicherte fein Biffen in ben Borlefungen ber ausgezeichneten Lehrer biefer Bochschule, so wie durch Disputirubungen und eifriges Privatstudium. Er wurde am 1. Nov. 1788 unter bem Prorector Plance immatriculirt und hörte nun noch bei Diesem die Reformations= und Rirchengeschichte, bei Benne über griechische und romische Rlaffiter, bei Schweger nor-Dische Geschichte, Statistit und Politit, bei Feder über na= türliche Religion, bei Gichhorn Rulturgeschichte und bei Senffer fette er die Mathematit fort.

Im T. 1790, am 4. Junius, gab die Göttlingsche phistosphische Fakultät die Preisfrage auf, eine Beschreisbung von Afrika, nach Anleitung des sogenannten nubisschen Seographen Scherif Edvist, jedoch mit Weglassung Acgyptens zu versertigen. Hartmanns Arbeit fand den Beifall der Fakultät, ihm wurde der Preis, dem Joh. Phil. Kurzmann aus Mühlhausen aber das Accessit zuerkannt. Diese gekrönte Schrift erschien im Jahre 1791 in Göttingen unter dem Titel: 1192. Melch. Hartmann, Nordlinga-Suevi, Commentatio de Geographia Africae Edrisiana, mit dem Register 1 Alph. in gr. 4. und wurde von den Gelehrten als eine wahre Bereicherung unseter geographischen und vrientalischen Literatur angeschen.

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie unt. 25. Jun. b. J.

Der Berfaffer hat barin viel Licht über Baterland, Wohnort, Abkunft, Religionsparthei und Zeitalter bes Striff, felbft über bas Jahr ber herausgabe feines gengraphischen Wertes, burch die über Diefe Puntte gerftreuten und bis: her verftedt gebliebenen Rachrichten, fo wie durch feine eigenen Bemerkungen verbreitet. Der fcmelle Abgana Diefer Schrift zeigte, wie gut burch biefelbe biefe Lucke in bet Literatur ausgefüllt worden ift; die Eremplare murden bald vergriffen und der Berf. ruftete fich zu einer neuen vermehrten Musgabe, ju welcher er noch Ebrifi's Megnyten fügte, bas zufolge ber Borfchrift in ber Mufgabe ber Rurze wegen übergangen werden mußte. Da hartmann bei der Ausarbeitung Diefer Schrift viele Reifebeschreibungen lefen mußte, fo benutte er fein Privatte= ben in Gottingen, Bemerkungen über Bruce's eben bamals erfchienene Reife nach ben Milquellen zu machen. Mehrere bavon hielt ber Confiftorialrath Saffencamp nicht für unwichtig und nahm fie in ben Unhang bes in Rinteln erschienenen Auszuges gedachter Reise. (S. Unnalen ber neuesten theologischen Literatur und Kirchengeschichte 1791. 14. Woche. G. 625. ff.) Unter diefen und andern Befdaftigungen, als Privatunterricht, Unterricht in ben vrientalifchen Sprachen, ber reinen Mathematif u. a. foffen ihm fünf angenehme und tehrreiche Jahre in Gottingen febr fchnell bahin.

Im 3. 1793 erhielt er am 17. Juli Die Boration nach Marburg als ordentlicher Lehrer ber Philosophie und ber grientalischen Sprachen, ein Ruf, ben er um fo lieber annahm, je reger in ibm ber Bunfch mar, gang fur fein Lieblingsfach arbeiten zu konnen. Schon um Dichaelis dieses Sahres trat er biefes Lebramt an und wurde am 10. Febr. 1794 Doctor der Philosophie. 3m. 3. 1797 übernahm er die Revision der fünften Auflage von Roch= lings lateinischer Chrestomathie und 1798 erschienen gu Marburg feine "Anfangsgrunde ber hebraifchen Sprache nebst Tabellen und einer Chrestomathie; zum Gebrauch der Borlesungen." Die lettere tam vorher allein, mit dem Titel: "bebräische Chrestomathie, eine Beilage zur hebrai= fchen Grammatit, 1797" heraus. Das Gange erschien als 2. ftark vermehrte u. umgegrb. Aufl. 1819. — Man ift fo ziemlich einig, daß tein grundlicher Grammatiter biefe Grammatit wird unbenutt laffen und daß hartmanns Methode nachgeahmt zu werden verdient. Bu gleicher Beit lieferte er in Gidhorns allgem. Biblioth. ber biblis schen Literatur Bb. VIII. St. 2. S. 191 - 222. einige

febr ichasbare Bemerkungen über bas Dagesch forte ber hebraifchen Grammatit, worin er zu erweisen fucht, daß Die Urbeber bes Punctationssoftems nicht einig waren und daß man bei jedem Abschnitt auf Partheien foge, wovon Die eine zu thun befiehlt, mas die andere zu unterlaffen anrath. Durch die Urt und Beife, wie er dies gezeigt hat, erhalt man eine vollige Ueberficht, sowohl ber regularen als irregularen Punctation. Noch größere Uchtung unter den Gelehrten erwarb fich Sartmann durch feine "Erdbeschreibung und Geschichte von Ufrita. Das Pafchalit Megypten. 1. Bb. Samburg, 1799.", das auch ben Titel hat: Dr. M. Fr. Bufdings Erdbefdreibung, fechster Theil. Gin Wert von einer Ausführlichkeit und Bollftandigkeit, als man wenige antreffen wird, die Frucht eines beifpielmurdigen gelehrten Rleifes, aber boch verbunden mit guter Stellung und Dronung, Beurtheilung und fritischer Burdigung ber Rachrichten, ohne weitlauf= tige Discuffionen. Alte, mittlere und neuere Beiten find in diesen gegebenen Nachrichten von Megypten begriffen.

Die Gefellschaft ber Alterthumer zu Raffel fand fich barauf bewogen, einen folden Forfder am 23. Dai 1800 gu ihrem Mitgliede zu ernennen und fie bemerkte gar balb, daß fie keinen Difgriff gethan hatte. Er vermehrte feine Berdienfte um den Geographen Edriff durch die Erlauterung feiner Beschreibung von Spanien, in 3 Programmen, unter bem Titel: Inest Edresii Hispaniae Partic. I. Marburg 1802. 34. G. Part. II. ebend. 1803. Part. III. ebend. 1818. Die erste handelt von den Grenzen, bem Umfang und ber Gestalt, ben Bergen und Borgebirgen Spaniens; Die zweite von den Fluffen des Landes und die dritte von den Producten. Darauf gab er Dispositionen über moralische Wahrheiten, ein homilitisches bulfebuch aus den Werken der beften und neuesten Rangelredner gesammelt, heraus, 1. Bb. über freie Terte, Marburg, 1805. Er ercerpirte nur folde Predigten über freie Terte, Die fich nicht fowohl burch Die Ra-men ihrer Berfaffer, als vielmehr burch ein prattifches intereffantes Thema, durch gute Darftellung und reich= haltigen Stoff empfehlen und befolgte babei die fustema= tifche Ordnung. Der 2. Band folgte turz barauf. Im 3. 1807 schrieb er eine Borrede und gab mit Arnoldi und Lorsbach bas Museum für biblifche und orientalische Literatur heraus.

Um Mcformationsjubelfeste 1817 erhielt er von der theologischen Fakultat zu Marburg die theologische Doctors

wurde, murbe auch am 24. Marg b. 3. außerorbentliches Mitglied ber Gefellichaft zur Beforderung bet gefammten Naturwiffenschaften zu Marburg und ftarb in feinem 62. 3., nachdem er fich breimal und gulegt im 3. 1815 ver-Er meinte es redlich mit Gott und ber beirathet hatte. Welt, mit seinen Freunden und Collegen, war Jedem treuer Gelfer zu Rath und That, streng gegen sich selbst, dagegen gutig und mild gegen Andere. Er übernahm oft muhsame Arbeiten für Andere, ohne zu fragen, ob sie ihm belohnt murden und vollendete fie mit einer Dunkt= lichfeit, beren nur ber fabig ift, bem bie Pflicht über Alles geht und ber ihr auch ba noch treu bleibt, wo fie fchwer wird. Gelbft fein feit Jahren ihn druckendes Rorperleiden machte ihn weder läffig noch muthlos. Bieles hoffte er noch zu vollenden zum Rugen der Wiffenschaft, beren uneigennütiger Diener er mar, jum Bohl der Un= ftalt, beren Gebeihen er über 33 3. lang burch Wort und That, durch Lehre und Beifpiel gefordert hat und beren nahe bevorftebendes 300jähriges Stiftungsfest er fo gern mitgefeiert hatte; - allein im Rathe ber Borfebung

war es anders beschloffen.

Bu feinen angeführten Schriften gehoren noch: Barianten und Bufage gu Abulfedae Tab. Africae. Diefe Collation fteht mit feinen Bemerkungen in Gidhorns allg. Bibl. der biblischen Literatur Bb. IV. G. 519-622. Bu Abulfeda's Befchreibung von Megopten. Gbenb. Bb.5. St. 4. S. 569 - 645. - Suecia orientalis, ein Beitrag gur Geschichte ber Literatur ber orientalischen Sprachen im 17. Jahrhundert. Ebend. Bb. VII. St. 1. S. 1-50. - Borfchläge jur Erleichterung ber bebraifchen Punctation. Ebend. Bb. VIII. St. 1. S. 22-42. - Ueberficht ber biblifchen und morgenlandischen Literatur. Gbend. 936. VIII. ©. 642-664. ©. 666-760. ©. 793-1126. 936. IX. ©. 65-130. ©. 569-829. 936, X. ©. 889951. S. 1016 - 1076. - Einige Bemerkungen zu 1. Mof. 24, 2. und 47, 29. Gbend. Bo. X. St. 3. S. 458 467. - Regifter zu den fammtlichen Banden der Gich= horn'schen Bibliothet. Auch Recensionen in derselben. — Gab mit Jufti heraus: Bessische Denkwurdigkeiten, Th. I. 1799, Th. II. 1800. und fertigte die Register zu ben hef-fifchen Denkwürdigkeiten, Bachlers Handbuch ber Literat., Gidborns Beltgeschichte, Geschichte ber 3 lesten Jahrh., Literat. Gefch. und Einleitung in das R. T. Ferner erschien von ihm: Beschreibung der Reiseroute

von Cairo nach Selahie von B. Shulfonsky in einem

vergleichenden Auszuge aus den allgem. geographischen Ephemeriden. 1800. Sept. S. 193. folg. — Uebersetzung der Klagelieder des Ieremias und einiger Abschnitte aus dem Propheten Zacharias. In Justi's Blumen althebräischer Dichtkunft, Th. II. S. 515. folg. S. 627. folg. Sittensprücke der Rabbinen. In den theologischen Nachrichten 1807. S. 268—271. S. 325—328. S. 344. —358. — Deutsche Uebersetzung der Memoires sur Petat actuel des Samaritains par Sylvestre de Sacy. à Paris. 1812. In den theologischen Nachr. 1813. S. 356—405. — Die Wechabiten, Ebend. S. 443—165.

Recensionen in den theol, Aunalen. — In den Gottingenschen gel. Anzeigen und in der Jen. allg. Litztg. Bremen, Dr. H. W. Rotermund.

#### \* 67. Johann Beinrich Peftaloggi,

geb. ben 12. Januar 1745, geft. ben 17. Februar 1827.

"Exegit monimentum aere perennius Regalique situ pyramidum altius."

Horat. III, 30.

In den Sahrbuchern ber Geschichte ber Menschheit find wenige Ramen verzeichnet, benen bantbar Mit- und Nachwelt großeres und wohlberdienteres Lob , innigere Sochachtung und kindlichere Liebe zollen, als Peftaloggi. Gie erkennen und feiern in ihm ben ebelften Menfchen= freund, ben ausgezeichneten Gelbitbenter, ben großen raftlofen Berbefferer des Glementarunterrichts, den Bobl's thater feines Gefchlechts, der feine Beit verftanden ," für ffe und für alle kommenden gelebt und gewirft, gewirft mit unendlicher Liebe, mit ungählbaren Aufopferungen, mit männlichem Muth und Ausharren, bis die Borfchung ihn von feinem Berte abgerufen. Diefer Dann, ben ein halbes Sahrhundert unter feinen Beften und Größten ehrt, an beffen Grabe Europa' und bas civilifirte Umerifa trauern, ift bes Denkmales in dem beutschen Enpresfenhain vorzüglich würdig und indem wir mit unferm ichwachen Griffel beffen Leben und Wirken tunftlos in leichten Umriffen gu zeichnen wagen, bringen wir ben Manen bes Gbeln ein fleines Opfer unferes Dantes.

P. erblicte in Burich bas Licht ber Welt; aber als ein Rind von 4 ober 5 Sahren verlor er feinen Bater,

Sobann Baptift, ein geachteter Argt, und wurde von feis ner Mutter und feinen Berwandten einfach und fromm nach herkommlicher Beife erzogen. Geine erfte wiffen-Schaftliche Bildung erhielt er in ben Schulen feiner Baterstadt, die fich von jeber durch ausgezeichnete Lehrer vor andern hervorgethan. Er hatte bas Gluck ein Boaling Bodmers und Breitingers zu werden, beren hobes Berdienft für unfere Nationalliteratur und für die mahre Rritit ber flaffifchen Werte bes Alterthums und ber Runftbeftrebungen ber Reuern allgemein anerkannt ift. Beitig reifte Die Frucht einer folden Schule. Schon in fruber Jugend entwickelte fich in D. ber Reim feiner Bieberteit und Frommigkeit, Die ihn burch fein ganges Leben ausgezeichnet; fruh erfüllte ihn jenes unbestechliche Rechtsgefühl, das den unverdorbenen Cohn der Natur gegen Willtühr und Gewalt-waffnet und zum Kampfe gegen Unterdrucker und bevorrechtete Bofewichte ftartt; frub ichentte er ber Urmuth fein liebevolles großes Berg, das nie aufhörte ben Elenden, den Bernachläffigten und Bergeffenen im Bolte gu fchlagen, das ihr Ungluck, ihre unverdiente Schmach, ihre Noth mitfühlte, fo lange es fchlug; fruh wurde jener garte Ginn fur die Rinderwelt, jene treue Liebe zu den Kleinen nach dem großen Vorbilde Des göttlichen Lehrers, in ihm gewecht und lebendig er=

Mit vorzüglicher Luft befliß P. fich der Erlernung der Sprachen gatiums und Bellas und mabite im 18. Jahre, von eigener Reigung und häuslichen Berhaltniffen bagu beftimmt, Die Theologie gur funftigen Laufbahn. Uber als der erfte Berfuch zu predigen ihm miggluckte, gab er die Gottesgelahrtheit auf und fcwur gur Fahne bes Rechts. Bon, feinen Unlagen und feinem Gifer in ben Biffenschaften mabrend feiner Junglingsjahre geben bie von ihm gum Drucke beforderten Arbeiten über Berufebildung und fpar= tanifche Gefengebung und die Ueberfenung einiger Reben bes Demosthenes ehrenvolles Zeugniß. Doch auch die Jurisprudeng gablte ihn nicht lange unter ihre Junger. Die Borfehung hatte anders über ihn bestimmt und wies ihm eine Bahn an, auf der er bem gangen Menschengeschlecht burch Lehre und Beispiel nüglich werben follte. Dem gemuthlichen Junglinge, ber bald durch Umftande und Lagen in die Rreife leidender und guruckgefester Bittmen, Baifen und armer Leute geführt und mit Behmuth über ihren Buftand ergriffen murbe, ber in einer Beit und eis nem Lande lebte, wo die gebilbetere Jugend burch bas

Beifviel und bie lebenbige Ginwirkung vaterlandifch ges finnter Manner zum freien Forschen nach den Urfachen Der Candesübel hingeleitet und emporgehoben wurde, tam 3. 3. Rouffeau's Emil in Die Bande. Wie der edle Genfer Burger burch bie ergreifenden Bahrheiten und hellen Gedanten über forperliche und geiftige Erziehung Des Menschen, welche er in begeifterter Darftellung mit Der vollen Zaubertraft seiner Sprache in jenem Werte niedergelegt hatte, in Deutschland Basedow zu einem erzieherischen Wirken anseuerte, so überzeugte er auch P. von ben Berkehrtheiten des Gelehrtenstandes und der Unnatur ber Erziehung und machte ihm bie Entfernung feis ner Beitgenoffen von einem finnlich fraftigen und geiftis gen Leben fühlbar. Aber P. , den uns fein ganges Thun als einen Menschen von vorherrschendem Gefühle zeigt, begnugte fich nicht mit ruhiger Berftandesauffaffung ber Sbeen feines berühmten Mitburgers. Fouffeau's erhabes ner Traum der Weltverbefferung durch Erziehung wurde auch fein Traum; und als er eine fchwere Krantheit, welche er fich burch übermäßiges Studiren zugezogen, glucklich überftanden hatte, erklarte er allem berkommlich und gunftmäßig erworbenen Biffen ben Rrieg, indem er feine gefammelten Muszuge theils hiftorifchen, theils juris ftischen Inhalts und literarische Arbeiten gum Teuer ver= Dammte, allem Umgange mit Buchern entfaate und fich entschloß ein Candmann zu werden. Nachdem er bei ei= nem Dekonomen zu Kirchberg im Kanton Bern hinrei= chende prattifche Kenntniffe ber Landwirthschaft, erworben, kaufte er von seinem vaterlichen Bermogen ein schlecht bebautes Grundfluck zu Birr, unweit Brug im Kanton Aargau, baute ein Saus und begann auf diesem Gute, bas ben Ramen Reuhof erhielt, im 22. Jahre feines MI= tere, fein landwirthschaftliches Leben.

An dieses knüpfte er bald die Ausführung seines mit jugendlichem Feuer entworfenen Planes: durch Erziehung auf die physische Berbesserung und geistige Beredlung des armen Bolkes zu wirken. "Bon einer Liebe für mein Baterland voll, sägt er selbst über diesen Zeitpunkt, die beinahe auch das Unmögliche für dasselbe hosste und es durchaus nicht über das Herz bringen konnte, seine Mücklentung zu den Fundamenten seiner ursprünglichen Würde und Kraft als unmöglich anzusehen, fühlte, dachte und handelte ich, als ob ich unbedingt gewiß wäre, daß es diesen Kampf bestehen möge und sucht mit der größten Thätigkeit die Mittel aus, durch die es nicht nur möglich

und wahrscheinlich, sondern gewiß fenn follte, feinem diesfälligen Unterliegen noch vorzubeugen und den Ueberreft bes alten Sausglücks, ber alten Sauskraft, ber alten häuslichen Beschränkung und eben so ber alten Achtung, die nicht blos für den Feldbau, sondern auch für den feldbauenden Mann tief in dem Geist der wahren Freibeitsgenießungen des gandes lag, von Neuem gu beleben." Er wollte nicht blos die Möglichkeit, daß dem Bolke ges holfen werden fonne, traumen, fondern ruftige Sand ans Werk legen. Er nahm in turger Beit mehr als 50 vermahrlofte Bettlerkinder, Die jum Theil elternlos maren, in fein Saus auf, murde ihnen Berforger, Behrer, Freund und Bater; er gab ihnen Brod, er gab ihnen Arbeit, er lebrte fie arbeiten und bei der Arbeit lehrte er fie beten und fprechen, fingen und gablen, lehrte fie ihre außere Sinne gebrauchen und veredelte ihren Beift: beten und arbeiten, geiftig und forperlich arbeiten, mar ber Bablfpruch feines Saufes. Denn fein 3med mar genugthuende Bilbung zum Feldbau, zur hauslichen Wirthichaft und gur Induftrie; aber Diefer 3weck mar nur fein Mittel gum höchften 3med: ber Bildung gur Menschlichkeit. "Er mußte für die armen Kinder Arbeit und Bilbung gur Ar-beit fuchen. Aber er wollte nicht blos diefes, er wollte magrend und burch ihre Arbeit ihr Berg erwarmen und ihren Geift entfalten. Er wollte fie nicht blos unterrich= ten, er wollte, daß ihr Leben und Thun fie felbft unterrichte und beim Gelbstunterricht zum Gefühle ber innern Burde ihrer Ratur erhebe. Er wollte ihrem Bergen, als dem Ebelften ihrer felbft und als bem Mittelpunkte, barin fich bas Reinfte und Sochfte aller Unlagen bes Beiftes und der Runft vereinigt, vor allem aus und bestimmt überwiegend Borfehung thun."

Ihm stand treulich zur Seite seine junge Gattin Anna Schultheß, die Tochter eines angesehenen Kausmanns seiner Vaterstadt. Durch dieses ebeliche Band kam er in Verbindung mit einer Kattunsabrik, an deren Geschäften er thätigen Antheil nahm und sie zur Beschäftigung seiner Kinder benußte, indem er eine sogenannte Pinslerzanstalt errichtete, in der die Kinder auf die gedruckten Zeuge die verschiedenen Farben mit dem Pinsel auftrugen. Aber das, was nur durch die Gesammkraft und den Gemeinwillen des Staatss aussuchten und möglich war, erdrückte den Einzelnen, der alle seine Kräfte und sein ganzes Bermögen zum Opfer brachte, der selbst Bettler wurde, um Bettler zu Menschen zu bilden. P's. erste

Birtfamteit fiel in eine berglofe, falte Beit; niedriger Rantonalgeift erfticte bie mabre Baterlandeliebe, Die Schweizer waren größtentheils fich felbft fremd; Die ariftotratifchen Regierungen, beren Glieber gewöhnlich im fremden Berrendienft in ben Cafernen und auf den Paradeplagen von Pavis, Madrid, Zurin u. f. f. gebildet maren, fanden es mehr in ihrem Intereffe, bas Bolt in alter Robbeit und Dummheit zu erhalten. Darum fand P's. Streben kalte Aufnahme — wenige Freunde nur bachten und fühlten wie er, ohne fo handeln zu tonnen oder gu wollen - darum fand er feine Unterftugung, als feine Lage es bringend nothwendig machte. Denn Die Mittel, Die er in ben Rraften der Rinder, welche fich durch ihre Sandarbeiten zum Theil felbst erhalten follten, fuchte, reichten nicht hin; ihm fehlte in der gandwirthschaft und Fabrifation der richtige Saft fur Rleinigfeiten und Rebenbinge, die aber in Bezug auf ben außern Gewinn von Bichtigfeit find; feine Gutmuthigfeit, fein Butrauen gut den Menfchen wurden fchandlich migbraucht; fein Bermos gen ging, für ben edeln 3med verwendet, verloren. Rach= Dem er 25 Sahre lang unermudet im Dienfte ber Menfch= heit für feinen Plan gewirkt und mehr als 100 Rinder der Urmuth gerettet und zu brauchbaren Menschen erzo-gen hatte, mußte er fein Unternehmen aufgeben. Bergergreifend ift, mas er um diefe Beit (1797) über fich und fein Birten unter bem Bilbe eines Mublings felbit fagt: "Er erreichte sein Ziel nicht — Tede seiner Bemühungen scheiterte. — Er diente seinem Lande nicht — Ungluck, Leiden und Frrthum bogen seine Haupt, sie entrissen seiner Wahrheit jede Kraft und seinem Dasen jeden Einfuß. — Die Edlen im Lande kennen ihn nicht — und das Bolf fpottet feiner." Aber bas Sohngelachter ber Belt, ber Spott ber fich Klugduntenden, die Leiden und Brethumer machten ihn nicht einen Augenblick mankend in feinem Glauben an Die Menfcheit, erfalteten Die feurige Liebe nicht gu feinem Berte ber Boltserziehung. Und wie groß war der Gewinn feines Lebens mahrend biefer 25 Jahre? Er lernte das Bolk fennen wie Reiner; er lebte mit ihm und fühlte mit ihm und wie ein mach= tiger Strom wallte fein berg einzig nach bem Biele, Die Quellen bes Glendes zu ftopfen, in bem er rings um fich her das Bolt versunten fand. Er lernte die einfachften Erziehungsmittel tennen und einen Unterrichtsgang, wie ihn die Natur porschreibt, die Clemente feiner fo berühmt gewordenen Dethode.

ner so berülü

In biefer Epoche feiner erften Birtfamteit auf bem' Reuhofe fdrieb er "Lienhard und Gertrud" (1781. 1. 28. 1791. II. III. IV. Bb. 1804 2. Mufl.) ein bleibendes Dentmal feines Beiftes und Bergens, in dem er Zugend und Boblfahrt bes Boltes in ganger Berrlichteit ber Babrbeit, und gafter und Geldfinn und felbft perfchulbete Armuth mit unübertroffener Rraft ichildert. Glulphi's bes Schulmeifters gu Bonnal Traume, Gedanten, Anfichten, Schulhalten (f. 21 - 25. III. und f. 25. und bie folgb. IV. v. L. u. G.) geben ein treues Bild von D'6. Leben auf dem Reuhof. Bur Erlauterung obigen Werkes', das zwar viele Menfchen gerührt, dem Berf. manchen Freund erworben, aber mehr als Roman Ginbruck gemacht, als als Darftellung der hauslichen Bolfsbilbung gewirkt hatte, fchrieb er unter bem Titel "Chris ftoph und Elfe" Abendunterhaltungen über &. und G. (1. B. 1782.) Auch ein Schweizerblatt für das Bolk 1782 — 1783; eine Abhandlung über "Gefetzebung und Kindermord", die erschütternde Wahrheiten und lehrreiche Binte und Sindeutungen fur Gefeggeber und Richter ent= halt und "Rachforschungen über ben Gang ber Ratur in ber Entwicklung des Menfchengeschlechte" (1797), eine feis ner gedankenreichsten Schriften, in welcher er eine feltene psychologische Kraft entwickelt, erschienen von ihm mah-rend dieses Zeitraums und find ein Beweis feiner raftlofen Beiftesthätigkeit. Unter dem Titel "Abendftunden eines Ginfiedlers" gab D. in Ifelins Ephemeriden ber Menfchheit (Maiftuck 1780) die erfte Darftellung Des Defens und Umfangs feiner Lehrart.

Fast zu gleicher Zeit, als P., von höchster Noth ges brängt, seinen ersten Plan scheitern sah, brach der mächtige Sturm der französischen Revolution auch über die Berge und Thäler der Schweiz herein. Die längst vorhergesagte Stunde schlug, die Formen des alten Bundes — der Geist war längst in der Selbstsucht des Aristokratismus und dem engherzigen Hochmuthe der Demokraten erloschen lösten sich auf. Unter dem Schuhe der großen Republik erklärte sich das Unterthanenland für frei, das Bolk sür mündig — Freiheit und Gleichheit waren auch hier die kosungsworte zum Umsturz aller hergebrachten Berhältnisse und in der allgemeinen Berwirrung bildete sich ein Directorium und Bolkssenat der einen und untheilbaren helvetischen Republik. Die neue Regierung, obgleich mit Schwieriskeiten und hindernissen jeder Art kämpsend, erkannte und fühlte dennoch die Wichtigkeit

und Nothwendigkeit eines mahren naturgemäßen Bolkeunterrichtes. Gie fchenkte bem Streben D'8., von dem fie burch ben Direktor Legrand, beffen Bertrauen jener erworben hatte, unterichtet worden, wohlverdiente Auf-merksamkeit. So gewann P. durch die Uhnung und den Glauben, daß der Tag angebrochen sep, von welchem an Die Erlofung und Befreiung bes Bolkes von feinem Glende beginnen folle, in feinem Gemuthe geftartt (und bag ibn fein Glaube, wie er fpater meinte, nicht betrogen bat, wird eine jungere bankbare Generation laut bezeugen), neue Aussichten und frischen Muth feinen großen Plan ins Leben gu führen. Die Regierung wollte ein allges meines Seminarium gur Bildung ber Bandfchulmeifter im Margan errichten und P. Die Unordnung und Leitung beffelben übertragen. Aber furchtbar muthete ber Rrieg im Ranton Unterwalben, wo die Sirten, von ihren Monchen und Geistlichen aufgereizt, unverfohnlich mit ber neuen Gestalt ber Dinge, ihrer Uhnen wurdig gegen bie Reu-franken kampften; Stanz ward ein Raub ber Flammen, und Manner, Frauen, Rinder und Greife fielen als Opfer ber Rache (9. Sept. 1798). Da bat Legrand P., ben Drt bes Unglicks gum Ort feines Mufenthalts und Wirkens zu mahlen. "Ich ging — fagt P. — Ich ware in die hintersten Klufte ber Berge gegangen um mich meinem Biele zu nabern." Die Regierung übergab ihm bie Rlos stergebaude der Urfelinerinnen in Stanz zu einer Waisen-und Armenanstalt, ließ es an Geld für die nöthigen Ginrichtungen nicht fehlen und ihr Minifter bes Innern, Renger, P's. Streben achtend und liebend, forgte thätig für schnelle Herstellung der Gebände. Bald sah sich P. im Areise von 80 Kindern, die von verschiedenem Alter, meistentheils höchst unwissend und roh, theils durch den Rrieg verwaift, theils bie Rinder von Bettlern und Sausarmen waren. Ohne einen andern Gehülfen, als eine Saushalterin, war P. diefer Rinder Bater und Lehrer und feiner Unftalt Oberanffeher, Bahlmeifter, Sausknecht und fast Dienstmagb. Aber welcher Menschenfreund wird nicht innig gerührt, welcher fühlt nicht den hoben Werth bes Mannes, ber fo handeln konnte, ben fein Gemuth gu einem folchen Werke antrieb, wenn er folgende Stelle D's, in einem Briefe über feinen Aufenthalt in Stang lieft? "Ich war vom Morgen bis Abend so viel als allein in der Kinder Mitte. Alles was ihnen an Leib und Geele Butes geschah, ging aus meiner Sand. Zede Bulfe, jede Bandbietung in der Doth, jede Lehre, Die fie erhielten, R. Refrolog 5. Jahrg.

ging nnmittelbar von mir ans. Meine Band lag in ihrer Band, mein Aug' rubte auf ihrem Aug'. Meine Thra-nen floffen mit den ihrigen und mein Lacheln begleitete bas ihrige. Sie waren außer der Welt; fie waren außer Stang, sie waren bei mir und ich war bei ihnen. Ihre Suppe war die meinige, ihr Trank war der meinige. Ich hatte nichts, ich hatte keine Haushaltung, keine Freunde, teine Dienste um mich, ich hatte nur fie. ren fie gefund, ich ftand in ihrer Mitte, waren fie frant, ich war an ihrer Seite. Ich schlief in ihrer Mitte. war am Abend ber Lette, ber ins Bett ging und am Morgen ber Erste, ber aufstand. Ich betete und lehrte noch im Bett mit ihnen, bis fie einschliefen, fie wollten es fo - ". hier war es, wo P. grofe und entscheidende Erfahrungen über ben Umfang und Grad ber Rrafte, Die im Kinde als Bafis allgemein vorhanden find, und über bas Wesen und ben Umfang bessen, was in Rücksicht auf Bolksbildung möglich und nothwendig ift, machte. die nach glücklich überstandenen Rampfen und Sindernissen feder Art schon aufgehende Saat wurde, nach fünf Do= naten, durch neues Rriegsungewitter verheert. Die Deft= reicher brangen, nach bem bei Stockach in Schwaben über bie Frangofen erfochtenen Gieg (21. Marz 1799) in bie Schweig, befesten die öftlichen Kantone und nahten fich auch bem unterwaldner Lande. P., ber Sache des Bolfes mahrhaft zugethan und barum ber öftreichifchen Darthei verhaßt, mußte feine Unftalt aufgeben und feine Rinder verlaffen; mit welchem Gefühle, ichildert er felbft in folgendem Bilde: "Wenn ein Schiffbruchiger nach muben, raftlofen Nachten endlich Land fieht, hoffnung bes Lebens athmet und fich bann wieder von einem unglücklis chen Winde in das unermefliche Meer gefchleudert fieht, in feiner gitternben Geele taufendmal fagt: warum fann ich nicht fterben? und fich bann boch nicht in ben Abgrund hinabstürzt, und bann boch noch die muden Mugen aufzwingt und wieder umber blickt und wieder ein Ufer fucht, und wenn er es fieht, alle feine Glieder wieder bis zum Erstarren anstrengt — also war ich — ".

Er ging nach Bern, wohin sich auch die helvetische Regierung von Luzern gestüchtet hatte. Auf den Rath seiner Freunde besuchte P. die einige Stunden von Bern entfernten Bäder auf dem Gurnigel, um in der reinen Luft der Alpen seine zerrüttete Gesundheit wieder herzustellen. Seine state Natur erholte sich unter der gutigen Pflege eines Freundes, Behenders, bald — aber auf der

sonnigen Bergeshöhe verließ ihn der Gedanke an seinen Zweck nicht; die herrliche Aussicht rührte ihn — aber er dachte dabei an das übelunterrichtete Volk in den Thäslern. Er stieg von den Bergen herad, trat zu seinen Freunden Renger, Stapfer und Schnell in Bern und sprach wieder aus, was er in den ersten Tagen der Berz wirrung ausgesprochen: "Ich will Schulmeister werden!" Und er ward es im schlichten Sinne des Wortes in Burgsdorf einer kleinen Stadt des Emmenthales im Kanton Bern, wohin er anf den Rath des Oberrichters Schnell gegangen und wo er am Statthalter Schnell und Dr. Grimm Männer sand, die seinen Zweck begünstigten und ihm zu einer Schule verhalfen, in der er den in Stanz abgedrochenen Kaden seiner Bersuche, allen Unterricht zu vereinsachen und auf ursprüngliche Elemente zurückzusühzren, wieder aufnahn. Die helvetische Regierung unterstügte ihn mit einem kleinen Gehalt von 640 schw. Frank und machte ihm neue Hoffnungen.

und machte ihm neue Hoffnungen.

Die Borsehung begunstigte ihn. Auf dem Schlosse zu Burgdorf hatte Fischer, Sekretär des Ministers der äußern Angelegenheiten, ein gebildeter und menschenfreundlicher Mann, der mit P., obgleich verschieden in Ansichten, gleiche Iwecke verfolgte, ein Schullehrerseminar angelegt — er starb in der Blüthe seiner Jahre, und P. übernahm und erweiterte in kurzer Zeit die Unlagen seines hingeschiedenen Freundes. Die helvetische Regierung verleugnete auch jest ihren auf das wahrte Bedürsnis des Bolkes gerichteten humanen Sinn nicht; sie erhöhte P's. Gehalt auf 1600 schw. Fr., sicherte jedem seiner zwei ersten Lehrer 400 schw. Fr., sicherte jedem seiner zwei ersten Lehrer 400 schw. Fr. zu und versprach die Schulmeister aus allen Aheilen der Schweiz nach und nach in seine Unstalt zu schieden. So schien mit dem Anzfange des 19. Jahrh. auch für P. ein neues schönes Lezben aufzugehen, der Frühling seines hohen menschenfreunde

lichen Wirkens zu erblühen!
Die schnell vermehrte Jahl seiner Zöglinge machte die Unnahme von Gehülsen möglich und nothwendig. Der Jufall gab ihm diese, nicht Ueberlegung und Wahl. Die Begeisterung, welche seine Schrift E. und G. erregte, sührte ihm Jünglinge zu, in deren Kraft und Willen, obgleich sie aller wissenschaftlichen Vildung entbehrten, er tüchtige Wertzeuge seine Ideen praktisch auszusühren gesunden zu haben glaubte. Die ersten seiner Mitarbeiter waren hermann Krüsi von Gais, J. G. Kobler von Wolfhalden, Kant. Appenzell und Büß aus Tübingen.

13

Bald nach biefer Erweiterung feines Rreifes erfchien 1801 P's. vielgelefenes, vielgelobtes und vielgetadeltes Buch , Wie Gertrud ihre Kinder lehrt, ein Berfuch den Muttern Unleitung gu geben, ihre Rinder felbft gu unter= richten, in Briefen ". In Diefen an einen feiner vertrau= teften Freunde, S. Gegner in Burich, gerichteten Briefen entwickelt er feine einfachen und folgerichtigen Unfichten über ben Bolksunterricht, feine auf vielfacher Erfahrung beruhenden Grundfage, daß aller erfter Unterricht auf Unschauung fich grunden und vom Raben gum Entfern= ten , vom Ginfachen gum Bufammengefesten , vom Beich= ten gum Schweren nach den Rraften des Rindes felbit= thatig fortentwickelt werden miffe. Die Art Diefes Un= terrichts, welche er ber Ratur abgelaufcht, ohne fich felbft über die oberften Gefete berfelben flare Rechenschaft ge= ben gu fonnen, nannte er feine Dethode. das Losungswort, welches die padagogische Belt beinahe ein Bierteljahrhundert in Bewegung feste. - Aber wie faft allen Guten, Die zugleich etwas Großes wollten, ftand auch ihm das leidenschaftliche Borurtheil ber Menge entgegen. Innere Bahrheit feiner Lebre, ber Feuereifer, mit welchem er fur eine naturgemagere Boltbergiehung Fampfte, fein unerschütterlicher Glaube an die Menschen, fein gur Freundschaft geschaffenes berg und feine treue biedere Schweizernatur erwarben ihm bald in Pallaften und Butten, an ben Sofen ber Ronige und in den Stab= ten freier Burger Freunde, Junger, Bewunderer und Lob= redner; wie feine absprechende Barte, mit welcher er nicht nur ben alten Schulschlendrian, bas fogenannte moderne Sofratifiren und die Pedanterei ber Gelehrten angriff fondern auch ben veredelnden Ginfluß des flaffischen Stu= biums auf die Bildung des Menschen, namentlich durch Die Bahl folder mahrer wiffenschaftlichen Bildung ganglich entbehrender Behülfen, deren Rrafte und Leiftungen er in dem erften freudigen Aufwallen über die fruhe Frucht feiner Methode übermäßig gelobt (was ihm 20 Jahre fpater nach harten Erfahrungen felbst ein wehmuthiges Lächeln abzwang), zu verkennen schien, ihm viele und bit= tere Begner, Feinde und Zadler erweckte. -

Obige Schrift bereitete seine Elementarbücher vor. Es erschienen: Unweisung buchstadiren und lesen zu lehren. 1801. Das Buch der Mütter, oder Anleitung für Mütter, ihre Kinder bemerken und reden zu lehren, I. Heft. 1803. Unschauungslehre der Jahlverhältnisse, 3 Hefte. 1803—4. Anschauungslehre der Magverhältnisse, 2 Defte.

1803. In bem Buch ber Mutter ftrebte er biefen ben ihnen von der Natur angewiesenen Beg, Die Rraft ber Rinder gum Bemerten und Reden auf Die einfachfte, leich= tefte und mit den Bedürfniffen der intellektuellen und fittlichen Bildung am meiften übereinstimmende Urt gu entwickeln, flar und beutlich zu machen. Merkwürdig ift, was er in ber Borrede über Nachbeterei und Nachafferei feiner Methode mit einem mahrgewordenen Borgefühle fagt: "Ich weiß es, die arme Hulle meiner Formen wird von Zaufenden und Saufenden lange, lange als ihr We= sen angesehen werden; ich sehe Tausende, die versuchen werden , diefe Formen an alle Glendigkeiten ihrer eigenen Befchrantung und felbft an allen Buft biefer ihrer Gi= genheitselendigkeiten angutetten und die bann ben Gehalt ber Methode nach ber Wirkung beurtheilen werden, Die fie in der fonderbaren Bermifchung mit diefen Glendig= teitseigenheiten eines jeden hervorbringen wird und hervorbringen muß." Die Regierung, welche die Unftalt und Unterrichtsmittel D's. Durch Grn. Dekan Ith von Bern, deffen amtlicher Bericht über die Piche. Unftalt und Lehrart 1802 gedruckt worden, prufen ließ, unter= ftuste ihn auch bei ber Berausgabe feiner Glementarbus cher, sicherte ihm ein ausschließliches Privilegium für die felben bis auf 10 Jahre nach feinem Tobe zu und machte ihm hoffnung, fie in allen Schweizerschulen einzuführen.

Aber nicht blos feine Unftalt und feine Erziehungs= plane nahmen ben vaterlandliebenden Dann in Unfpruch; tief griffen die Partheiungen feines Baterlandes, ber Sag und die Leidenschaftlichkeit, mit ber fich bie Unhanger bes Alten und Reuen gegenfeitig verfolgten, in feine Geele. Da schrieb er, nur das wahre Wohl des Baterlandes im Bergen und gefunden Ginn im Ropf " Unfichten über Die Gegenstande, auf welche die Gefetgebung Belvetiens ihr Augenmerk vorzüglich zu richten hat (Bern 1802)" und ließ feine "Fabeln" oder "Figuren zu meinem UBG= Buch oder zu ben Unfangegrunden meines Dentens", welche er in den Tagen der annahernden frangöfischen Revolu-tion (1797) mit Big und Scharffinn geschrieben, um Difverhaltniffe im Staats = und Gefellschaftsleben, Ungereche tigkeiten, Die falfche Richtung ber Bolksaufklarung u. f.f. in treffenden Bildern zu zeigen, zum zweitenmal brucken (1803). Sein großes mahres Wort verhallte fruchtlos an der Selbstfucht ber Partheiführer; aber bas Bolt erkannte feine Liebe und achtete feinen Willen. Die Einwohner bes Kantons Burich erwählten ihn, als bie Schweiz mube

der Berwirrungen und des vielfachen Unglacks die Bermittlung des erften Confuls von Frankreich anrief, zu ihrem Wortführer. Er trat 1803 mit den übrigen Abgeordneten ber Schweiz vor Bonaparte und übergab ihm ein Memoire, vorzuglich die Regulirung bes Behntens, Die Wahlen ber Kantonbeamten u. f. f. betreffend; er res bete, treu feinem Charafter, por bem erften Conful mit ber freimuthigen Sprache eines freien Schweizers über bas, was bem gande Roth that. Rach ber Bermittlungsurtunde Napoleons, Die ben Bunfchen bes ber Freiheit ungewohnten Bolfes, dem es dazu noch an einer beleben= ben Kernmaffe, die im Beifte eines D's. uneigennütig ge= wirkt und die Meinung der unbeständigen Menge geleitet hatte, fehlte, und dem Ginne bes erften Confule, bem das romifche ,, divide et impera" vorschwebte, entsprach, lofte fich die eine und untheilbare helvetische Republit in 19 felbitftandige confoderirte Rantone auf. - P., feiner achten Boltsliebe und Geradfinnigkeit wegen, bei ben Selbstfüchtigen und Lichtscheuen verhaßt und jakobinischer Gefinnung vielfältig verdächtigt, empfand bald bie Rach= theile diefer Auftofung; feine bis dahin von der Regierung gepflegte und geschüßte Erziehungsanftalt, die bet weniger verwirrter Entwickelung ber Staatsverhaltniffe gewiß jum fconen vielwirtenden Mittelpuntt des fchweis zerifchen Bolksichulmefens erhoben worden und fo von all den Berwirrungen, den ökonomischen Berrechnungen und Unfallen und anderm Unglud gefichert worden ware, fant nun wieder gur Privatanftalt herab und bie Regierung des Rantons Bern forderte bald von ihm die Raumung bes nun wieder ihr Gigenthum gewordenen Schlof= fes zu Burgdorf (beffen Ertheilung als perfonliches Eigenthum er von der helv. Reg. leicht hatte erhalten mogen, aber verfaumt hatte bafur gehörige Schritte gu thun), überließ ihm jedoch für fein Institut bas auf ihre Roften bazu eingerichtete zwei Stunden von Bern entfernte Rlofter gu Munchen = Buchfee.

Dahin zog P. im Brachm. 1804 mit seiner ganzen Anstalt, die sich von ihrem ursprünglichen Wesen viel entfernt und vorzüglich in Bezug auf Lehrer und Gehülfen sehr vermehrt hatte, unter denen sich J. Niederer von Luzberg, A. Appenzell, der seine Pfarrpfründe in Sennwald verlassen und 1803 mit P. sich verbunden hatte, und durch den Einstuß, den er bald auf P. und dessen Unternehmen ausübte, sich vorzüglich bekannt machte. Die Rähe Fellenbergs in hofwyl, der eine landwirthschaftliche

Anstalt und den Plan hatte, in der Landwirthschaft dem Bolke das zu werden, was P. in der Erziehung, führte eine Berbindung zwischen Beiden Männern, die schon vorster in freundschaftlichen Berhältnissen standen, herbei, welche von den Gehülsen P's., die sich von dessen Begierungsunfähigkeit und Unkunde gut zu rechnen und haußzuhalten in Burgdorf überzeugt hatten und in dieser Beziehung Alles von Fellenberg erwarteten, für sehr nothwendig und ersolgreich erachtet wurde. Doch war diese Berbindung nicht dauerhaft; als die Anzahl der Jöglinge wuchs und die Seterogenität der Bereinigung drückend auf die Einzelnen einwirkte, gründete P. in dem am Reuenburgersee gelegenen Städtchen Iserten (Iverdon) im K. Baat, desse Magistrat ihm freundliche Anerbietungengemacht hatte, eine neue Anstalt, mit der sich auch die in München Buchsee unter Fellenbergs Direction zurückge-

laffene bald vereinigte.

Sier in dem in der Schweizergeschichte nicht unberühmten Schloffe geftaltete fich D's. neuer Wirkungstreis, Aber wie verschieden von dem in Reuhof, in Stang und Burgdorf! Ihn den edlen Mann hatte zuerft feine Liebe für Die Armen und Bergeffenen im Bolte auf feinem Reuhof zum Erzieher gemacht; Urme und Berlaf= fene waren es in Stanz, die er lehrte und erzog, für die er nachdachte und feine Methode erfand; die Erziehung bes Bolks, der Armen und Riedrigen im Bolke, war bas Biel, welches er auch anfänglich in Burgdorf verfolgte; für Volkserziehung in diesem Sinne war seine Methode vorzüglich passend und anwendbar und würde fich burch folche Unwendung, burch ernftes und ruhiges Streben in Ginfachheit und Wahrheit, immer mehr er-lautert und vervollkommnet und gewiß auch endlich der Ginbildungefraft, Die fich in feinem Det von Quadraten fangen, noch an Bahlen und Formenanschauungen hervorbilden läßt, deren hohe fegensreiche Allgewalt über die Rindesnatur aber, wenn nicht das Leben bes Rindes ichon von der Stunde der Geburt an durch ein eifernes Gefchick der Lieblofigkeit und Noth preisgegeben ift, so auffallend erscheint und die an P's. Idee keinen geringen Untheil hatte, ihr wohlgebührendes Recht eingeraumt haben. Jest war seine Unstalt eine bloße, vorzüglich den Reichen und Bornehmen zugangliche, Penfionsanftalt geworden, und blieb bei allem außern Glanze, bei ber großen Un-zahl ber Böglinge, Lehrer und berjenigen, welche die Me-thode lernten, bei ben reichen hulfsquellen, die ihr zu-

floffen, bei bem weltverbreiteten Ruhme und bem unge= meffenen Lobe in Bezug auf das innere Leben weit hinter ber Armenanstalt in Stang. Man lese P's. lette Schrift ,Meine Lebensschicksale als Borsteher meiner Erziehungsinstitute in Burgdorf und Iferten (1826)", und man wird derfelben Ueberzengung fenn und mit Betrübniß auf Die Irrthumer und Leiden, welche P's. Streben in Iferten hemmten und lahmten, hinbliden. — Dazu, daß jest vorzüglich die Kinder reicher Eltern die Frucht der Bestrebungen D's. genoffen und die erft rein deutsche Unstalt in der frangofischen Stadt bald ein Gemisch von Gpra= chen barbot, fam noch, bag P. ben alten Weg feiner Forschungen, den prattischen Entwickelungsgang feiner De= thode verließ und fich bem Sochfluge eines feinem Wefen und feiner Ratur fremden , ihm eingeschwärzten Philosophirens überließ, er, der oft und bestimmt bemertte, daß seine Unfichten und Bersuche weder aus blogem Raisonnement noch aus philosophischer Refferion entspringen, fondern bas Ergebniß einer durch taufend Erfahrungen des Lebens genahrten und gereiften innern Unschauung ber Wahrheit, ber menschlichen Ratur und ihrer Bedürfniffe fey. Folgen einer folden, von ihm felbst erkannten und bereus ten Abirrung und Befangenheit, vereint mit feiner Regierungsunfähigkeit und bem Scheinglücke, welches fein Unternehmen umhulte, blieben nicht aus; Unftrengungs= Lofigkeit, Berftreuungefucht, Unordnung, Ungehorfam und Bernachläffigung der Pflichten herrschten in feiner Un= stalt zu eben der Zeit, als man nach außen mit der größ-ten Anmaßung über Alles absprach, was nicht von Iferten ausgegangen. D., dem von jeher ruhiger leberblick bes Bangen, Umficht in feinen Berhaltniffen und eigent= liche Belt : und Menschentenntnig mangelte, war glude= lich in dem Traume fein Biel erreicht und fogar ber Dit= telpunkt europäischer Menschenerziehung gut fenn und feine Ibeen, die er ale Wecker, wie man ihn zu nennen pflegte, hervorbrachte, von idem Philosophen im Schloffe, R., beducirt und mit beitern Begriffen erlautert gut feben; aber bald gerieth er, ber nie zu wirthichaften verftanden, in ökonomische Berwirrungen und Schulden; Die anfang= liche Begeifterung feiner Mitarbeiter, Die bei ben Benig= ften auf einer durch Arbeit und Mube errungenen wiffen= schaftlichen Grundlage rubte, fühlte fich' nach und nach ab; die Beterogenitaten ihrer Berbindung traten immer mehr bervor, Dismuth , Gelbsttaufdung und Gelbitsucht erwachten, Die Liebe erkaltete, Das Bertrauen fcwand;

endlich wurden noch Menschen stimmführende Glieder seines hauses, die nicht wußten, was er wollte, nicht suchten, was er hette und nicht kannten, was er bedurfte. Des scheidenden kavaters herzlicher Wunsch an seinen Freund P.:

"Cinziger! oft Mißkannter, doch hoch Bewunderter Vielen; Schneller Versucher bessen, was vor dir Niemand versucht; Schenke Gelingen dir Sott,
Und krone bein Alter mit Rube!"

ging an ihm, fo oft er es auch felbst glaubte, nicht in Erfüllung. -

Dennoch war bie Krucht feines Strebens in Iferten für bas Erziehungswefen von unendlichem Ruten, wenn auch nicht burch bie eigene prattifche Darftellung feiner Methode in feinen Unftalten, boch burch feine Reden und Schriften , burch feinen Gifer fur bas Gute und burch fein Unsharren in ber Liebe. Durch feine Schriften weckte er in Taufenden und Taufenden Gifer und Intereffe für Erziehung und Beredlung des Menschengeschlechts; durch Diefe begeifterte er die Frauen gur Erfullung ihres ebels ften Geschäfts, ihren Kindern im mahrsten Ginne bes Bortes Mutter gu fenn; durch biefe bewog er die Regierungen bem Gegenstande ber Bolfsbildung eine größere Aufmerkfamkeir zu widmen. Wird, was P. in Diefer Urt gewirft, was er burch feine fcnell verbreiteten Ibeen in ber empfänglichen Mitwelt veranlaßte, gewogen: fo muffen ihm auch feine Gegner und Neider Gerechtigkeit wis berfahren laffen und feine hohen Berdienfte anerkennen und Billigdenkende werden ihm da gern verzeihen, wo er fich felbft taufchte und in feiner Gelbfttaufchung irrte. Bir werden nun nach diefen allgemeinen Bemerkungen, ohne une viel auf eine hier unpaffende Polemit einzulaf= fen, Die fernern Erscheinungen und Schickfale feines Les bens in Iferten erzählen.

Durch die Schriften eines Johannsens, Gruners, Chavannes, v. Aurks und anderer geistreicher und urtheils-fähiger Männer auf die Bestrebungen und Leistungen P's. und seiner Anstalt ausmerksam gemacht, schiekten viele Eltern ihre Kinder nach Iserten zur Erziehung, so daß in einigen Jahren die Zahl der Jöglinge sich auf 150 belief; und nicht blos Privaten sondern auch die Regierungen von Spanien, Preußen, Würtemberg, Baden und Holland zeigten Interesse sür P's. Sache, schenkten ihm ihr Zutrauen und schiekten junge Wänner zu ihm, die sich

mit feiner Unterrichtsweise und ihrer moalichen Unwendung auf Boltsschulen bekannt machen follten. Go ent= ftand außer ber Unftalt für Knaben und ber erft 1806 von zwei Behrern unternommene, bann an P. abgetretenen fur Madchen , auch eine Unftalt zur Bildung funftiger Lehrer und Lehrerinnen. Geit 1807 gab P. und feine Freunde eine Wochenschrift für Menschenbildung beraus, welche ein fortlaufender Commentar der D'ichen. Erziehungeunternehmung fenn follte. Grundliche Burbigung und rubm= volle Unerkennung fand der Geift der D'ichen. Dethobe und fein Unternehmen in dem Urtheile des patriotischen Kichte, welcher in der neunten seiner Reden an die deutsche Nation (Berlin 1808) aussprach: "daß fich die National= erziehung der Deutschen an den von D. erfundenen, por= gefchlagenen und unter beffen Mugen ichon in glücklicher Ausübung befindlichen Unterrichtsgang anschließen foll." Gin Urtheil entgegengesetter Urt wurde in dem amtlichen Berichte über die P'iche. Erziehungsanstalt an den Bandammann und die Tagfagung ber Eidgenoffenschaft (Bern 1810) gefallt. P. hatte namlich, um, wie er fich in feis ner vor der Gefellichaft der ichweizerschen Erziehungefreunde zu Benzburg 1809 als Prafident gehaltenen Rebe über bie Idee der Elementarbilbung ausdruckte, die Lauheit und ben Kaltsfinn, welche in der Schweiz fur fein Unternehmen herrschten, zu entfernen, der Tagfatung durch eine Bu= fchrift vom 20. Juni 1809 ben Bunich vorgetragen, feine Unftalt und Methode durch fachkundige Manner prufen zu laffen. Bu diesem Schritte hatten bie bedeutenbsten Glie-ber feines Saufes gerathen, um alle die Feinde ihrer Beftrebungen, die ihre Stimme vielfaltig und mit Entschlof= fenheit gegen die Unmagungen erhoben, mit einem Schlage ju vernichten. Die Tagfatung willfahrte aus Wohlwollen fur P., aus Uchtung fur Die öffentliche Meinung und weil fruher ein gleiches fur Fellenberg gefchehen und bie Prufung wurde ben Berren Abel Merian, Mitglied bes kleinen Raths zu Bafel, Pater Girard von Freiburg und Prof. Trechsel von Bern übertragen. Im Winterm. 1809 fam diese Regierungskommission nach Iferten, hielt sich 5 Tage lang in der Unftalt auf, zu der damals mehr als 250 Menschen aus der Schweig, aus Deutschland, Frankreich, Stalien, Spanien, Solland und Rugland gehörten, und nachdem fie fich theils durch eigene Unschauung und Beobachtung in der Unftalt felbit, theils durch Correfponbeng mit der Direktion berfelben mit ben Begenftanben ihrer aufgetragenen Prufung bekannt gemacht, übergab fie

der Behörde im Mai des folgenden Jahres die Resultate derselben, welche dann durch den Druck bekannt gemacht wurden. Der Bericht war nicht günstig, konnte es bei dem Justand der Anstalt auch nicht seyn; aber bei dem vielen Wahren, das er enthält, ist er eben so wenig frei von Einseitigkeiten und oberstächlichem Raisonnement und häusig blicken Grundsäse durch, die mit P's. tiessten und wahrsten Ansichten im schneibendsten Segensase stehen.

Aber schlimmer als dieser Bericht auf die öffentliche Meinung, wirtte in der Unftalt felbft die Entzweiung ber Behülfen und Behrer D's. Die Schuld berfelben wird Jof. Schmid zugemeffen. Wir wollen weder feinen Schutzredner machen, noch auch bas Berbammunagurtheil unters fchreiben, bas Leibenschaft, Gigenliebe und Sochmuth über ihn gefällt. Ber fo von P. feit einer langen Reihe von Sahren geliebt und geachtet wurde, tann gwar Schwachen und Fehler haben, aber gewiß fein gang ichlechter Menich fenn. Much find bei allen Darftellungen, Beleuchtungen und Schmahichriften, welche biefer Streit veranlagte, bennoch Dunkelheiten geblieben, Die, gehörig aufgeklart, über Die tiefften Erfebfedern ber Rampfenden Aufschluß geben und zeigen wurden, daß fcone Borte vom Erhabe= nen und Beiligen nur allzuoft ber Deckmantel eigener Schwächen und felbstfüchtiger Absichten find. Schmid, geb. zu Mu im Borarlberg, tam als ein rober, unwissender ar= mer hirtenknabe von ben tyroler Mlpen, wo er bas Bieb gehütet, burch einen Bermandten in die Unftalt nach Burg= borf. Geine Fortschritte in der Methode, feine fcnell entwickelte Rraft im mathematischen Theil berfelben, gewannen ihm die Zuneigung und Liebe D's. in hohem Grade: er murde bald ber Lehrer feiner Lehrer und feine Lehrbucher der Elemente, a. der Form und Große, b. der Bahl, c. bes Beichnens nach P'fchen. Grundfasen (Bern 1809 u. Beidelb. 1810) machten nicht nur die fruhern unvollkom= menen Clementarbucher und Zabellen entbehrlich, fondern fie waren ein wesentlicher Fortschritt ber Methode. D's. Liebe und bas ihm gespendete Lob machten den durch feine mathematische Richtung einseitig gebildeten Sch. anma-Bend und herrisch gegen andere Glieber bes hauses, Die freilich gum Theil auf schon geernteten Lorbeeren behaglich ruhten, fich weniger um ihren Pflichttheil bekummer= ten und feinen Sabel, ber fie baran mahnte, ertragen tonnten. P. aber vermochte feinen Liebling eben fo menia in Ordnung und Schranten zu erhalten, ale er feine übrigen Gehülfen bagu vereinigen tonnte, "ben tief untergrabenen Fundamenten ihres Bufammenlebens wieder feften Boden zu verschaffen und fich anzustrengen, ben gutfen, Fehlern und Mangeln, die in ihren Bestrebungen wirklich fich vorfanden, abzuhelfen." Sch., nachdem es mifchen ibm und D. und R. oft zu fturmifchen Muftritten gekommen, verließ 1810 aus einer noch nicht bekannt ge= wordenen Urfache Iferten, fehrte in fein Baterland und wurde Lehrer an der Stadtschule zu Bregenz, von wo er in feinen "Unfichten und Erfahrungen über Inftitute" den Schlimmen Buftand ber Anstalt gu Iferten ohne Ruchalt bekannt machte. Bu gleicher Beit verließen v. Turk, Ming, Sofmann und v. Muralt, Die bedeutenoften, thatigften und gebildetften Glieder ber padagogifchen Bereinigung Das D'iche. Saus und verurfachten eine nicht leicht zu er= fesende Lucke. Die Leitung der Unftalt fiel gang in D's. Band; aber die Lage D's. wurde dennoch immer fcmieri= ger und fummervoller. Durch N's. Darftellungsweise ber Idee der Elementarbildung in Rucficht auf feine Lebens= bestrebungen in fich felbst verwirrt und in Rulturansichten des Menschengeschlechts bineingeführt, in denen er gar nicht zu Saufe mar, erlag bas Werk feines Beiftes ber Wortfolter ber Philosophen und bas ursprüngliche Streben nach Bereinfachung ber allgemeinsten erften Unterrichts= und Bilbungsmittel bes Bolts trat in hintergrund. Durch Die schlechte ökonomische Berwaltung wurden die Gelder verschleubert, die Schulden vermehrt und D's. Gredit fant fo tief, daß die gangliche Auflösung feiner Anftalt durch einen Bankerot bevorftand. Um diefen Schlag abzuwen= ben murbe auf bes frangof. Grafen Jullien Beranlaffung eine Rommiffion von fechs ber angefehenften Burger ber Stadt gur Leitung ber öfonomifchen Berhaltniffe eingesett (1814). Seine verwirrte Lage bewogen P. auch feine Söchteranstalt ber erften Lehrerin berfelben, Jungfer R. von Bern, zu übergeben (Nov. 1813), welche fich im fols genden J. mit N. verheirathete.

Als um diese Zeit die Gewaltherrschaft Napoleons gesbrochen worden und die Heere der vereinigten Monarchen durch die Schweiz gegen Frankreich zogen, forderte die Spitalverwaltung der öftreich. Armee von P., daß er das zu einem Spital wohlgelegene und dienliche Schloß räumen und ihr überlassen eine. Durch solches Verlangen fanden sich P. und die Stadt gleich sehr beunruhigt, Ersterer weil er in Berlegenheit war, ein schickliches Lokalfür seine Anstalt zu finden, letztere durch die Furcht vor der Ansteckung des Nervensiebers, das in der Armee aus.

gebrochen war. Boll Wertrauen manbte fich P. in einem Schreiben an ben ruffischen und öftreich. Sof, um biefe Gefahr abzumenden und als die Stadt in Diefer Ungele= genheit felbst eine Gesandtschaft an den damals in Bafel anwesenden Raifer Mlerander abschickte, begleitete er, vom Stadtrath aufgefordert, diese und wurde vom Kaifer huld-voll und mit großer Achtung für sein Wirken behandelt. Sein Zweck war erreicht, er blieb in seiner Anstalt unberuhigt und erhielt, wenige Monate nach diefem Ereignis, von dem ruffischen Raifer den St. Wladimirorden, als ein Zeichen der höchften buld und ber fortgefesten Auf-merkfamkeit auf feine Beftrebungen. Bas P. bei ber neuen Organisation ber Schweiz, nach Mufhebung ber einft wohlthätigen, aber für die Beit ber Reftauration unpaffen= den Mediationsatte, als das Höchfte, Erste und Einzige, das zur Gründung des Wohles und Glückes seines von ihm heiß geliebten Vaterlandes noththue, erkannte und anstrebte, das sprach er aus in seiner jedem Schweizer zur Beachtung und zur Prüfung zu empfehlenden Schrift "Un Die Unschuld, den Ernft und den Gdelmuth meines Baterlandes (1815)." Ein Wort einer über Beit und Stunde erhabenen Uhnung mit Muth und Demuth feiner Mitwelt dargelegt und mit Glauben und Hoffnung feiner Nachwelt hinterlaffen von einem Greifen, ber alles Streits feiner Tage mude, noch ein Guhnopfer auf den Altar der Mensch= beit, auf den Altar aller Rinder Gottes legen mochte, ebe er dahin scheidet."

Im 3. 1815 kehrte Schmid auf die Einladung P's., dem die Nothwendigkeit seiner Zurückberufung vorzüglich durch den ökonomischen Nebelstand seiner Anstalt fühlbar wurde und N's., welcher hoffte, in Berbindung mit Sch. Pläne und Entwürfe, die zur Erhebung des Ganzen beitragen sollten, auszuführen und seine Nückkehr durch einen sehr lebhaften Briefwechsel, in welchem er Sch. eben so übertrieben lobte, als er ihn später herabwürdigte, betrieb, nach Aferten zurück. Aber weder P's. Erwartung noch N's. Hoffnungen gingen in Ersüllung; die P'sche. Erziehungsanstalt konnte sich nicht wieder erheben und ging ihrem Untergange unaufhaltsam entgegen. An wem die Schuld liegt, wird die unpartheiische Nachwelt entschen; "denn sie ist nie ungerecht. Unfangs zwar pstanzt sie Lob und Tadel fort, wie sie es bekommt, nach und nach aber bringt sie beides auf ihren rechten Punkt." Mit dem Wiedereintritt Sch's. erneuerte sich auch die Spannung und der Zwist. Durch sein kräftiges Eingreifen in alle Berhält-

niffe ber Unftalt, burch feine energifchen Magregeln, inbem er bie Gelb verschlingende Buchbruckerei und Buchbandlung der Unftalt abschaffte, den Lehrergehalt um die Balfte berabfeste, bas Perfonal verringerte, dem Buftros men der Fremden, die über Gebuhr auf die Gaftfreund= Schaft der Unftalt Unspruch machten, Schranten feste, ftellte er mirtlich bas öfonomifche Berberben ftille und gewann daburch D's. unbedingtes und unbegrenztes Ber= trauen. Aber Die altern Gehülfen warfen ihm Gavismus, Barte und Schlaubeit vor, beschuldigten ihn, bag er fie um die Liebe D's. verfurze und machten ihn fo nach und nach zur Scheidemand zwischen ihnen und bem Bergen ib= res vaterlichen Freundes. Seit dem Tode ber Gattin D's. Die, wie D. von ihr ruhmt, mit einer Bobe ber Unschuld, mit einem Engelsherzen, bas ein befferes Schickfal ver= bient hatte, ben jugendlichen Traum ihres Gatten getheilt, alle feine Leiden mitgetragen und einen großen Theil ih= res Bermogens feinen menschenfreundlichen 3meden gum Opfer gebracht hatte, brachen offene Feindseligkeiten gwis fchen Sch. und feinen Gegnern aus (1816). Bon P. felbft hieß es bald, fein Geift habe ihn verlaffen, er habe fich felbst überlebt und die Wahrheit und das Recht seines Strebens fen aus feiner Sand in eine andere übergegangen; ober es murbe bie Untlage laut, P. vermoge bem Beift, ber feinem Streben gu Grunde liege, nicht mehr gu folgen und ftore und erlahme durch fein Unvermögen die Rraft derer, die im Geist und in der Wahrheit feines Strebens weiter vorgeruckt fenen, als er. R., fein altefter Behrer, verließ ihn und errichtete ebenfalls in Ifer= ten eine Penfionsanftalt fur Anaben auf eigene Rechnung; und als alle angewandten Mittel, Sch., in welchem D. feinen Erretter verehrte, wieder gu entfernen fehlichlugen, trennte fich auch R. von P. (1817). Bon nun an ward, was Liebe und Freundschaft gebaut, burch bag und Reib gerftort. Auch eine mit P. beabsichtigte Bereinigung von bem an Bülfsquellen reichen Fellenberg, welcher ben Plan hatte, mehrere Unftalten in verschiedenen Theilen ber Schweiz unter feiner Direktion zu vereinigen, mas von Bielen für zwedmäßig und heilbringend gehalten murbe, fchlug burch Sch's. Dazwischentunft fehl. Um die Selbft= ftandigfeit ber P'fchen. Unftalt von fremd er Gulfe un= abhangig zu machen und auf eine fefte Beife zu begrunben, fiel Ch. auf ben Gedanten, eine Musgabe fammt= licher Schriften P's. auf Subscription zu veranstalten und Cotta übernahm ben Berlag mit vorzüglicher Begunftigung

für P's. 3med. Der Ertrag ber Subscriptionsgelber, welche burch bie großmuthigften Unterftugungen bes Rais fers von Rugland, des Konigs von Preugen und vieler Menschenfreunde zu einer bedeutenden Summe erwuchsen, wurden von P. gur Stiftung einer Urmenanstalt, in der er den lang unterbrochenen Weg feiner fruheften Lebens= bestrebungen wieder aufs Neue anzubahnen und fortzusegen hoffte, bestimmt. Un feinem 73. Geburtstage, ben 12. Jan. 1818, versammelte der ehrwürdige Greis die Glieder feines Saufes und that ihnen in einer gemuthlichen, tief ergreifenden Rede feinen Willen fund, daß die Summe, welche ihm die Subscription abgetragen, zu einem ewig unveräußerlichen Capital bestimmt fen, beffen jährliche Binfen zu ewigen Beiten zu nichts anderm angewandt werden durfen und follen, als ,,a. zu weiterer und immer fort= dauernder Erforschung und Prufung ber Grundfase und Erfahrungen, durch welche Die Mittel ber Menfchenbilbung und bes Bolfsunterrichts immer mehr vereinfacht und fur Die Unwendung in der Bohnftube bes Bolts geschickt ges macht werden tonnen. b. Bur Bildung von in Diefem Weift und zu diefem 3wecke ausgelernten Boltslehrern und Boltslehrerinnen u. f. f." Darauf wurde Die Urmenanftalt wirklich durch die unentgeldliche Aufnahme von 12 armen Mädchen und Knaben zur Erziehung für jene Zwecke er-öffnet und da auch Kinder um ein Erziehungsgeld von 12 Carolin in jene aufgenommen wurden, vergrößerte fich bie Zahl der Zöglinge bald auf 30. — Aber auch das Gelingen dieser Unternehmung, an der P. mit ganzer Seele hing, war nur ein porübergehender Traum. Die Rechnungsftreitigkeiten mit dem M'ichen. Saus, ber Injurienprozeß, welchen Sch. in Folge einer am 3. Marz 1821 eingereichten Unklage bei dem Stadtmagistrat, als P. eben mit diefem unterhandelte, ben Fortfegern feines Unterneb= mens, feinem Entel und einzigen Erben, Gottlieb P. und Sch., das Schloß noch auf 20 Jahre nach seinem Tode zuzusichern, mit den hrn. N., R. und Staf, dem Borgteher einer Taubstummenanstalt in Iserten zu seiner Bers theidigung gu führen genothigt mar, die Berichreiungsarstikel in fremden und einheimischen Beitungen und Beit= Schriften, das Libell von Ber. Mener ,,wie Gr. Schmid die P'iche. Unftalt leitet" (Stuttg. 1822.), die in Folge der von Sch. zur Aufklarung des Publikums über den Rechnungeftreit mit R. erschienenen Schrift ,,Bahrheit und Brrthum" auf correctionellem Wege geführte Untlage gegen jenen und die gablreichen Berleumdungen, die binter=

liftigen Berhetungen, Die in ber P'fchen. Anftalt, welche Mangel an tuchtigen Behrern litt, vorfallenden Berführun= gen der Boglinge jum Ungehorfam und gur Ungufriedenheit und bie häufigen Erfcheinungen bes gröbften Undantes ver= bitterten nicht nur die letten Sahre des greifen, viel ge= pruften P'8., fondern fie waren auch die nothwendigen und unmittelbaren Urfachen bes Berfalls u. endlichen Untergangs feiner Unftalten. Den 7jahrigen unglucklichen, den Menfchenfreund betrübenden und emporenden Rrieges u. Berfolgungezustand endete endlich ein Bergleich vom 31. Dec. 1823, in beffen erftem Puntt beide Partheien alle mund: lich und burch den Druck verbreiteten Digbeutungen, üblen Nachreden und Unschuldigungen als der Wahrheit und befferm Wiffen und Gewiffen zuwider erklarten. Die Rech: nungsftreitigkeiten wurden in Folge biefes Bergleichs burch einen Schiedsfpruch vom 30. Nov. 1824 gefchlichtet. Aber Friede und Berfohnung fand nur auf dem Papier, nicht in den Bergen ber aufgeregten Partheien. Schon den 17. Marg 1824 machte P. das gangliche Unvermögen ben Erwartungen und hoffnungen, die er burch die Stiftung feiner Urmen: anftalt in ben Bergen fo vieler edeln Menfchen= und Er= Biehungefreunde erregte, weiter entsprechen gu konnen, benachdem feine Feinde ben, ihre felbstfüchtige Tenbeng ver-rathenden Schritt gethan und bei bem Stadtmagiftrat um Einräumung bes, P. auf 5 I. nach feinem Tode feier-lichst zugesicherten Schlosses nachgesucht hatten — seinen 20jahrigen Bohnfit nach ben bitterften Leiden und Rranfungen. In tiefem Unwillen über bas unedle Betragen feiner ehemaligen Freunde und einer Beborde, die ihm in mehr als einer Beziehung zu Dank verpflichtet war und befiegt von wilbem Schmerz über alle Mighandlungen, gonnte er dem undantbaren Orte felbft bas Dentmal fei= ner theuern Gattin nicht, die im Garten bes Schloffes ihre Ruheftatte hatte - er ließ ce zerftoren! P. fehrte 1825 auf fein Gut , ben Neuhof auf dem Birrfelde, gurud, um ba in Ruhe gu enden, wo er vor bald 50 3. feine große, muhevolle aber fegenbreiche Laufbahn begonnen. Der Abend feines Lebens im Rreife der Seinigen und in land: licher Stille war in mancher Beziehung freundlich und heiter. Alles bestrebte fich ihm feinen Aufenthalt ange-nehm zu machen. Die im Schingnacherbabe versammelte helvetifche Gefellschaft, aus beren edlem Rreife jeder Laut engbergiger Gelbitfucht verbannt ift, mabite ibn ben Freund Ifeline, Lavatere, Sirgele, Mullere, ber erften langft bingeschiedenen Stifter und Stügen des Vereins, dei seinem Erscheinen in ihrer Versammlung (3. Mai 1825) zu ihrem Vorsteher für das nächste Jahr, um ihm ihre Hochachtung, ihre Liebe u. ihren Dank zu erkennen zu geben. Auch wurde ihm, auf einen höchst ehrenvollen Antrag des kleinen Naths des Kant. Aurgau, von dem großen Nathe einstimmig aus Anerkennung der durch seine Forschungen und Lehren im Gebiete der Bolks und Jugendbildung erworbenen hohen Verdienste das aargauische Bürgerrecht

ertheilt.

In seiner Rube und in feinen Arbeiten über Die Gles mentarbildungsmittel und in der Fortsebung feines "Lienh. und Gert." wurde P. durch einen in öffentlichen Blattern mitgetheilten Angriff des brn. v. F. und durch eine un= ter ber Firma eines gewiffen Bibers, mit St. Gallischer Genfur!! gedruckte Schmahfchrift, Die eine Beleuchtung feiner "Bebensschickfale" fenn follte, in welchen er, mit gleicher Barte eigene und fremde Fehler rugent, Die Be-fchichte feiner Inftitute in Burgdorf und Iferten erzählt, unterbrochen. Jenes Libell, welches Alles übertrifft, wos mit je eble, um bas Bohl ihrer Mitmenfchen verbiente Manner von einer niedrigen und frechen Schmah = und Schimpfluft in turgfichtigem Duntel find beschmuzt worben, batte zum 3weck: "P. felbft als feinen argften Feind, als einen Abtrunnigen von feiner eigenen Borzeit und Behre, als einen Dann, beffen Perfonlichteit und Bandel mit feinen eigenen Ideen und frubern 3meden im grell= ften Widerspruch ftebe, als einen moralisch versuntenen und satanisch boshaften Menschen barzustellen" und feine Gegner, vorzüglich R. und seine Frau mit Lob zu übers schütten. Deffentliche Stimmen bes In= und Auslandes erhoben fich mit Berachtung und Abscheu gegen diefe Ca= fterschrift - fie war ein Dolchftof in bes eblen Greifen Berg. Boren wir D's. eigene Worte barüber aus feinem lesten Willen, welchen er den 15. hornung dem Pfarrer feis ner Gemeinde ausgesprochen: "Mit fo viel Luft u. Freude ich an diesem Werte (die Elementarmittel) arbeitete, es gelang boch meinen Seinden, mir biefe gu verderben. Bis bers Buch trieb mich zu einer psychologischen Charafteri= ftit und ber Muszug aus einem Schreiben bes brn. v. F. in Nr. 10 der N. 3. 3. zu einer Untwort an benfelben. Bas feit vielen Jahren nie mehr, ich ging eigenhandig an die Arbeit und erlag unter ihr. Getroften Muthes meinte ich es bahin zu bringen, daß ich Feinde und Freunde fragen konne: "Kennet ihr mich beffer?" Die Borfehung hat es N. Netrolog, 6. Jahrg.

anders beschloffen und ich verebre fie. Beil ich aber im Grabe nicht mehr reden fann, fo fordere ich alle meine Reinde, die offenen und die versteckten, namentlich &., Der als offiziofer Unwalt eine übelgesuchte Rolle fpielt, indem ich in Kolge feiner Bertheidigung unzweideutig ein Schelm bin oder ein 20jahriger Rarr, fo eifrig er fich anftellen mag, in meinem Ruhme die Sache der Menfchheit und des Baterlandes vertheidigen zu wollen; - Biber, ber im Gegenfat gu &. , mir geradezu auf ben Leib geht, beffen Ungriff aber ich gern parirt hatte, wenn meiner alters= ichwachen Sand Die leichte Baffe nicht entfallen mare; D., R. und D., die für einmal ihren Biber, feiner Gegen= verficherung ungeachtet, jum Berfechter zu brauchen fcheis nen und burch ihn den Ruhm der Friedensliebe zu gemin= nen fuchen, obichon fie an allen Spektakeln ichuld find, Die mir die letten Sahre meines Lebens verbittert haben : fie alle fordere ich auf meinem Sterbebette und bei ber Gerechtigkeit bes himmels auf, ihre Unschuldigungen und Unklagen vor Bericht zu bringen und von der tompeten= ten richterlichen Behorde, unter ber mein Saus fteht, alles mas ich und - gefündigt haben follen, aufs ftrengfte un= terfuchen und ahnden zu laffen. - Moge aber meine Ufche Die arenzenlose Leidenschaftlichkeit meiner Feinde gum Schweigen bringen und mein letter Ruf fie bewegen, gut thun, was Rechtens ift; und mit Ruhe, Burde und Un= fand, wie es Mannern giemt." "Moge der Friede," fo schließt sein letter Wille, "zu dem ich eingehe, auch meine Feinde gum Frieden fuhren! Muf jeden Fall verzeihe ich ihnen. Meine Freunde fegne ich und hoffe, daß fie in Liebe bes Bollenbeten gedenken und feine Bebenszwecke, auch nach feinem Tobe noch, nach ihren beften Rraften fordern werden." Um nämlichen Tage, als: D. feinen let= ten Willen ausgesprochen, ließ er fich von feinem Reuhof nach Brugg bringen, um bei zunehmender Schmache bem Urzte nabe zu fenn. Aber fchon d. 17. hornung Morgens gegen 8. Uhr endete ber Tob feine Leiden; er verfchied ftill, fanft und rubig, "ach Gott" war fein legter taum vernehmbarer Geufzer. Sein Leichnam wurde wieder nach bem Reuhof gebracht u. bafelbft am 19. begraben. Das Leichenbegangniß war, wurdig bes Bollendeten, einfach, aber ernft und fromm. Schullehrer trugen ben Sarg, Die Schulingend ber Umgegend und ber Stadte Brugg, Beng= burg und Marau mit ihren Lehrern und Professoren und eine große Menge bes Bolts begleiteten ihn gur Rube= ftatte - und diese ward ihm nach seinem Willen auf dem

Rirchhofe neben dem Schulhause, in welchem er so oft mit Begeisterung unter den um ihn versammelten Kindern weilte! Der Ortspfarrer Steiger hielt eine einfache herzliche Leichenrede, darauf sangen die Schulkinder der Kirchengemeinde ein Todtenlied und nach dem Schlusgebete endete ein vom hen. Pfarrer Fröhlich gedichtetes und von den Schulkehrern der Bezirke Brugg und Lenzburg und den Gliedern der Männerchöre gesungenes schönes Lied, das auf die Gemeinde einen tiesen Eindruck machte, die

ernfte Feier.

P. war ein Mann von nicht großer, im Alter etwas gebeugter Figur, aber einem farten und feften Rorperbau; aus feinem faltenreichen Gefichte leuchtete ein lebendiges feuriges Muge, in welchem fich feine Begeifterung, wie feine Menschenfreundlichkeit abfpiegelte, feine freie Stirn und die gedrungenen ausbrucksvollen Buge bes Wefichts Fundeten ben tiefen Gelbitbenter an; auf feinem Ungeficht rubte ein ftiller und frommer Lebensmuth. Er trug ges wöhnlich eine einfache schwarze Kleidung; war aber barin, wie fast in Mlem, was nicht unmittelbar feinen 3med anging, höchft nachläffig; fo wird von ihm erzählt, daß er auf ber Reife nach Paris und in Diefer Stadt nie fur Reinigung feiner Schuhe geforgt und in ben Galen bes erften Confuls eben fo nachläffig erschienen fen, als in ben Gangen feines Schloffes zu Iferten. Er fprach bas Deutsche aewöhnlich in feiner Mundart, dem Buricher Dialett und nicht felten finden fich auch mundartliche Musdrucke. Wendungen und Redensarten in feinen Schriften; im Frangofischen hatte er eben fo wenig Gewandtheit und eine fchlechte Mussprache; barum war er ben Fremben schwer verständlich, wurde aber nie mude fich zu erklären, bis man ihn begriffen hatte. Gben fo fchrieb er eine un= leferliche Sand und nicht orthographisch. In den letten Sahren Schrieb er selten felbst, fondern diktirte feine Bes danten, gewöhnlich ju Bette liegend, einem Schreiber, ließ fich bas Diftirte häufig wieder vorlefen und machte bann Berbesserungen, welche oft an Umfang den ursprünglichen Text weit übertrafen, bis endlich die Darftellung feiner innern Unfchauung bes Gegenstandes entsprach. — Er befaß wenig forperliche Gewandtheit und Belenkheit, war aber frifch und traftig, weder Witterung noch Unftrengung wirkten nachtheilig auf ibn; noch in feinem Greifenalter luftwandelte er frohlich an der Geite eines Freundes eine Stunde weit, gleich einem ruftigen Jungling. Im Genuß von Speise und Trant war er hochft maßig und erfreute

fich bei feiner wohlbeobachteten Diat einer feften Gefundheit. Im Umgange war P. herzlich und wohlwollend; nie verleugnete fich fein fchlichtes bieberes Befen: er mar, wie ein freier, feines Strebens bewußter Mann fenn muß, nie friechend und verlegen vor Großen, nicht ftolz gegen Geinesgleichen, nicht erfünftelt freundlich gegen Riedere; fein Benehmen richtete fich nicht nach bem Stande; in Muen liebte er den Menschen, gegen Alle mar er gleich liebreich, offen und wahr. Aber mit vorzüglicher Achtung und Liebe tam er dem entgegen, der Intereffe und Liebe fur fein Wert zeigte; da fprudelte die volle Quelle feines herrlichen Gemuthe; und wo die Gefühle feine Borte hatten, da fprachen die verklarten Buge feines Gefichts, bas Fener feiner Mugen, fein berglicher Rug, fein Bandes bruck. Seinen anvertrauten Zöglingen war er ein lieben= ber Bater; "Bater" war ber wohlverdiente Rame, mit bem ibn feine Gehülfen, Freunde und Rinder ehrten; mit Innigfeit und herzlichem Bertrauen hingen Die Böglinge an ihm; fein milder Ernft, feine heitere Freundlichteit, feine edle Liebe gewannen Muer Bergen und erwarben ihm

eine hohe Rraft über die jugendlichen Gemuther.

Go war P. in feinem gangen Leben ein hochft außer= orbentlicher Mann, ausgestattet mit großen Gaben bes Geistes und Gemuthes und dabei einfach, bescheiden, na-turlich und anspruchslos; ,,in ihm lag die Wonne der Unschuld und ein Glaube an Menschen, den wenige Sterb= liche kennen. Gein herz war zur Freundschaft geschaffen. Liebe war feine Ratur und Treue feine innigfte Neigung." Er war in Bahrheit ein Bertzeng Gottes, in einer von Gelbftfucht und Gigennut verwirrten Beit erwedt gum Seil Der unterbruckten, verachteten und vergeffenen Ur= muth , jum Bohl ber Menfchheit und ein Geber ber menfchlichen Natur, ber ihre ewigen Gefete enthüllt, nach benen ein freies, mäßiges und verftandiges Befchlecht er= zogen werden mag! Durch fein Leben und feine Schickfale, Durch fein Wollen und Streben nach dem Reinmenfchlichen, burch ben Beg, ben er in ber Erziehungefunft angebahnt und geebnet, Durch fein edles menschenfreundliches Werk in aufopfernder Liebe und Geduld hat er in den Bergen der Ebeln aller Beiten und Nationen ,ein Denfmal voll= endet, emiger als Erz, erhabener als Konigsbau ber Py= ramiden !" Zenasi - ...

Dr. R. Berzog.

#### \* 68. Carl Georg Sager,

Doct. d. Medig., ton. fcmed. Leibmedic. u. Protophyf. ju Stralfund; geb. d. 27. Dec. 1765, geft. b. 17. Kebr. 1827. \*)

In Stralfund, wo fein Bater Prediger an der St. Jakobi-Kirche war, geboren, genoß S. bis jum 20. Lebens-jahre den Unterricht von Privatlehrern, wie auf dem Gym= nafium feiner Baterftadt; von 1785 bis 1786 ftudirte er in Greifswalde und dann bis 1789 in Göttingen die Arzneiwiffenschaft. Bier behandelte er unter Stromeners Leis tung täglich 6 bis 8 Kranke und verdankte vorzugsweise Diefem Lehrer den Grund feiner praktischen Renntniffe, fo wie er noch oft bessen tressliche Anweisung zum Examinis ren der Kranken rühmte. Im I. 1789 bestand er das medizinische Eramen, vertheidigte öffentlich die von ihm abgefaßte Inauguraldiffertation: de rheumatismo regulari et larvato und ward dann am 25. Jun. beffelb. I, zum Doctor der Medizin creirt. Bon Göttingen begab er fich auf einige Monate nach Wien, um bort feine praktischen Renntniffe zu vermehren. Obichon er fich nach feiner Rucktehr in Stralfund als praktischer Argt niederließ, fo beftimmte ihn doch feine Borliebe fürs akademische Lehramt, fich im 3. 1794 um die damals erledigte Professur der innern praktischen heilkunde zu Greisstwalde zu bewerben; die Fakultät brachte ihn auch in Vorschlag; doch ward Dr. Kletter vom Könige ernannt. Seitdem widmete er sich ausschließlich der praktischen Laufduhn, die ihn bald wenig Mußeließ, als Schriftsteller aufzutreten. Im 3. 1790 lieferte er in Baldingers Magazin f. Aerzte B. 11. St. 6. eine Abhandlung über Wichmanns Kräßätiologie, der Leh= terer, in der Borrede zu der 2. Musg. feines Bertes, Berechtigkeit widerfahren ließ; - 1793 eine Abhandlung in Baldingers n. Magaz. f. Werzte B. 15, in welcher er eis nen ähnlichen Plan zu einer solchen Bibliothet entwarf, bie bald nachher der berühmte Floucquet herausgab; bei dieser Gelegenheit hatte er auch ein fleines Specimen : Fasciculum observationum medico-practicarum 1794 eingereicht; 1798 fchrieb er: Ueber Entftehung, Ginrichtung und Fortgang ber medizinischen Privatgefellschaft zu Stralfund (deren Mitglied er feit 1790 war); man findet hier einen kurzen Ueberblick über medizinische Polizei und deren Mangel.

<sup>\*)</sup> Theilweife nad einem Muffas bes Berftorbenen.

1823 leitete er, als ältestes Mitglied, die Säcularfeier der genannten Gesellschaft und gab bei dieser Gelegenheit eine Abhandlung über den Fortgang und Bestand der Gessellschaft, als Fortsehung der frühern von 1798, heraus. Außerdem sinden sich Aufsätz von ihm in Baldingers n.

Magaz. für Merzte.

Bereits im I. 1800 erwählte ihn der Magistrat der Stadt Stralfund zum Subphyfitus ber Stadt, mit welchem Umte bie Beforgung ber arztlichen Gefchafte beim Buchtund Armenhause, die bei allen Rranten, Die aus Stadtmitteln freie Arznei erhalten, so wie auch die Mitglied= Schaft bes ftabtischen Befundheitstollegiums zu Stralfund und des königl. Gefundheitskollegiums zu Greifsmalde verbunden war. Als Mitglied des erftern Rollegiums nahm er 1803 an der Entwerfung einer neuen Arzneitare für die Stadt Stralfund Theil, Die fpaterhin durch Genehmigung der königl. Regierung zu Stralfund für die gefammte Provinz normativ wurde. 1806 ward er als Provinzialarzt vorgeschlagen; boch erhielt fein alterer College, ber verftorbene Leibmeditus v. haten, biefe Stelle, nach beffen Tode fie wieder eingegangen ift. 1810 ward er Protophyfifus und Argt am Lagareth und Baifenhaufe, daß ein Subphysitus ihm zugeordnet wurde. 1812 marb er Mitglied bes ärztlichen Runftvereins zu Altenburg und 1815 erhielt er vom Konia v. Schweden den Titel eines tonigt. Leibmedikus.

Seine sein 1814 eingetretene Kränklichkeit nöthigte ihn 1817 das Physikat niederzulegen und die Stelle eines Mezdizinalraths an der kön. Regierung zu Stralfund abzulehznen; doch seine Thätigkeit als prakt. Arzt dauerte fort; schwierige, durch glücklichen Erfolg gekrönte Kuren und die große Anhänglichkeit seiner Patienten erweiterten seinen Wirkungskreis mehr und mehr. Nichts desto weniger setze er seine Studien eifrigst fort und suchte von neuen Erfahrungen und Entdeckungen nüßlichen Gebrauch zu machen, in welcher hinsicht er seine zahlreiche und kostbare Bibliothek alljährlich mit den nur einigermaßen bedeutenden literarischen Produkten seiner Wistenschaft bereicherte.

In den letten I. seines Lebens schien sein Gesundheitszustand sich zu bessern und bei ihm selbst entstand große Hoffnung; aber im Febr. 1827 kehrte das alte Uebel mit erneuerter Kraft zurück; eine durch Erkältung veranlaßte Krankheit trat hinzu und machte bald seinem Leben ein Ende. Ein Paar Tage darauf starb auch seine Gattin, so daß Beide zu gleicher Zeit zur Erde bestattet wurben. Drei Töchter und zahlreiche Freunde trauern an dem gemeinsamen Grabe.

# \* 69. Wilhelm Johann Ludwig, Freiherr von Lugow,

Edn. pr. Rittmeister im 2. Garde-Uhlanen (Kandwehr-) Regim. und Ritter bes eif. Kr. 2. Kl.

geb. b. 10. Febr. 1795, geft. b. 17. Febr. 1827.

Bon einer bekannten mecklenburgichen Familie abftam= mend, ward er in Berlin geboren und war der vierte und fungfte Cohn bes im 3. 1819 verftorbenen tonigl. preuß. Generalmajor und Domprobftes Des Rolberg. Domfapitels, Johann Abolph, Freiherrn v. Lugow und seiner Gemahlin Wilhelmine Couise v. Saftrow aus bem Sause Wufteranse, Die er im 3. 1815 burch ben Tod verlor. Im elterlichen Saufe mit Liebe und Sorgfalt behandelt, entwickelte fich fruh in ihm ein edler einfacher Ginn, der ihm im Fortgange feines Lebens, bei großer Offenheit, Wahrheit und Seftigkeit in feinem ganzen Genn, Die Buneigung und bas Bertrauen Aller erweckte, Die mit ihm in Umgang ober Beziehung kamen. Er verlebte feine Sugend zum Theil in Berlin, wo fein Bater Kommandeut bes v. Möllendorf-fchen Inf. Reg. und fpater Kommandant war, und gum Theil auf einem Gute, welches biefer in ber Mahe befaß. Seine erfte Bildung erhielt er durch Privatunterricht, bann besuchte er Schulen und Gymnafien. Er zeigte ein befonberes Talent zur Musit und erlernte mehrere Inftrumente mit Leichtigkeit, was ihm und Andern in reifern Sahren mannichfachen Genuß gewährte. Dem Bunfche feiner Gl= tern gemäß follte er ftubiren u. war bemnach auch schon bis in die erste Klaffe eines Berliner Gymnafiums gerückt, als die kriegbewegte Zeit des I. 1813 seinem Leben eine ver-änderte Richtung gab. Der König von Preußen rief im Febr. d. I. sein Volk zum Kampse und die Jugend eilte unter die Waffen. Der damalige Major, jeßiger General-Major Adolph v. Lügow, der ältere Bruder von Wilhelm v. E. errichtete für Preugen ein Freiforps und in Dieses trat er fogleich bei der Ravallerie als Freiwilliger ein. Gein edles, natürliches und festes Benehmen verschaffte ihm bei feinem noch jugendlichen Alter Achtung und Bertrauen.

Er ward Oberjäger und ben 20. Mug. 1813 gum Seconde: Lieutenant ernannt. Er wohnte ben Gefechten bes Freiforps in Sachsen und Mecklenburg und ber Erpedition nach Bremen mit Auszeichnung bei und als ein Theil ber Ravallerie beffelben im Unfange des 3. 1814 unter bem Major v. L. nach Frankreich gezogen murbe, befand er fich bei biefem. Nachdem er auch hier an einigen Gefech= ten Theil genommen, hatte er das Unglud, bei dem Mufstande, der in der Gegend von Rehtet ausbrach, Anfangs Marz gefangen zu werden. Er wurde nach Givet gebracht, aber bald nach dem Ginrucken ber Muirten in Paris wie= der in Freiheit gesett. Das Ende des 3. 1814 und ben Unfang von 1815 blieb bas Freikorps in den Riederlanden und am Rhein fteben. Mle ber Krieg in diefem 3. wie= der ausbrach, wurde aus der Infanterie dieses Korps das 25. Infant. u. aus der Ravallerie deffelben das 6. Uhlanen= Regim. errichtet und B. v. E. trat nach feinem Patent bei diesem ein. Mit ihm machte er im Feldzug von 1815 die Schlachten von Ligny u. Belle Alliance mit u. wohnte dem Einzug in Paris bei. Als der Friede erfolgte, stand das 6. Uhl. Regim, in der Normandie und marschirte von hier nach der demfelben angewiesenen Barnifon Ronigsberg in Preugen. Sier ward v. E. am 5. Novbr. 1816 jum Premier - Lieutenant ernaunt. Im J. 1817 mard bas 6. Uhl. Regim, in das Großherzogth. Posen dislocirt, der Prem. Lieuten. v. E. aber furz barauf als aggregirt zum Garde-Uhlanen-, dem jegigen Garde-Ruraffier-Regiment, nach Stettin verfest. Im 3. 1818 wurde er zur Pofen= schen Garde &. 28. kommandirt, im 3. 1819 aber bei der Formation des Garde: L. B. Kav. Reg. (1 Garde:Uhlan. (E. B.) Regim.) zu demfelben als Estadronführer verfest, bei der Errichtung des 2. Garde : Landwehr : Regim. (2 Garde-Uhlanen (E. Wehr) Reg.) im J. 1821 ben 19. Sept. zum Rittmeister und Eskadronschef befördert. In demfelben I. am 5. Juli hatte er sich mit Auguste übet, Tochter des Umtsrath übel in Pares verheirathet. Eben fo, wie er in feinem wechfelnden Dienft bei feinem na= türlichen Ginne feine perfonlichen Berhaltniffe überall angenehm ftellte und fich Buneigung erwarb, fo bilbete fich and feine Bauslichkeit fur ibn gludlich und begludend aus. Bei einer farten und gefunden Konftitution ichien ihm ein langes und bei feinem gufriedenen Gemuthe und glücklichen Lage ein beiteres Leben zu erwarten : als er, in Folge einer fich auf der Jagd zugezogenen Erkaltung, nach einer Unpäglichkeit von wenigen Stunden, Die in

keiner Art bedenklich schien, am 17. Febr. 1827 im Forsthause zu Schönwalde bei Berlin, wo er die Nacht auf der Jagd zugebracht hatte, plöglich durch einen Schlagfluß getödtet wurde. Sein so unerwartetes Ableden versetzte seine ihn zürflich liebende, noch nicht 25jährige Gattin mit ihren Kindern in tiese Trauer und die Achtung, welche er bei seinen Borgeschen, seinen Kameraden, seinen Untergebenen und in allen seinen Berhältnissen genössen, drückte sich überall auf eine ihn ehrende Weise aus.

#### \* 70. Eleonore Auguste Amalie Raroline,

Grafin zu Pfenburg und Bubingen, geborne Grafin zu Bentheim= Gteinfurt;

geb. b. 26. April 1754, geft. b. 18. Febr. 1827,

Die Berewigte war das vierte Rind des Reichsgrafen Rarl Paul Ernft zu Bentheim : Steinfurt und feiner Bemahlin Charlotte Sophie Luife, geb. Pringeffin von Raffan = Siegen. Schon am 2. Upril 1759 verlor fie Diefe portreffliche Mutter und tam im 3. 1762 gu ihrer Groß= tante nach Stadthagen in der Graffchaft Lippe = Buckeburg, welche mit der treuften Gorgfalt über der allfeiti= gen Ausbildung ber Pflegetochter wachte. Schon damals verband fie eine vertraute Freundschaft mit der Grafin Marie von Schaumburg : Lippe, Die bis zu dem Tode berfelben innig fortdauerte und auf Grafin Eleonore ichon um beswillen von bedeutendem Ginfluffe mar, weil fie durch die Gräfin von Schaumburg = Lippe mit herder in freundschaftliche Berührung tam. 3m 3. 1779 fab der damalige Erbgraf von Menburg = Büdingen bei ber in Budingen lebenden verwitweten Grafin von Bentheim-Tecklenburg den Umriß der Grafin Gleonore. Die in bem Bilbe unverkennbaren Buge von Bergensquite forderten ihn auf, um ihre Sand anzuhalten. Gein Untrag fand Gehor und am 25. Juli 1779 vermählte fie fich mit Ernft Cafimir II. zu Steinfurt. Ihr rühmliches Bestreben ging nun dahin, durch weise Sparsamkeit die finanzielle Lage bes gräflichen Saufes Mfenburg-Budingen immer mehr gu heben und in der That fronte der fchonfte Erfolg ihre mit dem trefflichen Gemahl vereinten Bemühungen.

Wiele Beweise von Liebe und treuer Unhänglichkeit der Unterthanen an das regierende Saus erfuhr auch fie in

der gefahrdrobenden Periode des Kriegs, die es endlich auch nothig machte, daß bas grafliche Saus im 3. 1796 fich auf turge Beit in bas neutrale turheffische Gebiet

beaab.

Ein höchst schmerzlicher Schlag traf die Bingeschies dene im 3. 1801 durch den Tod ihres theuern Gemahls und nur das Bertrauen auf Gott hielt fie aufrecht, daß fie unterftust von treuen Rathen bis zum 3. 1804 als Bormunderin ihres alteften Cohnes Die Landesregierung rühmlichst führen konnte. Und einstimmig bezeugten alle Unterthanen ber edlen Frau ben gefühlteften Dank für all bas Bute, mas fie mahrend diefer Beit gestiftet hatte. Mun zog fie fich auf ihren Wittwensit, in ben Dberhof zu Büdingen, zurück, verlebte hier, mit ihrer Schwester Karvline und ihren beiden Töchtern, Charlotte und Karoline, ihre fernern Lebenstage. Rubrend ifts, wie fie ihrer Rinder Gluck ftete im Bergen trug. Biel beangftigte fich die Mutter, als fie nach der Bolterschlacht bei Leip= zig brei ihrer Sohne unter ben ftreitenden Beeren fab; und mit dankbarem Bergen freute fie fich, als Gott fie

unverlett zurück in ihre Urme führte.

Die von des Menschen wahrem Werthe eine Uhnung haben, fühlten tief, daß in ihr ein guter Geift Allen ent= nommen worden fen, die ihr nahe zu ftehen das Gluck batten. Wenn wir ben fromm nennen, ber die innige Aleberzeugung von eines guten und gerechten Gottes Dafenn hegt und alle seine Gesinnungen und Sandlungen nach ben Geboten Diefes himmlifchen Baters richtet, fo war sie eine fromme Christin. Wenige Thatsachen mo-gen dies beweisen. Schon in ihrem 14. Jahre war sie in Gefahr, ihre Schwester Karoline, die fie nun überlebt hat, zu verlieren. Schon glaubte man die Kranke unrett= bar verloren, da betete G. an bem Bette ber Schwefter, gedachte des Spruches: "Rufe mich an in der Noth, fo will ich dich erretten!" behauptete fest, ihre Schwester werde nicht fterben und Gott ihr Gebet erhoren. Birtlich genas fie. - Als ihr Gemahl um fie warb, ergriff fic eine heftige Krankheit. Die Genesung galt ihr für einen Fingerzeig Gottes, daß er ihre Verbindung mit dem Grafen zu Yschburg segnen wolle.

#### 71. Abam Biegler,

Doctor ber Mebigin und Chirurgie gu Bamberg; geb. b. 8. Aug. 1779, geft. b. 18. Febr. 1827 \*).

Er war zu Bamberg geboren, wo sein Bater, ein Bäckermeister, ber noch lebt, für die Erziehung dieses einzigen hoffnungsvollen Sohnes wachte; und so wurde es möglich, daß sich während seines Gymnasialkursus zu Bamberg unter ber Leitung sehr achtungswürdiger Lehrer seinen Geistesgaben allmählig entwickelten und den Eltern einen Lichtstrahl der Soffnung für seine einstige Brauchsbarkeit eines wissenschaftlich gebildeten Weltbürgers gaben.

Begeiftert von der tritischen Philosophie in ihrer hochsten Entwickelung, konnte er sich weder der Theologie. noch auch ber bamals viel trodineren Rechtswiffenschaft widmen. Defto anziehender war ihm die eben allfeitig verbreitete Theorie der Arzneiwiffenschaft des unfterbli= chen Brown, durch beren Bortrag gu Bamberg Dr. Un= breas Roschlaub fich als Schriftsteller verewigte und nicht nur Schuler aus mehreren Welttheilen, fondern auch Manner von entschiedenem Ruhme, g. B. Sufeland, Schlegel, Schelling bahin jog. Bu bem boben Rufe ber ba= maligen Universität in Bamberg trug ber geniale Bertheidiger der Brow'nschen Theorie Dr. Abalbert Marcus, als dirigirender Argt bes Rrankenhaufes befonders Diefe zum Theil damals hell glanzenden De= teore der Medicin wirkten fast electrifch auf den eifrigen Schüler 3. und erhoben ihn mahrend bes breijahrigen Rurfus auf ben hochstmöglichen Stand ber wiffenschaftlichen Uneignung feiner Berufswiffenschaft. Se mehr er fich diefer aus freier Luft ergeben hatte, besto tiefer murbe bei dem klinischen Studium am Rrankenhause feine Ueberzeugung, daß theoretische Kenntniffe nur die Bedingung ber arztlichen Praris find, welcher jeder Arzt fich lange widmen muß, bis er einen Tobtenader gefüllt und burch viele glückliche und unglückliche Erfahrungen belehrt im Stande ift, die Rrantheiten schnell und richtig zu erken-

<sup>\*)</sup> Aus ber von bem tonigl. Bibliothetar ju Bamberg erfchienes nen Biographie bes Beremigten.

nen und feine Borfchriften nach Berfchiedenheit ber Da= tienten und beren Berhaltniffe zwedmäßig zu ertheilen. Bahrend mander feiner Beitgenoffen , wie ein Schiffsta-pitan ohne Kompag, mit wenigen theoretischen Bortenntniffen ausgeruftet, fich jum Staatsbiener ftempeln ließ, ftrauchelte ber gewiffenhafte 3., nachdem er am 1. Juli 1803 unter dem Borfise des Prof. Krapp zum Doctor der Medizin war erhoben worden, noch lange durch die Gale des Krankenhaufes, an der Seite seines unsterblichen Behrers Marcus und durch die Krankenzimmer der Stadtbewohner an der Seite anderer Aerzte, um fich die möglich vorsichtigfte Behandlung feiner funftigen Patienten anzugewöhnen. Erft nachdem er fich volle Buverficht in feine Unordnungen zueigen gemacht hatte, trat er ohne Be= gleiter in die Butten der Urmen in ben Borftabten, welche er eifrigft und unentgeldlich besuchte. Der Dant berfelben für schnelle und glückliche Seilung erscholl bald bis zur Mitte der Stadt, und durch Diesen Ruf wurden nach und nach die meisten Ginwohner fo vertrauensvoll in feine arztliche Runft, daß er bald ben Ruhm der zahlreich= ften Praris einerntete, ohne diefelbe durch erniedrigende Mittel erschlichen zu haben. Dieses allgemeine Vertrauen fpornte feine Thatigkeit auf ben hochsten Grad und erhöhte feine Liebe gur Baterstadt fo febr, dag er fich nies male um einen unmittelbaren Dienst fur ben Staat bewerben zu können glaubte. Diese Ungebundenheit murde von vielen hohen Personen in die Waaschale bei der Wahl ihres Urztes gelegt, wodurch er ein entschiedenes leber= gewicht erhielt. Jebe diefer Kamilien bemühte fich, ihn fogar freundschaftlich zu festeln und auch die armeren-Burger fuchten nicht felten jene an gemuthlicher Erkennt= lichkeit noch zu übertreffen. Denn ihm war die ungeheu= chelte Achtung und Freundschaft so werth als die Bezah= Inng. Er fah die Berftellung einer fehr erschütterten Ge= fundheit als eine burch feinen Geldpreis zu vergutende Wohlthat an und legte darum den Karolinen der Großen feinen größeren Werth bei als ben Gulden der Rleinen.

Ungeachtet er durch die allgemeine Anerkennung und glänzende Belohnung seiner ärztlichen Kunst, mit welcher eine vielseitige und seine Bildung verbunden war, seinen Lebenbunterhalt hinlänglich gesichert sand; so verabscheute er doch den Schlendrian der ehemaligen Aerzte, sich mit den jugendlichen Kenntnissen zu begnugen. Bielmehr war er ausmerksam auf alle neue Erscheinungen der ärztlichen

Literatur und scheute keine Kosten für deren Unschaffung, wie seine Büchersammlung beweist. Damit nicht zufrieden, unterhielt er sich auch bei jeder Gelegenheit mit seinen Kollegen über die Fortschritte in ihrer Berufswissenschaft und machte kostspielige Reisen, theils zum Besuche großer Spitäler und zur näheren Kenntniß der Behandung besonderer Krankheitsformen, theils zum Erwerbe mündlicher Belehung von den berühntesten Uerzten. Für diesen Zweck besuchte er viele Bäder, den Rhein, die Niederlande, Würtemberg, Baiern, Oestreich, Böhmen, Sach

fen und Preußen.

Unter folchen Umständen konnte ihm der Einkluß manches Mitgliedes des an sich sehr guten ärztlichen Bereins, welchem er nach seiner etwas abhängigen Lage sich anschließen mußte, nichts weniger als willkommen seyn. Bielmehr tadelte er die zu große Beschränkung der jungen Bamberger Aerzte in der Praris, wie der Einwohener in der Wahl eines andern Arztes während ihrer Krankeheiten und andere Mißbräuche in den stärksten Ausdrücken um so mehr, je öfter er selbst nachtheilige Wirkungen davon auf seine eigene Praris wahrnahm. Eben deswegen blieb er auch dis zu seinem Tode in freundschaftlicher Verstündung mit jenen Aerzten, welche ausdrücklich oder stillschweigend ausgeschlossen weren und wirkte mit ihnen vorzüglich der Berathungen desto thätiger für die Genes

fung der Rranten. Nach der Meinung Sachkundiger hatte er eine große Beobachtungsgabe, einen tiefen praktifchen Blick in ben meisten Krantheiten; ein Borzug, beffen er fich feit dem Tobe des Directors Markus vorzuglich zu erfreuen hatte. Er bestrebte sich die Wirkungen der einzelnen Arznei= mittel genau kennen zu lernen; dadurch erwarb er sich ei= nen Reichthum von Erfahrungen über beren Birkungen. und mußte fie beswegen auch immer in ber beften und angenehmften Form zu geben. In gefährlichen Rrifen wußte er heroisch einzugreifen; er war unermudet in ber Beforgung feiner Rranten, und bewies zugleich die regfte Theilnahme feines auten Gemuthes. Wurden manche Datienten Opfer ungewöhnlicher Rrankheitsformen, fo fuchte er die Familie zu bewegen, daß fie die Leichname öffnen ließ, wo er immer beiwohnte. Geine Begierbe, fich burch Leichenöffnungen von dem Gige der Rrantheiten gu über= zeugen, war fo groß, daß er fich auch bei jenen Geftionen einfand, wo er nicht als ordinirender Arzt mitgewirkt hatte. .

So enthufiaftifch ber Berewigte für feine fortfchrei: tende Ausbildung in der Arzneiwiffenschaft mar, eben fo thatig bewies er fich fur die Erwerbung, Erweiterung und Befestigung feiner Renntniffe in ber Geschichte ber bildenden Runfte, für welche er fcon als angehender Urat empfänglich geworden war. Neben feiner toftbaren Bibliothet legte er eine Sammlung von Gemalden und Rupfer= ftichen an, welche lettere allein ihm vielleicht über 2000 fl. gekoftet haben. Das lebendigfte Geprage feines burch Runftgenuffe aller Urt ftets höher gebildeten Geschmacks ist die kostspielige Ginrichtung feines Saufes; die schonen Umgebungen wirtten in feinen einfamen Forschungen wohlthatig auf die Beiterteit und Belebung feines Beiftes gu= ruck. Nachdem er fcon eine Reihe von Jahren auf diefe Weise seinen Geist mit Kenntniffen der Kunftgeschichte bereichert hatte, und auf deren Festigkeit in der Beur= theilung verschiedener Kunstwerke zu vertrauen sich berech= tigt hielt, magte er erft ben alle Donnerstage fich versammelnden Kunstfreunden zum Austausche der Unsichten

fich anzuschließen.

Der zu Bamberg nämlich 1822 verftorbene Generalfommiffar, Stephan Freih. v. Stengel, hatte feine Samm: lung von Rupferftichen und Bolgschnitten feit vielen Sabren den bafigen Runftfreunden gur Unschauung bargeboten. Rach beffen Tobe faßte 3., welcher nach v. Stengel's Mufter Rupferstiche fammelte, die Idee, eine form-liche Gefellschaft zu bilden, deren 3weck erhebender Genuß und höhere Musbildung der Runft fenn follte. Er hatte diefe kaum ausgesprochen; fo ftimmten mehrere Runftfreunde in feinen Wunsch bei, einen Berein gu ftif-ten, welcher ben Rraften und Berhaltniffen eines Seben angemeffen ware. Alle fteckten fich, nur ben 3weck ber freundschaftlich belehrenden Unterhaltung, der bereitwilli= gen Aufflarung über Runftgegenftande, ftetes Fortichreis ten in der Geschichte derfelben, und einen Aufschwung gur höheren Runftbildung vor. Much follten die neuesten Rachrichten über Runft , welche nicht Allen bekannt wur= ben, mitgetheilt werden, damit das Studium der Runft= geschichte erleichtert wurde. Um 29. Febr. 1824 legte 3. einen Plan vor, nach welchem Sandzeichnungen und Bemalbe ber Runftler bes Bereins von Beit zu Beit verlooft werden follten. Im Frühlinge traf er die Ginleitung, daß die Gemalbegalerie zu Pommersfelden, und die vor= züglichsten Sammlungen der Stadtbewohner von den Mitgliedern mahrend bes Sommers betrachtet murden. In

der Generalversammlung von 12. Dez. 1824 wurde er zum Bereinsvorstande gewählt. Im zweiten Jahre der Eristenz der Gesellschaft gewann er viele Mitglieder, und Geschenke für den Berein in Medaillen, Büchern und Kupferstichen; auch laß er die durch ihn selbst verfaßten Biographien von Aubens und Abrecht Dürer dei gelezgenheitlicher Feier deren Geburtsz oder Sterbtage vor. Im März 1826 laß er die durch ihn selbst versaßte Biographie von Michael Angelo Buonarotti vor, welche sehr vielen Beisall fand und zu Ende desselben Jahres wurde er auß Anerkennung für seine vielsachen Verdienste um die Bereicherung des Vereines, als Vorstand bestätigt.

Bahrend er fo thatig fur den Runftverein wirkte, war er zugleich hochft eifrig für die Bereicherung feiner eigenen Sammlungen, bei welchen er anfangs befonders auf gemuthliche und liebevolle Scenen aus dem hausli= chen Leben feine Mufmertfamteit richtete. Go gern er den Leichenöffnungen beiwohnte, fo verabscheute er boch alle gräulichen Vorstellungen von Körperzerstummlungen und todten Rorpern. Rach biefer vorherrichenden Reis gung handelte er befonders im Erwerbe ber Rupferftiche; einen entschiedenen Borgug gab er alteren Meiftern und neueren Grabstichelblättern. Gine befondere Borliebe hatte er für einheimische Runft; er wirtte eben fo gern für beren Beforderung, wie gegen alle Gefdmacklofigteiten. Dabei benutte er auch feinen Ginfluß bei hoben Gonnern und mehrere Unftalten Bambergs haben deren Unterflügung nur feiner Bermittlung zu danten. Roch am letten Tage unterhielt er fich lange mit einem Runftfreunde über bie innere Berftellung bes bafigen Domes.

So achtungswerth 3. als Arzt und Kunstfreund dem Publikum geworden ist, eben so beliebt machte er sich auch als Mensch. Bon grenzenloser Liebe durchdrungen war er vorerst seinen Eltern für die ihnen schwer ge-wordenen Kosten sür sein Studium dankbar, und suchte diese ihnen durch ununterbrochene Wohlthaten zu ersehen. Seinen Geschwistern und Jugendsreunden gab er bis zu seinem Tode die schönsten Beweise der ebelsten Liebe. Sein Benehmen gegen seine Kollegen war höchst muster-haft, auspruchslos und ohne Neid. Sedem Nothleidenden bewilligte er gern eine angemessen Unterstügung. An allen patriotischen Angelegenheiten, welche nur durch freiewillige Beiträge geschlichtet werden konnten, leistete er diese nicht nur nach seinen Kräften, sondern war auch höchst eistig, Andere zu aleichen Thaten zu ermuntern.

Er verlor nie die ruhige haltung fo febr, bag er fich gu heftigen Ausdrucken verleiten ließ; vielmehr begegnete et felbft feinen Gegnern, wenn fie feine Uchtung nicht verloren hatten, noch fanft und liebevoll. Geine überwiegende Gutmuthigkeit gegen alle Menschen mag ihn gu mancher Scheinbaren Schwachheit verleitet haben. Sein schönes Meußere, gepaart mit dem geschmackvollsten Un= zuge und ben feinsten Manieren, mochte in manchem auß= gezeichneten Frauenzimmer ben Bunfch erregen, mit ihm verehelicht zu werden. Allein fein liebevolles Wefen mag die scheinbare Ungerechtigkeit, ein schones Madchen allen andern vorzuziehen, lange verabscheut haben. Er mußte fich gegen alle auch noch fo folaue Plane, erobert zu werden, gu fichern, in der festen hoffnung, daß er einft noch von dem Rofenbande einer fchonen, braven und febr reichen Dame zu feinem lebenstanglichen Glücke murbe umschlungen werden. Allein eben als er dieses langft er= sehnte Ziel der frohesten Unabhängigkeit erreicht zu haben glaubte, murde ihm der Faden des Lebens abgeschnitten; in der nämlichen Beit, da die gablreichen Freunde feine irdifche Geligkeit theilen wollten, verfeste fein ploglicher Tod fie in den tiefften Rummer. Er wurde am Morgen vor feiner Berehelichung tobt im Bette gefunden.

Gr hatte ein sehr langes Leben verbient und würde bieses Biel gewiß noch erreicht haben, hatte ihn die Ratur mit etwas leichterem Sinne ausgestattet, durch welten er sich bei den Widerwärtigkeiten des Lebens hatte leichter beruhigen können. Allein diese nothwendige Bugabe fehlte ihm; darum unterlag er manchem tief eingrei-

fenden Ereigniffe und furzte fich fein Lebensziel.

Der Kunstlerverein zu Bamberg beging am 2. März die Todtenfeier seines verehrten Vorstandes, wobei Dr. v. Hornthal eine ergreifende Trauerrede hielt. — Der frank. Merkur enthält folgendes Chronodistichon auf Ziegler:

In obitum domini doctoris Ziegler
Bambergensis non obliviscendi
FLornit in ViVis, sed fLos fuit Ille CaDuCus;
VItaM allIs foVIt non memor Ipse sul.

#### 72. Samuel Gottfried Liekefett,

1 5 (3)

Baccal, jur. und Privatlehrer an der Universität zu Leipzig; geb. b. 21. Nov. 1750, gest. b. 20. Febm 1827. \*)

Er war zu Gutta in der Oberlaufis, wo fein Bater Pfarrer mar, geboren, hatte bas Gymnafium gu Bauten befucht, bann auf der hoben Schule zu Leipzig ftudirt und fich bafelbft bis zulest dem akademischen Unterricht gewidmet. - Bon ihm erschien: Sandbuch des burgert. Rechts in Deutschl. 7 Bbe. 1788 - 1791. - Gesch. des rom. kanon. u. deutsch. Rechts. 1791. — Bollftandige Erlauter. des gem. beutsch. und fachf. Prozeffes. 3 Bbe. 1792. — Anzeigen liter. Nachrichten. 1792. — Prakt. Commentar über die Pandect. 10 Bbe. 1795 — 1800. — Bollft, Erläuter. fammtl. fummar. Prozefarten. 4 Thle. 1795. - Gefch. b. rom. Rechts. 1797. - Jus Pandectar. sec. ord. institut. Justiniani, 1820. - Reue Sammlung von Prozefichriften. 1820. — Reue Sammlung v. Formularen aus d. Staatsrechts = u. Canzleipraris. 1820. -Bemerkung über d. Urfachen, daß auf Univerf. nicht fo viele einfichtsvolle u. prakt. Rechtsgel. gebildet werden, als es fenn fonnte. 1820. - Disciplina academica nostror. temp. an probanda sit, disquiritur. 1820. - Gind die Borlef. auf mehr Univers. vollkommen? u. was kann man wesentl. bei ber jurift. noch munichen? 1820. - Unzeigeblatter neuer Bucher u. liter. Rachr. 1806. 3. Jahrg. 1-5. Beft. 1824. Praecognita juris Pandectarum in usum praelectionum. 1822. - Unzeigeblatter literar. Rachr. 1. Jahrg. 

## 73. Leopold Unton Golie,

Doctor ber Arzneikunde, k. t. Sanitätstath, Leibarzt Gr. Durcht. bes Herzogs von Reichstadt, erster Arzt. Director bes Instituts für kranke Kinder ber Armen in Wien und Mitglied vieler insund ausländischen gelehrten Gesellschaften;

geb. b. 19. Dct. 1764, geft. b. 20. Febr. 1827. \*)

Er war zu Weißenbach , einem Dorfe in einem Geitentheile des ichonen Raabthales im Bezirke Sainfelb in

<sup>\*)</sup> Sall. Litztg. No. 110.
\*\*) Biener Zeitung 1827. Nro. 115. u. Stepermart. Beitfor. 1827. S. vill.

R. Refrolog , 5. Jahrg.

Stenermart, wo fein Bater nach verlaffenen t. E. Mili= tardienften Grundbefiger und Gemeinderichter war, geboren. Leopold zeigte unter ben brei Gohnen allein Luft ben Dufen gu bulbigen und im Studium fein Gluck gn fuchen. Er erlernte die Unfangsgrunde ber deutschen und lateinischen Sprache 1773 in der Normalfchule der Diariften gu Gleisdorf, und empfing feine weitere Ausbildung fpater auf dem Gymnafium und Lyceum zu Grag. 3. 1788 folgte er feiner Reigung nach Bien, um Die ata-Demifche Laufbahn fur die Arzneiwiffenschaft zu beginnen, bollendete diefelbe 1792 mit Muszeichnung und erhielt im Rebr. 1793 die medizinische Doctorwurde. Im Laufe bef= felben Sahres, in welchem er die Abtheilungen bes bafi= gen allgemeinen Rrankenhaufes befuchte, bildete er fich unter den berühmten Doctoren Mord und Birtl gum Flini= ichen Arzte. 3m 3. 1794 fing G. als praktischer Arat su wirten an, und grundete bald barauf fein Inftitut für arme franke Rinder, nachdem er zunachft nach dem Tode bes eblen Urgtes, Doctor Maftalier - welcher fcon einige Sabre fruber ben menschenfreundlichen Ent= fchluß fagte, fur Die Erhaltung und Wiederherftellung Der forperlichen Gefundheit ber zu feiner Beit faft aller einfichtsvollen argtlichen Gulfe beraubten Rinder gu for= gen, und zu Diefem Behufe taglich einige Stunden (in feiner Bohnung) widmete, wo er den franten Rindern Beilmittel verordnete - Die Fortfegung Diefer Privat= heilanftalt übernahm, fie aber bald unter bem Schute ber hoben Candesffelle, nach einem von ihm eben fo einfichtevoll ale glucklich entworfenen Plane, gu einem offentlichen Inftitute erhob, bas in Guropa feines Gleichen Durch die fraftige Unterftugung edelmuthiger nicht hat. Boblibater ermeiterte fich der Birtungstreis Diefes Inftitutes in turgem fo febr, daß Die Bahl der dafelbit jahr= lich behandelten Rinder im Durchschnitte 5000 betrug, fur welche er außerdem, bag er biefelben mit Gulfe anderer, eben fo uneigennuniger und menfchenfreundlicher Mergte, gang unentgelblich behandelte, auch von den ihm durch Die Bohlthater feines Inftitutes reichlich zugefloffenen Beitragen bie Muslagen fur Arzneien und andere Bedurf= niffe bestritt, und überdies als Fond biefes Inftitutes ein Capital von mehr als 8000 Gulb. hinterließ.

Während der 32 Jahre, als G. diesem Institute als Director vorstand, belief sich die Bahl der daselbst ärztlich und wundarztlich behandelten Kinder auf 159,566. Mit welcher Thätigkeit seit 26 Jahren an diesem Insti-

tute die Ruhpodenimpfung betrieben murbe, zeigt bie große Bahl der Impflinge, welche fich auf 15,264 belief. Aber nicht blos auf dieses von ihm geschaffene Inftitut beschränkte fich bie edle Thatigfeit des Berblichenen, ba er, wie allgemein bekannt, auch außerdem eine hochft ausgebreitete und durchgangig mit dem glücklichften Er= folge getronte Privatpraris in ben angefebenften, fogar berzoglichen und fürftlichen Saufern fowohl, als in ben Butten ber hulftofeften Urmuth, in letteren mit einer Großmuth und Gelbstaufopferung, welche beispiellos ift, betrieb. Durch eine fo ausgedehnte Praris, überreich an unschätbaren Erfahrungen, ftete in bem Gebiete ber Biteratur feines Faches mit Jugendfraft unermudet pormarts Schreitend und von ber Ratur mit feltenen Beiftebanla: gen , die er fo herrlich ausgebildet hatte , begabt , machte er fich auch ale Schriftsteller um feine Wiffenschaft, wie um die Menschheit gleich verdient und berühmt. 3m 3. 1807 gab er eine fleine Schrift über die Rennzeichen Der bautigen Braune, zur Warnung vor gu fpater Beobach= tung derselben, heraus, deren Ertrag er dem Fond sein nes Instituts widmete. Unter die Aermeren theilte er Diefe Schrift unentgelblich aus und fuchte baburch auf mehrfachem Wege nüblich gu fenn.

Im 3. 1811 erfchien fein Wert über die phyfifche Erziehung, unter bem Titel: Beitrage gur Berbefferung der körperlichen Rindererziehung in den erften Lebenspe-rioden, mit Warnung vor tuckischen Krantheiten, fchadlichen Gebrauchen und verderblichen Rleidungeftucken; melches 1823 zum zweitenmale aufgelegt wurde. 3m 3. 1813 fchrieb er feine berühmte Abhandlung über bie hautige Braune, (tractatus de rite cognoscenda et sananda angina membranacea), im S. 1815 ben erften Band feiner praftifchen Abhandlung über die vorzüglicheren Krankheiten bes findlichen Organismus (enthaltend eine Monographie über bie hisige Gehirnhöhlenwaffersucht), im 3. 1818 den zweiten Band dieses Werkes (worin vom innern chronischen Wafferkopf und den verschiedenen Arten des außeren Wasfertopfes gehandelt wird); die 2. Muft. wurde im 3. 1820 beforgt. Alle diefe Berte gehoren zu den Bierden der mediginischen Literatur, fanden baber die erfreulichste Aufnahme und wurden als folche in ben gelehrten Blattern bes In = und Auslandes boch gepriefen.

Solche Berdienfte um die Menschheit und bie Biffenichaft konnten nicht unerfannt und unbelohnt bleiben; jahrlich fab fich die hohe niederoftr, gandesregierung ver-

anlagt, ihm durch ein Belobungsbecret ihre Bufriedenheit über feine einfichtsvolle, gewiffenhafte und menfchenfreundliche Direction feines Inftitutes gu erkennen gu geben; im 3. 1816 geruhten Gr. Majeftat allergnadigft, ihn zum f. f. Sanitaterathe zu ernennen; viele in = und auslandi= fche gelehrte Gesellschaften (unter den lettern die physis talifch = medizinifche gu Erlangen, die faifert. ruffifche und königt. frangofische Gefellschaft prattischer Merzte zu Wilna) wetteiferten, ben feltenen Mann gu ihrem Mitgliede aufgunehmen und im 3. 1821 wurde er von Ihrer Majeftat ber Frau Erzherzogin Maria Luise zum Leibarzte ihres durchlaucht. Sohnes, des Bergogs von Reichstadt, ernannt.

Dbaleich in einem Alter von 63 Jahren, genof er doch bei einer von jeher febr geregelten Cebensart, bis einige Bochen vor feinem Ableben einer guten Gefundheit und wahrer Jugendkraft. Durch volle 33 Jahre fand er mit raftlofem Eifer seinem Berufe vor und war der leidenden Menschheit eine Stute. Muf feinen Gara flof= fen aus vielen taufend Mugen Thranen des tiefften Schmer= ges und der innigften Dantbarkeit und fein Undenken lebt in dem Segen feiner Mitburger, der ihn in die beffere Welt geleitete, fort!

### 74. Herrmann Beinrich Georg Duncker,

Doctor ber Medigin gu Bergeborf bei Samburg; geb. 1768, geft. b. 21. Febr. 1827. \*)

Er war ein Cohn des am 27. Nov. 1795 verftorbenen Rangeleifekretars Joh. Berrm. D. zu Schwerin und ba= felbit geboren. Er widmete fich, nach genoffenem Schul= unterrichte in feiner Baterftadt und auf dem Gymnafium gu Parchim, von 1789 bis 1792 gu Jena ber Beilkunde, promovirte alsdann bafelbst im Commer lestgedachten Sahres zum Doctor ber Medizin und Chirurgie und be= gab fich als ausübender Argt nach Samburg und von ba nach Bergedorf.

Seine Schriftstellerischen Arbeiten beschränken fich auf folgende: Dissertatio inaug. de Anthropophago Bareano 1792. - Muffage in ben Samburg'fchen Abreftomtoir=

nachrichten und im hannoverschen Magazin.

<sup>\*)</sup> Schweriner Abendbl. 1827, Ro. 461. Beil.

# \*75. Johann Beinrich Ernst Gaum,

freiherrlich von Palmider Rentbeamter in Stelnbach, Dberamte Eflingen;

geb. b. 26. Upr. 1750 , geft. b. 22. Febr. 1827.

Er war zu Bretten im Großherzogthum Baden gesboren und der Sohn des dortigen Bürgermeisters Gaum. Bestimmt, würtemberg'scher Schreiber zu werden, sing er seine Laufbahn in Calw an und endigte das Gehülfenlesben als Oberscribent in der ehemaligen herzogl. Stadt-

tellerei zu Stuttgart.

Der Umstand, daß diese Stelle jederzeit mit den außgebildetsten und tüchtigsten Geschäftsmännern vor und
nach ihm beset und ihm 10 Jahre lang anvertraut war,
beweist schon seine vorzüglichen Eigenschaften als solcher.
Noch mehr dafür spricht seine Anstellung im I. 1779 durch
den Geheimenrath Freiherrn Karl v. Palm in Karlsruhe,
als Stabsbeamter in Steinbach, in welchem Amte er das Berwaltungssach, die Justizpsiege und die v. Palmschen Familienangelegenheiten gewissenhaft besorgte und sich je länger, desto mehr Bertrauen auch bei den nachfolgenden

Gutsberren erwarb.

Durch die am 10. Mai 1809 erfolgte Aufhebung aller Patrimonialgerichtsbarkeit erlitt sein Geschäftsleben
einige Aenderung, die für ihn nicht unangenehm war, da
sich ihm als Mitglied der Amtsversammlung des Oberamts Exlingen ein Wirkungskreis eröffnete, in welchem
er seine vielsachen Kenntnisse zum allgemeinen Besten mehr entwickeln konnte, welche Gelegenheit er auch stets mit Freuden benutzte. Das Zutrauen, welches er während einer 48jährigen Amtssührung von seiner Gutsherrschaft genoß, war groß, doch noch größer war dassenige, welches ihm die Amtsversammlung und der Stadtrath in Estingen, ja jeder Bürger des Oberamts schenkte, weil angestrengter Fleiß, vollständige Kenntniß und Rechtlichkeit die Ausführung jedes Auftrags bezeichneten.

So arbeitete er bis wenige Jahre vor seinem Tode, als er unvermuthet und ohne sein Juthun einen Abjunkt erhielt und etwas später ganz pensionirt wurde, was seinem Herzen sehr wehe that, da er noch Kraft genug für sein Amt in sich fühlte. — Wie er nie aufgehört hatte,

an seiner wissenschaftlichen Ausbildung, besonders hinsicht= lich der Landwirthschaft, fortzuarbeiten, so widmete er sich dieser von jest an ganz, die an sein Ende, welches in

Kolge eines Schenkelbruchs erfolgte.

G. lebte 47 Jahre lang ehelich verbunden mit Christiane Heinrife, Tochter des Apotheker Gaupp von Kircheheim unter Tek, und hatte die Freude, Bater von fünf Kindern zu werden, aber zugleich auch eine tiefe Quelle von Kummer, indem er den Tod von zwei erwachsenen, weit entfernten Söhnen, einer verlobten ledigen — und einer verheiratheten Tochter, sowie ihres Gatten erleben, und nach diesem letzteren Berluste fünf unmündige Enkel verwaist erblicken mußte. Doch wurde es seinem durch Religiossität erstarken Geiste leicht, diese harten Schläge des Schicksals zu ertragen.

Seine Lebensweise war einfach, aufs strengste geregelt und beshalb auch gewiß die einzige Ursache, das er bei einer sehr schwächlichen Körperkonstitution ein so hohes

Alter erreichte.

Sein innerer Werth als Mensch und Geschäftsmann war groß. Vorzügliche Kenntnisse aller Art, Fleiß und Ausdauer, zärtliche Gatten= und Vaterliebe, Freundschafts= und Redlichkeitssinn, sowie aufgeklärte Religiosität waren ganz sein Eigenthum: daher wird er auch, wie bisher,

ftets in bankbarem Undenten fortleben.

Die allgemeine Rirchenzeitung 1828, Nro. 145. berich= tet Folgendes über ihn: Der von Palmiche Rentbeamte Gaum ftand 48 Jahre hindurch der gangen fathol. Bemeinde Steinbach mit dem größten Ruhme por. Dbichon Diffibent, ftand er mit ben tatholifchen Geiftlichen der Nachbarschaft bennoch im besten Bernehmen und dieselben mußten ihn wegen feiner gefunden Urtheile, fowohl über politische als religiofe Wegenftande fehr boch ichagen. Er lebte feines Glaubens, wie er wollte, fprach aber fein Urtheil besonders über religiose und firchliche Gegenstände nach feiner Ueberzeugung, jedoch mit einer Bartheit und Schonung aus, daß es ben vernunftigen Diffidenten nie beleidigen tonnte. Daber fann man mit Bahrheit fagen, daß er, obichon ein Protestantischevangelischer gegen feine Umtbuntergebenen wie ein mahrer Bater handelte und ben Ernft mit Milbe zu paaren wußte, - Die Gemeinde er: kannte erft noch mehr bei feinem Tode, baß fie- an ihm einen braven Mann verloren habe.

# \* 76. Heinrich Ludwig Bartce (eigentl. Bartch),

Magister und emerit. Paftor ju Beigbach bei Schneeberg im fach, Erzgebirge;

geb. b. 15. Mug. 1744, geft. b. 24. Febr. 1827.

Durch seltsame Fügung der Vorsehung war sein Bater, Paul B., leibeigner Unterthan und Landmann aus
der herrschaft Bielig an der polnischen Gränze in Schlesien und selbst volnischer Abkunft, nach Deutschland und
namentlich zur Belohnung treugeleisteter Dienste im Kriege
gegen die Türken von seinem herrn, dem Grasen Solms,
auf die ihm zugehörige Bestigung Steinbrücken bei Gera
als Berwalter gekommen. Weshalb er auch, nach erhaltenem Freilassungsbriese, die polnische Endung seines

Mamens mit der deutschen vertauschte.

hier murbe B. geboren und von feinem Bater, einem febr religios gefinnten und frommen Manne, gleichfam in der Wiege ichon fur ben geiftlichen Stand bestimmt. Diefer Umftand, verbunden mit der findlichen Sochachtung gegen biefen Fruhvollenbeten, ben er fcon im 7. Sahre verlor, half ihm nachmals feine, bei einem überaus lebhaften Temperamente und unter bem vielbewegten Treiben des damaligen fiebenjährigen Rrieges , febr leicht erklärbare Reigung zum Solbatenstande glücklich über-winden und den Wissenschaften unverrückt treu bleiben. Muger dem fanften Ginfluffe der frommen Mutter, einer geb. hoffmann aus Schneeberg, trugen bas Deifte bagu Die ehrwürdigen Borfteber des Salleschen Baifenhaufes bei, wo er bald nach des Baters Tode eine Freistelle er= hielt und vie unvergeßlichen Lehrer der Universität Anapp. Franke, Baumgarten, Semler und andere fachten burch. ihre Gottesgelahrtheit in Bort und That bes feurigen Rnaben und Junglings Borliebe fur Diefen beiligen Bernf gur glubenden Barme an. Dit hoher Chrfurcht nannte er barum auch ftets biefe Namen und hing bis ins hochste Greifenalter mit ber heißesten Dantbarkeit an ihnen, wie an ber trefflichen Erziehungsanstalt, Die ihn den Verwaisten fo mutterlich in ihre Urme genommen.

Als Zögling der Anstalt murde es ihm sehr leicht, nach vollendeten Schul= und Universitätsjahren bei dem= selben als Lehrer der deutschen Rlassen angestellt zu wer= den, was ihm bei seiner Armuth überauß erwünscht war. Dennoch sehnte sich sein weiter strebender Sinn und Muth, nach einem fast 15jährigen Aufenthalte in Halle, die Welt

und bas Leben auch in anbern Beziehungen und Berhalt= niffen tennen gu lernen. Freudig ergriff er eine fich ibm Darbietende Gelegenheit als Sauslehrer nach Sachfen und zwar zuerst nach Duben zu gehen, wo er nach zweijahri= gem Aufenthalte und nachdem er dort die Befanntichaft feiner nachmaligen erften Gattin gemacht, auch von feisnem Pringipale beim Abschiede mit dem Wittenberger Magisterdiplome befchentt worden war, in bas befreundete und früher ichon als Rind von ihm oft besuchte Schneeberg eilte, um bort lehrer und Borfteher einer von ben erften Familien der Stadt gestifteten Gesammtschule zu werden. Bon dieser Zeit an ging ihm das Leben eigentlich erst recht auf und ftets rechnete er biefe hier durchlebten Sahre unter bie ichonften und glucklichften feiner nicht immer heitern Jugend. Fast feche überaus frohe und forgenfreie Sahre verschwanden ihm da im Schofe der Freundschaft und Liebe, jumal auch feine geliebte Mutter mit den übris gen Geschwiftern sich borthin gewendet. Doch vergaß er auch im beitern Lebensgenuffe feine funftige Beftim= mung nicht. Er beftand bas Candidateneramen gut Dreeden im 3. 1768 febr ehrenvoll, übte fich fleißig im Predigen, wobei er als febr freimuthiger und beshalb febr beliebter Rangelredner fich mancher Mufmunterung und Muszeichnung zu erfreuen hatte. Bugleich unterftuste er benachbarte fchmache oder trante Beiftliche und mar mehrmals lange Beit Stellvertreter bei vermaiften Bemeinden. Bei einer folden Gelegenheit lernten ihn die Bewohner bes nahen; zur Berrichaft Wildenfels gehörisgen Dorfes Weißbach tennen und lieben und beschloffen einmuthig bei bem Patrone, bem damaligen Reichsgrafen Friedrich Magnus zu Solms Tetlenburg und Wildenfels, um ihn als Pfarrer nachzusuchen. 3mar hatte er bie Boffnung einer funftigen Berforgung, als geborner Reu-Benlander, immer noch auf tie, jener Beit noch Grafen Reuß und namentlich auf ben bamals regierenden Bein= rich XLII. gu Greit, feinen Pathen gefest, boch ber Bahlfpruch feines Lebens: Berlaffet Guch nicht auf Fur= ften 2c., mochte wohl hauptfachlich mit in diefer vereitel= ten hoffnung feinen Grund haben. Ginige Entschädigung bafur fand er in ber gnadigen Mufnahme, Die ihm bet dem graftich Golm'fchen Saufe zu Theil murbe, welches fein Bedenken trug, ihm balb barauf die Defignation gu bem bemertten ansehnlichen Paftorate übergeben gu laffen, fo baß er bereits am 3. Abventssonntage 1772 feine Un= zugspredigt hielt.

Bald darauf führte er die langft erkohrne Geliebte feines Bergens heim, die ihm jedoch ber Tod nach wenig Jahren, fo wie die zweite ebenfalls nach furgem Befige entriß. Ein ruhig fchones, hausliches Glud, fur welches fein Berg fo gang geschaffen, begann erft mit feiner brit= ten ehelichen Berbindung, in der er 36 Jahre lebte und Bater von 11 Rindern wurde, von denen ihm jedoch, nebft ber geliebten Gattin, mehrere und alle bereits erwachfen in die Ewigkeit vorangingen. Diefe feit dem Rriegsjahre 1813 ihn betroffenen harten Schläge bes Schickfals beug= ten zwar nicht feinen frommen Ginn und Muth, boch feine durch das höhere Lebensalter ichon geschwächte Rraft. Gin schlagabnlicher Bufall machte ihn bald barnach für längere Zeit unfähig, fein ihm fo theures treugeführtes Umt zu verwalten. Wohl mar es ein ftiller Wunsch feis nes Bergens, einen feiner Gohne als Umtegehülfen und als Stupe feines Alters an feiner Geite gu feben, boch ba dies nicht in dem Rathe der Borfehung zu liegen schien, fo ergab er fich mit chriftlich frommen Ginne auch in biefe vereitelte Soffnung, die ihm Gott jedoch daburch verfußte, daß berfelbe, den er fich zum Umtegehülfen erfeben, wenige Wochen barnach gang unerwartet vom hohen Rirchen= rathe nach Lauter bei Schwarzenberg gum bafigen Pfarr= amte berufen wurde. Gern hatte er nun zwar in feinem ihm durch 48jahrige Umtsführung, auch fo manche frohe und trübe Schicksale, felbst burch so manches theure Grab lieb gewordenen Weisbach feine Tage beschlossen, boch verweilte er nur noch ein Sahr bafelbit, worauf er fich mit feiner noch übrigen Familie ebenfalls nach Lauter wendete.

In der ersehnten Rube und bei der treuen Pflege liebender Rinder, lebten feine gefunkenen Rrafte munder= bar wieder auf, fo daß er an bem Orte feines jegigen Aufenthalts wieder mehrmals mit Luft und Liebe die Ran= gel bestieg, ja fogar fast ein halbes Sahr lang, mabrend einer Schweren Krantheit feines Cohnes, bas Umt gang allein verwaltete. Scherzweise nannte er fich beshalb mehrmals immer ben Gubftituten beffelben und freute fich oft der feltfamen aber gnadigen Fuhrung Gottes, die ibn

und fein Saus dahin gebracht.

Still und geräuschlos nach feinem Willen, feierte er am 3. Adventsfonntage 1822 fein 50jabriges Umtejubilaum, und genoß außerdem noch fo manche Freude eines heitern Lebensabends, bis auch fein Zag fich neigte und feine lette Stunde fchlug. Gefund und munter bis zum letten

Augenblicke, von ihm selbst wie von den Seinen ungeahndet, küste ihn der Todesengel im süßen Schlase und mit heiterer Miene und gefalteten Händen fand man ihn am Morgen des 24. Febr. in Frieden entschlummert. Seinem Wunsche gemäß wurde die irdische Hülle nach seinem theuern Weißbach abgeführt, um im Areise seiner vorangegangenen Geliebten die kille Ruheskätte, nach langem treuvollbrachten Tagewerken eines Gott, der Pflicht und den Seinen geweihten Lebens zu finden. —

Stellen wir die einzelnen Jüge zu einem Bilde zusfammen, so war B. ein Mann, der Uchtung und Liebe verdiente, dessen Bedlichkeit und Biedersinn wohl disweisten durch sein rasches Temperament und seuriges Wesen irre geleitet, von Mauchen verkannt, aber bald darauf um so böher geschäft wurde, se aufrichtiger darnach das Edelmüthige und Herzliche seines Charakters offenkundig durch die That hervortrat. Seine Fehler waren nur Temperamentssehler, seine größte Schwäcke, den Menschen zu viel zu trauen, weil er selbst ohne Falsch war. Doch ob auch dadurch vielsach hintergangen, hegte er doch nie Groll ober Haß und bot die Hand gern auch denen zur Versöhnung, die ihn bitter gekränkt.

Als Chrift ging ihm der Glaube an feinen Mittler über alles, ohne jenem pietistischen und kopfhängerischen Wesen zu huldigen, das mit dem Heiligkenn eine unheilige Spielerei und Schwärmerei treibt. Allen Sectennamen war er ein abgesagter Feind. Mit ächt christlichem Sinne stand sein Vertrauen fest in jeder Lage des Lebens.

Als Theolog machte er selbst nie Ansprüche auf große und umfassend Gelehrsamkeit, aber mit seinem, dem streng symbolischorthodoren, Systeme ganz vertraut, war er ein kühner und keuriger Berfechter evangelischer Wahreheit, im Sinne und Geiste des von ihm hochverehrten Luthers. Mit einer ungemeinen Bibeltenntniß, der gewiß wenige Stellen der Schrift entgingen, ausgerüstet, versuchte er sich gern und mit Glück in theologischen Wettskampsen, nur riß ihn auch hier sein warmer Eiser leicht zur heftigkeit hin, wodurch er sich dem, ihm auch nicht gewachsenen Gegner, disweilen Blößen abgewinnen ließ. Doch trug er den gelehrten Zwist nie auf das gesellige Leben über und vergaß eben so schnel das rasche Wort, wie er es ohne böse Absicht gegeben.

Ms Prediger galt er zu feiner Zeit für einen fehr beliebten und ausgezeichneten Kanzelredner und wurde felbst im hohen Lebensalter noch gern gehört. Durch feine von den ersten Bersuchen an sich zu eigen gemachten Predigtsweise, nie zu concipiren, nur streng zu meditiren, hatte er sich eine bewunderswürdige Gewandtheit der Sprache und einen Reichthum der Ibeen erworden, die ihn auf der Kanzzel nie in Verlegenheit kommen ließen. Mehrmals hat er in jüngern Jahren ausgezeichnete Gelegenheitsreden sogleich ertemporirt, die mit dem größten Beisall gehört wurden. Und doch wich er nie von der einmal sich ente worsenen Disposition und führte seine Entwürse mit der peinktlichsten Ordnung aus, die man noch an seinen lessten Kanzelreden bewundern mußte.

Als Schriftfteller hat er sich nur durch einige meist auf Berlangen gedruckte Predigten und außerdem durch eine Menge Gelegenheitsgedichte, die immer mit vielem Beifall aufgenommen wurden, bekannt gemacht. Auch schrieb er während seiner Candidatenjahre in Schneeberg, bei der damaligen großen Theuerung in den J. 1770—73 eine kleine Schrift unter dem Titel: "Des Christen Trostzgedanken in den Zeiten schwerer Theuerung," die jedoch, nur für seine nächste Umgebung berechnet, nie in den Buch-

bandel gekommen ift.

Seinen größten Ruhm vor Gott und vor der Welt suchte er in der redlichen Erfüllung seiner Pflichten. Er war darum ein unermüdlich treuer Seelsorger seiner Gemeinde. Die hohe Wichtigkeit und schwere Verantwortz lichkeit des evangel. Lehramts blied ihm stets der kräftigkte Sporn seiner raftlosen Berufsthätigkeit, leitete jeden seiner Schritte, darauf drang jedes seiner Worte. Darum wird er noch lange fortleben in den Herzen von Tausenzben, die er belehrt, getröstet und ermuntert; doch ganzbesonders hat er sich dieses segensvolle Andenken gesichert in den Herzen der Seinen, denen er mit ausopfernder Liebe Gatte und Vater war.

### \* 77. Johann Rudolph Guter,

Doctor und Prof. ber latein, und griech, Literatur an ber Alabemie au Bern;

geb. b. 29. Darg 1766, geft. b. 24. Febr. 1827.

Er ward in Bofingen geboren und die Natur hatte ihn mit feltenen Borzügen des Geistes und Körpers auszgestattet. Schon früh zeichnete fich der fähige Knabe aus und feine Unlagen wurden im Gymnafium zu Bern glücklich entwickelt. 1785 ging er nach Göttingen, wo fein re-

ger Beift, Die Reffeln eines bestimmten Standes verfchma= hend, wechfelnd mit philosophisch-hiftorischen Biffenschaf= ten und Naturtunde fich beschäftigte. Insbefondere wid-mete er fich ber griech. Literatur und Alterthumskunde, womit er die Gabe ber Dichtkunft vereinigte. Bald ge= wann er die Buneigung ber angesehenften Lebrer ber Beor= gia Augufta, eines Benne, Meiners, Spittler, Blumenbach und vorzüglich die drei erften bewahrten ihm ihre Bunei= gung unter wechselnden Schicksalen. 1788 machte er mit Meiners und Spittler die Schweizerreife, die der Erftere befdrieben hat. Burudgekehrt in feine Beimath, fand er bald, daß nur eine beutsche Sochschule feinen Drang nach boberm Wiffen befriedigen mochte und er wendete fich in Diefer beklommenen Beit an feinen Freund Benne, ber in einem mertwürdigen Briefe die große Perspective eines akademischen Lehrers vor ihm öffnet, die hohen Gipfel und ihre schwierige Besteigung andeutet und ihm fchließ= lich rath: bas Studium ber Arzneikunde und mit ihm fein Lieblingeftudium gu pflegen. Diefem vaterlichen Rathe folgend, begab er fich 1791 nach Mainz, um vorzüglich Commering zu horen, in beffen Saufe er auch wohnte. Sier machte er auch Bekanntichaft mit Joh. v. Muller, Georg Forfter, Beinfe, Subert. Es tonnte nicht fehlen, baß im Umgang mit Weltumfeglern, Geschichtsforschern und Dichtern auch neue Lebensplane fich bem Junglinge bar= boten und wirklich bachte er auf Reisen nach Ufrica ober Griechenland, wozu er fich ein Magazin aller Reifebefchrei= bungen aufchaffte. Der von Frankreich aus muthende Sturm walzte fich nun an ben Unlaufspunkt Deutschlands, nach Mainz und ber feurige Jungling war nahe baran, fich in den Strudel zu werfen; benn ichon ließ er fich auf bem Bolterednerftuhl vernehmen, wo ihm der Conventsfetretar Merlin (Robespierre's Spieggefelle) zurief : "Qui est l'aristocrate qui parle ainsi?" Der muthige Schweiger antwortete: "C'est un Suisse, qui etoit libre avant toi." Rach Einnahme ber Stadt Mainz konnte nur eine schnelle Flucht den Jüngling retten und sie gelang mit Jurücklassung aller Habe an Büchern und Manuscripten. Im Juli 1793 traf er in Göttingen ein, aber es war nicht gerathen, ba gu bleiben; er feste feinen Beg nach Samburg fort, wo er im Umgang mit Klopftock und Reimarus Erholung fand. 1794 tehrte er nach Gottingen guruck, wo er fich vorzüglich mit Botanit unter hofmanns Unlei= tung befchäftigte; baneben bearbeitete er Theophraft, Dioscorides und Plinius, die bis jest zur Muftlarung in ber

Wiffenschaft vernachlässigt worden waren. Gegen bas Ende dieses 3. kehrte er zum zweitenmal, nachdem er Die medizinische Doctorwürde erlangt hatte, nach Banfe gu= ruck und ward ausübender Arat in Bofingen. Bald bar= auf wurde er in den großen Nath der helvetischen Repu-blif als Bolksreprasentant gewählt. In dieser bewegten Beitepoche beobachtete er ben Grundfat jenes eblen Romers: amicitias immortales, inimicitias mortales esse debere. Er war einer ber beredteften Sprecher und wenn fein feuriger Enthusiasmus bisweilen alle Schranken überflog, fo mochte Riemand Die Redlichkeit feines Patriotismus und feine von aller Gelbftsucht und Gigennut reine Freiheits= Liebe bezweifeln. Gein Burudtritt in den Privatftand (1801) gab feinem Baterland bas herrliche Gefchenk ber Flora helvetica, feit hallers Beit bie bebeutenfte Arbeit schweiz zerischer Botaniker. Obgleich nur einen Auszug ans hallers unfterblichem Werte verheißend, murde er ein unter= richtender und angenehmer Begleiter bei ber anmuthigften aller Wanderungen. Die verständige Unlage Diefes Beg= . weisers trug ohne 3weifel bagu bei, bag bie Botanit feit der Beit ungleich bedeutsamere Fortschritte machte. G's. Rame bleibt baburch in ben Reihen fcmeigerifcher Ratur= forfcher ehrenvoll erhalten und dem Fortfeger feiner Ur= beit, dem Gru. Dr. Begetschweiler, ziemte es, Die herrliche Blume, bas breifarbige Beilchen unter bem Ramen Sutera im Spftem aufzuführen. Der früher gehegte Wunsch für ein akademisches Lehramt wurde ihm endlich 1820 gewährt, wo er den Ruf fur das philologische Fach an der Atade= mie in Bern erhielt. Bon ba an lebte er ausschlieglich ben alterthumlichen Studien und feinen Schulern. Geine hinterlaffenen philologischen Schriften werden immer eine werthvolle Sammlung bleiben. Er hatte die Achtung u. Liebe der Studirenden durch feinen feurigen Bortrag und feine vielfeitigen Renntniffe. Rur anhaltende Rrantlich= teit in feinen letten Sahren vermochte feine muntere Laune zu trüben. Um letten Mittage feines Lebens (24. Febr. 1827) nahm er von feinen Freunden mit den Borten Ub= schied: "Ich sterbe gern und bin nur noch mit dem Sez gen meiner Kinder beschäftigt:" Diesen Segen ertheilte er noch am Abend freundlich und ruhig und entschlief in ben Armen feines hoffnungsvollen Sohnes.

o sand the first all the first of

# 78. Carl Christian Wilhelm Busch,

Pfarrer ju Gevelsberg bei Dortmunb;

geb. b. 9. Rov. 1792, geft. b. 24. Febr. 1827 \*).

Er war ber einzige Sohn bes Confiftoriolrath Bufch gu Dinker. — Bom 14. 3. feines Alters an hatte er 5 3. lang bas Archigymnafium gu Goeft gur Bilbungsfcule. 1811 bezog er bie Universitat zu Gottingen und ftubirte dafelbst mit dem regsten Fleiße die Theologie drittehalb 3. hindurch. - Der Aufruf gur Befreiung bes Baterlan-Des führte ihn ein halbes 3. vor zuruckgelegtem Triennium in den Rampf gegen Frankreich. Rach vollendetem erften Feldzuge 1814 bestand er sein erstes Eramen in Münster, blieb aber bis gum Frieden im Militardienfte. - 1816 wurde er in bem Saufe des Freiheren v. Plettenberg gu Beeren Erzieher. Im Marg 1817 bestand er fein zweites Eramen und erhielt in seinem Zeugnisse das Pradikat: "Sehr gut." — Am 17. Aug. 1817 wurde er als evangelischer Prediger in Gevelsberg feierlich ordinirt und einzgeführt. — Am 17. Septbr. 1818 heirathete er Amalie Bulfenbed, murde Bater von 6 Rindern, von denen aber nur noch ein einziges lebt. - Geine fürglich herausgegebene Schrift: "Rurggefaßte Gefchichte der chriftlichen Rirche, für Konfirmanden und erwachfene Chriften," bewährt, wie redliches, treues Wirten, fein rühmliches Undenten.

Die Gemeinde zu Gevelsberg hat diesem ihren früh verlorenen Lehrer ein eben so schönes als rührendes Denkzmal dankbarer Liebe und treuer Anhänglichkeit gesett. In der Mitte des neu angelegten Todtenhoses, den, mit Erbauung einer neuen Kirche, der Verstorbene mit besonderm Eifer befördert hat, ift von der Gemeinde ihm ein schönes

Monument errichtet worden.

### \* 79. Georg Friedrich Dihm, Pfarrer zu Deutsch-Offig bei Gorlit; geb. b. 28. Juni 1739, geft. b. 25. Februar 1827.

Er war ber Sohn eines Kaufmanns zu Lauban in ber Oberlausit, ber ihm eine fehr forgfältige Erziehung gab.

<sup>\*)</sup> Rirchengtg. 1827. Nr. 171.

Früh schon fühlte er den Drang, sich dem Lehrstande zu widmen und ftudirte zu Lauban und Leipzig; an legterm Drte feit 1759 Theologie. hierauf lebte er als hauslehrer zu Markliffa u. Görlig, ward 1767 Pfarrer zu Deutsch= Offig und blieb bei diefer Gemeinde fein ganges leben bin= burch. Nachdem er hier 50 3. mit Gifer und Treue fein Predigtamt verwaltet hatte, feierte man am 19. Octbr. 1817 fein Jubilaum fehr festlich. Gelbst ein königl. Belobungs= und Gluckwunschungeschreiben ging bei ihm ein. 3m 3. 1818 brachte ihn ein unglücklicher Fall aufs Rranfenlager, nach welchem er jedoch einige Jahre noch muh-fam fein Umt verwalten konnte. Im 3. 1824 erhielt er, wegen zunehmender Schwäche, einen Umtsgehülfen. Nach manchen schweren Leiden verschied Diefer gelehrte, treue und rechtschaffene Prediger in feinem 88. Lebensfahre. Un= ter feiner Gemeinde waren nur wenige, welche nicht feine Böglinge waren. Er war zweimal verheirathet und Bater von 14 Rinbern, von welchen nur 9 ihn überleben und mehrere Sohne bereits in geiftlichen Memtern find.

# \* 80. Friedrich Wilhelm Pegolbt,

Probst des fatularifirten fürstlichen Benedictinerinnen : Stifts ad Sanctam crucem gu Liegnis;

geb. b. 14. 3an. 1768, geft. b. 26. Febr. 1827.

Er wurde gu Militsch in Schlefien geboren. Sein Bater, burgerlicher Backermeifter gu Militich, fandte ibn, nachdem er feine erfte Schulbildung in einer evangelischen Unftalt erhalten, in feinem 10. 3. auf das Gymnafium ber Jefuiten gu Breslau, welches er nach 6 3. verließ, um die Universitat zu beziehen. Bier 3. hindurch ftudirte er katholische Theologie, wurde darauf in das Alumnat gu Breslau aufgenommen und empfing die erfte Beihe vom Bifchof von Strachwig. Die Weihe eines Priefters ertheilte ihm 1791 der Bifchof Matthy gu Dofen. Bon Diefer Beit an bis jum 3. 1798 betleidete er mehrere Stellen als Pfarrer und Ergpriefter, bis er 1798 als Probit bei dem fürftl. Benedictinerinnen = Stift gu Liegnis ange= ftellt murbe. Diefem Poften ftand er vor bis ju ber im 3. 1810 erfolgten Aufhebung ber Rlofter und Stifter in Schlefien und privatifirte bann, von einer fleinen Denfion und einigem erworbenen Permogen lebend, in mehrern Stadten Diederschlefiens. Frankenftein, wohin er fich mabrend des Befreiungskrieges zurückgezogen hatte, war ihm besonders lieb geworden. Dort beschloß er auch im 70. I. sein Leben, welches stets der Erfüllung seiner Pslichten gewidmet war. Er war ein sehr redlicher, helldenkender Mann, von untadelhaften Sitten, Rünste u. Wiffenschaften hochachtend. Sein ehrenvolles Andenken erhalten einige mide Stiftungen, welche er zum Besten seiner Batersstadt Militsch errichtete.

### \* 81. Guftav Friedrich Ihle,

tonigt. fachf. Finangproturator, Abvotat und Gerichtebirettor gu Chemnit;

geb. d. 25. Juli 1780, geft. b. 25. Februar 1827.

Er war in Chemnis, wo sein Bater Gerichtsdirektor und kön. sächs. Kammerkommistar war, geboren, begann seine Studien auf dem dasigen Lyceum und vollendete sie in Leipzig. Er kehrte nach Chemnis zurück und erhielt, nach dem Tode seines Baters, eine der von ihm verwalteten Gerichtshaltereien und fpäter auch die andere, welche er bis zu keinem Tode verwaltete. Er verband sich 1808 mit einer Tochter des Würgermeisters Gnauck und ward ein glücklicher Bater von 10 Kindern.

Man schätte und rühmte ihn als einen der thätigsten und scharssichtigsten, aber auch als einen der rechtlichsten Juristen. Die Liebe zur Philosophie und die sortwährende Beschäftigung mit derselben hatte seinen Blick geschärft und ihn in die Tiesen des menschlichen Wissens gesührt. Worzüglich sprach ihn die speculative Philosophie an und, jedem Zweisel, jeder Oberstächlichteitsahhold, suchte er Gewisheit, selbst auf Kosten seines angewöhnten

Glaubens.

Die Liebe zu den Claffitern und zur Mufit und die fortwährende Beschäftigung mit denselben hatte seinem Gestühle eine besondere Weichheit und Tiese gegeben. Er neigte sich einem edlern Mysticismus zu, den die Schriften eines Fester, Jean Paul u. f. w., wie die Maurevei nährte, welcher er angehörte und treu und warm anhing.

Manchen Segen hat er gebracht durch fein juristisches Wirten und groß möchte die Jahl derer senn, deren Recht und beren Unschuld er gerettet und geschiemt hat; dafür ward ihm auch manche frohe Stunde zu Theil, wie sie dem nur kommt, der gute Taten thut; dafür ward ihm noch auf seinem Sterbelager die Freude, von dem glück-

lichen Erfolg einer von ihm verfaßten Bertheidigungsschrift

zu hören.

Freundschaft hielt er treu und fest, wie den Bund in Jugendjahren geschlossen, und einen, der ihm persönlich seind wäre, möchte man vergedens suchen. — Er liebte die Häuslichkeit und nach des Tages Arbeit und Mühen suchte und fand er an der Seite seiner Satin und in dem Kreise seiner Kinder Erholung und Erheiterung. Zwei E. vor seinem Tode traf ihn ein Nervenschlag, der zwar äußerlich spurlos vorüberging, aber doch einen sehr nachteiligen Einsus auf ihn äußerte und immer eine schnelle Rücktehr sürchten ließ, daher nun der Gedanke an den Tod und die Trennung von den Seinigen sich immer, wenn auch still, ihm aufdrängte und seine heiterkeit zwar nicht trübte, aber doch milderte. Ein Nervensseher machte seinem Leben im kräftigsten Mannesalter ein Ende und versetze eine brave Mutter und 10 Kinder in tiese Trauer.

# 82. Joseph Bonavita Blank,

Doctor und geistl. Rath, Prof. der Philosophie u. Naturgeschichte und Direktor d. Universitäts : Naturalien : Musiv : Kunstkabinets zu Würzburg ;

geb b. 23. Mårz 1740, geft. d. 26. Febr. 1827 \*)

Er war zu Würzburg geboren. Sein Vater, ein wohlsbemittelter Handelsmann, konnte ihm bei noch 10 Geschwisstern nur eine ganz einsache, aber gute und dristliche Erziehung geben. Sieben von diesen els Geschwistern widmeten sich dem geistlichen Stande und unter diesen machte sich der Hingeschiedene besonders berühmt durch seine ausgezeichneten Verdienste um die Besörderung des Studiums der Naturgeschichte in seinem Vaterlande. Den ersten Unsterricht erhielt B. in der Domschule seiner Vatersladt, woraus er an dem Gymnasium daselbst die Wissenschaften unter der Leitung der Tesuiten studirte. Er zeichente sich durch Fleiß aus und widmete sich schon in seinem 15. I. dem Orden der Minoriten oder schwarzgestleibeten Kranziskaner. Sier studirte er Philosophie, Theologie u. Kirchenrecht und übernahm bald, nachdem er 1763 zum Priester geweiht worden war, an öffentlichen Lyceen das

<sup>\*)</sup> Felbers Gel. u. Schriftftellerlexiton ber beutich : katholifchen Geiftlicheit.

M. Netrolog 5. Jahrg.

Lebramt in verschiedenen wiffenschaftlichen Fachern. - Dit porzuglichen Geiftesfähigkeiten verband er ungemeine Runft= talente. So entwickelte er schon auf dem Gymnafium, wo zur nüblichen lebung von den Studenten Schaufpiele aufgeführt zu werden pflegten, ein außerordentliches Talent. so daß er gang für das Theater geboren zu fenn schien. -Borgnalichen Reiz fur B's. Beift hatte bas Studium ber Naturkunde und Mathematik und ihm verdankte er bie Bollfommenheit, zu welcher er gelangte u. die fich an feinen Runftwerken zeigt. Gein Unterricht mahrend 22 3. in den öffentlichen Schulen umfaßte die schönen u. die theol. Biffenschaften und die reine und angewandte Mathematik. Bei feinen wiffenschaftlichen Lehramtern aber mußte diefer eifrige Maun fich Zag und Racht noch allen Geschäften der Seelforge widmen und dabei zugleich 24 3. hindurch auf verschiedenen angesehenen Ranzeln bas Umt eines geistlichen Redners verfeben. Diefe fo überhauften Arbeiten erlaubten ihm nicht mehr als zwei Stunden Schlaf taglich und mußten endlich seine Körper- und Geistestrafte ganglich erschöpfen. Bald aber war es ihm vergönnt, im Genuffe der Muße und ichonen Natur feine geschwächte Gesundheit wieder herzustellen, nachdem er die Stelle eines Predigers und Beichtvaters in dem Frauenklofter gu Paradies bei Schafhaufen erhalten hatte. Bei feiner Liebe gur Ratur beschäftigte er fich bier gern gu feiner Erheiterung mit ihren ichonen Gebilben und Die Pracht und Mannichfaltigkeit des Farbenfpiels an den Blumen entflammte in ihm die Begierde, einen Bersuch in Rach= ahmung berfelben mit bem Pinfel zu wagen; und ob er schon in diefer Runft weder Unterricht erhalten, noch die= felbe jemals geubt hatte, so erlangte er bei feinen grund= lichen mathematischen Renntniffen und ba feine Sand in Berfertigung geometrischer, optischer und architektonischer Riffe fcon genbt war, mit bulfe feines richtigen Schonbeitsgefühls und feiner lebhaften Ginbildungstraft, bald eine ziemliche Fertigkeit im Malen. Un bem Entwurf eines Gemalbes faß einft B., als fein Genius in ihm ben Gedanken erweckte: ob die Runft nicht der Natur noch gleichformiger arbeiten und fich enger an diefelbe anschlie= Ben fonnte, wenn man, anftatt der Malerfarben, andere natürliche Körper mahlen und so die Natur selbst darstel= len wurde? Bei dem Unblick des fo mannichfaltigen Farbenspiels der von ihm zu einer Pflanzen = und merkwur= bigen Rryptogamenfammlung zufammengetragenen Moofe und andere Pflanzentheile, zweifelte er nicht mehr an der

Möglichkeit der Ausführung seiner Idee und sah schon im Geiste das Ideal einer Landschaft, die er auf das Papier hinzeichnete u. erreichte zu seiner Freude auch bald mit Beschachtung der malerischen Grundsäte seinen Zweck vollkommen. Beisall und Bewunderung wurde diesem neuen Kunstprodukt geschenkt u. ihm der Name Moosmosaik beigelegt\*).

Nachdem B. als Gefretar feines Ordens 3 3. lang Die Proving der Minoriten durchreift hatte, wurde er im S. 1789 gum Obern des Minoritenklosters in Bürzburg ernannt. Nach vielen und dringenden Aufforderungen von Gelehrten u. Kunftlern ftellte er endlich hier feine origi= nellen Kunftwerke und seine Naturaliensammlung in ei= nem Gaale des Rlofters fur ben freien Butritt auf und bald wurde diefes Kabinet von hohen Personen, so wie von Gelehrten und Runftlern häufig befucht und erhielt, was es auch verdient, im In- und Auslande einen bedeutenden Namen. - Nachdem der Berewigte 1792 gum or= Dentlichen Profeffor ber Philosophie und Raiurgefchichte an der Universität zu Burzburg ernannt worden, übergab er bem Fürftbischof Frang Ludwig feine gange Sammlung von mofaischen Runftgemalden durch einen Bertrag als ein Gigenthum und murde zugleich zum Direktor Diefes Runft= Tabinets, das mit jedem J. an Vollendung gewann, von diesem Fürsten ernannt. Zur bessern Abbreicht gab B. auch eine Beschreibung der in diesem Kabinet ausbewahrzten Musivgemalde, so wie ein Verzeichniß über den gesammten Vorrath seines Naturalienkabinets heraus. Seit feiner Unftellung als Professor der Naturgeschichte mar fein Sauptstreben die Bervollftandigung feiner Raturalien-fammlung und er scheute daber teine Roften und Mube, ihr die Bollendung zu geben, in welcher fie jest jeden Kenner überrascht. Reben den vielen Naturprodutten, die ihm gum Gefchente gemacht wurden, taufte er beren noch für eine Summe von mehr als 24,000 Fl., welche er durch Ertheilung von Privatunterricht und burch Berkauf mofaifcher Runftgemalbe, von welchem ihm ein einzelnes Stud mit 6, 12, 20 bis 50 Rarolin bezahlt wurde, erworben hatte. Mit bemfelben Eifer sammelte er sich eine ziemlich vollstän-dige Privatbibliothek für das Studium der Naturgeschichte.

Schon im J. 1803 verkaufte B. daffelbe in diefer Bollständigkeit an die dasige Unviversität unter den sehr billigen Bedingungen, daß er, welcher damals in seinem 66. Lebensjahre stand, bis an sein Ende eine jährliche Leib-

<sup>\*)</sup> Der Beransg. d. Rekrologs ift im Besit einer folden Blantichen Moosmofait-Lanbichaft, Die das Cob aller Runfikenner erhalten hat.

rente von 1200 Kl. beziehen und bas Rabinet den Blant'sch en Namen, jedoch als Universitätseigenthum in allen fünftigen Beiten fortführen folle. Dagegen machte er fich verbindlich, gegen bloge Bergütung ber Raufpreise und anderer Muslagen als Direktor bes nun vereinten Raturalien = und mofaischen Kunftkabinets fur deffen Erhaltung, Fortfegung, Bermehrung u. Berichonerung zu forgen u. fo weit es feine Krafte erlaubten, Borlefungen über Daturgeschichte zu halten, ohne ben mindesten Sahresgehalt für diese Bemühungen zu fordern. — Go widmete B. auch seine letten Sahre noch mit Gifer bem Studium ber Natur und erhielt als öffentlichen Beweis der Unerken= nung feiner Berdienfte um die Universität, Die Wiffenschaft und bas Publikum von bem Großherzog Ferdinand ben Titel eines geiftl. Raths; auch wurde dem Bollendeten, als ihm wegen hohen Alters und feines burch viele Strapagen geschwächten Körpers bie Borlefungen über Natur= geschichte täglich beschwerlicher fielen, der Prof. Rau zur Erleichterung feines Umtes beigegeben, worauf er mit befto. größerer Thatigteit den Abend feines Lebens, ben von ihm mit so viel Liebe, aber auch mit viel Mühe gewonnenen Sammlungen weihte.

Im I. 1798 wurde B. durch ein Diplom vom 1. Oct. zum Ehrenmitgliede der Jenaischen mineralog. Societätzind durch ein Diplom in dems. I. zum Mitgl. der kais. Leopold-Karolinischen Akademie der Katursorscher mit dem

Beinamen Zeures ernannt.

Seine Schriften sind: Num arte facta musiva musei principalis Würceburgensis scientiis an solis artibus debeantur? Nede, 1792 gehalten. — Naturalienkabinet in dem Minoritenkloster zu Würzb. 1795. — Musivgemälbe od. mosaische Kunskarbeiten in d. hochsurstl. Kunskabinett zu Würzburg. 1796. Nachtr. z. d. Naturalienkab. 1797. — Kurzer Bericht üb. d. Bermehrung u. dermal. Einricht. d. Blank'schen Naturalienkab. z. Würzb. 1802. — Ueberssicht d. Blank'schen, jest d. großherz. Univers. z. Würzb. gehör. Naturalien u. mosaischen Kunskab. 1810. — Handbuch d. Mineralogie. 1810. — Handb. d. Joologie. 1811.

#### \*83. Nehemias Sakob Lowenstein, Rentier zu Lissa im Großherzogth. Posen; geb. b. 22. Februar 1768, gest. b. 26. Februar 1827.

Die Vorsehung hatte ihn schon durch seine Geburt ausgezeichnet. Sein braver Bater, Jakob köbel &., der

reichste Kaufmann in Lissa, bachte mehr an einen allmäh-Ligen und kleinen Gewinn und wünschte auch, daß sein Sohn sich seinem Geschäfte widmen möchte; seine Mutter, Dißel, geb. Abraham Lipmann, pplegte mit treuer Liebe den hoffnungsvollen Knaben u. erkannte schon frühzeitig in ihm die Frende ihres Alters. E. erhielt in dem Hause seiner Eltern durch Lehre u. Beispiel eine sehr zweckmäßige Erziehung u. wurde in allen den Wissenschaften unterrichtet, welche zu einer allgemeinen Bildung führen. Bei glücklichen Anlagen und rühmlichem Fleiße, den ein tressliches Gedächtniß unterflüßte, machte er besonders erfreuliche Fortschrifte in der Geschichte, deren Studium ihm viele angenehme Stunden bereitete.

Nach dem Wunsche seines Baters etablirte er sich in seinem Geburtsorte als Kausmann, heirathete aber zuvor, noch nicht volle 17 J. alt, am 13. Jan. 1785, die Tochter des Kausms. Abraham hirschberg aus Inowraclam, Mamens Golde, welche ihn mit 8 Rinbern beschentte. Er fah aber balb ein, bag biefer einformige und befchrantte Sandel für feine weiter aussehende Spekulation wenig tauge u. entschloß fich baber, einen Großhandel in Zuch u. Delg= werk angulegen. Diefer neue Sandel nothigte ihn, jahrlich große Reifen zu machen, auf welchen er die bedeutenoften Sanbeleftabte des öftlichen Guropa's besuchte. Go mußte er alle 3. 7 große Reifen machen, außer welchen er in frubern S. auch noch bie Meffen gu Frankfurt a.b.D. befuchte, bis dieselben am Unfange b. Jahrh. unwichtig wurden. Auf legtern Meffen trieb er vorzuglich viele Geschafte mit Kolonialwaren und Indigo, sowie er in Leipzig statt baa-ren Geldes oft andere Sandelkartikel für seine Waaren einfauschte. Daß er diesen Sandel auf eine ausgezeichnet folide Beife führte und fein vaterliches Erbe badurch bennoch bedeutend vermehrte, darf uns nicht wundern; denn der mahre Raufmann wird in feinen foliden Geschäften feinen Bortheil immer beffer befordern, als ber, welcher in unftat gewinnfüchtigem Ereiben nur immer fich allein berudfichtigen will. Große Befanntichaften, eine feltene Ortsund Menschenkenntniß, Erfahrung in jedem merkantilischen Betriebe, ein fester Kredit und ein ausgebreiteter Ruf im In: und Auslande waren außerdem noch die glücklichen Folgen von L's. großem Bertehr.

Im J. 1816 legte er feinen bisherigen Sanbel völlig nieder, zog sich in das Privatleben zurud und fühlte sich im Schoope feiner Familie und umgeben von feinen ihn hochschäßenden Freunden höchst glücklich. Nicht abnehmende Rrafte, nicht Unluft an feinem bieberigen Berufe; gang andere Bewegungsgrunde ließen ihn diefen Entschluß faffen. Ungeachtet eines hochft gludlichen Rriegs gegen ben Keind, welcher Europa fein Sandelofnstem gewaltsam aufgedrungen hatte, ungeachtet alle Bafen bem Bertehr wieber geöffnet worden waren, fank diefer Berkehr und mit ihm alle Gewerbe und auch der kleinste Merkantilismus fast täglich so beispiellos berab, daß fur ben rechtlichen Raufmann feine Aussicht mehr übrig blieb.

Dies eben erkennend, jog fich &. juruck, widmete fich ber Erziehung feiner Rinder und der Aufficht feiner Glaubensgenoffen. Er wendete Alles an und icheute feine Ros um diefe Rinder zu bilben, damit fie einft einen weisen und geschmackvollen Gebrauch von dem reichen Erbe ihres Vaters machen möchten. Go geschah es benn auch, baß ber madere Bater noch die Freude erlebte, feche ber= felben mit den angesehenften Familien durch die Bande bes Bluts vereinigt zu feben u. er mit ber troftvollen Musficht aus der Welt geben konnte, die Rinder wurden den vaterlichen Ramen und Ruf nicht nur aufrecht erhalten, fondern auch noch erhöhen. Schon zeitig murde &. zum Borfteber ber israelitischen Gemeinde ermählt und erwarb fich burch feinen Gifer für bas Befte berfelben und durch feine feltene Uneigennütigkeit die innigfte Liebe; er verwaltete fein Amt unentgelblich, unterstügte namhaft die wohl= thatgen Stiftungen in der Gemeinde, machte mehrere neue und zwedmäßige Ginrichtungen und hinterließ dadurch auch hier bankbare Unerkennung feiner Berdienste. Aber nicht nur gegen feine Glaubensgenoffen, fondern auch ge-gen jeden Menfchen, ohne Ruckficht auf Geburt und Religion bewies er eine fo natürliche Berzensgute, daß es schien, als konnte es gar nicht anders fenn; feine teligofe leberzeugung hinderte ihn nicht, alle Bedürftigen burch feine Wohlthaten zu unterftugen; ja fie führte ihn eigent= lich zur Beobachtung bes großen Gebots: Du follft Gott lieben über Alles und beinen Rachften, wie bich felbft. Daber floffen auch allgemein zahlreiche Thranen an feinem Grabe; aber feine Rinder halten jenes große Gebot fur ein gang besonders wichtiges Bermachtniß ihres feligen Baters. — E. war ein untersetzter Mann von mittler aus feinem Gefichte leuchtete immer herzliche Freundlichkeit; fein Korper hatte eine anftandige Saltung; er liebte nicht die Pracht, aber er hielt auf eine geschmad: volle und reinliche Aleibung und fo wie er öffentlich er= schien, war er auch in seinem häuslichen Leben; seine

Stimmung war immer heiter, weil eine vernünftige Spekulation, vom Glück begleitet, fast alle seine Unternehmungen segnete; daher war er der angenehmste Gesellz schafter und wußte aus dem reichen Schaße seiner Erfahzung interessante Belehrungen mitzutheilen und noch in seinen spätern Jahren passende Stellen aus dem Talmud auf vorkommende Fälle anzuwenden.

Sausliche Freuden, gesellige Unterhaltung und eine Parthie Whift waren die Erholungen bes hingeschiedenen

bis an ben Abend feines Lebens.

Waschke. Karl Wunster.

# \* 84. Wilhelm Gottlieb Spangenberg,

Bergmeister, Standspudicus, Justizcommissär und Notar, so wie Inspector der Gewehrsabrik in Suhl;

geb. ben 30. Jan. 1763, geft. ben 27. Febr. 1827.

Suhl ist seine Baterstadt. Schon im 13. Jahre (1776) hatte er sich so viele Kenntnisse erworben, daß er in die 2. Klasse des Gymnasiums zu Schleusingen aufgenommen werden konnte, wo er, seines sittlichen Betragens wegen, von Allen geliebt, sich bis Ostern 1781 aufhielt und binnen dieser Zeit sich so vervollkommnete, daß der damalige so verdienstvolle Rector und Professor M. Walch sein Abzgangszeugniß mit den Worten schlleßt, daß er nichts mehr wünsche, als daß Alle so vorbereitet die Universität beziehen möchten. In Leipzig, wohin er um die Rechte zustudiren sich begab, erlangte er bald Jutritt in mehrezren sehr angesehene Häuser und lernte dadurch viele später sich sehr auszeichnende Männer kennen, worunter selbst der erste unserer deutschen Sänger der hochgeseierte Schiller sich befand, der oft in traulichen Abendzirkelnseine Freunde mit den Produkten des jüngst versossen.

Bu Anfang des I. 1785 kehrte er nach dem heimathlichen Suhl zurück, wo er 1786 die Advocatur und 1790 das Syndicat erlangte. Bis jest hatten ihm günstige äußere Lebensverhältnisse, ein immer froher Muth und eine heitere Lebensansicht, unterstügt von dem glücklichsten Temperamente das Leben selbst nur im Frühlingskleide gezeigt, aber bald, als gerade am freundlichsten der Sonne Strahl ihm blickte, brach ein surchbarer Sturm herein, der sein Glück geraume Zeit hindurch unterbrach; denn kaum hatte er im Juli 1791 die Theuerste

feines Bergens als Gattin beimgeführt, bie fo gern ben gerechten Schmerz über ben im verflossenen 3. 1790 er-folgten Tob seines Baters (bes Stadtsyndicus Johann Gottlieb S.) mit ihm theilen wollte und kaum mit ihr Die ersten Flitterwochen in garter harmonie durchlebt, als neidisch der Tod fie ihm ichon im Gept. beffelben Jahres raubte und ihn tief betrübt an ihrem Grabe zurückließ. Nur der Troft an der Seite eines theuern Bruders und einer geliebten Schwefter vermochte feinen Schmerz gut linbern; aber wer ichilbert feinen Gemutheguftand, als er im 3. 1792 auch biefen feinen altern Bruder gur Rubes ftatte begleiten mußte und um feinen Schmerz auf's Sochfte gu fteigern fich zu jenen brei Berklarten auch noch die einzige und verheirathete Schwester gesellte, die er ihres vortrefflichen Charakters wegen eben fo fehr verehrte als heiß liebte, und wer verargte es ihm, wenn er ein Be= bicht, das er in diefer Lage fertigte, mit den Worten "Bruder ftogt mir ben Dolch ins Berg" anfangt?

Lange drückte ihn die Trauer um diese Lieben tief zu Boben, jedoch ließ es die Baufung feiner Umtsgeschafte (von 1792 an war er auch Bergzehntner geworden) nicht gu, truben Gedanten nachzuhängen und überhaupt ftimmte es mit feinen geläuterten Unfichten nicht überein, über unabanderliche Schickungen der Vorfehung zu murren und ein Geift mit so viel Lebenskraft konnte fich darum nicht bem Leben und ber Welt entziehen; auch ihm entwolfte fich ber himmel wieder und so suchte er seinen Verlust durch eine neue Wahl und in der Verbindung mit der Tochter bes damaligen Amtmanns hoffmann zu Suhl, Dorothee Caroline, mit ber er feit 1797 eine gluckliche, burch 6 Rinder gesegnete Che burchlebte, zu ersegen.

3m 3. 1798 wurde er Notar, 1802 Bergamtsaffessor und 1808 Bergmeifter und Inspector ber Gewehrfabrit in Guht; die Leipziger ökonomische Gesellschaft nahm ihn 1806, die Jenaische mineralogische 1811, als Ehrenmit= glied auf. Dirigent und Rendant bes Gichungsamtes in Suhl wurde er 1819 und Juftizcommiffar und Rotar bei der Landgerichtsdeputation zu Schleufingen 1825; auch war er Mitglied bes Bereins für Beforderung des Bewerbsteißes in Preußen 1822, so wie auswärtiges ordents liches Mitglied ber herzoglich mineralogischen Societät zu

Zena 1806 geworden.

Schon diefe verschiedenartigen Unftellungen und Ch: renbezeugungen beweifen genugsam, bag er nicht allein Jurift gewesen, sondern mahrer Berehrer und Kenner fconer Runfte und Biffenschaften, benn in vielen Branchen der Naturwiffenschaft war er mehr oder weniger wohl unterrichtet, wie g. B. in der Mineralogie, mit der er fich immer beschäftigte: auch hat er eine nicht ganz un= bedeutende geognoftische und ornktognostische Sammlung hinterlaffen und ob ihm gleich feine Umtsgeschäfte nicht erlaubten, in der gelehrten Welt fchriftlich aufzutreten, fo hat er boch im vertrauten Umgange mit dem eben fo als Mensch als auch als Schriftsteller ausgezeichneten Bergrath Boigt in Ilmenau und Geheimerath Beim in Meiningen und als treuer Anhänger Werner's fo viele Notizen und Abhandlungen jeder Art hinterlaffen, daß fie eine nahere Durchsicht gewiß nicht ganz unbelohnt laffen wurden; vorzuglich beschäftigte er fich mit bem Buttenwesen, wozu fich in Guhl viel Belegenheit Darbot und machte daselbst auch als Bergmann mehrere erfolg-reiche Bohrversuche, fo wie er überhaupt nie stehen blieb, fondern foviel es feine Beit erlaubte, fich immer mehr auszubilden fuchte. Seiner Schulbilbung verdanfte er Die genaueste Bekanntschaft mit den alten Klaffitern, vorzüglich der Dichter und badurch eine genaue Kenntniß der Muthologie und alten Geschichte, mit der er durch spate= res Studium die mit der neuern verband und bis an fein Ende las er mit bem größten Gifer die neueften Belletri= ften, ja er hatte fich fogar felbst eine bandereiche Biblio= thet mit nicht geringem Roftenaufwand angeschafft. Much als Dichter versuchte er fich oft und meift mit Gluck, ge= wiß wenigstens, wenn irgend eine frohliche Belegenheit fich darbot, aber nur mit dem größten Unwillen machte er ein Trauergedicht, weil fie ihm weniger glückten. Um fo mehr gelangen ihm erotische Lieder; wo Umor Beld bes Gedichts war, ba herrschte ein fo freier fpielender Zon, treffender Big, Leichtigkeit im Ausbruck und poetischer Schwung, daß bes Dichters Geift und Unlagen gar nicht zu verkennen find und Lieder Diefer Urt, fo wie Charaden, Rathfel und bergl, find in mehrern Blattern vielfach ger= ftreut und noch mehrere find in ben Sanden feiner gablreichen Bekannten und Freunde.

Alle diese Eigenschaften zusammen machten ihn zu einem für jeden Zirkel passenden, ja ausgezeichneten Gefellschafter, denn wo er war, stockte gewiß keine Art von Unterhaltung, da es ihm überhaupt weniger darum zu thun war, sich, als vielmehr Andere zu vergnügen, was er vorzüglich dann bewies, wenn Fremde sich in der Gefellschaft befanden, wo er stets als lebensfover Mensch

den heitersten humor zeigte, der an Mem Intereffe fand, um fo mehr, wenn es politische Berhaltniffe neuerer Beit galt. Go ftreng er im Gangen auf Etifette hielt, eben so leicht sette er sich über falsche, wenn auch allgemein eingewurzelte Begriffe von Schicklichkeit und Unschicklich= feit hinweg und verschmähte felbft in spaten Sahren den Tang nicht, ja noch als Sechziger beschämte er die jungern Tanger, indem er fie aufforderte es ihm gleich zu thun, demungeachtet war er bei grauendem Morgen wieder in Thätigkeit, was ihm bei feiner übrigen ftrengen Ordnungsliebe zur festen Gewohnheit geworden war. In-dem er felbst mie Jemanden zu nahe treten wollte, fühlte er fich durch unvorsichtige Meußerungen und Sandlungen Undrer nie beleidigt, um fo schwerer war er jedoch zu versohnen, wenn dies mit Abficht geschehen war; am wes nigften konnte er es leiden über Undere hinter ihren Ruden zu sprechen, weshalb er fich nicht fcheute, fich offen gegen das, was ihm miffiel zu erklaren, fo wie überhaupt gegen jebe, ben guten gefelligen Zon ftorende Steifheit und hintanfegung Underer, indem er felbft dem Ge-ringften liebevoll entgegen tam, fo daß er in Guhl allgemein geliebt und von allen Fremden aufgefucht murbe, da er fich nichts mehr angelegen fenn ließ, als ihren Ausfenthalt ihnen fo angenehm als möglich und fie mit ben Sehenswürdigkeiten und Naturschönheiten feiner Ba= terftadt bekannt zu machen, zu deren Berschonerung er felbft mit Aufopferung feines Bermogens beitrug; benn die hauptfachlichfte feiner Liebhabereien waren Gartenan= lagen, wovon der Domberg bei Guhl das lebendigfte Beugniß gibt , deffen tiefe Schluchten und fteile Felfen er in furger Beit zum wegfamen, mit ichattigen Ruheplagen verzierten Spaziergang umwandelte und fo es bem Banderer erleichterte, fich an einer der schönften Parthien, bem Ottilienstein, eine am Domberge hervorragende Felfenklippe mit ber reizenoften Aussicht ins friedliche Thal zu ergogen. Außer Diesem ftanden seine übrigen Gartenanlagen Jedem offen, Jeder war willtommen und felten verließ fie Zemand unbefriedigt, benn auch hier zeigte fich fein Ginn fur's Schone, auch hier konnte Niemand ben Mann von Gefchmack verkennen.

In diesen Anordnungen fand er seine Erholung, in der Zufriedenstellung Anderer seine Zufriedenheit; die freie Luft und die Natur waren seine Aerzte, Frohsinn seine stete Begleiterin, was Wunder daher, wenn er das Lied "wir sind die Könige der Welt" für das schönste

erklärte. Mit dieser Stimmung war er noch bis in seine späten Jahre beglückt, bis er durch öfters wiederkehrende Unterleibsbeschwerden und in den legten Jahren durch mehrere unangenehme häusliche Berhältnisse sehr verstimmt wurde.

Bis an fein Ende blieb er jedoch der liebevolle forgs fame Familienvater, der er immer gewesen und ließ so eine trauernde Wittwe mit 4 Kindern an seinem Grabe zurück, die ihm mit seinen Enkeln weinend nachrufen:

"Rube fanft, in einer beffern Welt feben wir uns

wieder!"
Salle.

hermann Sp.

### \* 85. Erdmann Kolb,

Paftor an ber Kreugfirche zu Suhl; geb. b. 30. Nov. 1762, geft. b. 28. Febr. 1827.

Er wurde zu Triebel, einem Dorfe bei Delenis im Boiatlande geboren. Gein Bater, ber ein armer Schneis ber war und eine große Familie hatte, bestimmte ihn auch zu feiner Profession. Rur auf vieles Zureden bes Paftors und Cantore im Orte entschloß er fich feinen Gohn ftubiren zu laffen und that ihn zu biefem Behuf auf bas Gymnafium in bof. - Der Gegen bes Baters mar bas. einzige Gut, das der Jüngling in die Welt mitnahm; aber er zeigte fich wirksam an ihm. — Sein unermüdes ter Fleiß, fein gutes rechtliches Betragen gewann ihm bald die Liebe feiner Lehrer und Mitschuler und erweckte gute Menschen, Die fich seiner annahmen. - In Leipzig, wohin er fich im 3. 1785 begab, mußte er oft mit Mangel tampfen und nur die Liebe gur Wiffenschaft und ber Glaube an eine höhere Borfehung erhielt ihn aufrecht. Rach vollendeten Studien lebte er eine Reihe von Jahren als hofmeifter in einigen abeligen Baufern. Bahrend Diefer Beit gab er einige fleine Schriften im Druck beraus, namlich:

Berfuch über das Studium der Theologie, in Rucksicht unserer Zeiten. In Briefen an einen angehenden Theologen. 1790. — Bescheidene Zweifel und Bedenklichkeiten gegen manche neuere Aufklärungen in der Theolo-

gie und Erinnerung an alte Wahrheiten. 1797.

Im Sept. 1800 erhielt er den Ruf zum Diakonat in Schleusingen und im Okt. 1802 wurde er zum Pastor an der Kreuskirche zu Suhl ernannt. — Mit gewissenhafter Sorgfalt und Treue verwaltete er unter dem beständigen Drucke hauslicher Beiben fein Umt mit Segen für feine Beminde. Der Berluft einer heißgeliebten Gattin im Jan. 1821, einer Tochter bes verft. geheimen Archivarius Belfer in Gotha, brach fein Berg. Bon jener Beit an lebte er blos fur fein Umt und feine Rinder und fuchte und fand nur zuweilen in einem fleinen Birtel ausermählter Freunde Erholung.

Gin Schleichfieber rieb bie Kräfte feines ohnehin schwächlichen Körpers nach und nach auf; fein Geist aber blieb ungebeugt und keine Borftellungen konnten ihn ab= halten, feine Amtegeschäfte bis wenige Bochen vor fei= nem Tobe zu verrichten. Um Conntag Ceptuagefima an demfelben Tage, wo er 24 Jahre vorher feine Unzugs= predigt in berfelben Rirche gehalten hatte, trat er zum lettenmale vor feiner Gemeinde öffentlich auf. Unaufhaltsam eilte er nun feinem Grabe zu. Die heißen Thranen feiner verwaiften Rinder und die Uchtung und Liebe aller Guten folgten ihm in baffelbe. - Muger mehreren wahrend feiner Umteführung gehaltenen Cafualpredigten und Reben erfchienen von ihm noch folgende Schriften:

Erzählung der nähern Umftanbe, unter benen die Gemeinde zum heil. Kreut in Suhl gebildet und die neue Kirche erbaut worden ift. 1806. — Leitfaden zum Unter-

richte der Confirmanden. 1821.

# \* 86. Johann Baptift Glefeker,

Sofrath und ehemal. Landes : Chateinnehmer ju Paberborn; geb. im S. 1768, geft. b. 28. Febr. 1827.

Unter ber fürstbischöflichen Regierung folgte er fei= nem eben fo allgemein verehrten Bater im Amte eines Landes = Schateinnehmers; unter ber Frembherrschaft mar er Generaleinnehmer und späterhin verwaltete er bet schwächlicher Gesundheit noch als Penfionar die Kriegetaffe zu Paderborn. Die Stadt verlor an ihm zu fruh einen klugen Rathgeber in den wichtigsten öffentl: und Privatangelegenheiten, einen großen Kenner und Berehrer aller Facher des menschlichen Wiffens, einen Mann, ber jeden feiner Schritte mit achter deutscher Redlichkeit bes zeichnete und ber fich ben muhevollften Gefchaften gern unterzog, wenn es barauf antam, Gutes zu wirten.

### 87. Alons Gügler,

Chorherr und Professor ber Théologie am Lyceum zu Euzern; geb. d. 24. Aug. 1781, gest. d. 28. Febr. 1827. \*)

Er wurde zu Udligenschwil im Kanton Luzern geboren und gelangte schon in seinem 23. Jahre, den 9. März 1805, zu dieser Lehrstelle und dies geschah besonders auf Werwendung des verewigten Thadaus Müller\*\*), welcher in der Zeit vorzüglich das Erziehungswesen in seinem Canton leitete und talentvolle Jünglinge kräftig begünstigte. Damals hegte man von G., welcher durch freislinnige Unsichten sich auszeichnete und dadurch sich selbst den Haßen Vunziatur zuzog, große Erwartungen; nach einigen Tahren aber zersiel er mit Müller, seinem frühern Freund und Gönner, in Folge dessen er in die Neihen der Versfechter ultramontanischer Grundsähe trat, die man wieder zu verdreiten sich angelegen sehn läßt. Seine Schristen werden mit Ausnahme des tiessinnigen Werkes "die heil. Kunst der Sedräer" kaum auf die Nachwelt kommenn. Die Schmähschriften auf Müller und Luß, so wie die berüchtigten "Zeichen der Zeit", haben bereits das Schicksal solcher ephemeren Erscheinungen, die blos Aussgeburten der Leidenschaften sind, ersahren und sind jest schon in volle Vergessenheit gesunken.

### 88. Rarl Erdmann Ruger,

Schaufpieler und Mitglied bes k. t. hof=Burgtheaters zu Wien ; geb. den 4. Aug. 1783, gest. den 28. Febr. 1827. \*\*\*)

Er ward zu Zossen in Preußisch-Schlesien geboren und kam als früh verwaister Knabe in das Schindler'sche Waisenhaus nach Berlin, wo er bis zu seinem 13. I. erzogen wurde. — Von seinem Oheim zum geistlichen Stande bestimmt, fühlte er jedoch keinen Beruf dazu und schon damals zeigte sich seine Vorliebe für das dramatische Fach, theils durch eifrige Lektüre vieler dahin einschlagenden Schristen, theils auch dadurch, daß er es mit seinen Mitsschulern versuchte, dramatische Erzeugnisse aufzusühren. — Im 14. I. nahm ihn sein Oheim, damals Upotheker in Berlin, zu sich und hier mußte er nun, nach dessen aus-

<sup>\*)</sup> Schweiz. Monatschron. 1827. No. 3. S. 59.
\*\*) Dessen Biogr. 4. Jahrg. bes Retrol. No. xx. S. 242.
\*\*\*) Freimuthige 1827. No. 82.

drudlichem Willen, die Pharmagie ftubiren. Allein auch hier wollte fich die schon einmal erwachte Reigung Des Sunglings nicht bekampfen laffen und ftatt der Borlefungen über Botanit, besuchte er Ifflands bramaturgische Bortrage, bas honorar von jenen für biefe verwendenb. - Mit den Leuten, die in der Apotheke angestellt maren, wiederholte er täglich Abends praktisch, was er bei Tage in Ifflands Borlefungen theoretisch gehort und gelernt hatte. — In seinem 16. J. verließ er das Saus feines Dheims und mit dem festen Bertrauen auf Ifflands Schule und feine Unlagen begab er fich unter dem Ramen Bedmann zu einer damals in Liegnis fpielenden fleis nen Gefellschaft, wo er ein Jahr lang blieb. - Sierauf tam er zur Faller'ichen Gefellichaft nach Großglogau, wo er das Fach ber Liebhaber und jugendlichen Belden gleich= falls ein Jahr hindurch gab. — Das kunstliebende Prag hatte damals im Sommer zwei, im Winter sogar drei Theater und auf einem berfelben, bem fogenannten bi= bernertheater, unter der Direktion eines Berrn Rrams, gaftirte er mehreremale, bis er, nach gefundenem Bei-fall, engagirt wurde. — Run vermählte er fich in feinem 18 3. und blieb zwei Sahre lang in Prag. - Rach meh: reren Engagements in Brunn und Pregburg befam er einen Ruf nach Wien, um Gaftrollen zu geben. Umftande verhinderten jedoch damals fein Muftreten. In den Sab= ren 1809, 1810 und 1811 befanden er und feine Gattin fich in Klagenfurt, bis fie im Jahre 1812 von dem Grafen Ferdinand Palffy fur die vereinigten Theater nachft ber Burg und an der Wien engagirt wurden. - Sier nun übernahm er in feinem 29. 3. bas Fach ber gartli-chen Bater und trat auf dem Theater an der Wien als General Schlenzheim mit vielem Beifalle auf. Allein bald zeigte fich ber erfte Reim feiner Rrantheit, eines dronischen Uebels, bas endlich die Urfache feines Todes murbe. - Bei ber Trennung der Bofbuhne von bem Theater an der Wien ward er an dem lettern Regiffeur und Defonomieinspektor, bis er im Det. des 3. 1822 bei dem t. f. Softheater nachft der Burg engagirt murde.

Als Wardam in Ifflands "Einnerung" und als Stürmer im "Zurnier zu Kronftein" trat er mit entschiedenem Beifall auf und blied daselbst dis zu seinem Tode. Als Schauspieler ans Ifslands Schule sowohl wegen seines Fleißes als seines unermüdeten Stredens wegen beim Publicum so wie bei der Direktion beliebt und von Allen geachtet, die ihn kannten, starb er zu früh

den Seinen und der Kunst, für die er lebte. Ein Beweis seiner strengen Rechtlichkeit war der Fall, daß ihm
bei einem Theater die Regie unter der Bedingung angetragen wurde, einen damals beliebten Schauspieler stürzen zu helsen, was er standhaft ausschlug. In seinen
letzten Lebensjahren machte ihn die immer mehr zunehmende Krantheit zum Hypochondristen, so daß er sich
ganz in sich selbst zurückzog. Auch als Maler leistete er
Borzügliches und mehrere hinterlassene Gemälde bekunden
sein Talent. Unbekannt mit dem Kunst- und Rollenneide
und allen kleinlichen Leidenschlassen lebte er in einer Zijährigen glücklichen Che, geliebt von seinen Kunstgenossen,
nur seiner Familie, der er schon in früher Jugend glänzende Familienaussichten geopfert hatte.

### \* 89. August Pilgrim.

außerordentlicher Profesor ber Theologie und der orientalischen Literatur bei der Universität Munster;

geb. d. 21. April 1799, gest. b. 1. Marg 1827.

Von rechtschaffenen Eltern wurde der Verewigte zu Melrich, einem Dorfe bes Berzogthums Beftphalen nabe bei Lippftadt, geboren. Gein Bater wurde ihm febr frub, noch in ber Bluthe bes Alters, burch ben Tob entriffen, boch mar er fo glucklich einen Stiefvater zu erhalten, ber mit Liebe und Gorgfalt fur feine Erziehung machte. Rach= bem D. den ersten Unterricht für das Anabenalter erhalten hatte, murbe er, 9 3. alt, nach einer von feinem Beburteborf wenig entfernten fleinen Stadt, Befecte, in Die Schule geschickt, wo er zwei Jahre blieb. Da er fich hier bald durch geiftige sowohl, als durch forperliche Bor-guge unter ben Knaben feines Alters auszeichnete, fo ge= schah es, daß er sich durch Spiel, muthwilligen Scherz und Musgelaffenheit oft ernfte Bermeife guzog. Beschwerde über ihn war nicht erdichtet und ging soweit, Daß Die Ginwohner der fleinen Stadt Befecke eines Sages den Magistrat berfelben, so wie den Rector der Schule nachdrücklich ersuchten, fie mochten doch, der öffentlichen Ruhe wegen, ben "ausschweifenden und gang unnugen Jungen" aus der Stadt verweisen. So kam dann bie febr betrübte Mutter, den fast religirten Cohn von der Schule nach Saufe zurudzuführen. Bum Glück aber traf es fich, bag ein kluger und edler Mann, ber Prafes ber Beiftlichkeit in bem benachbarten Begirt, gufallig ein

Beuge biefes Muftritts war. Rach einer furgen aber fcarffinnigen Prufung ber Cache und des Knaben ur= theilte biefer Mann bald, daß wenig Uebels von einem mit so vielen und so besondern Borzügen ausgeftatteten Junglinge gu befürchten mare und die Ratur habe ibn vielmehr zu etwas Ungewöhnlichem bestimmt u. ausgebildet. Die Aussage Diefes weisen Mannes befanftigte Die ibn beschuldigenden Gemuther und auf feine Fursprache murde es bem wilden aber ebelmuthigen Junglinge verftattet, feine frühere Lebensweise fortzuseten. — Rach Berlauf zweier Schuljahre wurde P. in die Arnsbergsche Schule versest. Dort feste er fein Studium der Wiffenschaften überhaupt, hernach das der Philosophie fünf Jahre fort und arbeitete mit fo viel eifriger Unftrengung und Fleiß, daß er leicht Die beften Beugniffe feiner Lehrer erhielt. Dabei zeigte er eine gute und bei feiner glucklichen Gemutheart besondere Fröhlichkeit, fo bag er von feinen Lehrern und Mitschülern geachtet und geliebt wurde.

Nach Ablauf des zur Vordereitung auf ein höheres Studium gewidmeten Zeitraums bezog er im Herbste des I. 1817 die Universität zu Münster, um mit vollen Zügen aus dem reichen Luell der Gelehrsamkeit, wonach er so sehr dürstete, zu schöpfen und seinen Geist durch die Kenntnis der schönen Wissenlichaften zu bereichern. Mit neuem Eiser gab er sich ansangs dem Studium der Naturvissenschaften, Physik und Chemie, so wie der Mathematik hin und erlangte darin eine ausgezeichnete Kenntnis.

Mit Feuer ergriff er die Philosophie und fie diente ihm ale bellglangende Facel zum Gindringen in die Tiefen der Theologie, der er fich ausschließlich widmete und beren Studium er mit Musbauer in allen ihren Theilen und 3weigen brittehalb Jahr hindurch oblag. Nachdem er bewundernswürdige Fortschritte barin gemacht, ließ er fich, von dem Verlangen getrieben, fich der Behandlung der Theologie gang hinzugeben, im Frühlinge des 3. 1820 auf ber ichon in verjungter Schonheit wieder emporblus henden Universität Bonn nieder. Diesem Bunfch zufolge beschäftigte er fich zuerft mit der Auslegung der heiligen Schrift. Da Diefe aber nun größtentheils auf ber Rennt= nig der orientalischen Wiffenschaften und der Alterthumer beruht, fo ftrebte er aus allen Rraften barnach, fich biefe Renntniß zu erwerben und horte gu biefem Ende Die Borlesungen bes in Diefen Biffenschaften ausgezeichneten Profeffore der rheinischen Akademie, Freitag, mit dem regften Gifer und verschaffte fich, nach bem öffentlichen Beugniffe diefes Lehrers, in einer fehr furgen Beit ungewöhnliche Kenntniffe darin. Damals bestand bei ber rheinis fchen Afademie unter Leitung einiger Profestoren ein theo-Logisches Inftitut, gu beffen Mitglied auch P. aufgenom= men wurde und als folches bald eine Abhandlung über ben zweckmäßigen Bortrag in ber bogmatischen Theologie verfertigte und einreichte. Diefe Ubhandlung fand einen fo großen Beifall, daß fie von ben übrigen Mitgliedern bes Inftituts wurdig geachtet wurde, bem Ministerium ber Beiftlichen : und Schulangelegenheiten gu Berlin, als ein Specimen bes Gedeihens und Mufbluhens bes Inftis tute, porgelegt zu werden. Much fab man balb, welchen Ginfluß diefe eingereichte Arbeit auf bas Glud D's. hatte. Eben bamals fuchte ber Beheimerath Freiherr von Bind, als Curator der Afademie ju Munfter, zwei junge Theo-logen von erbrobter Rechtlichkeit und Kenntniffen, welche fremde Bander auf öffentliche Roften bereifen und fich auf ben berühmteften Gigen ber fatholifchen Theologie, ber Biffenschaften wegen und beren weitern Studien oblie: gend, einige Sahre aufhalten follten, um einmal nach ihrer Beimtehr als öffentliche Lehrer ber Theologie auf= gutreten. Alle einer von diefen ward D., ben Ge. Greell. Durch die befte Empfehlung schon tannte, bezeichnet. In= deß um nicht in der Wahl übereilt zu scheinen, erbat die-fer von den Academieen sowohl zu Bonn als zu Munfter, von Beugniffen begleitet, Borichlage gu feinem 3wede. Da traf es fich, daß die Untwort der Facultaten beiber Atademien in dem ausgezeichnetften Lobe D's. fo febr übereinstimmten, bag fein 3weifel übrig blieb, er fen ber Burdige, bem man diefe Chre übertragen muffe. murde diefe Wahl vom Ministerium in Berlin mit Bei:

fall aufgenommen und genehmigt.

Zest eröffnete sich dem Fleiße P's. eine neue und ehrenvolle Bahn. Auf Anrathen des berühmten Professors G. hermes, früher in Münster, damals aber schon nach Bonn versest, waren Tübingen und Wien die Universitäten, die P. mit dem besten Lortheile beziehen konnte. Daher trat er im J. 1821 die Reise an und bezog nacheinander diese beiden Akademien, indem er auf jeder ein Jahr den Studien oblag. Mit welchem Erust er sich auf diesen berühmten Musensisen den heiligen Wissenschaften widmete, zeigte der Ersotg selbst und die Zeugnisse der berühmtesten Prosessor, die nach jedem Halbjahre an den königt. Minister der Geistlichen und Schulangelegenheiten übersandt werden mußten. Unter

N. Retrolog, 6. Jahrg.

ben Tübinger Professoren, die er hörte, zeichnete er bessonders Drei und Feilmoser aus, denen er sich zu Dank verpssichtet fühlte. Um sich anderweitig auszubilden, verwendete er die Ferien vorzüglich zu Reisen, auf welchen er unter andern auch Ungarn besuchte.

Mle nun die Beit, ju welcher er nach jurnagelegter Studienbahn, feine gefammelten Kenntniffe jum Dugen in seinem Baterlande verwenden follte, herannahte, wurde er nebft seinem Freunde (Gotthard Braun aus Trier, jest Professor ber Theologie gu Munfter) gurudgerufen. Beide Freunde verließen Wien und fraten die Ruckreife ins Baterland durch Deftreich, Die Schweiz, Baiern, Baden und die Rheingegenden an. Unf biefer froblichen Beimreife ergogte fich P. nicht nur an ben Unnehmlich-feiten und an dem Ungiehenden der Derter und Gegenden, durch welche fie kamen, fondern bon feiner angebornen eifrigen Liebe gu ben Wiffenschaften getrieben, hielt er fich in folden Stadten am liebsten auf, wo die Biffen-Schaften blühten; fuchte hier die gelehrteften und gebildet: ften Manner auf und unterhielt fich mit ihnen über miffenschaftliche Gegenstände. Ging ihm Diefes Mittel fich au unterrichten ab, fo entschädigte er fich bafur in den öffentlichen Bibliotheten und besuchte die Unftalten für die Wiffenschaften oder auch wohl die Tempel der Mufen felbft. — Gegen Ende Ottobers 1823 langte er in Minfter an, wo er bald barauf in bas Seminar trat, um fich zum geiftlichen Stand vorzubereiten.

Bier gewannen ihn bald Alle, mit benen er verbunden lebte, lieb u. innig betrauern Diefe jest beffen Berluft u. bewahren in ihrem Bergen bas Undenten bes eblen Freun-Des, beffen Berg und Geift Die innigfte Liebe und Uch= tung einflößte, mit der größten Berehrung auf. Bab= rend feines Aufenthalts' im Geminar, von bem'er oft aeftand, es fen die glucklichfte Periode feines Lebens gemefen , mit beiligen Uebungen beschäftigt , vernachläffiate er Die Wiffenschaften nicht, fondern widmete ihnen feine Grhohlungsftunden und schrieb eine treffliche Abhandlung: De integritate evangelii Sancti Johannis, beren Berausgabe feine Freunde beforgen wollen. Endlich, nachdem er fich fo gut bagu vorbereitet hatte, empfing er in ben erften Tagen bes Monats Upril 1824 Die heiligen Bei= ben mit einer Erbauung, welche feine aufrichtige Liebe gegen Gott und die Religion fichtbar an ben Sag leate. Schon gu ber Beit als er noch auf bem Geminar mar,

hatte das Ministerium in Berlin die Absicht gehabt, ihm ein öffentliches Lehramt zu übertragen. Zwei Atademien wünschten ihn als ihr Mitglied zu befigen: Die Universi tat Bonn und vorzüglich die Gefellschaft der katholischen Theologen gu Munfter. Durch die Bemuhung bes Curators der Atademie gu Münfter wurde ihm aber vermittelft eines ehrenvollen Stipendiums angewiesen, als Behrer in den heiligen Biffenschaften in Munfter gu bleiben und er wurde fogleich als Repetitor der Theologie und in der orientalischen Literatur angestellt. Co war ihm die Bahn feines tunftigen Lebens und fein Wirkungefreis vorgezeiche net, - welchen er aber leider fo bald verlaffen follte! -In den Frühlingsferien besuchte er auf einen Monat feine Eltern und Freunde und fehrte bann froh gu feinem Sagewerk nach Munfter zurud. — Nach alter Sitte mußte auch P., bevor er feine Vorlefungen eröffnen konnte, eine Disputation über bas Studium ber Theologie mit ben Lehrern biefer Falultat halten. Dies that er aber mit einem folden Beifall, bag er fogleich mit den Bors lefungen über bie Regeln der hebraifchen Sprache, nebft ber Erflarung bes Propheten Jefaias und ber allgemeis nen Ginleitung in die Bucher bes alten Teffamentes ben Unfang machen konnte und es gelang ihm bas Studium Der orientalischen Literatur, welches ziemlich erfchlafft mar, auf diefer Universität wieder zu wecken und gu bes In furger Beit flofte er feinen Schulern eine folche Liebe fur Diefes Studium ein, bag er, nach feinem Geftandniffe, fcon mit großem Erfolge die orientalifche Literatur in hoberen Rlaffen lebren konnte.

Um diefe Beit, im Binter des 3. 1824, als Rifte= mater, Professor der Eregefe bei der Universitat Mun: fter, feiner gefchwachten Gefundheit und feines gunehmens ben Alters wegen, feinen ruhmlichft behaupteten Behrftubl verließ, übernahm P. Die erledigte Stelle, aber nicht, um Unfpruch darauf zu haben, fondern blos aus Liebe gu bie= fem Studium und aus Uchtung gegen ben Mann, ber fie betleidete, deffen Behrftuhl er nicht gern unbefest fab. Much wollte er nicht ben Bunfchen feiner Borgefesten widerstehen, welche ihn nachdrucklich barum ersuchten, die hebraifche Sprache auch an dem Gymnafium Paulinum gu lehren , welches Umt mit der Professur der Eregefe verbunden war. — Drittehalb Jahr vermaltete er Diefes mannichfach schwere Umt mit eben fo viel Ginficht als Emfigfeit; bis er endlich als außerordentlicher Professor der Theologie dafelbft angestellt wurde. In der Urt feis

17

nes Unterrichts fuchte er fein ihm vorschwebendes Ideal zu verwirklichen. Er hielt die heilige Schrift, beren Er= flarung ihm vorzüglich übertragen war, für Die vornehm= lichfte Grundlage und Quelle ber driftlichen Cehren und glaubte, daß man die übrigen Theile ber Theologie auf bas Studium ber beiligen Bucher grunden muffe. In ber Erklärung berfelben vermahrte er fich forgfältig vor bem boppelten Fehler einiger neueren Schriftausleger, welche fich nur mit grammatischen und antiquarischen Grübeleien abgeben und fich in nichtigen Zweifeln vertiefen und verirren; ober anderer, welche wohl gar mahnen, fie fenen vom gottlichen Beifte befeelt, myftifchen Erau= men nachhängen und Alles nach ihrer Billführ ausgelegt wiffen wollen. Doch tabelte er burchaus nicht, bag bie göttliche Wahrheit auch bisweilen mit erhabenen Musdruden und etwas gefchmudten Reben, um baburch bie Bergen ber Buhörer zu entflammen, erklart murbe; fon= bern wollte vielmehr nur nicht, was er auch nie that, baß man ba, wo man etwas burch Beweise barthun fonn= te, fich, ftatt ber Beweife, feuriger Borte und ber Dacht= fpruche bedienen follte. Satte er eine fchwere Stelle gu ertlaren, fo bot er allen Scharffinn und ben gangen Reich= thum feiner Gelebrfamkeit auf, und that dies fo lange, bis er beutlich bewiesen hatte, daß die Stelle fo gu verfteben und jede andere Erklärung falfch fen. Bei biefer Urt von Untersuchungen bewunderte man oft die glückliche Geschicklichkeit, mit welcher er jeden Sat und jedes Bort. bas er in ben alten Schriften fand, gum Beften feines Beweifes anzuwenden fahig war. Daher gewannen ihn bald Biele lieb, um fo mehr, ba fein Bortrag, ber außerft lebendig u. feurig, aber boch freundlich u. fchon burch ben Bobltlang feiner Stimme einnehmend war, eine machtia angiehende Kraft befaß, welche durch die Burde feines ichonen Rorpers noch erhöht wurde. Dabei führte er einen tugendhaften Wandel und ein hoher Ginn für Recht, Wahrheit und Ehre leitete ihn bei allen feinen Sands lungen. In allen Lagen bes Lebens fcmuckte ibn Be-Scheidenheit und in fofern feine Bahrheitsliebe es erlaubte. vertheidigte und entschuldigte er die Fehler Underer. Gine bergliche Freundlichteit zeigte er vornehmlich gegen biejes nigen, welche Rath in irgend einer Ungelegenheit bei ihm suchten: wie Freunde und Bertraute zog er fie an und feine Bereitwilligfeit Undern zu helfen, ihnen gu bienen, ging über beren Wünfche hinaus. Bei feiner mittlern Korpergroße, war fein Meugeres

einnehmend und verrieth Geift und Genie; aus seinem Gesichte sah man Milde, Heiterkeit und würdevollen Ernst in schönem Berein hervorleuchten. Sewiß hätte er bei einer blühenden Sesundheit eines längern Lebens sich freuen können; aber zu große Unstrengung und Tag und Nacht sortgesetes Studium mußte endlich seine Kräfte erschöpfen und seinen so gesunden Körper schwächen und aufreiben. Die Krankheit welche seine Brust ergriff, machte reißende Fortschritte. Schon krank besuchte er noch einmal seine Eltern zum Weihnachtsseste 1826 in Melrich, kehrte aber nicht wieder von ihnen zurück, sondern entschlief in ihren Armen in der Blüthe seines Lesbens zum schönern Seyn.

Denabrück. Iof. von Lucenay.

### 90. Gottlieb Rifold,

erfter Detan bes Kantons Bern, geft. ju Bern; geb. im J. 1756, geft. b. 8. Marg 1827. \*)

Er trat im I. 1779 in das Ministerium, besuchte zu Bollendung seiner Studien fremde Universitäten und Länder, wurde bald nach seiner Rückkehr in's Baterland 1787 bei dem damaligen politischen Institut zum Pros. der lateinischen Sprache und 4 I. später zum Pros. der griechischen Sprache und neutestamentlichen Eregese ges mählt. hier wiekte er mit Eiser und gründlichen Kenntnissen segend auf die studirende Jugend, die er im I. 1813 zum obersten Dekan berusen wurde und nun an der Spise der vaterländischen Kirche ihr Wohl eistig beförderte, ihre Würde mit sestem Charakter schützte und allem sinstern Wesen und Wirken seind, Licht und thätiges Leben verbreitete, so daß sein Name unter den Vorstehern der Bernerschen Kirche immer mit Ehren genannt werden wird.

### 91. Johann Beinrich Schneiber,

Doctor d. Medizin u. Chirurgie auf Conftadt=Ellguth in Schlesien; geb. ben 13. Sept. 1757, gest. ben 8. Marz 1827. \*\*)

Er war in Conftabt geboren, verlor in ber garteften Jugend feinen Bater und wurde von feinem wurdigen

<sup>\*)</sup> Schweiz. Monatschron. 1827. No. 8. S. 58 : Schles. Provinzialbl. 1827. No. 8.

Großvater, dem Oberamtmann Schneider erzogen. Schon früh kam der Berewigte auf die Friedrichsschule in Brestlau, auf welcher er den Grund zu seinen gediegenen phistosophischen Kenntnissen legte und an welche er sich die an sein Kebensende mit Vankbarkeit und Liebe erinnerte. Im J. 1774 bezog er die Universität in Franksurt, studirte dort zuerst die Rechte, wandte sich jedoch nach einem halben Jahre zur Medizin und bekam unter dem 6. Nov. 1778 die Würde eines Doctor der Medizin und Chirurgie. Nachdem er sich in Berlin noch weiter ausgebildet hatte, begann in Constadt sein seinen Mitmenschen so segenkeiches Wirken als praktischer Arzt. Seine bei immer fortschreitenden Kenntnissen glücklich ausgeführten Kuren verschafften dem Verewigten eine sehr große und ausgezbreitete Praxis, sowohl im Vaterlande als auch besonders im Königreich Polen, in welchem auch jeht sehr viele Freunde dankbar um ihn trauern. Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit zierte ihn bei all dem glücklichen Erfolge in steiner Vereich, die er über 48 Jahre mit Eiser und Liebe trieb. Er entschließ mit der Ruhe des Christen, der ein gutes Gewissen hat und dem Hoch vertraut.

Er hatte in seinem Leben harte Schläge des Schicksals

Er hatte in seinem Leben harte Schläge des Schickfals erfahren. Besonders beugte den sonst rustigen Mann der Rerlust seines hoffnungsvollen Sohnes, damals schon Student der Medizin in Berlin, der den Tod für König und Baterland in den ersten Minuten der Schlächt ber Groß-Görschen als Jäger beim schlesischen Schückenbatail-

lon ftarb und fo feine Schönfte Boffnung zerftorte.

\* 92. Philipp Gottfr. Ludw. Wilh. Walbeck, fürstl. Walbeckfder und fürftl. Schaumburg-Lippefder Oberappelletionstath ju Wolfenbuttel;

geb. b. 20. Nov. 1776 , geft. b. 8. Mary 1827.

Bu Corbach, wo er geboren und wo sein Bater Hofgerichtsrath war, genoß er den Schulunterricht auf dem Gymnassium und bezog gut vordereitet im J. 1795 die Universität Gießen. Zurückgekehrt von da, ward er berreits im J. 1798 fürstl. Waldeckscher Amtmann für die Herrschaft Düdinghausen und Aftinghausen, wobei er zugleich die Bürgermeisterstelle in seiner Baterstad bekleis dete. Die Zeit, welche ihm von seinen Lemtern übrig blieb, füllte er durch advokatorische Praxis aus. Als Bürgermeister war er kandstand und in dieser Eigenschaft wurde ihm im J. 1807 das Condirectorium der landschafts

Lichen Kasse übertragen. In eben diesem Jahre bekam er, zugleich mit dem geheimen Rathe von Keineck eine Mission nach Franksnur n. M., um bei dem zur Regultrung des Schuldenwesens des fürstl. Hauses Waldeck als Obmann ernannten Fürsten Primas das Interesse der Walze derchen Landschaft wahrzunehmen. Im J. 1806 hatten er das Patent eines fürstlichen Nathes erhalten und wurde darauf Ussessor des Hosperichts zu Corbach. Im J. 1809 empfing er das Patent als Hosperath und im Herbit 1816 wurde er von fürstl. Waldeckscher und fürstl. Schaumsburg-Lippescher Seite zum Mitgliede des zu Wolfenbüttel errichteten und am L. Jan. 1817 installirten gemeinschaftzlichen Oberappellationsgerichts ernanut \*), wechen Posten er dis zu seinem Tode betleidete.

Alls juristischer Schriftsteller ist er nur einmal aufgestreten. Bur Beit seines Todes waren nämlich seine Constroversen-Entscheidungen des gemeinschaftl. Oberappellationsgerichts zu Wolfenbüttel. (Controversen-Entscheidungen des gemeinschaftlichen Oberappellationsgerichts des Herzog. thums Braunschweig und der Fürstenth. Waldeck, Pyrsmont, Lippe und Schaumburg-Eippe zu Wolfenbüttel. 1. Th. Braunschw. 1827.) eben im Ornce beendigt, ohne daß er die Vertheilung der Eremplare an die Subscriben-

ten erlebt hätte. Wolfenbuttel.

Geh. Rath v. Strombed.

# \* 93. Friedrich Adolph Fabricius,

Doctor d. Medigin, Dbermediginal- u. Sanitatsrath, Kreisphyfitus

geb. b. 12. Nov. 1766, geft. b. 4. Marg 1827.

Er war zu Malchin in einer der schönften Gegenden Mecklenburg-Schwerins geboren, wo sein Bater, Ioh. Undr. F., als Prediger u Prapositus lebte. Seine Mutter war Joh. Beate, geb. hermes. In den J. der zarten Kindheit legte den ersten Grund seiner geistigen Ausbildung der noch lebende würdige Greis, der Prediger Müller zu Pinnow dei Schwerin. Ein ähnliches Berdienst erwarb sich um den hingeschiedenen der verstorbene Krückmain zu Dammwalde und zulest der weiland Pastor Schweider zu Brudersdorf, welcher ihn 3 K. privatim unterrichtete und

<sup>\*)</sup> Früher bestand zu Wolfenbuttel eine provisorisch eingefeste Appellations . Commission.

auf bem von ben frubern Lehrern gelegten Grunde mit Rleiß und Liebe fortbauend, den talentvollen Jungling auf der Bahn des geiftigen Lebens als treuer Rathgeber ber= geftalt leitete, daß er im 3. 1783 auf die Domschule gut Guftrow fähig für die erfte Klaffe als Primaner aufge= nommen werden konnte. Sier war es, wo Ropf und Berg unter ber forgfältigften Leitung zweier grundlichen Gelehrten und tuchtigen Schulmanner: bes Profeffors Pries und des Conrektors Sollmann, bei dem hoffnungs= vollen Junglinge immer mehr fur die hohern Studien u. füre humane Leben ausgebildet wurden, fo daß er, ausge= ruftet mit ben ichonften Renntniffen des tlaffifchen Alter= thums, ber Geschichte und Naturwiffenschaften, fcon in feinem 19. 3. (1785) Berlin gur erften Musbildung fur's medizinische Studium mablte, wo er fich als fleißiger junger Mann ber besondern Gunft und Unterftusung des beruhmten Generalchirurgus Theben, bem feine Salente nicht verborgen blieben, erfreute. Das mit aller Liebe ergrif= fene Studium der Medizin u. Naturmiffenschaften brachte ihn fpater nach Frankfurt a. b. D., wo er auch, nach gut bestandener Prufung die Doctorwurde erlangte und feine Inauguraldiffertation: "De Camphorae in morbis inflammatoriis usu. 1789." fchrieb.

Bald darauf kehrte er in sein Baterland zurück und wählte zum ersten Orte seines ärztlichen Wirkens die Stadt Güstrow, die er aber schon nach einem halben I. verließ und Büsow zu seinem kernern Wohnorte bestimmte, wo er auch die zu seinem Tode verweilte. Er stellte sich hier einem Manne vom größten ärztlichen Ause, dem verstorbenen Prof., Leibmeditus Graumann, bekannt durch sein, diätetisches Wochenblatt" und andere medizinische Schriften, zur Seite, mit dem er, wenn auch nicht gleich anfangs, doch späterhin im höchst freundschaftlichen kollegialischen Berhältnisse lebte u. der ihn ganz besonders schäßte

und achtete.

Im 3. 1790 verheirathete sich F. mit Willer, Tochter bes verft. ersten Beamten M. zu Warin, die ihm zwei Töchter und einen Sohn \*) gebar und er genoß das Glück, diefe drei Kinder noch bei feinen Lebzeiten, an dem Orte seines Aufenthalts verheirathet und verforgt zu sehen.

Nach bem Tobe bes Leibmebifus, Prof. Graumann, ber als Arzt und als Schriftsteller gleich ausgezeichnet war und mit welchem F. in freundschaftlichen kollegialischen

<sup>\*),</sup> Friedr. Suftav Fabriclus, Doct. b. Medigin u. praft. Urgt gu Bugow.

Berhaltniffen gelebt hatte, erhielt er bas nunmehr erlebiate Umt eines Rreisphufitus in mehrern Memtern und Stad= ten; feine Pracis erweiterte fich immer mehr, wie fein arztlicher Ruf fich vergrößerte und er wirkte thatig und menschenfreundlich Zag und Nacht fürs Wohl der leis benden Menschheit.

3m 3. 1810 erhielt er durch die Gnade feines ibm perfonlich gewogenen Bandesherrn ben Titel eines Sanitaterathe und 1826 an beffen Geburtstage ben Charakter eines Obermedizinalraths, begleitet von einem huldvollen Sandschreiben bes Grofherzogs. Schmerzlich fur Biele und allgemein betrauert enbete er auf einer Berufsreise zu einer entfernten, feiner Gulfe begehrenden Kranken, burch Bersintung seines Wagens im Wasser, sein thatiges Leben im 61. 3. feines Alters. — F. war ein höchst. icharffinnniger praktischer Arzt, ber sehr grundliche Kenntniffe in ber Medizin befaß und trog feiner großen Praris und feiner vielen Reifen in ber Rachbarfchaft feines Wohnorts bennoch mit ben neueften Entbedungen und ben Forts fchritten in ber Dedigin und ben ihr verwandten Ratur= wiffenschaften nicht unbekannt war. Fur fein Studium hatte er fich eine nicht unbedeutende Bibliothet ber beften medizinifchen Glaffifer gefammelt.

Seinem menfchenfreundlichen Charafter gemäß, ohne alles Privatintereffe, behandelte er Urme und Reiche mit gleicher Liebe, verlangte nie Lohn fur feine Muhe, wie ber Umftand beweift, bag er Riemanden jemals eine Rur-

toften-Rechnung angefertigt bat.

Mle Freund der Schonen Ratur bewohnte F. im Sommer feinen fconen Garten por ber Stadt, welchen er nach eignem Gefchmack hatte einrichten laffen und worin felbit Rebe, Biriche zc. nicht fehlten. Er lebte bier febr einfach und regelmäßig nach ben Grundfagen einer rationellen Diatetit, auf welche er auch in Krankheiten gang befonders, fah. Go trant er teinen Raffee, fondern bafur eine fcmache Chotolade, af maßig und genoß wenig Wein. Mis Freund bes gefellschaftlichen lebens brachte er in ber Regel einige Abendftunden unter Freunden bei Spiel und froher Unter= baltung in dem gu Busow beftehenden Privat = Clubb gu. Bas das Meußere betrifft, fo war F. von mittelmäßiger Große, ziemlich forpulent, von etwas gelblicher Gefichts: farbe , Die auf Unterleibsfehler gu deuten fchien , buntlem baar und freundlichem Blick, ber aus einem lebhaften, geiftreichen Muge hervorleuchtete. Roftod. Dr. G. F. Moft.

etnichten genennen Sad an ibides

## \* 94. Franz Lothar August Sorg,

Strain Strain Rolling

Doct. b. Medizin u. Philosophie, ton. b. Medizinalrath, ordentt. Prof. d. Physik u. Chemie an b. Universitat zu Warzburg;

geb. b. 31. Mug. 1773, geft. b., 4. Marz 1827.

Seine erfte Erziehung erhielt er im elterlichen Saufe gu Burgburg, wo er geboren war, ben erften Unterricht in den literarischen Renntniffen in einer lateinischen Stadt= fcule. Rach Diefer Borbereitung ward er in Das damals blubende Studenten-Erziehungeinstitut aufgenommen, wel= ches in dem berühmten Juliushofpitale 30 armen, talent= vollen Sohnen Burgburgfcher Unterthanen gangliche Berpflegung und die Gelegenheit zur umfaffenden literarifchen Bilbung, sowohl in den 5 Gumnaffal als in den beiden philosophischen Rlaffen, barbot. Sier verband fich bas Gute-Der öffentlichen Schule mit dem Bortheilhaften der indivi= duellen Beachtung und Nachhülfe der Schüler durch die in der Unffalt wohnenden Lehrer und Erzieher. — hier legte C. ben Grund gu feinen vielfeitigen und grundlichen Renntniffen, hier erwachte fein Gifer für Forschen, indem fich feine besondere Reigung fur Die Raturwiffenfchaften entschied. Schon in ben frubern Sahren bes Gymnafial-Studiums intereffirte ihn vorzüglich, was auf Naturkunde fich bezog. Mis er aber in den geiftreichen Bortragen bes ausgezeichneten Prof. der Experimental=Phyfit, Dr. Egel, tiefere Ginficht in die Gefete der Natur und ihre großartigen Erfcheinungen gewann, da entflammte fein Gifer gum tieferen Studium der Phyfit, der ihn auch bis an fein Lebensende nie raften lieg! Alle Beit, welche er als Candidat der Philosophie von dem ernften Betriebe ber übrigen philosophischen Lehrzweige erübrigen konnte, ward auf physitalifche Berfuche (fein Laboratorium war ein gro-Ber Gupftein - der Studenten gewöhnliches Waschbecken), nicht felten zum Berdruffe der übrigen Böglinge, welchen er bei dem febr beschrantten Lotale, Durch die laftigen Dampfe nicht wenig beschwerlich ward, verwendet.

Diese Liebe zum Naturstubium bestimmte ihn auch, ber Medizin sich zu widmen. So fleißig und erfolgreich er übrigens diese Wissenschaft in allen Zweigen betrieb, so war es doch vorzüglich die Chemie, die ihn so ganz anz zog. Glücklicherweise traf er in Würzburg mit einem gleich enthusiastischen Lehrer, dem noch lebenden so verdienten Medizinaltath Dr. Pickel, zusammen. Dieser raft-

los thatige Gelehrte wirkte durch Lehre u. Beispiel höchst portheilhaft auf ihn ein; und er war es, unter beffen Prafidium S. die Würde als Doctor ber Medizin am 25. Mug. 1798 erlangte. Statt einer Inaugural-Abhandlung hatte er mehrere eigene Berfuche medizinifchen und phyfiologia fchen Inhalts bekannt gemacht. Es zeigte fich barin nicht nur fein fortgesetes Studium ber Naturkunde und bie Benutung der großen Auffchluffe, welche diefer wichtige wiffenschaftliche Zweig durch Lavoifier, Sequin, Abernettig. Cruifshant u. U. erhalten hatte, fondern auch bie eigene Richtung feines Geiftes auf phyfitalifche Forschungen überhaupt. Dies bewog den Damals regierenden Fürstbifchof. ihn an die Stelle Des burch Altersichwäche bienftunfahig gewordenen Dr. Egel jum Prof. der Experimental-Phyfit unter dem 16. Cept. 1802 anguftellen. - Mit bem ge= wonnenen größeren Wirkungstreis mehrte fich nun 6'8. Gifer im unermudeten Borfchreiten. Den fprechendften Beweis bavon lieferte er durch die Beantwortung ber von ber Göttingenschen gelehrten Societat vorgelegten Preisfrage: circa respirationem insectorum et vermium. G. bekam ben Chrenpreis von 50 Dukaten und ward wirklis thes forrespondirendes Mitglied Diefer Gefellichaft.

Mls im 3. 1804 unter ber furf. baier. Regierung bie Unis versität neu organisirt ward, übertrug man ihm die Pros feffur der Chemie; und bei der Reorganifation der hoben Schule unter ber großherz. Regierung im J. 1809 ward er unter bem 7. Septbr. zum öffentl. ord. Professor der Physik und gefammten Chemie, so wie zum Direktor des physikalischen Kabinets ernannt. Neben seinen ausgedehns ten Berufsarbeiten in Diefer Cobare nahm ihn noch Die Regierung bei allen wichtigen Unterfuchungen in Unfpruch; und als man die treffliche Beilquelle zu Boklet in ihrer fruhern ungetheilten Kraft wieder gu gewinnen munfchte, mußte G. ben Plau bagu entwerfen und feine Musführung leiten. Bur Belohnung dafür ernannte ihn der Großher= 30g unter dem 24. Mai 1814 zum wirkl. Medizinalrathe. Im 3. 1817 ward er Ehrenmitglied bes pharmaceutischen Bereins in Baiern. Mit der Erweiterung feines Wirkungs= freises vermehrte fich aber auch die Unftrengung, welcher feine schon von Jugend auf nicht so gang feste Körperbe-ichaffenheit nicht gewachsen war. Bon schädlichem Ginfluffe auf diefe mogen allerdings auch die vielen gefahr= lichen Dampfe und fonftigen Musbunftungen gemefen fenn, Die sich von seinen häufig angestellten chemischen Berfuchen nicht wohl trennen ließen. Gelbst Arzt, wandte er zwar

alle ihm zu Gebote stehenden Mittel an; aber immer mehr sant seine Lebenbkraft, die endlich, unfähig den starten Anfall einer Eungenentzündung auszuhalten, unterlag. Die Universität verlor an ihm einen gründlichen und gewandten Lehrer; die Wissenschaft einen tiefen Forscher; seine Familie einen liebevollen Bater; der Staat und die Menschheit einen treuen Diener.

Biele eigenthumliche treffliche Unsichten hat er als Mitarbeiter in mehrern gelehrten Zeitschriften, so wie in seinen Lehrvorträgen verbreitet und zu bedauern ift, daß ibn ber Tod an der Herausgabe seiner bis zum Drucke

fertigen Borlefungen über Chemie hinderte! -

#### 93. Carl Guftav v. Erichfen,

ton, preuß, Generallieutenant v. b. A. u. Nitter des Verbienstorbens ju Breslau;

geb. im 3. 1748, geft. b. 5. Marg 1827 \*).

In der alten russischen Kaiserstadt Moskan geboren, war v. E. anfänglich Page am russischen Kaiserhofe, trat dann als Offizier in das Wiedungsche Grenadierregiment, später in kön. pr. Dienste, in welchen er, 42 I. beim braumen Susarenregiment, dem Jjährigen Kriege dem baierschen Erbfolgekrieg, den Feldzügen am Rhein, dann aber als Brigadier der oberschlessischen Füsilierdrigade dem Kriege von 1806 beiwohnte. Aus allen diesen Feldzügen trug er rühmliche, zum Theil sehr schwere Wunden davon. 1809 wurde er Commandant der Festung Cosel, seierte 1810 sein Dienstindiam und wurde auf sein Ansuchen wegen vorgeschrittenen Alters 1813 mit Pension als Generallieutenant seiner Dienste entlassen. Er starb im 85. Lebensjahre.

# 96. Clara Bespermann, geb. Megger, ton. bater. Kapelle u. hoffangerin zu Munchen;

geb. im J. 1800, geft. b. 6. Marg 1827 \*\*).

Geboren in einer der Vorstädte von München, hatte fie durch ihre schöne gehaltvolle Stimme schon früh die Aufmerksamkeit ihrer Umgebung auf sich gezogen. Ein Geistlicher der dortigen Pfarrei nahm sich zuerst ihrer an, lehrte sie Musik und Noten Lesen. So kam sie in das

<sup>\*)</sup> Haube: und Spenersche 3tg. 1827. Nr. 73. \*\*) Musikal. 3tg. 1827. Nr. 21.

Baus des Ravellmeiftere Binter \*), ber fie geeignet fand, an ihr feine Lehrmethode zu üben und bem, fo wie ihr felbft, diefe Bortenntniffe febr gu Gute famen; denn mit Elementarlehre gibt fich ein großer Deifter wohl nicht ab. MIS er fie hinreichend vorbereitet fand, ließ er fie querft in feinem Opferfeste (Mai 1816) auftreten und fie erhielt und mablte gern, in bankbarer Berehrung gegen ihren Lehrer, die Rolle als Murha, in welche sie die ganze entzuckende Naivetat bes findlichen Ginnes legte. Es mar aber eben Damals die Gefellichaft italienischer Operiften unter ihrem Impreffer Cerra in Munchen angelangt, welche mit ihrem Tancred bas Publitum elettrifirte. Man fing an, nur mit einer Art von Sohn auf beutschen Gefang berabzuse= ben und die beutsche Oper mußte bei diefem erften Unlaufe faft erliegen; feine Parthei hatte fich fur biefelbe erklart. Gelbit die damalige Direction ließ fie gleichfam fallen, benn die Staliener waren jeden Tag, ja, fo gu fagen, jede Stunde bereit, etwas Reues, gut im Spiel und Bortrag und in dem bezaubernden Style von Roffini dem erstaunten Publifum gu geben. Go wendete fich Dem. Metger, angeführt von ihrem Lehrer, nach bem Rorben. besuchte Leipzig, Dresden, Berlin; Gr. Winter gab Concerte, ließ sein Alexanderfest und seine Schülerin hören und nahm eben da einen auf seine Nachfrage von Mai-tand her ihm vorgeschlagenen Contract für die nächsten Rarnevalsopern an, fchrieb feinen Mahomet und in Genua feinen Bolbemar, in welchen beiben feine Schülerin auch Rollen fang.

Bei ihrer Rucktunft fand ihre Unftellung feine Di-Bieles hatte fich geandert; der Patriotismus war erwacht; man bachte baran, die deutsche Oper wieder gu heben, ihr neuen Credit zu verschaffen und bie gefahr= liche Nebenbuhlerin, wenn möglich, auszustechen. Demoif. Mebaer nannte fich nun, was in bafiger Rapelle aber noch nie in Bewohnheit gewesen, erfte Soffangerin, Die Bewunderer ihres Gefanges nannten fie: Die Ginzige. Rein Concert, bas nur von etwas Wichtigfeit fenn follte, wurde veranstaltet, feine theatralische Darftellung gegeben, an welchen fie nicht ben besten Untheil hatte. Sie gab ben Aufführungen jeder Urt Burde, jog die Buhörer an und alles fprach nur von ihr, wollte nur fie horen. Balb perebelichte fie fich mit bem ruhmlichft bekannten Schaufpieler Brn. Bespermann und machte nun häufige Reifen, auf welchen fie durch ihre Runftleiftungen auch im Mus-

<sup>\*)</sup> Deffen Biographie f. N. Netrol. 3. Jahrg. Rr. Lunt. P. 1019.

Tande großen Ruf erwarb und ein ehrenvolles Undenken fich erhalten wird. Riemand hatte geglaubt, daß ihr Glanz jo bald erlöschen, das Ende ihrer Laufbahn so nabe

fenn follte.

Da ihre Wohnung in den Kirchensprengel des Domes eingepfarrt war, so wurde bei dem feierlichen Gottesdienste in der Domtirche Mozarts Requiem von der königl. Kapelle ausgeführt, mit großer Wirkung, wie man es in die ser großen Tempelhalle kaum erwartet hatte. Die Stimme der beliedten Sängerin war ein Hald-Sopran (Mezzo Soprano), welchen ihr Lehrer dei der ersten in einem öffentzlichen Concerte gesungenen Arie die in Geherabgezogen und die dreigestrichenen Gerhöht hatte. Vom eingestriche nin die der bis zum zweigestrichenen Gwar das natürliche Diapason (Stimmumfang), in welchem sie aussprach und eigentlich sang. Ihre Gestalt und Gesicht waren angenehm und anziehend und ihr ganzer Körper, mitster weiblicher Eröße, schön gedaut, war von dem Reiz deweglicher Grazie durchssoffen.

#### \* 97. Lorenz Miffen,

Organist, Schreib: u. Rechenmeister zu St. Iohannis in Flensburg; geb. 1772, gest. ben 9. Marg 1827.

Er wurde in bem Dorfe Wensbye bes Umts Tondein im Bergogthum Schleswig geboren, wo feine wahrhaft drifflichen Eltern ihn in ber Folge fleißig gur Schule hielten. Darauf nahm ihn, als er Reigung gum Studium der Theologie zeigte, sein Oheim, der damalige Paftor Lorengen zu Tolk und Rübel zu sich, um ihn zugleich mit feinem einzigen Sohne auf Die Universitat porzubereiten. Bei ihm lebte er mehrere Jahre und brachte es in Sprach= Benntniffen und andern Wiffenschaften ziemlich weit. Bald aber anderten fich die Umftande: Der Cohn feines On= tels ftarb in Diefer Beit, er felbft verfpurte feit Sahren eine ftarte Kranklichkeit, wozu noch mehrere Umftande traten, Die fammtlich ihn veranlagten, feinen Plan des Studirens aufzugeben. Er begab fich auf Unrathen bes Urg= tes ins elterliche Saus und nach etwa 2jahrigem Mufent= halte bafelbft und wiederhergeftellter Gefundheit, bezog er im Berbst 1788 bas fonigl. Schullehrerseminar in Riel, wo er die fchonfte Gelegenheit fand, unter Unleitung des Prof. Müller, in allen Schulkenntniffen fich auszubilden. Oftern 1800 wurde er mit bem erften Charafter aus bem Seminar ent= Laffen und unmittelbar barauf zum Schullehrer in ber Byt

auf for bernfen. Dafelbit blieb er nur bis gum Berbit beff. J., wo er gum Organiften, Schreib= und Rechenmei= fter zu St. Johannis in Klensburg gewählt wurde. -De war feit 1809 verheirathet mit Glifabeth Magdalena, geb. Niecesmann, die ihn ohne Rinder überlebt. - Alls Schriftsteller ift er mehrmals aufgetreten, anfänglich ims mer in Berbindung mit mehrern feiner Umtegenoffen in Klensburg. Er fcrieb mit B. Beremannfen u. U. Steffenfen: Theoret. praft. Sandb. f. unmittelb. Denfübungen: nebit e. Unh. iib. Sprach- u. Schreibubungen, f. Lehr. an Boltsschulen; e. getr. Preissche. 3 Thie. 1812. Allein gab er heraus: Materialien g. fatechetischen Behandl. Des zum allgem. Gebrauche in D. Schulen b. Bergoath, Schles= wig u. Holftein allerhöchst verordneten gandeskatechismus. 5 Bochen. 1821 bis 1826. Klensburg. 31 ( 1806) 5. Schröder.

\* 98. Chriftian Friedrich Grobftich,

herzogl. hofprediger zu Gotha;'. her bite

geb. b. 29. San. 1756, geft. b. 11. Mary 1827.

Mus dem Leben Diefes geift = und gemuthvollen Man= nes, deffen freundliches Bild feinen Freunden und Betann= ten unvergeflich bleiben wird, heben wir nur folgende charakteriftische Umftande u. Buge aus, ba fonft ber Reich= thum des Stoffes die Grenzen Diefes Buches überschreiten murbe. Er wurde in bem Gothaifchen Dorfe Apfelftabt. wo fein Bater als Lieutenant des Landregiments stationirt war, geboren. Dit ziemlich beschränkten Berhaltniffen Kampfend, erhielt er feine wiffenschaftliche Bilbung auf bem Gymnafium zu Dhrdruf und dann auf ber Akademie gu Jena. Bon ba nach vollendeten Studien faum gnriick= gekehrt, wurde er Sofmeifter in dem Saufe bes verftorbe= nen Generals von Wangenheim zu Gotha. Der noch le= bende fon. würtembergiche Minifter Carl von Bangenbeim zu Coburg war baher fein Bögling und verdankt ihm die grundliche flaffifche Bildung, die er in feinem wechfel= vollen Geschäftsleben bethätigt hat. Nur turge Beit mar er Collaborator bei ber Gotha'ichen Soffirche, als er im 3. 1788 gum Feldprediger bei dem in niederlandifchem Solde stehenden Regiment Gotha ernannt wurde. Schon im 3. 1790 erhielt er den Ruf als Sofdiakonus und ver= ließ Solland, um fich fur immer in Gotha nieberzulaffen. Gin 3. fpater verebelichte er fich mit feiner noch le=

benben Gattin, die ihm zwei Sohne und eine Tochter schenkte, deren zärtlicher Bater und Erzieher er war. Seiner Mutter, welche seinen Bater überlebte und ein hoshes Lebensziel erreichte, war bor allen sein Berz zugethan, von ihr sprach er im Kreise vertrauter Freunde als von einer lebensklugen, frohsinnigen und gutmüthigen Frau. Bon ihr schien er auch ben Untheil von Tovialität, Berzensgüte und Wohlwollen ererbt zu haben, der ihn in frühern Jahren bis zu seiner letzten Krankheit seinen Freunden so werth machte u. nur sie scheint ihm das schöne Erbtheil eines reinen kindlichen Gemüthes und einer seltenen

Lebensfreudiafeit binterlaffen gu haben.

2018 Schriftsteller trat er aus Bescheibenheit nie nas mentlich auf, wenn gleich ber Umfang feiner Kenntniffe und der Reichthum feiner Lebensweisheit ihn dazu auffarberten. Blos an' ber Gotha'fchen gelehrten Beitung mar er ftiller Mitarbeiter. Als Sofdiakonus gehörte er eine Beitlang zu ben beliebteften Kanzelrednern und bie= jenigen, welche die Meugerungen eines von ber Religion innig durchdrungenen Bergens gu wurdigen wußten, horten feine Bortrage auch noch in fpatern Sahren gern. Wie es aber in Stadten zu geben pflegt; - andere traten auf, beren bilberreiche Rebe bas Dhr mehr figelte, ober beren Ariome dem Gewiffen bequemer waren und G's. Bortrage wurden nicht mehr fo befucht, wenn er fich gleich nichts weniger als vernachläffigte, fondern immer mit ber Beit fortfchritt. - "Das Predigen in Stadten, außerte er einst gegen ben Ginfender, murbe gur Modefache; und ich fam aus der Mode." Das war feine ganze gutmuthige Rache, die er an einem verwöhnten, undankbaren Dublis tum nahm. Festigteit, mit Milbe und Offenheit gepaart, war ber hauptzug feines Charatters und das Musfprechen feiner Meinung gefchah ftets ohne Schwanten, wohl aber in angemeffenen milden Musbrucken, Die Diemanden verletten und ben feinen Weltmann verrietben.

Um fein treues Bild in einen Brennpunkt zusammenzufassen, kann man behaupten, daß der Verewigte ein Muster in allen Verhältnissen des Lebens als Gatte, Bater, Freund u. Seelsorger war und daß ihn dafür der Segen seiner hinterlassenen über das Grab hinaus begleiten wird.

Wer nun aber toft une das psychologische Rathfel, wie dieser Mann mit dem reinen findlichen Gemuthe, mit dem unverwüstlichen Frohsinne und mit dem flaren Bewußtseyn tren erfüllter Pflichten in den angstlichen Aleinmuth verfallen konnte, der ihn in der letten Zeit seines Kranken-

Lagers plagte? — Ja das Uebel, das an seinem Lebensfaden nagte, mußte so schmerzlich senn, daß der Gedanke:
— warum mußt du gerade so bittere Schmerzen erz bulden? — ihn übermannte, die krankhastesken Grillen herz beiführte und ihn ungerecht gegen seine besten Freunde machte. Doch der Mensch wird ewig dem Menschen ein unaussökliches Näthsel bleiben bis zum großen Tage der Austosung aller Zweisel und Käthsel des Lebens! Geht doch auch die Sonne nach einem schönen Tage in schwarzen Sewitterwolken unter; warum soll der Mensch im Gefühle körperlicher Schmerzen lächeln, warum soll er einen Stoizismus affektiren, dem das thränende Auge widerspricht und den selbst der göttliche Mittler am Kreuze nicht dis ans Ende durchzusühren verwochte!

99. Unt. Herk. Sprecher v. Bernegg, Kommissarius zu Grusch im Behngerichtsbunde von Graubundten; geb. im I. 1741, gest. d. 12. Marz 1827.

Er war der alteste von den wenigen noch übrigen Staatsmannern aus ben Beiten ber Republit ber 3 Bunde. Seit 1760, wo er nach im Auslande vollendeten Studien ins Baterland gurudfehrte, murbe er bis 1803 gu ben wich= tigften Staatsverhandlungen zugezogen, in benen er fich ftete ale ein kluger, leibenschafteloser und allen Intriguen und Bestechungefunften, mit benen bamale oft Die wich= tiaften Geschäfte betrieben wurden, unzuganglicher, wurdevoller Staatsmann bewährte; und er mar es namentlich ber im Upr. 1799 bie Bereinigungsurfunde Rhatiens mit ber übrigen Schweiz vollzog. Biermal ftand er am Steuer= ruder des Freistaats als Saupt des Behngerichtenbundes. Nach ber Revolution zog er fich von ben Staatsgeschäften gurud und beschrantte feinen Birtungetreis auf die nabere Umgebnng, auf die ihm theuere Lanbichaft Davos, wo er feit 1760 als gandammann ober Gefdmorner beftandig Dit= glied ber Obrigfeit war und wo feine gute Berwaltung und Rechtspflege, burch perfonliches Beifpiel bewährt, manche fegensvolle Fruchte gurudgelaffen hat.

<sup>\*)</sup> Schweiz. Monats:Chron. 1827, Nr. 4. S. 89.

\* 100. Joadim August Bernhard v. Suctow, großherzogl. Medlenburg-Schwerin'icher Oroft, Oberamtmann von Warin u. Mitgl. b. medlenb. patritot. Bereine zu Dobberan; geb. im S. 1746, geft. b. 12. Marz 1827.

Der Verewigte ift ein geborner Mecklenburger und wie es heißt, aus Schwerin. In frubern Jahren mar er banifcher Dragoner, wie man que Prof. Dabelows Bertheidigungsschrift fur feinen Bruber, ber neben ihm Amts-verwalter in Warin war, behaupten kann. Im 3. 1784 wurde er Oberamtman zu Marnis, 1791 eben bies und erster Beamter bei den fombinirten Aemtern Barin, Temp= gin und Sternberg und 1798 mit bem Charafter eines Droften begnabigt. Bereits im 3. 1793 ließ er fich, um feiner Cohne willen, nobilitiren. Kranklichkeit u. Alterefchwache bestimmten ihn (1824) um feine Entlaffung nach= gufuchen, die ihm auch unter bem 9. Juli mit einer angemeffenen Penfion landesherrlich zugeftanden ward. - Er ftarb zu Dobberan, wo er fich feitdem wohnhaft niederge= laffen hatte, im 82. Lebensjahre. - Gebruckt bat man man von ihm: Beitrage jur Berwaltung ber Canbpolizei in ben großherz. Medlenburg-Schwerinschen Canben, mit Rücksicht auf ein zu errichtendes gandarbeitshaus. 1801 .-Reflexionen üb. b. Bevolkerung Mecklenburge; im Meck-lenburg-Schwerin. Quartkalender f. b. 3. 1801. — 3um Schwerin. freimuth. Abendbl. lieferte er: Conspecte des Armenversorgungsinstituts d. kombinirten Aemter Warin, Tempzin und Sternberg. 1820. Nr. 103. 1824. Nr. 299. — Bemerkungen üb. b. jegigen Beitumftande in Medlen-burg, in landwirthichaftl. u. ofonom. Sinficht. 1821. Rr. 135. - Welche Gegenftande find es benn, bei benen in ben gegenwartigen bruckenben Beitumftanben Erfparungen gu machen fenn möchten? 1825. Rr. 332. Bruffow. Schwerin.

\* 101. Carl Friedrich Obenauf, Dausprediger ber Strafanstalt ju 3 widau; geb. im 3. 1802. gest. b. 12. Mary 1827.

Er war zu Werdau unweit 3wickau geboren und be jungere Sohn bes dafigen Burgermeifters. Bier befucht

er anfangs bie Stadtschule, begab fich bann auf bie Rurs ftenfchule gu Grimma, Die Universitat Leipzig und unters richtete bann als Sanslehrer ben einzigen Cohn bes Serrn Dr. Biris, Arztes an der Irrenanstalt Connenstein. Gein Bogling ftarb; und ba es den aufmertfamen Blicen berer, welche den fachfischen Bucht- u. Berforgungeanstalten vorgefest find, nicht entging, wie biefer junge Mann, ausges zeichnet durch innere Bergensgute, durch wahre Sumanitat bes Betragens und burch nothige Lebensklugheit, auf bie Befferung und Beredlung rober, bofer, felbft verftocter Menfchen gewiß einen wohlthatigen Ginfluß fich zu ver-Schaffen verstebe, fo ernannte ibn eine bobe Buchthauskoms mission im 3. 1826 zum Prediger an ber Strafanstalt zu Bwickau, welche Stelle er am 29. Jan. beff. 3. antrat. Muf ber einen Geite feine torperlichen und geiftie gen Borguge, verbunden mit Klugheit, Gewandtheit und Gefälligkeit ber Sitten; auf ber andern Seite aber befonbers fein gutes Pretigertalent, fein unbescholtenes Leben und feine Bergensgute erwarben biefem jungen Manne bef benen, die an biefer Strafanftalt angestellt find, alle Freundschaft und Liebe, bei ben Straflingen felbft aber volle Achtung und eine vertrauensvolle Unhanglichkeit, ja felbit in der Stadt 3widau, in welcher er Rinder aus mehrern Familien fehr wohl unterrichtete, war er geliebt und geschäft. Go fraftig fein Korperbau, fo munter fein Unfeben und fo ungeftort feine Befundheit war, fo foll er boch öfters die Meußerung gethan haben, daß er balb fterben werde. Reinesweges der Welt und ihren Freuden abgeneigt, hielt er fich boch immer nur an ben Rreis eis niger Bertrauten , und feine Stiefmutter, Die ihm Saus bielt, ehrte er mit der größten Unhanglichfeit und findlis chen Liebe. In ben falteften Tagen bes Monat Februar 1827 machte er eine Schlittenparthie nach Leipzig; bort ertrantte er an den Folgen einer heftigen Unterleibserfaltung, ließ fich aber in Diefem gefahrvollen Buftanbe und tros ber noch anhaltenden großen Ralte wieder nach 3widan gurudbringen, wo er dann gang erfrantt der treuen Pflege und Wartung feiner Stiefmutter übergeben, an ben Rolgen eines zerftorenben Rervenfiebers in einem Alter von 25 J. verschieb. Laut und fcmerzlich beweint von den Straflingen, die in ihm einen Freund u. Wohlthater perloren und bei ihren Gebetübungen aus freiem Untriebe um seine Erhaltung zu Gott flehten; beweint und beklagt von feinen Schülerinnen aus ber Stadt und unter gablreicher Begleitung vieler Sonoratioren ward er feierlich gur Erbe 18 \*

bestattet. Noch immer umkränzt Liebe und Dankbarkeit sein frühes Grab mit Blumen. Die Sträslinge aber haben auf ihre Kosten sein (freilich nicht wohlgetroffenes) Bild in der Zuchthauskirche aufhängen lassen.

## 102. Bingeng Ferrerius Runftlern, Edler von Mefterhagy,

Doctor ber Medizin, t. t. Rath, Senior der t. t. Stabs:Feldarzte und Gerichtstafel-Beisiter mehrerer Comitate zu Wien;

geb. b. 13. 3an. 1749, geft. b. 14. Darg 1827 .)

Er war zu Münzbach in Ober = Destreich von burger= lichen Eltern geboren, begann feine Studien in Mathau-fen, feste fie in Ling fort und erwarb fich burch Salent, Fleiß und einnehmendes Betragen Die für fein ganzes Lesben entscheidend gewordene Aufnahme in Die damals bestandene graft. Windhagensche Stiftung. Er wurde ba= burch in den Stand gefest, an der f. t. Wiener Univerfi= tat Medizin zu ftudiren. Im 3. 1774 erhielt er die me= bizinische Doctorwürde; schon zwei 3. darauf fam er als Stabsmeditus nach Bellovar in Croatien und 1777 gur Armee nach Bohmen und Mahren beordert, hatte ber junge 28jährige Mann bereits mehrere Urmee-Spitaler unter feiner Oberleitung und Ordination. In gleicher Gigenschaft murbe er fpater beim Ausbruche bes Turtentriegs verwen= bet und zeichnete sich so rühmlich aus, daß ihn Raiser Leopold II. in den ungarischen Abelftand erhob. Der Türken= frieg war geendigt, R. fam jum flavonifchen General= fommando nach Effegg und dann bei leberfesung beffelben nach Peterwardein; und hier war es, wo er in ruhi= gen Lebensverhaltniffen als Stabsmeditus und nach Mufbebung diefer Charge in der f. f. Urmee, als Stabsargt alle Gigenschaften und Borguge feines edlen Berufes und Bergens zum Boble für viele Taufende entwickelte. Durch= drungen von feinem Berufe, gab R. fich demfelben uner= mublich bin. Mit biefem Gifer verband er beifpiellofe Uneigennugigkeit, befonnene Bartheit, theilnehmende Mildthätigkeit und mahre Religiofitat, die fich in allen feinen Sandlungen aussprach. Ge. f. f. Majeftat von biefen Charafterzügen des treuen Dieners ber Menschheit u. ber Pflicht in Kenntniß gefest, verlieh ihm 1803 ben Titel

<sup>- \*)</sup> Wiener 3tg. 1827, Rr. 186.

eines k. k. Kathes, 1815 aber, namentlich für seine Anstrengungen in den verschiedenen Zeitperioden epidemischer Krantheiten in Syrmien, die mittlere goldene Verdienstemedaille mit Dehr und Band. Sanft und mit vollem Bewußtsehn endigte er an völliger Entkräftung. Er hinterließ vier Kinder: einen Sohn, k. k. Major im 31. Lienien-Infanterieregiment und drei verestlichte Töchter.

### \* 103. Carl Gottlob Ludwig Frotscher,

Pfarrer zu Steinsborf bei Weiba;

geb. b. 25. Jun. 1796, geft. b. 14. Marg 1827.

Er war zu Numa, wo sein Nater Oberpfarrer war, geboren. Als Bögling ber Schulen zu Gera und Schleiz bezog er nachher die Universität Wittenberg, ward 1792 Pfarrer zu Beira (Inspection Neuftadt a. d.D.) und 1810 nach Steinsborf berufen. Schon als Student vertheidiate er eine lateinisch geschriebene Schrift und zeichnete fich in feinen Memtern durch Treue, Gewiffenhaftigfeit und eine weife Paftoralwirtfamteit aus. Geine Redlichkeit , Bie= derkeit, Gefälligkeit, sein bescheibener auspruchsloser Sinn, feine herzlichkeit in der Freundschaft und die Ausdauer, mit welcher er bei anfangs fchwachen Gulfsquellen fur die Ausbildung und das Fortkommen feiner gablreichen Familie redliche Gorge trug, gewannen ihm die Berzen aller Eblen seiner Umgegend und mit schmerzlichen Gefühlen über seinen Werluft folgte eine ziemliche Bahl seiner Freunde feinem Sarge am Tage feiner Bestattung. - Als Mitglied des Predigervereins des Neuftadter Rreifes ward er oft aufgefordert, einige feiner in diefem Rreife mit Bei= fall aufgenommenen Arbeiten zur öffentlichen Mittheilung gu überlaffen; aber fein befcheibener, fich felbft faft gu menig trauender Ginn und die Ueberzeugung, daß er für feine Bemühungen Lohn genug habe, wenn er im engern Kreise bamit Gutes gestiftet, ließen ihn nie ben Bitten feiner Freunde nachgeben, sonst wurde er als Schriftsteller noch bekannter geworden fenn.

\*104. Sohann Baptist Ignaß Saberlin, Doctorb. Theol., großherz, bab. geiftl. Ministerrath zu Karlsruhe; geb. b. 27. Juli 1760, geft. b. 15. Marz 1827.

Er wurde zu borb geboren und gelangte b. 18. Sept. 1784 gur priefterlichen Burbe. Seit bem 3. 1788 war

er bischöft. Constanz'scher Commissär im Breisgan und zugleich Stadtpsarrer zu St. Martin in Freiburg bis 1810, wo er den Ruf als geistl. Ministerrath nach Karlsruhe erhielt und demselben solgte. Wissenschaft und Geschäftstenntniß, ächte Religiösität mit geläuterten Grundsäßen im Gediete der Theologie und des Kirchenrechts, Biederfeit und Offenheit des Charakters, besonnener Diensteiser und rastlose, auch in langwieriger Krankheit bis zur Todesstunde fortgesetze Thätigkeit hatten dem Berewigten als Staatsdiener und Gesstlichen große Achtung erworden.
— Er gab heraus: Trauerrede auf K. Leop. II. üb. Eccles. 31, 9. 1792. — Fast allgemein eignete man ihm auch die Schrift zu, die im K. 1812 zu Karlsruhe unter dem Tit. erschien: Un die Souveräne der theinischen Sonsöderation is. Necht, ihren Staaten eigene kandesbischösse u. e. bischöst. Diöcesaneinrichtung nach Gutsinden zu geben. — Ein patriot. Wort zu seiner Zeit. Von Dr. D., einem kathol. zgeistl. Kanonisten. Bergl. Meusel.

\* 105. Immanuel Chriftian Wilhelmi, Pofapotheter, Commerzienrath und Inhaber ber filbernen Ber-

geb. d. 8. Cept. 1745, geft. b. 16. Mary 1827.

Der Verewigte, der sich durch Herzensgüte, aber auch durch manche Eigenthümlichkeit auszeichnete, war zu Jena, wo sein Vater als Buchbinder lebte, geboren, und kam in früher Jugend in das Haus des damaligen Hofapothekers Hefling, wurde später Lehrling bei demselben, dann Apothekergehülfe und heirathete als solcher seines verstorsstorbenen Principals Wittwe. Da vestlings Vermögensumftände nicht glänzend und die Hofapotheke mit Schulden belastet war, so konnte des jungen, lebenslustigen Wiskage nicht die angenehmste senn. Er betrieb aber troßseinem anständigen Wergnügungen ergebenen Sinne seine Apothekergeschäfte mit Fleiß und Geschicklichkeit und wuste den Auf seiner Officin so zu heben, daß er wenigstens die beträchtlichen Zinsen seiner Schulden richtig abtragen konnte.

Nach bem Tobe seiner Gattin verband er sich mit ber Wittwe des Gastwirths im halben Monde Fincke zu Jena, welche ihm ein beträchtliches Bermögen zubrachte. Dadurch wurde er in den Stand gesett, nicht nur in kurzer Beit alle seine Schulden zu bezahlen, sondern auch

nach und nach ein nicht unbedeutendes Bermogen zu fammeln. Rachdem auch feine zweite Chefrau gestorben mar, übergab er feine Apotheke pachtweise an seinen damaligen Upothekergehülfen 2B. Rittler, verpachtete feine und feiner Chegattin Grundftucke und lebte, ba er fich hierdurch ein: hinreichendes Ginkommen gefichert hatte, fich und feinen Freunden in einer tleinen Wirthschaft. Bon feinem Bermogen machte er ben beften Gebrauch; er unterftuste Die Nothleidenden, half seinen bedrängten Freunden mit Geld aus und bewirthete die, welche er lieb hatte, mit Gastfreiheit. Die traurige Bemerkung, daß feine Gutmuthig= teit, wie feine Bucher noch ausweifen, oft gemigbraucht wurde, fonnte ibn in feiner Bohlthatigteit und Bereitwilligkeit, Andern zu helfen, nicht irre machen. Bu feinen Freunden gehörten besonders auch die in Zena ftudirenden Sunglinge, welche mit großer Liebe an ihm bingen, fich über feine Derbheit, die oft in fehr ftarte Musbrucke ausbrach, freueten und von feiner Gutmuthigkeit und Baft= freiheit den erwunschteften Gebrauch machten. Er ftand bei ben Studenten in folder Achtung und Liebe, daß fie. ihm Nichts übel nahmen. Denn wenn er auch ein ihm zuweilen in fpater Nacht gebrachtes Lebehoch mit nicht wohl zu nennender Derbheit erwiederte, fo ließ er boch darauf eine fehr freundliche Ginladung gum Frühftuck auf den nachften Martttag folgen und beim Genuß ber ichmackhaften Bratwürfte und guten Beine, welche er mit gro-Ber Freigebigkeit fpendete, wurde ber derbe Musdruck belacht und vergeffen.

Er gehörte zu den merkwürdigen Menschen, welchen man Alles, was sie Derbes sagen, verzeiht; denn er brauchte seine starken Reden nie um Zemand zu beleidigen und zeigte dei ihnen so viel Gutmüthigkeit; daß man ihn dennoch dadei lied behalten mußte, um so mehr, da er sich auch starke Ausbrücke gefallen ließ. Als er bei Ledzeiten seiner zweiten Krau, unter deren Verwaltung Alles benugt wurde, was rechtlichen Gewinn versprach, die Tenaische Posthalterei besorgte, dazu sich ein silbernes Horn machen ließ und es nicht unter seiner Würde hielt, zuweilen, wenn es noth that, in eigner Person als Estafette zu dienen, nannte man ihn nach den Anfangsbuchstaden seines Namens I. E. W. den Zenaischen Cammerz Wagen, eine Benennung, über welche er herzlich lachte.

Seine Wohlthätigkeit und Eigenthümlichkeit gewann ihm auch die besondere Gunst des großhzl. Hauses Weimar. Nicht nur der verewigte Großherzog selbst schenkte ihm diese, unterhielt sich gern mit ihm und zog ihn zuweilen an seine Tafel, sondern auch der Herzog Bernhard war ihm gewogen, sah ihn, wenn er in Iena war, wiederholt bei sich und besuchte ihn noch kurz vor seinem Tode. Bor mehreren Jahren wurde W. auch vom Großherzoge mit der Verdienstmedaille geschmückt. Schon dieser Umstand spricht für seinen Werth und zeigt das Ausgezeichnete seines Wesens dadurch, daß er der Achtung eines so geistreichen

Fürsten werth gehalten wurde.

Eine drückende Zeit war für ihn das Jahr 1806 und die ihm folgenden Jahre, in welchen er oft mit Einquartirung heimgesucht wurde. Da er aber reichlich, freundslich und gern gab, so wurde er immer gut behandelt, sein Haus als Quartier berühmt und ersehnt. Nur der päter gebliebene polnische Fürst Radzivil machte einmal seine Galle rege, da er außer den 4 freiwillig hergegebenen Flaschen Champagner noch 11 andere verlangte. Ein bei ihm längere Zeit einquartierter französischer Apotheker Carette wollte ihn französisch sprechen lehren; er machte aber im Französischen nicht mehr Fortschritte, als im Clavierspielen; denn seine Kenntnis des erstern beschränkte sich auf die Redensart: "Comme vous voyez!" und seine Vertigkeit im letzern auf ein einziges bald vergessene Vied, was ihm und seinen Freunden viel Unlaß zu wisigen Ginfällen gab.

Seine muntere Laune zeigte sich auch in der Einleltung zu seiner letten Berfügung über sein Bermögen, diese selbst aber seine Liebe zum Wohlthun und seine Dankbarkeit. Da er mit dem Pachter seiner Apotheke, derenn Rittler, sehr zufrieden war: so seite er ihn zum Universalerben ein mit der Bedingung, 1000 Thlr. an seine Haushälterin, 150 Ahlr. an seine Berwandte, 400 Ahlr. an die Jenaische Currente, zu welcher er selbst früher gehört hatte, 100 Ahlr. an das Jenaische Hospital und noch Einiges an seine Freunde, die es redlich mit ihm gemeint hatten, auszuzahlen. — Sein Leußeres war ansgenehm; er hatte eine etwas hagere Gestalt von mittlerer Größe und ein munteres Gesicht, das ein treuer Spiegel

feines eigenthümlichen Wesens war.

MW 12103 - 20100

#### 106. Carl Philipp Wilhelm von Rango,

Bon. preug. Dberft und Festungs:Commandant von Minden, Ritter bes eifernen Rreuges, bes taifert. ruff. Unnen : und Blabimir= Drbens 2. und 4. Claffe;

geb. b. 8. Dec. 1764, geft. d. 16. Darg 1827.

Seine Eltern waren Joh. Carl Friedr. v. R., Erb= herr auf Triglaf und Decan des Domcapitels zu Colberg und henr. Sophia v. Münchow auf Teffin. Er wurde zu Colberg geboren und trat mit ber im elterlichen Saufe erhaltenen Borbildung ins Cadetten = Corps zu Stolpe,

das er bald mit dem zu Berlin vertauschte. Nach damaliger hoffitte wurden die Cadetten theils gu Pagen gewählt, theils und vorzüglich bei großen Feier= lichkeiten, gur Gulfleiftung tommandirt; in der nachften Umgebung des Königs waren 2 Leibpagen. — Der 16jabmit einer ausgezeichnet schaften Gesichtsbildung, freund-licher Miene und äußerer Gewandheit, \*) wurde 1780 von Friedrich II. zum Leidpagen gewählt. Beneidenswerth war jest sein Loos. Sechs Jahre lang, dis zum Tode des großen Mannes, war er in seiner Nähe. Was hörte und sah er in der Familie, an der Tasel, dei den Revien. Welche große Männer aus allen Ständen hörte er urthei= len, fab er handeln! Zäglich gab es Renes, täglich Gro-Bes. — Je alter Friedrich wurde, um so mehr hatte er fich an den jungen R. gewöhnt, er war ihm unentbehr= lich geworden. Ueberall mußte er ihn begleiten, felbft gu den entfernt abzuhaltenden Revuen. \*\*) — R. sah ihn ster: ben. — Die Familie bewahrt noch einige kleine Geschenke Friedrichs, unter andern eine goldene Zaschenuhr, Die ber große Mann febr lange Beit getragen und furg bor feinem Tode dem Leibpagen geschenkt hat. Die Gunft des hoch= feligen Monarchen ging auf ben nachfolgenden Ronig über.

<sup>\*)</sup> Der Sberft v. Rango galt in feinem Junglings- und Man-nesalter bekanntlich fur einen ber iconften Manner in ber Monar-chie; fein größtes Bergnugen war Wohlthun.

<sup>\*\*)</sup> Bu ben mittelmäßigen Touren gehörte die Reise von Pots-bam nach Breslau an einem Tage, wo der Leibrage auf einem, jede Meile gewechselten Postpserde vor dem königl. Wagen ritt und in dem Speisestunden die Auswartung des Königs besorgen mußte, Die Beschränkung des Naumes erlaubt es nicht so manche inte-ressante Skizzen aus N's Pagendienstzeit hier auszusühren, so wie überhaupt Neserent deshald nur die Pauptmomente seines Lebens zeichnen fann.

Nicht als Kähnrich, wie bies in ber Regel bei Berfegun-gen ber Pagen ber Fall war, sondern als Lieutenant mit weit vordatirtem Patent trat er in bas Infanterie-Regi= ment Graf Schwerin ein. Der König wollte ihm hierdurch bei feinem Regierungsantritte eine Gnadenbezeigung erweisen und ihn dafür entschädigen, daß er bis zum 22. 3. Page geblieben. 1787 als Regiments = Adjutant zum Re= gimente Möllendorf verfest, 1796 gum Premielieut. er-nannt, wurde v. R. 1797 durch bes jest regierenden Königs Majeftat bei Formation des Regiments Sanis vom vorjüngsten seiner Charge zum Staabs = Kapitan — 1803 zum Comp. : Chef befordert. - 1806 befand fich v. R. an der Spite seiner Compagnie in der Schlacht bei Jena, wo im abgesonderten Arrieregarden -Gefechte fein Pferd unter ihm getodtet wurde, wo er aber auch das Gluck hatte, seinen unter dem todtgeschossenen eigenen Pferde liegenden Commandanten, den Dberft von Schimonsky, mit gerin= ger Mannschaft gegen heftigen feindlichen Undrang zu ichnigen und zu retten. Roch in der Ausführung biefer Waffenthat verlor er einen großen Theil feiner Mann= fchaft und wurde endlich von der lebermacht, der er gro-Ben Schaben zugefügt, überwältigt, mit gefangen und theilte in Erfurt bas Schickfal feiner Rameraben, Die nach einiger Beit aufe Ehrenwort, nicht ohne Muswechfelung gu Dienen, entlaffen wurden. - Diefer Umftand, Die bebeutende Reduftion der Armee und die verhangnifvollen Beiten hielten v. R. von der militarischen Thatigkeit ent= fernt, er blieb inaktiv, geehrt durch das Wohlwollen des Monarchen und wurde 1809 gum Major ernannt.

Des Aufrufs 1813 bedurfte es für v. R. nicht; er eilte schon vorher zum Könige, der ihm das litthau sche Füsilier-Bataillon, nachherige Füsilier-Bataillon d. 3. (oft-preußisch.) Reserve= jetigen 15. Infant. Regim. anvertraute, welches er, kaum organisirt zum Ruhme und zum Siege führte. Die Berliner Zeitung v. 1813 No. 105 erzählt: "Als ein Beweis ganz außerordentlicher Bravour kann wohl das Betragen des Füsilier-Bataillons 3. Oftpreuß. Reserve=Regim. unter Führung des Majors v. R. angeschen werden, welches, nachdem es in den vor Berlin statzgehabten Gesechten alle Patronen verschossen hatte, nicht abgelöst sehn wollte, wie es sonst gehalten zu werden pflegt, sondern nur um frische Munition bat und so bis zum Ende

Diefen Rampf bestand. \*)

<sup>\*)</sup> Die Refideng ließ am andern Tage dem Bataillon und feinem Commandeur fur die außerordentliche Unftrengung zu ihrer Rettung.

Diefes Treffen bei Blankenfelbe in ber Berlangerung der Schlacht bei Gr. Beeren, bas zum Zweck hatte, Ber-lin im Rücken der allirten Armee zu nehmen und biefe zum Ruckzuge zu zwingen, war bas erfte, bas v. R's Bataillon fchlug. — Die Organisation und bieses erfte of= fentliche Auftreten beffelben gereicht v. R. um fo mehr Bur Chre, weil es fich badurch den ruhmvollen Weg gu fernern Großthaten bahnte. Den gangen Krieg hindurch hat es eine hochft ehrenvolle Stellung in der Urmee einge= nommen ; feine lette friegerische Sandlung war ber Sturm auf Genappe und die allgemein bekannte Eroberung der Equipagen Napoleons — in der Nacht nach der Schlacht bei Belle Alliance. Damals führte v. R. bas Bataillon nicht mehr, wohl aber in ber Schlacht bei Dennewig, wo er bedeutend in den Kopf verwundet wurde und in den Gefechten an der Mulbe vor Deffau. In einem der let= teren gerieth er bei Bertheidigung einer Brucke mit eini= gen Mannschaften seines Bataillons in Gefangenschaft, aus ber ihn ber gelungene Sturm auf Wittenberg wieder befreite. - Bon diefer Zeit zum Commandeur bes 4. und 1815 des 3. Elb-Landw .= Inf .= Regmts. ernannt , wobei er 1815 Dberftlieutn., 1818 Dberft murbe, fchlug er fich an ber Spige bes lettern in der Schlacht von Bigny - in Ligny felbft und vor St. Amand. Beibe eine Biertel= ftunde von einander gelegene Dorfer, in benen Die Ba= taillone des Regiments getrennt fochten, nahmen feine gange Thatigfeit in Unspruch; benn immer hielt er fich ba, wo die größte Noth mar, auf.

Nachdem die Urmee bereits den Rückzug angetreten hatte und es dunkel wurde, deckte er sein Regiment durch Tirailleurs, ware aber im raschen Angriffe der feindlichen Reiterei beinahe niedergehauen worden, wenn ihn nicht sein Pferd durch den Sprung über einen Graben von der Berfolgung befreit hatte — ein Glücksumftand für sein Beben, der ihn aber bis zum andern Morgen vom Reais

mente trennte.

Am 18. des Morgens in der äußersten Arriergarde im Holze vor Wavre mit dem Befehle aufgestellt, sich daselbst so lange gegen das Corps von Grouchy zu vertheidigen, die de Armee die Defileen von Wavre passirt habe, brachte er das Gescht unter großen Opfern zum 3. Armee-Corps in die Stadt. An beiden Schlachttagen betrug der Ber-

burch eine Deputation banken und dem Bataillon Wein und Lebendsmittel reichen.

lust des Regiments fast ein Drittheil der Mannschaft, ein Beweiß, daß es dem Feinde scharf ins Auge gesehen hatte. Die nachsolgenden Tressen und Belagerungen von Namur, Mariendurg, Philippeville, Charlemont, Givet, Mezières und Sedan, wo unter v. R's Besehle oft mehrere Regimenter gestellt waren, gaben nur einzelnen Offizieren Gelegenheit zu Auszeichnungen. — Wer v. R. je im Feuer sah, wird die strensste Auhe, die muthigste Entsschlossenheit, womit er seine Anordnungen tras, bewundert haben; erst alsdann war er am kaltblütigsten, wenn die Gesahr am größten war. — Er diente 3 Königen des preußischen Lauses und sie haben seine Anhänglichkeit,

Treue und Berdienfte erkannt und gewürdigt.

Friedrich Wilhelm II. verlieh ihm eine Prabende im St. Stephansstifte zu Magdeburg; bei Blankenfelde er= warb er sich das eiferne Rreuz; bei Dennewis den faifert. ruff. Bladimir = und bei Ligny ben St. Unnen : Orben. - Im 3. 1823 übernahm er die Commandantur ber Feftung Minden, die durch ben Tod feines vertrauteften Freundes, des Generalmajors von Schwichow erledigt war. -Das Biel feiner Bunfche, auf Diefe Urt verforgt zu werben, war erreicht; bas 15. Inf.=Regim., worin er mit feinem Kufilier-Bataillon fo große Muszeichnung fich er= worben, bildet die Garnifon Derfelben. Mit ben Behor= ben in Gintracht, von ber Burgerschaft geehrt, verlebte er ben Abend feines Lebens beiter, gefellig und hauslich glucklich, bis er nach einem halbjährigen Rranteln im 64. Le= bens= u. einschließlich ber in ber pr. Urmee doppelt gerech= neten Feldzuge, im 51. Dienstjahre an Entfraftung farb. v. R. war zweimal verheirathet, zuerst als Adjutant mit einem Fraulein v. Leithold, welche Che nach einigen 3. getrennt murbe. Beibe in Diefer Che gebornen Gobne wohnten als Offiziere ber Rriegs-Urmee den letten Reld= zugen bei; ber altefte blieb in der Schlacht bei Paris, der jungere, als Schriftsteller bekannt, lebt als Capitan a. D. auf feinem Gute Amalienburg in Gachfen. - Bum zweis tenmale war v. R. verehligt mit der altesten Tochter bes zu Caffel verftorbenen Artillerie-Dberft v. Wolfradt, die er als Wittwe hinterließ. Gein Bruder, Major a. D. und Postmeifter zu Ufchereleben, ift ihm 1828 im Tode gefolgt.

112 001 3

The state of the state of the

#3117532 005 Yo ... CHEOM OF

#### 107. Johann Christoph Robbertus,

Dottor ber Rechte und tonigt. fdmebifc. Suftigrath auf Beferit bet Stargarb;

geb. b. 19. Mov. 1775, geft. b. 16. Mary 1827. \*)

Der Singeschiedene bat in feinem Beben und Birten als ein würdiger Beitgenoffe fich hervorgethan. Geboren zu Barth in Neuvorpommern von wenig bemittelten Eltern, erhielt er feine Schul= und akabemifche Bildung auf bem Gymnafium und ber Universitat gu Greifswald, erlangte dafelbst, nach Beendigung seiner Studien, im 3. 1795 den juristischen Doktorgrad, wurde Adjunkt der Buriftenfakultat und fixirte fich in feinem Baterlande als praktischer Jurift. Bald barauf erhielt er eine Unftellung im Juftigfache. Wegen feines beutlichen, angenehmen und faflichen Bortrags wurde er von feinen Buhörern allgemein enthusiaftifch geliebt und geachtet. Gelbft Theologen hospitirten nicht felten bei ihm; und gewiß wurde er ein großer Mann in feinem Sache geworden fenn, wenn nicht plöglich in ihm der Entschluß entstanden mare, ben nichts gu erschüttern vermochte, bem Lehrftuhl zu entsagen und fein herrliches Salent und grundliches Biffen auf bem Lande zu begraben. Die Beranlaffung bazu gab ber am 23. Mug. 1802 erfolgte Tob feines Schwiegervaters, bes vormal. hessendrmft. Regierungsrathes und Professors zu Gießen Dr. Joh. Aug. Schlettwein, dessen Gattin, die auch als Schriftstellerin bekannte Fr. El. Ernestine geb. v. Geufau feit 1780 im Befig ber Guter Beferig u. Dahlen bei Friedland im Medlenburg-Streligifchen gewefen mar, welche nun nach erfolgten Ableben ber Lettern an ihn gefallen waren. Bergebens bemuhte man fich, ibn von dem für die Wiffenschaft fo nachtheiligen Entschluffe abzubringen, Diefe Guter felbft bewohnen gu wollen. Reine Borftellungen, feine glanzenden Unerbietungen vermochten feinen Entichluß, diefelben felbft zu bewohnen, zu andern; vielmehr ließ er fich von feiner naturlichen Reigung zu ben dolce far niente bestimmen. Dabei verfagte er fich aber niemals benen, welche feine vorzügliche Rechtskunde in Un= fpruch nahmen, und biefer Fall tam nicht nur häufig in Landesangelegenheiten vor, fondern felbst auswärtige Fa= cultaten erbaten fich nicht felten fein Gutachten über intricate und verwickelte Gegenstände. - Nebrigens genoß

<sup>\*)</sup> Schweriner Abendbl. 1827, Ro. 463, Beil,

er, wie er es verdiente, der aufrichtigen Liebe seiner Unsterthanen und seiner Familie, deren glückliches Gedeihen bis zu seinem Tode seine Tage verschönte. — Er war unstersehter Statur und seine gute Haltung bei seiner geistsvollen, offenen, auspruchlosen und äußerst treundlichen Miene, gewann ihm auf den ersten Blick Jutrauen und Uchtung bei sebem, der sich ihm nahte. — Er lieferte mehreres im kaatswirthschaftlichen Fache für Zeitschriften, unter andern in den "Greisswalder krit. Rachr." und in "Häberlin's Staats Archiv."

## \* 108. Seinrich August Meister,

Sachsen : Gotha'scher Oberftlieutenant; geb. b. 30. Marz 1737, gest. b. 18. Marz 1827.

Much bas Leben biefes Biedermannes ftellt ein nachahmungewürdiges Bild auf, wie man auch ohne hervors ftechende Berdienfte und bei befchranktem Berufetreife, bennoch bes Guten viel fur fich und Undere mirten tonne. M. wurde gu Großzogen bei Borna im Ronigr. Sachfen geboren. Der Bater, ber in furfachf. Rriegsbienfte ftand und die Burbe eines Regiments : Quartiermeifters betleis Dete, bestimmte ben frifch und fraftig jum Jungling ber-angewachfenen Sohn fur ben Stand, bem er felbft angehorte. Bur Borbereitung auf benfelben fchickte er ihn auf Die Universitat Leipzig. Die Uneignung einer wiffenschaftlichen Bilbung, bas Studium ber Mathematit und Geometrie und aller hierher gehorenden Zweige bes Biffens follten in ihm ein taugliches Gubject fur bas Ingenieurforps bilden. Die Stellung und ber Ginfluß bes Ba-tere hatte ihm auch leicht bie Aufnahme in daffelbe bewirtt und badurch die ihm bestimmte Laufbahn eröffnet, wenn nicht unvorhergesehene Ereigniffe ben entworfenen Plan vereitelt hatten. Eben als M. feine akademifchen Studien vollendet hatte, fiel der große Friedrich (1756) unvermuthet in das turfachliche Gebiet ein und biefer Ginfall, ber ben gebeimften und wichtigften Berechnungen und Berhandlungen ber machtigften europäischen Rabinette mit einemmale eine andere Richtung gab, verruckte auch Die Bestimmung bes Berewigten. In fo innigem Bufam= menhange fteben oft wichtige Staatbereigniffe mit bem Schickfale bes Ginzelnen. Denn als bie im Elbthale bei Pirna eingeschloffenen Sachsen bem großen Friedrich fich ergeben mußten und bamit die fachfifche Urmee als auf-

geloft zu betrachten war, verlor ber Bater M's. Die bis bahin bekleibete Stelle und baburch auch ben Ginfluß, burch welchen er bem Cohne bie beabfichtigte Unftellung hatte bewirten tonnen. Doch überlegfam und thatig, wie er war, wußte er fich bald in einem andern Birtungstreife bie Quelle des Austommens zu eröffnen. Er nahm das Rittergut Großzößen in Rurfachfen bei Borna von bem Landfammerrath v. Ginfiedel in Pacht; und obgleich biefe neue und ihm ungewohnte Befchäftigung mit der Land-wirthschaft alle seine Aufmerksamkeit und Beit in Unspruch nahm, fo veraaf er doch auch des Cohnes nicht. Gin alter Universitätsfreund Bunder, mit welchem er auf der Boch= fcule Leipzig auf einem freundschaftlichen Fuß gestanden hatte und der damals Major in Gotha war, wurde in eis nem Schreiben um bie Unftellung bes Cohnes begruft. Durch ihn fam M. in Gotha'fche Dienfte, Die er den 29. Octbr. 1756 als Fahnenjunter begann. Die bamaligen Rriegennruhen gaben ihm ichon nach 2 3. Gelegenheit, in ber Schule ben Baffenbienft zu erlernen, in welcher die besten Krieger gebildet werden, im Gewühl und Feuer ber Schlachten. herzog Friedrich III. von Gotha hatte, freilich zum Nachtheil feines Landes, das dafür von der Reichsarmee u. ben Frangofen gar übel behandelt murbe, ben Englandern, die bekanntlich aus politifchen Intereffen ben großen Friedrich gegen feine Feinde unterftügten, ein Regiment in Sold gegeben. Mit diesem marschirte M. 1758 auf den Kriegsschauplag. Der brave Sinn und die Magigteit, die er in feinem gangen Berhalten bewies und Die Entschloffenheit und ber Muth, den er in brei Schlachs ten zeigte, erwarb ihm bie Bufriebenbeit und Uchtung feis ner Borgefegen in einem hoben Grabe.

Als durch den Hubertsburger Frieden die Fackel des Krieges ausgelöscht und dem deutschen Baterlande die Motzgenrothe einer bessern Zeit aufgegangen war, kehrte auch Meister mit seinem Regimente in die Garnison nach Gotha zurück. In demselden I., d. 21. Jun. 1763, wurde er zum Lieutenant ernannt und den 1. Nov. 1770 mit dem Kange eines Stads-Rapitäns ausgezeichnet, worauf ihm d. 1. Nov. 1772 das Commando über eine Compagnie übergeben wurde. Hatte er auch damit selbst das Ziel seiner bescheidenen Wünsche erreicht, so sollte er doch noch die wohlzthuende Ersahrung machen, das Augend auch hier schon Auszeichnung und Belohnung sindet; denn d. 18. Jul. 1800 wurde ihm die ehrenvolle Würde eines Oberstelieut. zu Theil. Mit Liebe und Gewissenhaftigkeit kam er seder

Pflicht, die mit diesem neuen Posten verbunden war, selbst bei den Beschwerden des hohen Alters noch nach und er nütte durch seine Dienste (beinahe 71 %) die kurz vor seis nem Tode, wo zunehmende Schwäche die Abnahme seiner Geschäfte ihm wünschenswerth machte. So achtungswerth M. in seinen äußern Berhältnissen und als Staatsdiener erscheint, so edel und liebenswürdig war er als Mensch und Familienvater. Biederkeit und gerader Sinn war der Schmuck seines Wandels und heitere Stimmung die Folge der reinsten Herzensgüte, dabei war er mäßig im Genusse der Freuden des Lebens und gewissenhaft, so daß ihn selbst nicht die freundlichen Worte der Bittenden zur kleinsten Abweichung von der gesetzen Lebensregel zu

bewegen vermochten.

Am wohlsten war es ihm am häuslichen Heerde und hier wurden ihm auf immer die angemessenen Freuden und Ausheiterungen durch die Liebe einer edeln Gattin zu Theil. Es war im T. 1768 d. 1. Nov., wo er sich mit Fräulein Beate Sophie Wunder, Tochter des obengenannten Major Wunder vermählte. Sie war des diedern Gatten würzig und ganz von denselben preiswürdigen Grundfäsen, wie er, durchdrungen. Ausgezeichnet durch Genügsamkeit und Sparsamkeit und dabei ihre Freude im Wohlthun sindend, genossen sie glückliche I. und erlebten die Freude d. 1. Nov. 1818 die goldene Hochzeit seiern zu konnen, welchen seltenen Tag ihnen Freundschaft und Liebe versherrlichten und wobei M. noch so frisch und rüstig war, daß er gewünscht — mit der treuen Lebensgefährtin in das Land des Friedens einzugehen — wurde ihm gewährt. Er starb bald nach ihrem Hingange sanft und schwerzloß in einem Alter von 90 I. Seine lesten Worte waren ein Eegenswunsch für den treuen Sohn, der ihn in seinem Alter so liebevoll und zärtlich gepflegt und in dessen er verschiede.

### 109. Kaspar Stumpf.

Pfarrer zu Weinfelben im Kanton Thurgau ;
geb. i. J. 1773, gest. b. 20. Marz 1827. \*)

In Marstetten Ats. Thurgau geboren, ber Sohn bes bortigen vielfach verdienten Pfarrers, verlor St. ichon im 4.

<sup>\*)</sup> Schweiz. Monatschronik 1827 Ro. 2. S. 89.1

Lebenbjahre feinen Bater, genoß aber bie Erziehung einer frommen Mutter, Die fruh den Samen der Religion und Tugend in fein Berg pflanzte; er besuchte dann Burichs Schulen und Kollegien und zeichnete fich burch Fleiß und Sittlichfeit aus. Bleibenden Gindruck machte auf fein Berg ber Religionsunterricht, ben er von bem nun auch verewigten Untiftes Beg, Damaligen Diakon beim Frauen= Münster erhielt. Rachdem er mehrere 3. als hanslehrer fich ausgezeichnet hatte, wurde er nach seiner Ordination 1795 auf Die Pfarrstelle Rirchberg im Toggenburg beru-fen; er folgte dem Rufe und wirtte wahrend seiner acht= jährigen trefflichen Umtsführung viel Gutes in ber borti= gen Gemeinde. 3m 3. 1803 murte er gang unerwartet von ber Gemeinde Beinfelben, die wegen ber Pfarrmahl in Partheien gertheilt war, aufgefordert, fich um bie va-kant gewordene Pfarre zu bewerben, indem man zu ihm bas allgemeine Butrauen gefaßt habe, bag er im Stande fenn werbe, burch bie Unnahme biefer Stelle bie getrennten Gemuther zu vereinigen. Diefer hoffnung entfprach ber Gelige im vollsten Ginne. Er ward ein Friedensftifter und erwarb fich durch feine Freundlichkeit und Dienfts eifer die Liebe aller feiner Pfarrgenoffen in ausgezeichne-tem Grabe. Ginen Beweis ber Uchtung fur feine Berbienfte wollte ihm auch ber große Rath bes Rantons gesten, indem er ihn jum Mitgliede bes evangel. Rirchen: rathes mahlte. Er folgte bem ehrenvollen Rufe, jog fich aber nach einigen Jahren wieber zuruck, um feine Krafte ungetheilt feiner Gemeinde widmen gu tonnen, mas biefe binwiederum gu fcagen mußte; benn fie liebte und ehr= te ihn bis an fein Ende als Bater und Freund.

#### \* 110. Franz Soseph Müller, tonigl. baiersch. Schul- und Regierungerath zu Augsburg; geb. d. 9. Dec. 1779, geft. d. 21. Mars 1827.

Der Verewigte war der Sohn eines Kaufmanns in Passau und daselbst geboren. Er hatte das Unglück, schon in seiner Kindheit seinen Bater zu verlieren, erhielt aber einen Stiesvater, welcher nichts versäumte, dem muntern und fleißigen Knaben eine christliche und anständige Erziehung zu geben; indessen lag es nicht in seiner Absscht, einen Gelehrten aus ihm zu bilden, wohl aber ihn dem Handelsstande zu widmen. Er gab ihn daher, nachdem er ihm in den Elementarschulen die zu diesem Beruf nothen. R. Rekrolog 5. Jahra.

menbigen Bortenntniffe hatte beibringen laffen, gu einem Gewürzhandler in Paffau in die Lehre; obschon der Anabe für Diefen Stand gar feine Reigung hatte. Bald mar er ihm baber auch gang zuwider, ba meift nur feine torperlichen Kräfte burch verschiebene Beschäftigungen in Anspruch genommen wurden und ihm nur wenige Augenblice gegonnt waren, seinen Beist zu nahren. Er verfiel endlich in eine Urt Schwermuth, wogn sich eine entzundliche Leberaffection gefellte, welche die traurigften Musfichten für fein Beben befürchten ließen. Durch forgfaltige elterliche und arztliche Pflege wurde er zwar wieder hergestellt, aber er gestand nun auch feine Ubneigung gegen den ihm aufges drungenen Beruf und feinen innigen Bunfch, fich bem wiffenschaftlichen Sache weihen zu durfen. Die Eltern ga= ben endlich ben bringenden Bitten bes Cohnes nach und ließen ihn in die lateinische Studienanftalt eintreten. Bald war bei Talent und eiferem Fleiß bas Berfaumte und Ber= geffene nachgeholt und ihm wurde die Freude nach furger Beit feine fruhern Mitiduler noch gu übertreffen. Wie wohlthuend biefes Gefühl für ihn fenn mußte, fo fchmerglich war boch für ihn die fruh gemachte Erfahrung, bag mabre Freunde eine feltene Erscheinung fenen und bag er von benen, die er für folche hielt, fo oft hintergangen wors den war. Dieß machte ihn in der Folge aufmerkfamer u. verschloffener; er vermied jeden vertraulichen Umgang, fchrieb fich felbft eigene Lebenbregeln vor, traumte fich Durch ffrenge Bedbachtung berfelben glücklich, ftudirte mit verdoppelter Anstrengung, las mitunter Schriften, die er noch nicht zu verdauen im Stande war, ersann sich Plane jur einstigen Verbefferung ber Menschheit und mahnte lateinifchen und griechischen Schriftfteller erhitte feine Phanrafie noch mehr und die damale fo febr in allen Beit= Schriften wiederholten, ben jungen Mann fo innig ansprechenden Worte Freiheit und Gleichheit, begeifterten ibn fo febr, daß er mit Sehnsucht dem Zeitpunkt ents gegenfah, wo auch er zur Erringung biefer getraumten Blückfeligkeit fein Scherflein wurde beitragen tonnen.

Mit diesen Gesinnungen verließ er seine Naterstadt und begab sich 1798 nach Salzburg, um dort seine literarische Laufbahn fortzusehen. Noch kannte er die Freisheitsmänner nur von den sich immer widersprechenden Erzählungen und zweiselte an dem Uebel; das ihnen vorgeworsen wurde, denn er konnte sich noch nicht überzeugen, daß misverstandene Freiheit und Gleichheit gerade die ents

gegengefeste Birtung von bem bervorbringen tonne, mos von er für die Menschheit bas bochfte Gluck hoffte und er= Indeffen war fein Aufenthalt in Galgburg für ihn ein mahres Glud. Die gelehrten Profefforen Bier= thaler, Muller, Stoger wirtten machtig auf ihn ein: er borte ihre Borlefungen mit angeftrengter Aufmerkfamkeit und lebte nur fur fein Studium. Much bier gog er fich von allem vertrautern Umgang gurud, nur Ginem gab er fich mit Berglichkeit bin und vertraute ibm ohne Ruchalt. Aber eben biefe Buruckgezogenheit und fein angeftrengtes Arbeiten erregten neuerdings feine Schwermuth und fchwachten feine Gefundheit; fein Bunfch gum Gluck ber Menfchbeit burch ihre Beredlung beigutragen und einft bem Ba= terlande nüblich zu werden, war noch immer der nämliche; ba er aber immer mehr fich überzeugte, daß bie fcone Theorie mit ber Birtlichteit immer im Biderfpruch blieb. to wurde der ohnehin reigbare junge Mann oft bis gur Rranklichkeit darüber unzufrieden und gegen alle Menschen mistrauisch. Er trankelte, verließ in den Berbfiferien Galzburg, eilte gurud an die lachenden Ufer ber Donau. erheiterte fich wieber, entfeffelte fich von feinen überfpannten Ideen und genaß bald vollkommen.

Im 3. 1800 lernte M. Die Freiheitsmanner perfonlich fennen und murde Mugenzeuge von dem Unglücke, welches fie feinem Baterlande ftundlich gufügten. Er überzeugte fich nun ganz, wie febr er fich bisber in feinen Gra wartungen geirrt und wie falfch feine Unfichten gewesen. Geine Studien hatte er vollendet: es war nun Beit, fich auch prattifche Kenntniffe zu verschaffen. Roch mar feine Baterftabt ein Gigenthum bes Fürftbifchofs und hatte fein befonderes Polizeitommiffariat: bei biefem erhielt er Bus tritt als Prattitant. Sier lernte er noch mehr, als vorber, die fchlimme Seite ber Menfchheit bennen und fühlte bald , daß er zu diefem verdrieglichen Umte nicht ber geeignetfte Mann fen. - Rach Berfluß eines Sahres (1802) wurde er als außerordentlicher Lehrer ber politischen Biffenichaften in Paffau von feinem Fürftbifchofe angeftellt. Das Feld, bas er nun zu bearbeiten hatte, war fcon und einladend: aber die Fruchte, Die es in öfonomischer Sinficht ihm trug, maren außerft mager und bestanden nur in 200 Fl. Sier fchrieb er fein erftes Wert, namlich , Grundlinien ber Staatsflugheitslehre." Es fand bei vielen Lefern Beifall ; nur ber Berf. felbft mar in ber Folge mit Diefen feinem Geiftesprodutte am wenigsten gufrieden. Er war nicht lange Professor: Die Zeitereigniffe verdrängten

19 4

bald die fouveranen Fürstbifchofe aus ihren Gerechtfamen und dadurch auch ihn von feinem Lehrstuhl. M. wurde

ohne Berichulden quiescirt.

Bekannt ift, was die baieriche Regierung unter bem Ronia Mar Joseph für die intellectuelle, moralische und religiofe Erziehung der Jugend leiftete. Gie fcheute feine Ausgaben, um fie zu einem höhern Grad von Bollfommen-heit zu bringen. Freihr. v. Frauenberg war damals Dr= ganisationskommissär in dem Fürstenthum Paffau u. hatte D's. Vorliebe für Padagogit tennen gelernt. Ge gehörte mit in ben Plan ber Regierung, zwei talentvolle und für Rerbefferung bes Erziehungswefens eifernde Manner auf öffentliche Roften zu bem bamals in gang Guropa Muffeben erregenden Schulmanne Peftaloggi \*) in die Schweig ab= zuschicken, um fich mit ben Institutionen diefes Philan= thropins genau befannt zu machen, die Bortheile berfelben mit ihren Nachtheilen zu veraleichen und fie dem baier= Schen Rationalcharakter anzupaffen : v. Frauenberg bestimmte Mt. zu biefer wichtigen Sendung mit noch einem andern Schulmanne, mit welchem er fogleich fich zur enaften Freund= fchaft verband. - M. mar entzuckt über biefe neue Beftimmung, die gang nach feinem Gefchmacke war und welche feinen fcon tief eingewurzelten Ideen, nun bald bas Geis nige zur Menschenbildung und ihrer Beredlung nach Kräften beitragen zu konnen, neue Nahrung gab. Borbereitet zu biefer Reife und mit allen ben Renntniffen, Die ibm nicht allein nothwendig, fondern auch nutlich fenn konnten, tam er gu Peftaloggi und mit fehr viel Reuem bereichert aus der Schweiz in fein Baterland zuruck. Diefe Reife hatte ben erften feften Grund gu feiner funftigen Bestimmung gelegt : er wurde von der fonigl. Regierung jum Unterschulkommiffar mit einem Gehalt von 1300 Kl. ernannt und zwar in feiner ihm fehr theuern Baterftadt, wo er fich ichon große Uchtung durch feine Borlefungen über Philofophie, Mefthetit, lateinische Lites ratur und fein Lieblingefach, Die Padagogit, erworben hatte. 3m 3. 1806 verehelichte er fich mit feiner noch in ber Bluthe bes Altere lebenden und ihren Gatten mit un= verffeabaren Thranen beweinenden Wittme; elf Rinder maren die Kruchte Diefer gludlichen Che.

Bald wurde M. ein größerer Wirkungsfreis zu Theil. Bei der Organisation im I. 1808 bestimmte ihn sein Monarch für den Illerkreis und ernannte ihn zum Schulrathe

<sup>3)</sup> Man f. deffen Biographie vorher unt. 17. Febr.

bei bem Generalkommiffariat bafelbit. Run war er gang' in feinem Glemente; aber auch viel Arbeit fand fich bier für ihn. Denn obichon auch bier, wie in ben andern Rreifen Manches zur Berbefferung des Schulmefens vorgear= beitet war, fo war boch nicht immer und überall ein gleis cher Gifer und an manchen Orten hatte er wohl auch fchon etwas nachgelaffen. Es blieb ihm alfo noch fehr Nieles zu leiften übrig, Nieles war zu verbeffern, Manches ganz neu zu organifiren : thatige Lehrer mußten gebildet, Lehr= stellen im Berhältnisse zu der Kinderzahl vermehrt, bessere und bequemere Lokalitäten ausgemittelt, die Unterhaltsmittel ber meiften Schulen bereichert werben; was aber das Wichtigste ist: es follte in dem Schulpersonale ein Geist theils erhalten, theils erst erzeugt werden, welcher von Liebe für Die gute Sache Der Erziehung entflammt, nichts bober achtet, als fie, fich gang für fie hingibt und nur für fie lebt. - Ginen folden Geift aber hatte D., ba= bei auch die feltene Gabe, ihn in feinen Mitarbeitern und Untergebenenen fraftig ju wecken u. gu nahren. Er fcheute feine Dube, Die Dertlichkeiten u. ihre Bedürfniffe fennen gu Lernen, Die Eigenschaften ber Lehrer auszuforschen, fich ihre Uchtung ohne Unmagung zu verschaffen, ihr Butrquen Durch feine Freundlichkeit zu gewinnen und bas ohne Bewalt durchzusesen, was er vorhatte. Er fah fich baber von ihnen geachtet und geliebt, wie ein Bater von feinen Rindern. Gein religiöfer Ginn, Die Biederfeit, Rechtlich: feit und lauterfte Uneigennütigkeit feines offenen Charatters war allgemein bekannt und mußte ihm die Bergen Aller, welche für das Gute Sinn hatten, gewinnen. Die glückliche Folge war, bag dadurch ber Eifer für die Schule Ermunterung und Rahrung erhielt und fo gu liebevollem und fraftigem Wirken erwachte, mahrend andererfeits ber ihm fo natürliche Ernft u. Die ftrenge Saltung auf Pflicht= erfüllung und Bollziehung bes Unbefohlenen ben Leichtfinn niederdruckte; benn fein treulich vollzogener Lieblingsfpruch war: amicus personae, amicior causae.

Er war der Schöpfer der zur Fortbildung und Vervollkommnung angeordneten Schullehrerkonferenzen, der späterhin getroffenen Abtheilung der größern Distrikts-Inspektorate in kleinere Conferenzbezirke, der Sammlungen kleiner Beiträge zur Auschaffung zweckmäßiger pädagogischer Schriften, deren Bertheilung und Umlauf er selbst in den Bezirken besorgte. Den Mangel eines Schullehrerseminars im Illerkreise wußte er dadurch zu ersegen, daß er die Präparanden zu trefflichen Lehrern in den Unterricht wies und von ihnen bis zur Prüfung, vor welcher er selbst gewöhnlich noch einige Zeit Borlesungen hielt, zwei I. hindurch Unterricht nehmen, dabei unter ihrer Leitung die Schulhaltung zum Boraus üben u. sich dadurch theoretisch und praktisch zum Lehrsache vorbereiten hieß. In den Gebirgsgegenden des Kreises traf er solche Einrichtungen, daß die armen hirtenkinder, welche oft Monate lang ohne allen Unterricht waren, diesen beim Mangel an Schullehrern bei den nächsten Seelsorgern sanden. Wo der Lehrer zu wenig waren, vermehrte er ihre Zahl und wußte es durch seinen Einstuß dahin zu bringen, daß mehrere neue Legate zu Schulbeneficien umgewandelt wurden.

Wie viel in dem Mertreise, trot der damaligen uns ruhigen Beitereigniffe, unter bem Generaltommiffar von Stichaner, und bem Schulrathe M. für Berbefferung ber Schullokalitäten geschehen ift, fprechen die Rreis = Intelli= genzblätter am überzeugenoften aus. 88 neue Schulhaufer, 28 hergeftellte Lehrzimmer, ein schones Lokal in ber Stadt Mindelheim, die Abtretung eines Theiles des Landgerichts: gebandes in Ursberg, ein febr gesundes und geraumiges Lehrzimmer im Rlofter Beiligtreug bei Rempten, die Abtretung zweier Lehrzimmer im Schloffe Rattenbach burch den Fürften von Babenhaufen. - Alles Diefes wurde in bem furgen Beitraume von 1808 bis 1816 von bem unermubet eifrigen Schulrathe Dt. eingeleitet und ausgeführt. Durch ihn wurde ein durch die traurigen Zeitereigniffe er= ftickter Stiftungseifer neu aufgeregt: es floffen auf fein Bureden und Betreiben wieder Schenkungen u. Bermacht= niffe von Geiftlichen und Weltlichen gur Befoldung neuer Lehrer, ober gur Gehaltsverbefferung ber ichon beftehenden und endlich auch gur Unterfrugung und Belohnung armer Schulfinder.

Im J. 1817 eröffnete sich für ihn ein weit größeres Feld zur Thätigkeit, als er bisher zu bearbeiten gehabt hatte. Das Königreich Baiern wurde in 8 Kreise eingetheilt, worunter der Umfang des Oberdonaukreises einer der ausgebehntesten ist. Der Sig der Regierung kam nach Augsburg und bei dieser hohen Stelle wurde M. als einziger Schulrath mit Charakter, Nang und Stimme eines aktieven Regierungsrathes angestellt. Sein Wirkungskreis ersstreckte sich nun über alle in diesem Kreise besindlichen Schulz und Studienanstalten, über das kreum in Dillingen, 4 Chmnasien, in Augsburg, Kempten, Neuburg und Dillingen, 2 Seminarien und mehr als 1000 Bolksschulen. Da gab es Juspektionen balb in Augsburg selbst, balb an

der Grenze des Rreifes vorzunehmen, bald öffentlichen Drufungen und Inftellationen beigumohnen Berichte u. Bors ftellungen gu machen ac. Bom fruben Morgen bis gum fpaten Abend umlagert von Studenten, Schul-Ufpiranten und Schullehrern, von Geiftlichen, von Ortevorstebein, von Profesforen und Rektoren, blieb bem gefälligen Schuls rathe oft taum einige Beit zur nachtlichen Rube, noch weniger zur Erholung am Zage übrig und bei allen biefen Unsprüchen blieb Dt. fich immer gleich, unverdroffen, ges gen Seden zuvorkommend, gegen feine Freunde gefällig und felbit gegen feine Feinde nachfichtig , oft fogariente fchuldigend. Em Umgange mar er heiter, Scherz liebend, wisig, mitleidig und gewiß bulfe leiftend, wo fie moglich war; ftrena an hobere Borfchriften haltend, ohne je die Billigkeit zu verleten. Seine Gbe war febr gefegnet und er lebte für fich fo einfach, als ber fchlichtefte Burger, um feiner Familie nichts entbehren zu laffen. Gegen Freunde war er gaftfrei und gegen arme Studirende freigebig. Den Thranen ber Wittmen und Baifen tonnte er nicht wider= fteben und tonnte er nicht aus offentlichen Raffen helfen, fo that er fich oft felbst webe, indem er ihre Roth wenia=

stens für den Angenblick zu lindern suchte.

Ungeachtet seiner so vielseitigen Bernfsgeschäfte war er der Berf, eines Werkes, welches die unwiderlegbarsten Beweise seiner ausgezeichneten philosph. padagog. Kenntniste sowohl theoretisch als praktisch dem Publikum darlegte. Es erschien im I. 1814 in Kempten und fand so allgemeinen Beifall, daß in wenig I. eine Z. Aust. desselben nothwendig wurde. Diese erschien 1828 unter folgendem Titele "Die Erziehung in Bolksschlen." Es wurde allen Schulemannern von der allerhöchsen Stelle selbst empfohlen und in öffentlichen Blättern, als vorzügliche angepriesen.

Mes. Gesundheit war von seher schwächlich. Ein bez, schwerliches Uthemholen bei der geringsten Bewegung und ein widernatürliches Herzklopfen ließen ihn wohl selbst auf keine zu lange Lebensdauer schließen. Er wurde manchmal selbst über diese Symptome bedenklich; doch ohne des halb in Gesellschaft von Freunden seine Munterkeit zu verlieren. Er behielt sie dies, an den Borabend seines Todestages und ahnete nichts weniger, als daß er demselzben schon so nah gerückt sen. Heiter und wohl begab er sich am 20. März zur Ruhe und entschlummerte, um niesmals wieder zu erwachen. Ju srüh für die Seinigen (10 unversorgte Waisen nebst einer trostlosen Wittwe) und für den Staat führte eine ganz abnorme Erweiterung des Herz

gens feinen fcmellen Tod berbei. Die Theilnahme fprach fich allgemein aus und durch die Gnade des Konias wurde der verwaisten zahlreichen Kamilie eine außerordentliche Bulage zur Normalpenfion buldreichft verlieben. Reierlich mar feine Bestattung u. Die Schulinspektoren u. Professoren bes Dberbonaufreises veranstalteten unaufgeforbert unter fich eine Sammlung von Beitragen, um ihrem unvergeflichen Borftand auf feinem Rubeplate ein fcones, in ariechischem Stole aus Stein gearbeitetes Monument fegen zu laffen, mit der Aufschrift: DEM K. REGIERUNGS- UND SCHUL-RATHE FRANZ JOSEPH MULLER DIE DANKBAREN SCHULEN DES OBERDONAUKREISES. Der Aufftellungs: feierlichkeit Dieses Denkmals (9. April 1828) wohnte eine: zahllose Menge von Berehrern des Berblichenen bei und eine ruhrende, biefer Sandlung angemeffene Rebe u. feierliche Cantate bei Fackelschein sprach die Gefühle aller Unwesenden lebhaft aus.

## \*111. Johann Christoph Cratos,

Prediger in Bullichau;

ged. d. 24. Dec. 1747, geft. b. 24, Mars 1827.

Der Berewigte war zu Schmölln, einem Dorfe bei Bullichan, wo fein Bater Schenkwirth war, geboren. Geinen eigentlichen Familiennamen, Rras, verwandelte er aus Urfachen, Die dem Schreiber Diefes nicht bekannt geworden find, in Gratos, welchen Namen auch feine Rachkommen beibehalten haben. Muf der Stadtschule in Bullichau er-Langte er die nothige Reife gum Abgange auf die Univerfis tat zu Frankfurt a. d. D., wo er fich ben theologischen Studien widmete und nach Bollendung berfelben in dem Baufe eines bortigen Raufmanns einige 3. lang Sauslehrer wari. Um 27. Marz 1772 wurde er zum Predigtamte an ber neuen Rirche in Bullichau orbinirt, nachdem er baf= felbe fcon feit dem 4. Abvent 1771 als Praditant verwaltet hatte. In Diefem Umte lebte und wirkte C. bis beinahe an das Ende feiner Tage und hielt fich wegen der beschränkten Ginnahme bei demfelben burch anderweitige Bortheile und Unnehmlichkeiten der amtlichen Berhaltniffe und bes Umgangs fur binlanglich entschädigt. Seine geift: lichen Bortrage waren immer Erzeugniffe lebhafter Begeis fterung, noch mehr gehoben durch die Rraft der Sprache und durch Lebendigkeit der Darftellung; daher fie felten ihre gute Wirkung verfehlten. Der Berfaffer Diefer turs

sen Nachricht hat den Verstorbenen zwar erst seit dem 3. 1812 gefannt; daß biefer aber noch in einem Alter von bereits 66 3. fo fprechen und Die Bergen der Gebilbeten und ber Bemeinen ruhren fonnte, wie er es g. B. in ei= ner Beiherebe einer Kompagnie des damaligen Bullichauer Landfturms gethan hat, beweift, wie fehr Diejenigen Recht haben, die von dem Feuer erzählen, welches in frühern Jahren in allen Reden und handlungen des Singeschiede: nen fichtbar gemefen ift. Gelbst im hochsten Alter mar Diefes Feuer noch nicht erloschen und that fich wenigstens in warmer Theilnahme an allen politifchen Greigniffen, an den mertwürdigften Erscheinungen im Bebiete der Theo= logie und Padagogit und an allen Begegniffen feiner gahls reichen Freunde, fo wie barin fund, daß er gern im heistern Rreifen felbft unter folden erichien, benen er an Sahren um 4 und beinahe um 5 Decennien voraus war, und bag er bei folchen Gelegenheiten gleichwohl noch burch Caune und Scherz ben Stachel ber Unterhaltung gut scharfen verftand, ja in ber Runft, als ein von der Baft ber Jahre gebeugter Greis doch überall erwünscht u. willtommen zu fenn, die meiften Alten übertraf und, was noch mehr fagen will, eine große Ungabl viel Jungerer beschämte. C. hielt fich in der letten Beit feines Lebens in Beziehung auf feinen Umgang an bas feiner Bohnung nabe liegende Bullichauer Baifenhaus und Padagogium, beffen bisherige Geschichte er beinahe gang erlebt hatte. Biele Geschlech= ter hatte er ba schon bor seinem Muge vorübergeben feben und groß war bas Bergeichniß ber verschiedenen Cehrer, die er gekannt hatte. Gleichwohl war jeder Lehrerwechsfel in diefer hohern Schulanstalt ihm eine willkommene Gelegenheit gu einer neuen Bekanntichaft und gum Mustaufche neuer Ideen. Durch Diefes Beftreben, fein Intereffe an allem Merkwürdigen feiner Umgebungen zu er= tennen gu geben, bewirkte C., daß man umgekehrt fich auch für ihn lebhaft intereffirte und daß er, obgleich ein Reftor an Jahren, boch auch fur das jungfte Geschlecht nichts Fremdartiges und Auffallendes hatte. Er war mit ber Beit fortgegangen und lebte baber auch nicht blos bem Leibe nach, fondern mit Berg und Ginn in der Beit. -Bis in die Mitte des 3. 1820 hatte er fein Predigtamt zu vielfachem Gegen feiner Gemeinde verwaltet. Da fing bas öffentlich reden an, ihm beschwerlich zu werden. Um 15. Trinitatissonntage bes gedachten 3. legte er daher fein Umt nieder und lebte nun den Reft feiner Tage in einer beitern Muße, bis ibn zu Unfang bes Krüblings von 1827 der Tod ans der Mitte der Seinen nahm. Er wurde am 27. März, also gerade 56 Jahre, nachdem er sur diese Kirche ordinirt worden war, unter Begleitung einer zahlreichen Menge seiner Freunde und Unhänger zur Erde bestattet.

C. war von dem J. 1773 bis 1790 verheirathet. Als Nachkommen aus dieser Che überleben ihn noch eine Loch=

ter, mehrere Entel und Urentel.

## \* 112. Abam Friedrich Amberg,

Doctor ber Mebigin zu Schleufingen ; geb. b. 16. Mai 1791, geft. b. 24. Marg 1827.

Bu Schleufingen geboren, zeigte er schon in früher Augend viel Geistesanlagen und war bis in sein 18. I. einer der besten Schüler des verst. Prof. Walch auf dem dasigen Gymnasium. Er widmete sich der heilkunde und ging zu diesem Zweik 1809 auf die Universität Tena, von wo aus er mit den besten Zengnissen von den dortigen Prosessoren 1811 auf die Universität Würzdurg abging. Dort besuchte er unter der Leitung des Prof. Siebold die medizinische Klinik und bereitete sich mit vielem Eiser und Fleiße zu seinem Beruse als Arzt vor. Außendem suchte er sich noch mit vielen wissenschaftlichen Kenntuissen zu bezreichern; besonders liebte er fremde Spracken und Poesie, welche Lettere er als genialer Dichter mit tiesem Gefühle selbst übte, aber zu bescheiden, sich nie öffentlich als solz cher zeigte.

Im J. 1813 promovirte er in Bürzburg, von wo er in seine Baterstadt zurückkehrte und sogleich unter der Leitung des damaligen Landschaftsphysikus Dr. Kallenbach sein T. darauf erfolgten Tod des Dr. Kallenbach ein J. darauf erfolgten Tod des Dr. Kallenbach wurde er veranlaßt, um dessen Stelle anzusuchen und er reiste deshalb zu dem hierzu nöttigen Eramen (1814) nach Dresden, wo ihm von dem dortigen kön. sächs. Sanikatskollegium nebst den besten Zeugnissen die Erlaubniß ertheilt wurde, als Urzt und Gedurckhelser zu praktiziren, so wie er auch noch in dem nämlichen J. die erledigte Stelle als Landschaftsphysikus erhielt, die er bis 1820 verwaltete, wo von der kön. preuß. Regierung ein Anderer als Kreisphysikus

angestellt wurde.

Als Kenner und Berehrer alter und neuer Schrifts fteller waren Shakespeare, Boltaire, Gothe, Schiller, Bals

ter Scott und bord Byron diejenigen, die er vorzugsweise liebte. Er hatte ungemein viel Kunstsinn für Musik, für Gemälde; Alterthümer und dergl. — In seinem 13jähriz gen Wirken als praktischer Arzt hatte er sich reiche und seltene Ersahrungen erworben, die ein schnell umfassender Ueberblick und richtige Beurtheilung der Kranken deutlich zeigten. Auch war er in seinen Kuren sehr glücklich. — Den Armen zu dienen und zu helsen, war er höchst uneisgennüßig stets bereit.

## 113. Johann Sakob Efcher,

Pfarrer zu Pfaffiton am Buricherfee, Dekan des E. Kyburger Raspituls und Mitgl. ber gemeinnühigen Gefellich, zu Burich 3

geb. . . . , geft. b. 25. Marg 1827 \*)

Dach im vaterlichen Saufe begonnenen und im Buricher Gymnafium vollendeten Studien, fab fich ber junge Beiftliche bald als Bicar feines alternden Baters in einem ausgebehnten Wirkungsfreife. Die ordentl. Gefchafte an einer gablreichen Gemeinde murden fcon in ben erften 3. feiner Umteführung burch ben Musbruch ber Revolution, burch Brandungluck u. fpater burch Theuerung wefentlich vermehrt und erschwert. Gin warmes Gefühl ließ ben lebhaften, fraftvollen Mann überall rathen, helfen, burch= greifend einschreiten, wobei dann freilich etwa ber kalte 3wang der Formen unbeachtet blieb. Leichte Unnannehm= lichkeiten, bie hieraus hervorgingen, half das Bewußtseyn eines reinen Willens ertragen. Bon bem Grundfage auß= gebend, das Bolt zum Genuffe mehrerer Freiheit gehoben, bedürfe eben barum auch mehrerer Bilbung, wendete er der Jugend einen bedeutenden Theil feiner Zeit und Gorge zu und nicht leicht ward ein hervortretendes Salent von ihm überfeben und ohne Unterftusung gelaffen. Mls Theo= log folgte er mit Ueberzeugung dem rationalen Syftem. Das Beispiel seines Vaters, die Bortrage einiger ausge-zeichneter Lehrer, welche mahrend seiner Studienzeit am Buricher Gymnafium die flaffifche Bildung aufrecht hielten und die Freundschaft dieser wissenschaftl. Altersgenof-fen hatten diese Richtung geweckt und beforbert. Sein fühlendes Berg brachte von felbst die nothige Warme herein, welche aus unverftandenen Dogmen mit noch fo from=

Silverson . and horasti

<sup>\*)</sup> Berhandl. b. fcweiz. gemeinnug. Gefellich. Burid 1828. 4. Ehl. S. 253.

inen Unftriche boch nicht hervorgeht. Als Borfteber feis nes Rapituls ehrte er auch bei dem jungften Umtsbruder Die Freiheit der Unficht und wie fur Erhaltung ber Ordnung, fo glaubte er fich eben fo fehr gu Rath und That gegen jeden, ber ihm fein Bertrauen fchenten wollte, verpflichtet. Giner der liebenswurdigften Buge in feinem Charafter, nur benen, die ihm naber angehorten, gang betannt, war feine aufopfernde Dienstfertigkeit. Un gefelli= gen Freuden nahm er, doch nie auf Roften einer Berufspflicht, froben Untheil. Sittenrichter, die flug ben Borhang zuzuziehen verstehen, tadelten ihn bisweilen, daß feine ara= Lofe Beiterteit Dies unnöthig fand. Unscheinend febr ftart, ließ feine Gefundheit auf ein langes Wirten hoffen, boch schwand diese Soffnung bald. Durch die treue Gulfe ei= nes Vicars fah er sich im letten I. bei feiner Krantheit febr erleichtert, fo bag er noch mit reger Theilnahme ben Berhandlungen der Spnode von 1826 beizuwohnen vermochte: Ordnung feiner Berufe= und häuslichen Ungele= genheiten, Unterhaltungen mit den Seinigen über bes Menfchen Bestimmung und Fortbauer, Erbauungsfchriften, unter benen er fortwährend benjenigen aus ber Schule eis nes Spalding, Gellert und Bollikofer den Borzug gab und eine hochft ftrenge Prufung bes eigenen Lebens beschäftig= ten anhaltend in schmerzfreien Stunden ben bis wenige Tage por feinem hinscheiden durchaus hellen Geift. Dft und mit Eifer verbot er, ihn nach feinem Tode zu ruh= men. "Bie bunn" — fprach er einft zu dem Schrei= ber diefer Zeilen - ",wurden unfere Netrologe zusammen= schrumpfen, wenn die Sterbenden felbst fie revidiren tonn= ten !" - Und fo mogen benn, um nicht wider das Berbot des Wollendeten zu handeln, diese wenigen Undeutun: gen binreichen, feinen Freunden die gewunfchte Runde von ihm zu geben und fein Undenten, wie er auch ihrer fets mit Liebe und noch gulegt mit warmen Gegenswünschen gedachte, zu erhalten.

#### \*114. Joh. Karl Ludwig Steinhauser,

Magister und Pastor zu Geilsborf bei Plauen; geb. b. 6. Januar 1776, gest. b. 14. Marz 1827.

> Ewige Liebe im Leben, Ewiges Leben in Liebe.

Diese Worte, welche der Hingeschiedene so oft und gern wiederholte, bezeichnen ganz die schöne segendreiche Laufbahn seines edlen, gemeinnüsigen Lebens.

Geileborf bei Plauen im Boigtlande, der Ort, an welchem er den größten Theil feines lebens gubrachte, mas auch der Drt feiner Geburt. Er war ber gweite Cohn des am 6. Nov. 1825 in hohem Alter als Jubelgreis verftorbenen Paftors dafelbft, Joh. Friedr. St. \*), eines Man-nes, der in allgemeiner Achtung ftand und als Mufter eines mahren Geelforgers geehrt wurde. Geine Mutter, Col. Dor. Chrift., geb. Sonntag, aus bem Pfarrhaufe gu Beileborf, an welcher fein berg mit gartlicher Liebe bing, verlor er ichon im 10. 3. feines Alters. Doch der Bater, der nur in dem Gluce feiner Rinder lebte, suchte burch verdoppelte Gorgfalt und Bartlichfeit ihm und feinen 3 übrigen Brudern bas reichlich zu erfegen, mas bie erfals tete Mutterhand nicht mehr gewähren konnte. Die vater-liche Erziehung war es auch ohne Zweifel, welche bem Sohne diejenige Richtung bes Geiftes gab, bie er in ber Folge nahm und welche überhaupt, wie diefer ftets auf bas dantbarfte ruhmte, ben Grund gu feinem gangen nach= berigen Lebensgluck legte. Die Liebe jum Candleben und zu landlichen Beschäftigungen, welche fruh in dem Rnaben erwachte, wurde bald verdrangt burch die edlere Liebe gut ben Sprachen und Wiffenschaften. Er entschloß fich gut ftubiren und es gelang bem Bater, ihm bie Stelle eines Mumnus auf der berühmten, Sachfen leider nicht mehr gehörenden gandschule Pforte im 3. 1788 gu verschaffen. Die Erinnerung an die glücklichen, in ben heiligen Mauern Dieser Unstalt verlebten Jahre, gehörte zu den schönften feines Lebens. Mit welcher dankbaren Liebe er an Diefer gefegneten Pflegerin jugendlicher Geelen hing, fprach er noch furz vor feinem Tode laut und öffentlich aus, als er am ichonen Pfortenfeste, welches die im Boigts lande lebenden vormaligen Böglinge biefer Unftalt am 1. Mai 1826 in bankbar freudiger Erinnerung gu Plauen feierten, in hochbegeifterter, alle Bergen freudig ergreifender Rebe, die Frage beantwortete: woher es tomme, daß alle alten Pförtner der Alma Mater Porta mit fo großer Unhänglichkeit zugethan waren.

Wohl vorbereitet trat er 1794 die höhere Laufbahn bes akademischen Lebens an. Nach bem Borbilde des ge-liebten Baters und von innerm Drange des Berzens geleitet, mählte er das Studium der Theologie. Mit welchem Eifer er aber dasselbe betrieb, davon gab sein späteres Leben und Wirken den rühmlichsten Beweis. Dabei hatte

<sup>\*)</sup> Bergl. d. Biogr. bes Prof. Steinhaufer. 3. Jahrg. G. 1177.

auf bas bobere Streben feines Beiftes einen gang befonbers wohlthatigen Ginflug ein edler Freundschaftsbund, ber fcon in Pforte geknupft worden mar, aber in Leipzig .

noch mehr befestigt und veredelt wurde.

Lange (jest Prof. in Schulpforta), Caspari (Dbers pfarrer in Maumburg), Siegfried (Doctor b. Medizin in Dirna), Reger (Legationbrath in Dresben), Com (Regierungsrath in Magdeburg), Delzen (Burgermeifter in Bei-Benfelb); Faulftich (Direttor einer Erziehungsanftalt in Mirow im Mecklenburgfchen) u. U. waren bie Namen jener jungen Manner, die bemfelben angehörten und fich zu ben ebelften 3meden mit einander vereinigt hatten. Runft, Wiffenschaft, Natur, Freundschaft und alles, was die Men-ichen wahrhaft veredeln und begeistern kann, war das Biel ihres edlen Strebens und Forschens. Als eine Folge dies fes Bundes ift der fpaterbin entstandene literarifche Berein zu betrachten, ber fich durch bas Bufammenwirken meh= rerer gelehrten jungen Manner zu Pirna bilbete u. manche fchone Geiftesbluthe und Frucht auch durch ben Druck an

bas Licht treten ließ.

Im 3. 1798 verließ er die Universität und verweilte eine Zeitlang im väterlichen Saufe, wo er sich im Prak-tischen seines Berufes unter seinem Bater, so wie durch die Theilnahme an einem, unter der Leitung des hochver-dienten hrn. Superint. Dr. Tischer, eines so ausgezeichneten Rangelredners, gu Plauen beftehenden homiletischen Candidatenverein fich prattifch zu uben und fur ein tunf= tiges Predigtamt vorzubereiten fuchte. Um fich aber auch im padagogischen gache zu üben, übernahm er in biefer Beit mehrere Saublehrerstellen, zulest in ber abeligen Familie v. Rauendorf gu Geileborf, feinem Geburtsort. welche ihn, da er fich burch treue Erfüllung feiner Lehrer= pflichten ibre Gunft und ihr Bertrauen erworben hatte. feinem bejahrten Bater im 3. 1807 gum Umtsgehülfen im Paftorat an Die Seite fette. Dit Gewiffenhaftigfeit verwaltete er nun daffelbe erft gemeinschaftlich mit bem Ba-ter bis zu beffen Tobe (1825), dann aber allein, jedoch nur 16 Monate lang, nach beren Berlauf er bem Bater im Tode folgte. Go wie das Berg des Berewigten fur Die Gefühle ber Freundschaft bochft empfänglich und begeiftert war, fo ichwebte ihm auch ftets ein hohes Sbeal bes haus= lichen und ehelichen Glude vor Mugen. Bas er fuchte, fand er gang burch bie im 3. 1809 erfolgte Berbindung mit ber von Seiten ihres Beiftes und ihres Bergens gleich boch zu achtenden zweiten Tochter bes Sofpitalpredigers Rens

nebaum zu hof, Amalie, mit welcher er durch die schönste Seelenharmonie vereint, höchst glückliche Jahre verlebte. Wier Kinder, 3 Söhne und 1 Tochter waren die Früchte dieser Che. — Im vollen Sinne des Wortes war St. Seels sorger seiner Gemeinde und sein Beruf als Geistlicher ging ihm über Alles; täglich suche er sich für denselben zu vers

vollkommnen , um immer fegensreicher zu wirken.

Gin theologischer Lefezirtel, ben er in Berbinbung mit mehreren benachbarten Umtsbrudern errichtet hatte. gab ihm Gelegenheit, fich ftets mit bem Neueften und Beften auf dem Gebiete der Theologie bekannt ju machen. Und mit welchem Rugen er gelefen, bavon zeugen nicht nur feine lateinische Commentation (1801), sondern auch zwei von ihm verfaßte deutsche Gelegenheits= fchriftchen, Die des öffentlichen Lobes fich erfreuten. Die eine berfelben fchrieb er im 3. 1822, um feinem Jugend= freunde, bem bisherigen Archibiaconus zu Reichenbach. Beren M. Caspari, bei beffen Berufung gu bem Umte eines Oberpfarrers zu Maumburg, Gluck zu wunschen; und er beantwortet darin die Frage: "Db der protestantischen Kirche von Seiten der römisch = katholischen gegenwärtig neue Gefahr brobe?" Die andere fchrieb er im Ramen ber Beiftlichen ber Dioces Plauen, um bem würdigen Beren Doctor Fiedler, bei beffen Untritt der Superintendur Plauen im 3. 1824 ehrerbietig Gluck zu munfchen. Er fpricht barin: "Ueber die hohen Ansprüche, welche unser Zeitalter an einen protestantischen Geistlichen mache, besonders im Bergleich mit fruberer Beit." Wohl fannte er diefe Unfpruche, die man an protestantische Beiftliche binfichtlich ihrer Beiftesbildung, ihrer öffentlichen Bor= trage, ihrer Umtsthätigkeit und ihres Lebenswandels mache. Er felbst fuchte fie auf alle Beife zu erfüllen. Muf feine öffentlichen Bortrage bereitete er fich ftets auf bas forg-fältigfte vor: er concipirte und memorirte feine Predigten wortlich und trug fie mit eben fo großer Lebendigteit und Begeisterung vor, als er fie niedergeschrieben hatte. Sein Bortrag war flar und faglich und zeichnete fich burch eine besondere Innigkeit und Warme des Gefühls aus. Auf speculative Untersuchungen ließ er sich nie ein. Havra sis oixodounv war fein Grundfag. Ein Keind alles Myftischen, Dunkeln und Unfruchtbaren, fuchte er nur wahre Erbauung unter feinen Buhörern zu befordern, im= mer ins Leben einzugeben und burch die Richtung ber Bergen nach Dben einen mahrhaft religiofen Ginn gu be-

forbern. Gein Berdienft um feine Gemeinbe, fo wie um bie Schule gu Beileborf, Die burch bas eifrigfte Bemuben ibrer ausgezeichneten Lehrer zu den besten im ganzen Boigt= lande gebort, murde aber auch ruhmlift anerkannt, indem ihm gugleich mit bem Rantor senior, herrn beffe, ber megen feines hoben Diensteifere burch den tonigt. fachfifch. Civilverdienftorben ausgezeichnet wurde, fcon im 3. 1810 ein großer filberner Becher aus bem bafigen Rirchenvermogen auf Allerhöchften Befehl, überreicht murbe. Aber auch außer ber Rirche und Schule fuchte er fich feiner Bemeinde, die er vaterlich liebte, auf alle Beife nublich gu machen. Er war gern in ihrer Mitte und auf Alle wußte er burch feine lebhafte Unterhaltung nuglich gu wirken. Das Pfarrhaus war ber Bufluchtsort Aller, Die fich in irgend einer Roth ober Berlegenheit befanden; hier fuchte Riemand vergebens Troft und Bulfe. Much burch feine otonomischen Einsichten und Erfahrungen mußte fich St. nuglich zu machen. Man hat oft die Frage aufgeworfen, vb es rathfam fen, bag ein Prediger Deconomie betreibe, weil man der Meinung war, daß entweder das geiftliche Umt ober die Feldwirthschaft darunter leiden muffe; und wohl mag die Bahl der Prediger gering feyn, die beides auf eine gludliche Beife zu vereinigen im Ctanbe find. St. geborte gu biefen feltenen Musnahmen. Geine Borliebe gum Bandbau, Die fcon im Rnaben bemertbar gewefen, bestimmte ihn, die ihm übergebenen, nicht unan= febnlichen Feldguter felbft zu bewirthschaften. Much bier bewies er fich als Gelbstdenker. Er nahm thatigen Un= theil an ber unter bem Borfige bes voigtlandischen Rreisbauptmanns zu Plauen beftehenden, ökonomischen Gefell= fchaft. Er betrieb ben Unbau bas Landes auf eine rationelle Beife, benutte alle neueren, in Diefem Fache ge= machten Erfahrungen und Fortschritte und mußte baburch feine gange Feldwirthichaft in einen fo guten Stand gu feten, bag viele Sauswirthe in feiner Gemeinde feinem Beispiele folgten und es bantbar befannten, wie viel fie ibm auch in Diefer Ruckficht zu banten hatten. Das prattifche Leben, wie man aus dem bieber Befagten leicht abnehmen wird, mar überhaupt ber eigentliche Rreis feines Schaffens und Wirkens. Er überfah Mues mit fchnellem Blick, er bemertte fogleich, wo es fehlte. Diefer praktifche Ginn, ber ihm alle Gefchafte bes Lebens fo febr erleichterte, tam ihm auch febr gu Statten bei bem Aufbau ber neuen Pfarr = Wohnhaus = und Dekonomie = Be= baube, welche von 1816 - 1821 nicht nur unter feiner

Aufficht und Leitung, sondern auch ganz nach seiner eigenen Angabe und nach dem von ihm sehr verständig entworfenen Plane, angelegt und eben so schön als bequem aufgeführt wurden, wodurch er sich ein Denkmal gesetzt, welches noch nach Jahrhunderten das Gedächtniß seines Namens erhalten und von keiner Einsicht und Thätigkeit

zeugen wird.

St. war ber Erzieher feiner eignen und frember Rin= der, verwaltete die Administration eines fehr ansehnlichen Rirchenvermögens, unterzog fich nebenbei ber theuern Pflicht, bem geliebten Bater, ber in ben lesten 15 Jahren wegen Blodiafeit ber Mugen nicht mehr zu lefen vermochte, tag: lich einige Stunden zu widmen, um ihm aus Zeitungen und andern Schriften bas Wiffenswürdigfte mitzutheilen, welche musterhafte Thatigteit sich nur badurch erklaren läßt, daß er bei glücklichen Anlagen des Geiftes und Ror= pers fich von der frühften Jugend an zur gewiffenhafteften Benugung feiner Beit gewöhnt hatte. Dabei genof er eine immer gleiche Gemutherube und Seiterfeit, mit der er jede Freude bankbar aus Gottes Sand annahm, jedes Leid geduldig ertrug. Was aber seiner Wirksamkeit besondern Werth ertheilte, war die Bescheidenheit und Anspruch= lofigkeit, mit welcher er fein ganges Thun betrachtete. Richt um zu glangen, nur um zu nugen übte er fo viele Tugenden; benn fie waren die Frucht ber Liebe, Die fein ganges Wefen befeelte, ber achten driftlichen Liebe, Die ihn gum ebelften Menfchenfreund machte und aller Bergen ihm zuwendete. Bohl wünschten daber alle, die ihn fann= ten, daß fein Leben, bis zu bem fpateften Biele menfch-lichen Dajenns verlangert werben mochte. Doch mußte es fo bald enden, mas er felbft nicht geahndet hatte. Gin Rervenfchlag befchloß es nach furgem Leiben. Allgemeine Erquer verbreitete die Runde feines Sinfcheidens in der gangen Umgegend und in feiner Gemeinde mar gewiß fein Muge, bas ihm nicht Thranen der Wehmuth und bes Danfes nachgeweint. Ginen ruhrenden Beweis ihrer Liebe gab ihm Diefe Gemeinde badurch, daß fie feinen Grabes= bugel mit einer einfachen, aber geschmachvollen Ginfaffung, wozu felbft bie armften Mitglieder ihren Beitrag gegeben hatten, schmuden und barauf die Worte fegen ließ: "Ih= rem unvergeflichen, fo fehr um fie verdienten, wurdigen Prediger und Geelforger, herrn M. J. R. E. Steinbau= fer, widmet dieses Denkmal jum Zeichen ihrer innigsten Liebe und Dankbarkeit die Gemeinde Geilsborf."

# \* 115. Ludwig van Beethoven, geb. b. 17. Dec. 1770, geft. b. 26. Marg 1827.

Der große geniale Runftler wurde zu Bonn geboren. Sein Bater van Beethoven war Tenorift in ber Rapelle des Rurfürsten von Coln, Maximilian Friedrich. Ludwig ließ, wie die meiften großen Romponiften, fein Zalent für Dufit ichon in der frühften Jugend erblicken. Bereits in feinem vierten Sahre mar es fur ihn ein febr aros Bes Bergnugen, feinem Bater guboren gu tonnen, wenn dieser sich zu einem Vortrage am Klaviere vorbereitete. Er eilte bann von feinen Gefpielen weg, horte unter Freudenbezeugungen zu und bat den Bater immer noch langer fortzufahren, wenn er enden wollte. Die hochfte Luft murde ihm aber gewährt, wenn ihn ber Bater auf ben Schoof nahm und burch feine fleinen Fingerchen ben Gefang eines Liedes auf bem Klaviere begleiten ließ. Balb begann ber Knabe eine Wiederholung dieses Spiels allein zu versuchen und diefes glückte im Unfang des 5. 3. fcon fo gut, daß nun auf ernstlichen Unterricht gedacht werden mußte. Det Bater ertheilte ben erften felbft auf bem Klaviere und ber Bioline und hielt ihn jest fast zu nichts anderm an. Das rum fdrieb B. auch eine fchlechte Sand und unorthogras phisch, blieb schuchtern und einsplbig, weil er mit Denfchen wenig Gedanten wechfelte, befto mehr aber beobach: tete und bachte. Er fchritt aber in der Mufit fo fchnell vor, daß bald ein anderer gründlicher Lehrer nothwens dia wurde.

Der beste Klavierspieler in Bonn, der Hoforganist und Kammermusikus van der Eden erbot sich, da B's Baeter unvermögend war, ihm unentgeldlich Unterricht zu erstheilen. Auch bei dem wenigen Unterricht, den dieser ihm wegen seiner Dienstgeschäfte ertheilen konnte, machte B. doch bald so bedeutende Fortschritte, daß er als ein Wunderkind in Bonn betrachtet wurde. — Bater und Lehrer suchten jest, daß das Talent des Knaben dem Kurfürsten bekannt würde und dieserwurde durch die erste Produktion schon so gewonnen, daß er van der Eden auftrug, täglich eine Stunde auf seine Kossen für den Knaben zu verwenzden. Diese Gunst wurde die höchste Unsezung für B.

<sup>9)</sup> Benuft murben babei Schloffere Biogr. von Lubwig b. Beets boven. Prag 1828, so wie Mittheilungen über ben hingeschiebenen in öffentl. Bl.

und er brachte es schnell bahin, daß er fich oft in ber Rapelle und auch in den Privatzimmern bes Aurfürsten

hören laffen durfte.

Nach dem Tode seines Lehrers van der Eden trug der Rurfürst dessen Nachfolger Neese auf, die Ausbildung des jungen B. sich zu einer besondern Angelegenheit zu machen. Dieser that das Möglichste um so lieber, da der Knabe sich mit ganzem Herzen an ihn hing und ihm durch Fleiß zu danken sich bemühte. Die Liebe gegen den Knaben und die Sorge für ihn, vererbten sich, als Maximilian Friedrich stadt, auf den neuen Kurfürsten aus dem östreichisschen Hause. Dieser bestimmte für seinen Unterricht eine noch größere Summe und belohnte den Lehrer und Schü-

ler auf noch andere Beife.

Reefe führte seinen Schüler gleich an die Quelle bes beften Geschmacks, indem er ihn mit den Werken Gebaft. Bachs bekannt machte, ihm den Werth derfelben entwikfelte und ihn zum Ueberwinder der großen Schwierigteis ten, welche fich mit ihrer Ausführung verbinden, anhielt. v. B. erhielt daburch ichon in ber erften Jugend Die richtigfte Leitung. Durch die Musführung der Bach'fchen Berte er= warben bes Anaben Banbe zugleich bie Fertigfeit, welche Diefelben in fpatern Sahren fo febr auszeichnete. In fei-nem elften Sahre fpielte er fcon bas mobiltemperirte Rlavier von Bach, beftebend in 2 mal 24 Praludien und Fugen durch alle Zonarten fürs Rlavier. Wenn es Meiftern Mühe foftet, diefe herrlichen Praludien und Fugen gebos rig vorzutragen, fo mußte fich von einem Anaben mohl febr viel erwarten laffen, wenn er diefelben in Diefem Miter fcon fo vortrug, daß er allgemeinen Beifall von Runftlern erntete. — Schon in feinem 9. 3. hatte er zu toms poniren begonnen. Da ihm van der Eben aber teine Unleitung bagu gegeben, fo hatte auch nichts nach Regeln bervorkommen fonnen. Renner weiffagten aber boch fcon aus den Berfuchen, daß etwas Befferes folgen werde, wenn Unweifung ju Gulfe tommen wurde. Diefe Beiffagung ging auch fogleich in Erfüllung, ale Reefe biefe Uns leitung zu ertheilen begonnen hatte. v. B. lief ichon in feis nem 11. 3. neun Bariationen über einen Marich , drei Rlaviersonaten und einige Lieder, von ihm fomponirt, in Spener und Mannheim ftechen. Wohl konnten auch Diefe Arbeiten fich blos als Berfuche geltend machen, boch er= warben fie bem jungen Rünftler Ehre. Gin porzugliches Kalent bewies B. schon fruh in ber Runft, auf ber Stelle ein Thema gu variiren und auszuführen und eben fo bes 20 \*

wundernswürdig wurde seine Fertigkeit und sein Ausdruck im Spiel. Er übereilte in beiden bald seinen Lehrer. Da er sich, wie auf dem Klaviere auch auf der Orgel ausszeichnete, so bestimmte ihn der Kurfürst zum Nachfolger Neefe's und ertheilte ihm 1791 auch schon den Titel eines Hoforganisten. Um ihm aber eine größere Ausbildung zu verschaffen, als er unter seinem bisherigen Lehrer erhalten konnte, schickte er ihn i. J. 1792 auf seine Kosten nach Wien, daß er sich unter Leitung des großen Handn in der Seskunst vollkommen ausbilde. Gine Unterweisung von diesem avoßen Meister ließ erwarten, was erfolgt ist.

Sanon freute fich über den Auftrag; er gewann ben Schuler lieb und biefer hing an ihm, wie ein Rind an feis nem Bater. v. B. wurde jest mit Bach noch weit beffer bekannt gemacht, als es vorher hatte geschehen konnen. Er lernte ihn nun erft gang verfteben. Bon Bach ging Bandn gu jenes großen Beitgenoffen Bandel über, damit B. auch biefen auffaffen lerne. Rach beiden hatte fich Bayon felbit gebildet, er tonnte alfo, wenn er fich felbit ftudiren laffen wollte, nichts Befferes thun, als bag er B. vorher genau mit feinen Behrern bekannt machte. Indem Sahon auf seine eigenen Werke führte, so machte er den Schüler gleich mit denen Mozarts bekannt, der im Jahre vor v. B's Unkunft in Wien gestorben war. Bei einer fols chen Borhaltung und Entwickelung bes Bortrefflichften, was je in der Tonkunft erschienen war, mußte wohl die bochfte Bilbung bes Gefdmacks in bem Schüler entfteben. Im 3. 1795 wurde aber der Unterricht unterbrochen. Sanon wurde zu einer zweiten Reife nach Condon bewogen. Er übergab v. B. feinem Freunde, dem erfahrnen Rontras punktiften Albrechteberger, daß er unter beffen Leitung während feiner Abwefenheit fortfludire.

Im Vaterlande hatte v. B. schon den Grund in der lateinischen, italienischen und französischen Sprache gelegt. Teht vervollkommnete er sich darin und erlernte zugleich das Englische. Zu einem Nebenstadium machte er Geschichte, au einem Nebenstadium wertenigen gehangen hatte und die er auch biszu seinem Vode lieb behielt. Sein Gedächtniß hielt Worte und Sachen sehr leicht fest. Als Saydn zurückkehrte, so theilte sich v. B's Unterricht unter ienem und Albrechtsberger. Er komponirte unter ihrer Unleitung mehrere Werke, die den Lehrern und dem Schüelter gleiche Ehre machten. Im I. 1801 verlor B. seinen großmittigen. Gönner, indem derselbe in Wien starb. Mit dem Tode des Kurfürsten ging auch seine Aussicht

auf eine Berforgung in Bonn verloren. Go fehr ihn biefes, weil er eine Unhanglichfeit an feine Baterftabt und eine noch größere an feine Familie, hatte, fchmerzte, fo. brauchte er boch nicht über ben Berluft ber ihm verficherten Berforgung zu trauern. Seine Rompositionen hatten fchon einen folden Ruf erworben , daß die Mufikalienhandler wetteiferten, eine zu erhalten und er konnte fie barum theuer verkaufen. B. komponirte am liebsten im Freien. Sier fonnte er die Erhebung ber Ideen am beften finden. Bar fie gekommen, bann überließ er fich ihr, als der Gunft des Augenbliche, bie zum hochften Schwunge, ohne felbit für ein Festhalten ber Ideen gur Benugung im Mu gu forgen. Aber nachdem firirte er fogleich im Freien auf Papier und feste diefes noch bei der Beim= febr und Seimtunft fort. Große Aufmertfamteit gog v. B. burch seine Birtuofitat auf sich und wirklich war er gujener Beit ein größerer Runftler im Spiel, als im Gegen; benn feine Fertigteit und Heberwindung großer Schwies riakeiten war bewundernswurdig und am glanzenoften zeigte er fich in ber freien Phantafie. Gen es auch , baß. fein Spiel nicht immer belitat genug gewesen und zuweis ten in das Undeutliche übergeschlagen habe, fo war es boch außerst brillant. Sochst bewundernswurdig mar es, mit welcher Leichtigkeit und Festigteit in der Ibeensfolge er auf der Stelle jedes ihm gegebene Thema nicht nur in ben Fingern variirte, fondern wirklich ausführte. Er fam darin ficher unter allen neuern Runftlern Mogart am nachsten. Der Genuffe megen, die er dadurch verschaffte, bubite man barum, ihn in Gefellschaften zu gie-ben und ber Dant, ben er empfing, mußte ihm Wien gleichfalls theuer machen. Er fchlug beshalb auch einen Ruf nach England aus, wo feine Kompositionen noch bo-

her geschätt wurden, als in Deutschland.
Der Druck, welchen die Künste durch den Krieg erzlitten, änderte v. B's Lage. Er sah jest ein, wie viel er gewinnen würde, wenn er eine Stelle erhielt, die ihm eine sichere Einnahme verschaffte. Schmerzen, die durch eine Täuschung seines Herzens veranlast worden, \*), verzgrößerten die Unzufriedenheit mit seinen Berhältnissen und er erkannte es für ein Glück, als im I. 1809 von dem damaligen Könige von Westphalen, Hieronymus. Bonaparte ein Ruf zur Kapellmeisterstelle seines Hoses an ihn

<sup>\*)</sup> Diese Leiden sprachen sich in allen bamals erschienenen Werken B's fehr beutlich aus.

erging. Es wurde aber erwirkt, daß er fur Wien erhalten blieb. Er murbe mit Bitten gu fehr befturmt und mit Bunftbezeugungen zu febr überhauft, als bag er nicht feinen Borfat hatte aufgeben follen. Mugerbem ficherten ihm zwei fur die Runft zu fruh verftorbene Furften, Lob= fowig und Ringen einen jahrlichen festen Gehalt zu und Diefer mahrhaft fürstliche Berein wurde auch durch einen Beitritt von einem Cohne von Destreich, beffen Name von ben Freunden der Musit und des Baterlandes mit gleicher Chrfurcht genannt wird, gefront. Es trat ihm Gr. fai-ferl. Soheit, der Erzherzog Rudolph, Kardinal und Ergbifchof von Olmug bei. Die Buficherung, daß v. B. jahrl. 2000 Gulden bis zu feinem Tode erhalten folle, gefchah unter ber einzigen ehrenvollen Bedingung, daß er Deftreich nie gegen das Musland vertaufche. Bei einer folden Be= aunstigung konnte B. nun nicht blos forgenfrei, sondern auch bequem leben, um fo mehr, da er außer dem Sonos rar, welches er von den Berlegern feiner Werke erhielt, auch noch manches bedeutende Geschent für Dedicationen empfing. Much manche andere Muszeichnung wurde feiner Runft zu Theil. Rach ber Mufführung feines Meifterwerts, der Schlacht von Bittoria, mahrend des Congres= fes, fandte ihm die verewigte Raiferin von Rufland 200 Dukaten als ein Beichen ihres Dankes. In England ver-einigte fich eine Gefellschaft, B. ein Geschenk mit einem Fortepiano aus den handen des erften dortigen Meisters zu maden und ber Magistrat zu Wien ehrte feine Ber= Dienfte badurch, bag er ibn jum Chrenburger ber Stadt ernannte. Der Berein ber Mufitfreunde des öftreichischen Raiferstaates ernannte ihn zum Chrenmitglied und gleiche Muszeichnung wurde ihm von ber philharmonischen Gefell= Schaft zu Laibach, fo wie von den Utademien ber Mufit ju Umferdam und Stockholm. Ferner beehrte ihn Se. Majestät ber König von Frankreich, bei Gelegenheit ber Meberfendung feiner letten Deffe, mit einer großen gol= benen Denkmunge und mehrere beutsche Monarchen mit Unterzeichnung auf dieses wurdige Tonwerk. Bon bem, was man sonft außeres Gluck auf Erden nennt, ift ihm wenig zu Theil geworden. Die Musik allein war ihm feine Trofterin fur verfehlte Bunfche und eine Belt voll himmlischer Genuffe. Daber konnte wohl nie einem Menfchen ein größeres Unglück begegnen, als ihm durch immer mehr zunehmende Zaubheit, fo daß endlich gar teine Un= terhaltung mit ihm anders möglich wurde, als durch Schrei= ben. Bei Mufführung feiner Schlacht von Bittoria fragte

ihn Jemand, ob er die Musik höre? "Ja, gab er zur Antwort, die große Trommel kann ich schon hören." Seit dieser Zeit zog sich v. B. aus allen großen Gesellschaften zurück und hielt nur noch Umgang mit solchen Freunden, an die er so gewöhnt war, daß er ihnen das Meiste am Munde absehen konnte. Auch das Klavier wurde zurückgeset und er lebte fast einzig fürs Komponiren; eine Nesbenunterhaltung gab ihm das Studium der Geschichte.

Beder Menschenkenner konnte gleich beim erften Uns blicke in B. eine außerordentliche Ratur mahrnehmen. Sein Gang hatte Iprische Rraft, um den Mund spielte ausdruckvolle Bewegung, das Auge verkundigte unergrunds liche Tiefe der Empfindung, besonders war aber die er= habene Stirn ein mahrer Sis majestätischer Schöpfertraft. Sobald fich fein Geficht gur Freundlichkeit aufheiterte, fo verbreitete es alle Reize der findlichen Unschuld; wenn er lächelte, fo glaubte man nicht blos an ihn, fondern an die Menschheit, so innig und wahr war es in Wort, Bes wegung und Blick. - Bar v. B. auch fein befonders feiner Mann, fo fehlte es ihm boch feineswegs an Bilbung. Im Umgange zeigte er Scharfe des Urtheils und er wurzte Diefes oft mit berben, beigendem Wis. Großen Aufwand machte er für fein Meußeres wohl nicht und bie neueste Mobe wollte er nicht, er ging aber auch nicht nach alter, und feine Rleidung, besonders feine Bafche mar immer rein. Much in feiner Wohnung fand man Reinlichkeit und wenn fie boch fur Manchen ein Unftog war, fo mar fie es nur beswegen, weil man nicht die Ordnung und Gin= richtung traf, die man erwartete. Ordnung durfte aber bei B. nicht immer gesucht werden und fostbare Ginrich= tung noch weniger. Er ging, um im Freien arbeiten gu konnen, mit jedem Fruhjahre aufs Land und fehrte erft im fpaten Berbfte guruck. Bei Diefem fteten bin = und Berichaffen feiner Sachen mußte es wohl immer lange Dauern, bis unter benfelben, wenigstens unter feinen Papieren, wieder Dronung entstand. Bon Jugend auf hatte er eine mahre Unbeholfenheit in allem, was zur Beforgung ötonomifcher u. Rechnungsangelegenheiten ges hörte. Daburch war benn auch fein hausliches Leben und eigenes haushalten fur ihn viel koftspieliger als es für jeden Undern gewesen fenn wurde, ungeachtet er babei ber meiften fast überall gewöhnlichen Bequemlichkeiten und jedweder außern Bierde entbehrte. Allein er klagte nie barüber; nahm auch von Freunden feines Gleichen, bie feine Umftande tannten, teine Wohlthat, nicht einmal

von vielgeprüften Freunden eine Bulfe ober Gefalligteit. ja in den lesten Sahren auch teine Ginladung gum Effen an, um fich in feiner Freiheit nicht beschränkt zu fühlen, oder auch Andern mit seiner Taubheit nicht lästig zu wer= den. Diefen Sinn einer weltburgerlichen Freiheit und biefe Schonung Underer mochte wohl Urfache fenn, daß er in Speisehäusern, wo er zuweilen fein frugales Mittags= mabl nahm, ftete bas angesponnene Besprach fortführte und frei und unbefangen über Mues, auch über die Regies rung, über bie Polizei, über die Gitten ber Großen fritisch und fathrisch fich aussprach. Die Polizei wußte es; aber man ließ ihn, fen es nun als einen Phantaften, ober aus Achtung fur fein glanzendes Runftgenie, in Rube. Darum war auch feine Meinung und Behauptung : nir= gende konne man freier reben, als in Wien. Gein Ibeal einer Verfaffung war jedoch die englische; nach ihrer Form prufte er jede politische Erscheinung. Oft hatte er auch erfahren, wie hoch man ihn in England ftelle.

Wie groß auch v. Bis. Kunft war, so übertraf sie boch sein Berz. Dieses war erfüllt mit einem unvertilgbaren Abscheu gegen Falschbeit, Kriecherei, Eitelkeit, Gewinnsucht, mit einem Wort gegen die Oberstächlichkeit eismes gemeinen Daseyns. Wer einen solchen Sinn zu nehmen wuste, der muste gestehen, daß v. B. ein Mann war in der vollsten Bedeutung. Seine Anhänglichkeit an seine Familie war einer seiner schönsten Jüge. Er that sür seine zwei nach Destreich gezogenen Brüder Alles, um ihnen eine gute Lage zu verschaffen; als der eine starb, nahm er dessen Sohn zu sich und schwert keinen Auswand, ihm die beste Erziehung zu verschaffen. Aber auch anderwärts suche er zu helsen. Er sührte mehrere seiner Compositionen zur Unterstügung gemeinnüßiger Anstalten auf und erward sich besonders große Verdienste für die Armen des Büraerspitals.

In Rücksicht seiner Sittlichkeit stand er wohl in jener luxuriösen Stadt hoch über dem größten Theile seiner Kunst- und Lebensgenossen. Um nur ein Beispiel seiner eigenthümlichen, streng moralischen Deukweise anzuführen! Er jagte seine — sonst gute — Haushälterin aus
dem Dienst, weil sie, ihn zu schonen, eine Unwahrheit gesagt hatte. Einer Freundin, welche ihm diese gute Person besorgt hatte und ihn dieser Härte wegen befragte,
antwortete er: "Mer eine Lüge sagt, ist nicht reines herzend und eine solche Person kann auch keine reine Suppe
kochen." Dieses seltsam klingende Urtheil seiner moralis

fchen Grundfage entfpricht feinen oft feltsam Elingenden Accorden in der Mufit, welche von manchen Buborern für unverständlich, gesucht ober bigarr gehalten werden. - v. B. war einer ber thatigften Menfchen, Die je gelebt haben; mit feinem ftannenswerthen Zalente verband er einen eis fernen Gleiß; die tiefe Mitternacht fand ihn noch arbeitend und wenn er die Schone Sahreszeit auf dem Lande verlebte, war er lange, bevor die letten Sterne erblaßt maren, fcon im Freien , fich an der Ratur labend und auf feine Tone finnend. Nicht felten vergaß er , zum großen Berdruffe feiner betagten Saushälterin, zur Mahlzeit beimzukehren, und manchen Freund lud er bagn ein, ber bann vergebens feiner wartete: Oft begegnete es ihm, daß er, wenn er im Grunen faß, aufftand und weiter eilte, ohne gu bemerten, baß er feinen Sut liegen laffen, fo daß er nicht felten im Schrecklichften Unwetter mit blogem Saupte, Die granen Baare vom Regen triefend, nach langem Musbleiben erftarrt in feine Bohnung gurucktam; fo fehr hatte ihn die Tonwelt, in die er verfunten war, ber wirklichen entruckt! Die ernsten Studien der Altmeifter feiner Kunft, insbesondere Sandels, beschäftigten ihn fortwährend; und bes Ernftes ber Aufopferung und Anstrengung fich bewußt, womit er an feinen durchaus originellen Werten arbeitete, berührte ihn nichts auf eine empfindlichere u. unangenehmere Beife. als wenn er gur Beschleunigung gemahnt wurde. "Die Leute meinen - pflegte er unmuthig auszurufen - ich konne es aus bem Mermel Schütteln." Ueberhaupt mar ihm die Notenkramerei auf das außerste zuwider, wohlbes fannt, mit den mancherlei Unannehmlichkeiten, denen ein Tonfeger, um eine Oper gur Unsführung gu bringen, preis gegeben ift und emport über ben fchlechten Befchmack; ber einzureißen begann, mar feine Reigung, Dpernmufit gu liefern, fehr gering. "Cherubini - fagte er - fchreibt jest nur Deffen; er hat Recht, ich will es auch thun."-Fast täglich erhielt er aus allen Theilen Europa's, häufig auch aus der nenen Welt, Beweife, wie fehr er gewürdigt und verehrt murbe. Bewunderungsbefuche liebte er jedoch nicht und Ceremonie und Schmeichelei hafte er. Gein Bertrauen war wie das eines jeden in inniger Bertrauts heit mit der Natur lebenden edlen Menschen, leicht gewonnen, aber fein Recht= und Chraefuhl war fo lebendig, daß auch der mindefte Flecken, den er an Jemandes Charatter bemertte, Diefem unwiederbringlich feine Uchtung und Buneigung raubte. Dicht, als mare er bem Saffe, ber Rache zuganglich gewesen, benn nie rachte er fich an

Semanden, der ihn betrogen, anders, als durch Sarfasmen, fondern was ihm feiner unwurdig ichien, bas wollte er burchaus fern von fich wiffen. Insbefondere ekelten ihn jene Menschen an, welche fich an ihn drangten, ihm in feiner, wie fie mahnten, traurigen Lage mit Rath= schlägen beizustehen, wie er etwa diefes Opernbuch, bas fie ihm empfohlen, ichreiben, mit jenem Runfthandler Bertrage abschließen, nach England reisen, oder sonft etwas unternehmen follte. Golche Rathgeber, die auch nicht die mindefte Ibee hatten von einem Leben, Der Runft nur in ihren großartigften Beziehungen geweiht, wußte er burch Spott bald zu verscheuchen. Allein wahre Freundschaft wußte er auch mahr zu erwiedern. Gar Manche leben, welche die Freundlichkeit feines Bergens zu ihrem Bortheile erfahren haben; mit inniger Liebe hing er an feinem Ref= fen Rarl; über feinem Bette hing das Bildnif feines Groß= vaters, bas er oft mit unverfennbarer Ruhrung betrach= tete und ein weibliches Portrait, worauf feine Augen mand; mal weilten, schien gu fagen: "Als Du mich fannteft, schriebst Du Abelaide!" — Barte Achtung ber Frauen, wenn fie folche verdienten, verband er mit Berehrung mannlicher Geiftestraft; ftets waren bie Stunden, in welchen er in einem berühmten bohmifchen Babe Gothe's Umgang genoffen, ihm in lebhafter Erinnernng; bas Des baillon Diefes großen Mannes u. ein aufgefchlagener Band von beffen Werken lag ftets auf feinem Pulte. Ueberhaupt liebte er, mas über bas Gemeine und die Rleinlichkeiten bes gewöhnlichen Lebens erhaben war. Go oft der Erz= herzog Rudolph aus feinem Erzbisthum nach Wien fam, um bes Umgangs ber ibm fo nabe verwandten Berricher= familie ju genießen , murde v. B. ftete in die Burg oder nach Schonbrunn gu biefem erhabenen Runftfreunde gelas ben. Gine Mufforderung Rapoleons, feinen Wohnfis in Paris zu nehmen, lehnte er ab, er zog es vor, in dem Cande zu bleiben, bas er schon als Jungling lieb gewon-nen, worin fich fein Talent entfaltet hatte und feine Meifterwerte zuerft Unertennung und Beifall gefunden. Much lag beständig eine bedeutende Geldfumme von Geiten ber philharmonischen Gesellschaft in Condon bei einem Bies ner Bantier, um fie v. B. einzuhandigen, wenn er Die Reife dabin antreten wollte: allein er blieb!

Mozarten, der stets auf das zierlichste gekleidet war, hierin unähnlich, (indem v. B. weniger Sorgfalt auf sein Weußeres verwandte,) glich er um so mehr an Geringsschaftung des Geldes, an hoher Selbstachtung und Enthus

fiasmus fur die Runft. Jener antwortete bem Raifer Joseph II., der nach Aufführung der Hochzeit das Figaro sagte: "Zu viel Noten, zu viel Noten, mein lieber Mos gart!" mit festem Freimuthe: "Nicht um eine einzige que viel, Ew. Majestat!" v. B. hingegen rief, als bei der Mufführung eines feiner Werte ein Tehler begangen murde, mit heftigem Feuer: "Balt! noch einmal!" und die Stelle mußte unter lebhaftem Beifall bes Publifums wiederholt werden! - v. B., wie Mogart, fchentte mit vollen San= ben und pflegte, um feine Berachtung gegen bas Geld, als ihn zur Arbeit bewegendes Element, auszudrücken, die fünf Finger der rechten Sand gufammengehalten gum Munde gu führen, fie bann, ben Urm ausstreckend, auseinander gu ichnellen und auszurufen: "Gelb ift nichts!" Leicht batte er alljährlich zwei bis brei Afabemien geben konnen, Die ihm, bei ber Borliebe ber Wiener für ihn, viel einge= tragen haben wurden; er vermied es aber, fagend: ,,Es fommt mir vor, wie Bettelei." Ueberhaupt lag es nur an ihm, ein reicher Mann zu werden, allein fein Berg bing nicht an irbifchen Gutern. Er lebte febr einfach. machte u. empfing wenig Befuche. Bar er in der Stadt, fo pflegte er in einem Raffeehaufe nach Tifche Die Beitun= gen gu lefen, benn er nahm großen, geiftigen Untheil an ben hiftorifchen Greigniffen ber jungft verfloffenen Beit. Des Abends trant er zuweilen an einem öffentlichen Orte Bier und rauchte bazu.

Seine Gefundheit mar in feinem fruhern Leben feft. In den letten I. wurde fie durch schwere Leiden seines Berzens untergraben. Seine Tobestrantheit war lang= wierig und ichmerglich; ber Drchefterbirettor Schindler Des Sofephstädter Theaters ftand ihm in derfelben als treuer Freund hülfreich u. troftend zur Seite. Um bem nicht Bemit= telten eine Erleichterung zu verschaffen, bat der Sterbende seinen Freund hummel, für bessen Einnahme zu spielen, was der edle Künstler auch that. Schon sechs Monate vor seiz nem Tode wurde ihm arztlicher Beistaud nöthig. Obs fchon aber durch denfelben einige Minderung der Rrants beit entstand, fo konnte fie boch nicht gehoben werden. Die Beweise ber Theilnahme, welche er erhielt, unterftus ten feine Geduld. Much England trug bazu bei. Es fandte ihm eine bortige Gefellichaft eine bedeutende Summe, fich aufs befte gu pflegen und trug dem gablenden Wiener Saufe auf, noch mehr fur ihre Rechnung gu geben, wenn es nothig wurde. Man hat in deutschen Beitungen Diefe Sorge fur Wien zu einem Borwurf gemacht, indem man

vorausgefest, daß die Stadt fich ihrer Pflicht entzogen und fremte Sulfe nothig gemacht habe. Der Borwurf war ungerecht. Es mangelte v. B. an feiner Pflege. Eng= land ehrte fich jedoch, indem es auch beitragen wollte ; benn ber Runftler gehört nicht einem Orte, fondern ber gangen Belt an. v. B. blidte feinem Zode mit voller Ergebung ent= gegen. Seinem Reffen vermachte er, was er hinterließ, was mehr gewesen fenn wurde, waren die Bohlthaten, Die feine Familie von ihm erhalten, nicht fo bedeutend ge= wefen. Muf die noch vorhandenen Driginalpartituren fchrieb er mit eigener Sand, daß er fie einem feiner Freunde bin= terlaffe, ber ihm befonders in feiner letten Beit mit, Rath und That beigeftanden habe. Unter Entwurfen gu noch auszuführenden Berten, wohin ein Dratorium: ber Sieg bes Kreuzes, gebort, erlag er unter vielen Leiden endlich bem allgemeinen Schickfal mit inniger Ergebung u. durch Die Troftungen ber Religion erbaut, umgeben von feinem Bruder und mehrern Freunden, manche fchone und große, für die Runft fruchtbare Idee mit zu Grabe nehmend. Wien gab dem Schmerze ber Runft und der Menscheit über biefen Berluft einen Ausdruck, für welchen ihm nicht blos gang Deutschland, sondern gang Europa Dank fculbig wurde. Damit die Erbschaft des Reffen nicht durch Das Begrabnif bes Berftorbenen vermindert murde, fo wurde es auf Roften von Freunden beforgt. Bei dem am 29. Marg angestellten Leichenbegangniß verfammelte fich eine Begleitung aus allen Standen, Deren Bug vom Trauerhaufe bis in die nabe gelegene Rirche, wo die Ginfegnung gefchah, faft eine Stunde lang bauern mochte. Muf Muler Antlig lag die tieffte Trauer und die Todtenftille, welche fie erzeugte, murbe nur durch Genfzer ber Urmen, welche ihren Wohlthater verloren hatten, unterbrochen. Bon der Rirche wurde der Leichnam nach dem schönen Friedhofe vor der Währinger Linie gebracht. Riemand verließ ihn an der Kirche, sondern Alle folgten zur Ruhestätte, um bort eine von bem verehrten Grillparger verfaßte Rede gu boren, welche Wiens trefflicher erfter Schauspieler Unfchus vom erhabenen Gingange zu der in der Tiefe fteben= ben Berfammlung aufe ergreifendfte fprach. In den nach= ften Tagen wurden von verschiedenen Mufikvereinen drei Requiem für ben Berewigten aufgeführt; in mufikalischen und beklamatorischen Afademien murbe v. B. noch lange gefeiert. Gine fcone filberne Dedaille murde gur Bers herrlichung feines Ramens und zu feiner Erinnerung gefertigt und feine Bufte gierte balb die Gale, wo feine

Schöpfungen in Tonen erklangen. Go gefchab in Wien Alles, wodurch ber große Rünftler im Namen der deutschen Nation aufs hochfte geehrt werden konnte. Aber noch lange wird man das Bedauern feines hintritts horen, fo weit als Tone mufikalischer Runft erklingen. Denn nach Mozart hatte Deutschland, was Inftrumentalmufit betrifft, teines jenem fo verwandten Genies fich wieder zu erfreuen. wie in v. B. Die Rulle ber Neuheit, ber Reichthum an Ibeen in allen feinen Compositionen find mahrhaft bewunbernswerth. Um großartigften entwickelte und beurfunbete fich fein großer Beift in ben vielftimmigen Arbeiten. besonders in den Symphonien; und um zu entbecken, wie reich feine Mufit an eigenthumlichen, unerschöpflichen, fich nie wiederholenden Schonbeiten wirklich ift, Durfen wir nur an einige Stude feiner Paffion, Chriftus am Dele berge, in feiner Oper Fidelio, in feinen Deffen, in Gellerts Liedern, Ud e laide, Berg mein berg 2c. an feine Paftoralsymphonie, an feine Dufit zu Egmont, an feine erften Klaviertrios, an feine erften Quartetten, an fein Septett zc. erinnern. Jedem berfelben liegt, wie er fich felbst ausdruckte, " eine pfochische Idee zum Grunde." Diefe und bie geiftige Unregung, welche ibn gur Dichtung irgend eines Tonwerts insbesondere bestimmte, gu tennen, ware gum beffern Berfteben feiner gablreichen Compositionen von großer Michtigfeit, allein wer vermag in Die gebeimnifvolle Wereftatte eines ber Erbe bereits entruckten Beiftes zu bringen, wenn biefer nicht etwa in hinterlaffes nen Papieren, wie jedoch nicht ju vermuthen, felbft üben Manches Aufschluß gegeben. Leicht ift dies bei Werken, Die er zu vorhandenen Texten feste, allein unendlich fchwies rig, ja unmöglich bei feinen Conaten, Concerten, Comphonien! Bald mochte ihn eine glangende That, ein Ge-bicht, eine Tragodie, die er eben las, bald ein großes his ftorifches Greigniß, wie ber Beldentod Relfons, ber Sturg Napoleons, bald eine freundliche ober erhabene Naturscene anregen und begeiftern; aber mer, ber nicht in jedem Mugenblice bes Lebens feinem Innerften nabe gewesen, wer vermag zu bestimmen, was von dem Allen er gerade in Die Geiftersprache der Dufit habe übertragen wollen?

Er drang überall in die tiefsten Geheimnisse der Tonwelt, lauschte die mächtigsten Bewegungen, wie die zartesten Tone der Natur selbst ab; auf seinen Spaziergängen komponirte er und nahm mehrmals von Bögeln Themata auf. Außer der einzigen treu aufgefaßten Stelle in der Pastoralsymphonie, wo er Nachtigall, Kukuk und Wachtel scherzweise ertönen läßt, ist aber nirgends eine prosaische Nachahmung der Natur zu sinden; überall ist poetische veredelte Natur musitalisch dargestellt. Aber nicht blos die äußere Natur wußte er künstlerisch aufzusassen, sondern als philosophischer Dichter berührte er alle Saiten der Seele. Man hat ihn den Jean Paul der Tonkünstler genannt. Wir möchten ihn lieder mit Shakespeare vergleichen in Nücksicht seiner originellen Erhadenheit, Tiefe, Kraft und Zartheit mit Humor, Wis und stetem neuen phantastischen Wechsel, auch zuweilen sich in Ausschweisfungen verlierend, doch mehr geordnet und mannigsaltiger an Charakteren und jede Idee erschöpfend, die höchste Majestät, die tiesste Melandolie, die herzlichste Zärtlichzeit, den muthwilligsten Scherz, die kindlichste Einfalt, die tollste Lustigkeit.

Schwerlich kann die Aunst, für Instrumente zu komponiren, weiter getrieben werden. Unter seinen 130 gröskern numerirten Werken, zu welchen mehr als 100 Gezsange, Lieder, Sonaten, Ballette, Tänze nicht gezählt sind, sinden sich bekanntlich Werke aller Art: 2 Messen von erhabenster Feierlichkeit, 1 Passion, Iesus am Kreuze, die Oper Fidelio, welche überall mit großer Pracht gegeben worden, 12 bekannte und unbekannte Symphonien, worden jede ein charakteristisches Tongemälde einer romantisschen Geschichte enthält; 16 Wiolinquartetten und Quinztetten, ungefähr 50 Werke für das Pianoforte mit und ohne Begleitung. Von seinen Theaterballetten ist nur Promotheus bekannt.

Sein ift bas Größte, Reichfte, Gigenthumlichfte, was Die neuere Dufit befist, fein gunachft auch ber freiere, Euhnere, machtigere Schwung, den fie überhaupt in unfern Zagen genommen bat. Er vor allen Beitgenoffen ift in ihr ber Erfinder, er, ber in feinen fo gablreichen bedeus tungevollen Werten fogar fich felbft zu gleichen verschmähte, fondern in jedem ein Reuer auftreten wollte, felbit auf Die Gefahr bin, zuweilen taum von Ginzelnen verftanben ju werden. Geine großen Leiftungen im Reiche ber Tone werden noch berrlicher ftrahlen, wenn die Beit, der er vor= ausgeeilt ift, feinen erhabenen Ideen u. feiner fünftlichen Berflechtung nachgekommen fenn wird. Bas jest noch von seinen Werken als hyperkunstlich gilt, wird einst in ganger Rlarheit hervortreten, wenn die Dufit auf jenem Standpunkte fteben wird, ben diefer große Mann bereits erreicht batte. Gein Ruhm ertont baber in ber gangen

Welt und sein Name wird, so lange Zone hallen, neben jenen Mazarts und Sandus genannt merden.

jenen Mozarts und Handns genannt werden.
Ein Bild von v. B's. Rufit könnten vielleicht folgende etwas abgeanderte Strophen von Schiller geben.

Ein Regenstrom aus Felsenrissen, Er kommt mit Donners Ungestüm, Bergtrümmer folgen seinen Güssen Und Sichen fürzen unter ihm.
Erstaunt mit wollusvollem Grausen Hört ihn der Wanderer und lauscht, Er hört die Fluth vom Felsen brausen, Doch weiß er nicht, woher sie rauscht.
So strömen seiner Tone Wellen Dervor aus nie endecken Quellen.

#### \* 116. Betty Gleim,

bekannte Schriftstellerin über beutsche Sprache und weibliche Ersziehung zu Bremen;

geb. b. 13. Mug. 1781, geft. b. 27. Marg 1827.

Die Berewigte ftammte von einer angesehenen bur= gerlichen Familie in Bremen ab. Ihr Großoheim mar ber als Dichter bekannte Canonikus des Stiftes Balbed, Joh. Wilh. Ludw. Gleim, welcher am 18. Febr. 1803 ftarb, und manchen Ginfluß auf bie Geiftesbildung ber Betty bei feinen Befuchen in Bremen hatte. Ihr Bater mar ein gebildeter Raufmann, ber in ber Jugend einen guten Un= terricht erhalten hatte und babei ein guter und rechtschaf-fener Biedermann. Ihre Mutter gehorte gu einer ber an-gefehenften Familien in Bremen und befaß ein fanftes freundliches Berg, und beibe wirkten febr wohlthatig auf ben Bang zu wiffenschaftlichen Beschäftigungen ber Tochter, ben sie von fruher Kindheit an zeigte. Sie forgten baher für die Ausbildung ihrer schönen Talente. Sie lernte fruh schreiben, malen und die Klaviermusik; auch wurden ihr in ben Sprachen die beften Behrer gehalten, und bie beutsche murbe am wenigsten verfaumt. Sie lernte bas Deutsche nicht nur grammatifalisch richtig sprechen, sondern auch schön zierlich schreiben, befonders waren ihre Briefe sehr natürlich, fliegend und angenehm. In ber Rolae bekam fie auch Unterricht in ber Gefchichte, Geos graphie, Raturmiffenschaft und in ber ichonen Literatur Dabei wurde der wirthschaftliche Unterricht und Die nosthigen weiblichen Arbeiten nicht vernachläffigt. Borzüge

lichen Geschmack fand sie bis in ihr 18. Jahr an der schoenen Literatur, den sie auf Empfehlung ihres Großoheims durch das Lesen der deutschen classischen Schriftsteller sorgfältig nährte, und erst seit jener Zeit sehnte sie sich nach genauerer Bekanntschaft mit den ernsten Wissenschaften, Sprache und Erziehungskunst, deutscher Literatur, jedoch nur das Ausgesuchtesse und später noch Länder- und Bölkerkunde bekamen nun immer mehr und zulest einen vor-

züglichen Reiz für fie.

Go vorbereitet munichte fie nun der Belt mit ihren eingefammelten Renntniffen und Erfahrungen zu nüben. Dies glaubte fie am beften burch Unterweifung ber Su= gend zu konnen. Gie widmete fich noch bei Lebzeiten ihres Baters i. 3. 1805 aus inniger Luft und Liebe und einem faft unwiderstehlichen Drange dem Erziehungsgeschäfte. Durch eine Madchenschule von Rindern angesehener Eltern, Die fie in ihrer Baterftadt errichtete, ward fie bald allgemein geschätt und geachtet, und obgleich ber erfahrnere Erzieber anfangs mit Recht manches in ihrem Schulplane, bes fondere, daß junge Dadden fast alles, wenigstens mehr als ihren Fähigkeiten angemeffen war, lernen follten, tas belten, fo marb boch ber Bulauf balb fo anfehnlich, baß mande, bie ihre Schule besuchen wollten, fo lange mar-ten mußten, bis welche von ben altern und größern Tochtern die Schule verließen. Durch ben Beiftand geschickter Behrer und Gehülfinnen gludte es ihr auch, Die Schule in fortwährendem Flor zu erhalten. 3m 3. 1808 gab fie ein von ihrer Mutter gufammengetragenes und von ihr zwedmäßiger eingerichtetes Rochbuch heraus, deffen wies Derholte Auflagen 1818 und 1827 für die Brauchbarkeit beffelben fprachen. Doch nicht blos ben Erwachfeneren wollte fie nugen, ihr Augenmert war vielmehr auf die Jugend gerichtet. Bu dem Ende fchrieb fie eine Kindermoral in Beispielen fur Rinder von 6 bis 10 Jahren, die auch ben Titel hat : Lefebuch zur Uebung in ber Declamation; 1. Th. fur Clementarfchulen, 2. Mufl. 1815. Nachtrag bagu fur die Befiger der erften Muflage. Bres men 1815. Diefe Sammlung von Lefestücken war mit fo viel Bedacht und Ginficht gemacht, daß fie mit Recht von ben Runftrichtern gebilligt wurde. Gie zeichnet fich fowohl durch Mannichfaltigfeit im Ion und Stol, als auch burch bas Schuldlofe, Anziehende und Belehrende im Inhalt ber aufgenommenen Stude aus. Dafür fam eine Muswahl fchoner Dichtnugen von ben berühmteften deut: fchen Dichtern an ihre Stelle. Noch mehr Berbienfte für

die Belehrung und Bilbung ihres Geschlechts erwarb fich die einsichtsvolle Verfasserin burch ihr Buch für Eltern-und Kinder unter dem Titel: Erziehung und Unterricht des weiblichen Geschlechts. 1810. 2. Th. 1814 mit der Aufschrift: Neber die Bildung der Frauen und die Be-hauptung ihrer Burde in den wichtigsten Berhältniffen ihres Lebens. Ein Buch für Jungfrauen, Gattinnen und Mütter: auch mit dem Nebentitel des ersten Theils. Dieses prattische Wert wurde in das Schwedische über= sest. In demfelben Jahre erschienen auch von ihr: Erzählungs = und Bilderbuch für Mutter, die ihre Kinder gern angenehm beschäftigen wollen; mit Aupf. Funda mentallehre oder Terminologie ber Grammatit nach Pefta= Lozzischen Grundfagen. 1810. Analyfirbuch, Unhang gur Fundamentallehre. 1810. Rechtfertigung einiger Begriffe, Die ich in meiner Fundamentallehre aufgestellt habe. 1811. Sie war über manche parador Scheinende Gage getabelt worden und rechtfertigte fich darüber mit vieler Grund-lichkeit. Da fie unter ihren Schülerinnen manche fand, vie Anlage zur Dichtkunst zeigten, so schrieb sie eine Answeisung zur Kunst des Bersbaues für Schulen und zum Selbstunterricht. Nebst einem Anhange von Uebungsverfuchen, ber nach biefem Leitfaben unterrichteten Schules rinnen. 1814. Gie merkte jedoch nach einiger Beit, baß fich nur wenige diefer Unweifung mit glücklichem Erfolg bedienen konnten, daß das Beremachen nicht Zedermanns Sache fen und befchrantte fich in ber Folge, blos folchen Schulerinnen in ber Dichtfunft Unleitung gu geben, bei welchen fie wirkliche natürlich Unlagen fand.

Sehr gehaltvoll waren die Randzeichnungen zu dem Werke der Fran v. Stael über Deutschland. 1814. Sie zeichneten sich unter mehreren Schriften, die gegen die Kr. v. Stael erschienen, vortheilhaft aus. Sie ließ der Verfasseria alle Gerechtigkeit widerfahren, machte aber auch mannichfaltige tressende Bemerkungen gegen eine große Anzahl einseitiger, schiefer und grundloser Behaupz tungen und Leußerungen derselben, die meiskens gründlich, aus der Tiefe geschöpft und dabei in einer klaren und geistvollen Sprache vorgetragen sind. Vorzüglich gut waren die Bemerkungen der Jungfrau G: über die Sprache und Literatur, so wie über die Scissebildung der Deutsschen, worüber Fr. v. St. oft so schneidende und verkehrte Urtheile sich erlaubt hatte. — Sie war es auch, welche die Frage: Was hat das wiedergeborne Deutschland von seinen Frauen zu fordern, beantwortete, 1814.

N. Netrolog , 5. Jahrg.

Ihre Liebe zur känder= und Völkerkunde und besonders das Verlangen, berühmte Schulanstalten kennen zu
lernen, brachten, nachdem Deutschland von der französischen Iwangsherrschaft befreit war, ihren längst gehegten
Munsch, die Welt zu sehen, zur Aussührung. 1815 gab
sie ihre in vollem Flor stehende Schulanstalt auf und
machte durch Deutschland und Holland eine Reise nach
England, wo sie auf alles sorgfältig achtete, was ihrem
Geist Nahrung gab. Nach der Rücktehr in ihr Vaterland
hielt sie sich noch einige Monate in den Rheingegenden
auf, kam gestärkt an Körper und Geist wieder nach Bresmen, sing ihre weibliche Erziehungsanstalt abermals an
und richtete sie nach den sich erwordenen Einsichten in
vielen Stücken noch zweckmäßiger als vorher ein. Die
Eltern erkannten das dankbar und nach einigen Monaten

war ihre Schule wieder im Schonften Flor.

Much mahrend biefer Beit fuchte fie burch Schriften nuglich zu werden. Es erschien ihre ansführlichere Darsftellung ber Grammatit ber beutschen Sprache, nach bem in ihrer Fundamentallehre oder Terminologie der Grams matik genommenen Lehrgange bearbeitet. 1815. Gie beabfichtigte barin nicht Forderung ber Sprachwiffenschaft, fondern der Unterrichtskunft. Die grammatikalischen Beariffe hatte fie in ihrer Fundamentallehre oder Termino: logie ber Grammatit entwickelt und feste bie genaue Bekanntichaft mit berfelben beim Gebrauche biefes und ber furggefaßten Darftellung ber beutschen Grammatit, fich auf ihre ausführlichere Bearbeitung berfelben beziehend, poraus. Ihre Methode war allerdings für Maddhenfchulen und auch für niedere Burgerschulen gang paffend, mes nigftens mochte die einfichtsvolle Berfafferin in ihrem Rreife Die Nothwendigteit eines folden Gulfsmittels erkannt haben, obgleich ein ichon erfahrner Behrer nicht no= thig haben follte, von einem folden Buche noch Gebrauch gn machen. Im folgenden Sahre fcbrieb fie ein Lehrbuch ber allgemeinen Erbbefchreibung nach einem eignen Plane bearbeitet. 1816; auch biefes Buch fand Beifall, wichtiger aber war ihre Unichauungslehre ber Sprachformen und Sprachverhaltniffe. Gin Lefebuch fur Rinder, ein Lehr: buch fur Eltern und Lehrer, 1816. Mit fast mannlichem Ernfte dringt die Berfafferin auf die zwedmäßigere und grundlichere Behandlung unferer Mutterfprache in ben niedern Schulen. Sie fchrieb auch noch eine grammatitas lifche Beifpielfammlung ober Uebungsbuch bei ber Regellehre ber beutschen Sprache, ein Gulfebuch gur Beran-

ichaulidung im Sprachunterricht, 1819 und verschiedenes Unonyme, ale moralifche Aehrenlese, enthaltend: Goldene Lehren und Rraftspruche aus den Werten ber beften Schrift= fteller Deutschlands, 1815. Muszug aus Bookers Reife nach Island, aus dem Engl. überfest, im Julius : beft ber Beitung fur die eleg. Welt, Jahrg. 1814, Nr. 115 bis 117. Der Beifall, den biefe geiftvolle Schriftftellerin auch im übrigen Deutschland fand, veranlagte ben verftorb. Buchhandler Baffe in Quedlinburg u. U., unter bem Ramen Emilie Gleim verschiedene Jugend = und andere Schrif= ten herauszugeben \*). Bu große Beiftebanftrengungen hatten bei ihrem ohnedies garten Körperbau nachtheilig aufihre Befundheit einaemirtt und ihr eine Mervenschwäche zugezogen, die ihr in den letten Jahren ihres Lebens jede ihrer por= hergebenden Befchaftigungen unterfagte; eine für fie bei ihrer raftlofen Thatigfeit fdwere Entbehrung. Ihre Gesichtsbildung war nicht vorzüglich schon, aber fehr artig. Ihr großes Auge war feurig und traftvoll. Mit bedeutendem und geiftvollem Blide fab fie gewöhnlich auf den vorhabenden Gegenftand. Den fremden Sprecher fab fie Scharf an und horte ftillbeobachtend gu, mas er fprach, ohne ju unterbrechen, bis er fertig war. Dann aber ließ fie auch Niemanden burch Schweigen in Berlegenheit, fondern Enupfte ben gaden bes Gefprachs freundlich an, half aus, locte beraus, wenn ihr ber Gegenftand und der Sprecher einer Cache von Werth waren, lernte in der Stille und gern, und lehrte wiederum auf eine verbindliche Art. Ihre Rebe war angenehm, natürlich und furz, immer mit einem freundlichen gacheln begleitet, ohne Bergiehung und Bergerrung der Gebehrden. Ihre gange Phyfiognomie war ausbruckevoll u. geiftig und wer fie genau fannte, ber mußte bei ihrem ichagbarem Character Ehrerbietung für fie haben. Ihre Erziehungsanftalt hinterließ fie einer ichon viele Sahre mit ihr in diefer Schule verbunbenen Freundin, der Jungfrau Lafius, einer Tochter des gewesenen hannoverschen und jest in Oldenburg fteben= den brn. hauptmanns Laffus. In ihrer Vaterstadt hat die Berftorbene ein ehrenvolles Andenten hinterlassen. Bremen. Dr. B. B. Rotermund.

<sup>\*)</sup> Siehe hierüber Basse's Lebensbefchr. im n. Netrol. 3. Jahrg. p. 1556. (Basse seite einige Brochüren unter dem angenommenen Namen Emilie Sleim zusammen und versicherte oft scherzweise, daß bas Fraulein Emilie Sleim einen Bart trage.)

#### 117. Anton Thilo,

Geh. Ober = Finangrath in Berlin; geb. . . . . . geft. d. 27. Marg 1827. \*)

Er war zu Langenfalza in Thuringen geboren, murde auf dem bortigen Symnasium wissenschaftlich vorgebilbet und befuchte bie Universitäten Leipzig und Göttingen. Den gewöhnlichen Weg ber Musbilbung jum Dienfte im Konigreich Sachfen einschlagend, arbeitete er in dem Juftizamte Langenfalza und erhielt dafelbft auch feine erfte Unftellung, in welcher er bem in Cachfen noch verehrten Beh. Rath Frh. v. Ferber bekannt wurde, welcher ihn nach Dresben gog. hier ward er als Finangfecretar ans gestellt, erhielt jedoch in kurzem als Geh. Finangfecretar ben Bortrag in der ersten Abtheilung der Forftsachen, in welcher die Generalien und die Specialien von feche Dber= forstmeiftereien bearbeitet wurden. In inniger Berbindung mit bem Geh. Kinangrath v. Bezichwis leitete er i. S. 1810 bie beffere Einrichtung des Forstrechnungswefens ein und entwarf i. 3. 1811 die Plane zu der Forstakademie in Tharand. Die treue Unhanglichkeit an bie beutsche Cache und glübender Sag gegen die frangofischen Unterbrucker führten ihn i. 3. 1813 in ben von bem eintreten= ben ruffischen Gouvernement bes Konigreiche Sachfen organifirten Banner, eine Schaar Freiwilliger, welche, bem Lugowschen Freicorps gleich, eine große Unzahl gebildeter und geiftreicher Personen in feine Mitte aufnahm und ben verbundeten Beeren ins Feld folgte. Rach bem Pa= rifer Frieden fehrte Th. nach Dreeden guruck und folgte i. 3. 1815 der Ginladung, in den preuß. Dienft gu treten, worauf er, nach ber Theilung Sachfens, bas nach Merfeburg abgehende Gouvernement dahin begleitete und bei bemfelben die Berwaltung der Forftsachen für den abge-tretenen Theil übernahm. Im I. 1816 ward er in bas fonigl. Finang-Minifterium mit bem Charafter als bofrath gezogen und bald barauf als Beh. Finangrath und Referent in den Generalien und Forstsachen der Provingen Schleffen, Sachfen, Preugen und Polen angestellt. Er verband fich i. 3. 1821 mit ber einzigen Tochter bes außerordentlichen Bevollmächtigten und Curator der Univerfitat zu Berlin, Geh. Rath Neumann. Schatbare Renntniffe, schnelles Auffassen und leichte und rasche Be-

<sup>\*)</sup> Schleft Provingialbi, 1827. St. 4.

arbeitung der Geschäfte, welchen er immer die geistvollste Seite abzugewinnen suchte, bestimmten seinen Werth im Dienste; gemüthliche Lebendigkeit, heitere Laune und ein seiner geselliger Tact machten seinen Umgang höchst anziehend; innere Zuneigung und theilnehmende Freundschaft; waren die Gigenschaften seines Herzens und machten seinen Verlust um so schwerzlicher.

## \* 118. Johann Georg Daniel Greiner,

herzogl. S. Meining. Oberlieutenant u. Fabrit = u. Rittergutsbes figer ju Alsbach ;

geb. b. 28. Jan. 1758, geft. b. 27. Marg 1827.

Der Berewigte war zu Limbach geboren. und ber altefte Cohn des herzogl. C. Meining. Sof : Commiffars Gotthelf G. Seine Mutter, Dor. Cophia, war eine geb. Frobel. — Schon in feinen Knabenjahren wurde er von feinen, in jeder Sinficht febr thatigen Eltern, gu Arbeit und nüglicher Befchäftigung angehalten, fo daß er Die von den Schulftunden bei einem Sauslehrer übrige Za= geszeit größtentheils in der Glasfabrit feines Baters mit ben babin gehörigen, für fein Alter paffenden Beforgun= gen beschäftigt wurde. Auf diese Beise wurde er von Rindheit an mit der Glasfabrikation bekannt und hatte es auch bald dabei zu einiger Fertigkeit gebracht. 2018 aber um diefe Beit die Glasfabrikation in diefer Begend theils durch Sandelssperre, theils durch fchwere Eingangs= golle, immer weniger Berdienft darbot, fo errichtete ber Bater im 3. 1770 eine Porzellanfabrit zu Limbach, welche bald den bedrängten Waldbewohnern in deu frühern 70er Sahren zur wohlthätigen Nahrungsquelle wurde. Unterbeffen war G. nach Coburg gegangen um fich, wo nicht gum eigentlichen akademischen Studium, boch aber in ben für das Fabritfach nöthigen und nüslichen Wiffenschaften auf dem dortigen Gymnafium unterrichten zu laffen. Die dort verlebte Zeit von einigen Sahren hatte er nicht nut= los hingebracht, vielmehr fich mancherlei Renntniffe für feinen tunftigen Wirkungstreis eingefammelt und feine jest noch lebenden Schulfreunde erinnern fich mit Bergnugen feiner Thatigteit und feiner immer beitern Laune, Die ihn, wie in der Jugend, fo im mannlichen Alter gum angenehmen Gefellichafter machte. Geine Fertigkeit im Zeichnen und Malen brachte er jest zur nüglichen Unwens bung und ba bas neue Geschäft mit vorzüglichem Gedeis

hen aufblühte, fo mußte G. an der Spige der ihm unter= gebenen Maler ununterbrochen oft Zag und Nacht arbei=

ten, um die Abnehmer befriedigen gu fonnen.

Die Beraulaffung, baf G. ben Lieutenantsrang ers bielt, gab folgender fpafhafte Borfall. — Unter ben Porzellanmalern in Limbach mar einer, der lange preußischer Bufar gemefen war. Diefer Umftand machte, daß faft bas ganze Fabrifpersonal sich zum Spaß und zur Erholung in ben Freistunden unter deffen Commando begab, um mit holzernen Flinten exerciren gu lernen. Der Commandeur behandelte biefe unschuldige Sache fo ernfthaft und mit fo großem Gifer, daß die meiften Diefer Retruten fehr bald in allen möglichen Manovers perfect waren. Ginft tam der hochselige Bergog Georg von Meiningen nach Limbach. Das Fabritchor empfing ihn vor bem Grei= nerichen Bohnhause, Die holzernen Flinten prafentirend. Der Bergog lachte berglich barüber, flieg fogleich vom Pferbe, commandirte bie Manuschaft und führte fie in hocheianer Derfon nach ihrer Sauptwache, bem Fabritge= bande zuruck. Die Folge mar, daß G. zum Lieutenant ernannt wurde und unter den Meiningenschen Truppen wirt: lich Dienste that. Seine Neigung gum Militar erweckte gwar schon fruber beim Ausbruch Des baierschen Successions: Frieges den Entschluß in ihm, demselben beizuwohnen und nur ber Umftand hielt ihn gurud, daß fein zweiter Bruber, dem er es entbeckte, ihn begleiten, er Diefen jedoch feinen Eltern nicht entziehen mochte. Der baldige Friede hielt nun Beide guruck.

G. hatte ein ungewöhnlich glückliches Zalent, fast bei allen Begegniffen des menschlichen Lebens, frei von Borurtheilen, fehr bald und leicht ben Rern von ber Schale zu erkennen und abzusondern, und würde, ware er nicht burch Beit und Umftande in gar zu vielerlei Beschäfte wohin auch bas eigene Laboriren ber Porzellanfarben geborte - und Beforgungen verwickelt gewesen und hatte er mehr nur einigen Wiffenschaften anhaltend fich widmen können, gewiß mehr als Gewöhnliches geleiftet haben. Dabei hatte er zu allen Unternehmungen einen wahrhaft manulichen Muth und eine geftahlte Musbauer. In Sandlungegeschäften reifte G. über Lubeck nach Rugland, um ruckftandige Gelder einzuziehen und fuchte Rundschaften auszumitteln, wodurch fein Gefchaft fich erweitern tonnte. Und diefe feine Reife war von gutem Erfolg. Bon Detersburg ging er nicht wieder zu Baffer, fondern zu Lande über Riga und burch Schleffen guruck; auf welcher Reife

er verschiedene nügliche Bekannntschaften und Bemerkungen machte, Die fur fein Gefchaft nuglich murben. Gein tets thatiger Geift, um in dem Fach der Porzellanfabris kation fich über das Gewöhnliche hinauf zu schwingen, raftete nicht eher, als bis er das sogenannte blaue Bedas wood-Steinzeug auch in Porzellan zu machen im Stande war und es wurde alsdann viel in diesem Artikel, sowohl zu Limbach als auch zu Breitenbach mit Geschmack und Bortheil gearbeitet. Als darauf in den spätern Jahren, gur Beit Des Continental = Suftems Die englischen Baaren auf dem Festlande und in Deutschland verboten waren, ftieg beren Preis auf eine ungewöhnliche Bobe. Dief war auch ber Fall mit dem englischen Steingut und namentlich mit bem Tifchgeschirr; worans G. Die Beranlaffung nahm, auf die Errichtung einer Steingutfabrit nach eng= Lischer Urt zu benten, welche auch wirtlich zu Reuhaus, im Schwarzburg = Rudolftadtschen, wegen der Nahe Des Dazu erforderlichen Brennholzes und unter Beitritt bes damaligen Wildmeisters, fr. Kampf zu Neuhaus und bes Lieut. Greiner in Glücksthal errichtet und einige Jahre mit gutem Erfolg betrieben murbe. Da aber nach diefer Beit wieder ber umgefehrte Fall eintrat, bag nämlich in Deutschland ber Sandel von allen Geiten erschwert und endlich ganglich gehemmt wurde, bagegen aber ausländische Fabrikate gang Deutschland in unglaublich niedrigen Prei= fen überftromten, fo ging dadurch die Reuhaufer Steingutfabrit zum großen Nachtheil ihrer Unternehmer bald wieder ein.

Schon in frühern Jahren fand G. an theatralischen Borstellungen, ingleichen an Musik und Gesang vorzügzlich Geschmack und unter seiner thätigen Leitung bildete sich Geschmack und unter seiner thätigen Leitung bildete sich anfänglich durch seine Geschwister und den dei der Fasbrik Angestellten, nehst ihren Kindern eine kleine Theaterzgesellschaft, welche ihre Vorstellungen zuerst auf dem Saale des väterlichen Hauses, dann später in der größern Maslerstude, endlich in einem besonders dazu eingerichteten Lotal mit solchem Beisall gaben, daß selbst Herzog Georg und andere Herrschaften ihr Besuch und Beisall schenkten, auch Ersterr sogar, auf Veranlassung eines von Seizten des Hrn. Pfarrers S. zu Steinheide geäußerten Mißsallens über den Inhalt eines Schauspiels von Sollberg— die Berwandlung — der Limbacher Theatergesellschaft eine starke Anzahl Comödien zu schenken die Enade hatte, mit dem Bemerken, daß bei Aussührung dieser Stücke der Hr. Passor dagegen wohl nichts zu sagen haben würde, und

es beftätigte sich badurch nicht allein diese Bemerkung, sondern es wurde auch die Gesellschaft und vorzüglich ihr Direktor durch die landesväterliche Gnade immer mehr ausgesordert und in Stand gesett, wohlgefällige Stücke aufgesordert und in Stand gesett, wohlgefällige Stücke aufgesuhren, so daß sie sich öfters des Juspruchs und Beisfalls mehrerer benachdarten hohen Gerrschaften zu erfreuen Gelegenheit hatte. Zus diese Weise erwuchs in kindach — einem Orte von wenigen häusern — unter der Leitung des Hingeschiedenen ein besonders wohleingerichtetes zwar kleines, aber geschmackvolles Theater, auf welchem G. Opern und Komödien mit allgemeinem Beisall gab und wer denselben als Tössel in der Jagd; im lustigen Scheerenschleiser als Graf; als Schulmeister des Dörsteins im Gebirge u. s. w., auftreten sah, konnte ihm den verdienten

Beifall gewiß nicht verfagen.

Sein gluckliches Talent, fich fast in jede Lage bes Lebens zu fügen, erwarb ihm bald allgemeine Liebe und so auch bie vorzügliche Gnade seines Herzogs, der ihn mit jener Offizierstelle bekleidete, um ihn bei seinem Aufentshalte im Dberlande öfters um fich zu haben, welcher Stelle er auch, bis zur neuen Ordnung des Militars, mit Chren vorgestanden hat. — Much die obrigkeitlichen Behörden schenkten G. in vielen Fällen ihr Zutrauen und hörten seine Meinung. So wurde er nach dem unglücklichen Brande in Steinheide, wo nur wenige Häuser stehn bliez ben, bei ben neuen Bauten zur Ordnung berfelben mit beauftragt und ber Baucommiffion beigefellt, wobei er fich um die Steinheider Gemeinde ohne alles eigene Intereffe fehr verdient machte. — Eben fo wurde er von der her= zogl. Sachs. Meining. Sonneberger Handels = Commission gu Rath gezogen und es war eine feiner fchmerglichften Er= fahrungen, daß jener, an fich fehr wohlthatige Plan, ge= rabe in die traurigen Beiten fiel, in benen von allen Gei= ten bem beutschen und befonders dem Thuringer Balb= Sandel und der Industrie feiner Bewohner empfindliche Reffeln angelegt wurden und die Kabrifen des Baldes ih= rem Berfalle ichon entgegen gingen. Mehrere berfelben glaubten fich burch herabiegung ber Preife ihrer Fabritate gu helfen; allein bieg lag burchaus nicht in bem Plane und Willen des Berewigten. Er wollte die Preife und ben Bohn fur feine Arbeiter ju erhalten fuchen und fo mußte nothwendig das früher blubende Gefchäft ber Lim-bacher Fabrit fich nach und nach vermindern. Gine burch die Winkel = Malerei herbeigeführte Preiserniedrigung des gemalten Porzellans gab ibm Beranlaffung, einen Ber-

ein der Bald = Fabriten zur Aufrechthaltung ber Preife gu Stande zu bringen; allein es waren unter den Damaligen burch Sand ; Mund und Schriften vereinigten Fabritbe= fiter einige, die ihren eigenen Bortheil bem Bortheil Des Bereins und ber burch Wortbruchigkeit gefährdeten Chre gleichwohl vorzogen; daher fich diese Bereinigung bald wieder auflöste, und die Folgen bewiesen, daß seine Beforgniffe gegrundet gewesen waren. Weil nun auch die übrigen Sandelsverhaltniffe für die Waldfabriken durch auswärtige Zölle und Mauthen immer fchlechter wurden, fo mußten durch fo viele traurige Aussichten, Die feiner Hoffnung auf ein Befferwerden entgegen maren, Die lebten Lebensjahre des Berewigten febr getrübt werden, qu= mal da nun auch körperliche Leiden und Beschwerden fich jenen beigesellten, welche zu beseitigen er im 3. 1825 eine Reise ins Karlsbad, auch im 3. 1826 eine zweite nach Boplig in gleicher Absicht unternahm, aber leiber bie gehoffte Wirtung in benfelben nicht fand. Go fchwand nach und nach fein fonft bauerhafter Korper dabin und die lets= ten Aeußerungen bes Gefchiedenen ichienen anzudeuten, bag ihm die langere Friftung feines Lebens weniger wichtig fen, als das, was auf feine Familie, auf die Fabriten und auf die bei lettern ihm zugetheilten Geschäfte mohl= thatigen ober schadlichen Ginfluß außerte. Er ftarb in feinem 69. Lebensjahre, nachbem er mit feinen brei übrigen Brudern (ber 4. Bruder war fruher aus der Gefellichaft getreten und als Direktor der Porzellanfabrik zu Klosker-Beilsdorf gestorben) die von dem Bater im I. 1793 übernommene fammtliche Fabrit = und Sandelsgeschäfte bereits 34 Jahre mit verwaltet hatte, in welchem langen Beit-raume keine obrigkeitliche Behorde durch irgend ein Diffverhaltniß, noch weniger burch Streit, bei Diefen bruder= lichen Geschäftsverbindungen behelligt ober beschwert worden ift. Der Abgeschiedene hinterlagt eine Bittme, brei Cohne, acht Tochter, von denen 7 verehelicht u. von 39 En= teln noch 29 am Leben find. S.A. Manatho man . and in its as amophy in a risk

Did a ball on many from the flower man record of the con-

The second of th

of the second state of the second second

### \* 119. Beinrich Gottfried Wilhelm Daniels,

königl. preuß. Seh. Staatsrath, erster Präsibent des Rheinischen Appellations-Serichtshofes, des rothen Ablerordens 2. Kl. mit Cichenlaub u. d. niederländischen goldnen Löwenordens Nitter;

geb. b. 25. Dec. 1754, geft. b. 28. Darg 1827. \*)

Er ward zu Roln von burgerlichen Eltern geboren; fein Bater mar bafelbit Schneidermeifter. In feiner fruheften Jugend fcon widmete er fich den Studien und ge= noß eine wiffenschaftliche Bildung auf der damaligen Sochs Schule in feiner Baterftadt. 3m 3. 1769 murde er Licentiat u. ein Sahr fpater Doctor ber Philosophie u. beschäftigte fich darauf eine Beit lang vorzugsweife mit den mathematiichen Wiffenschaften. Mit angestrengtem Gifer widmete er fich aber auch ber Rechtsgelahrtheit und nachdem er bereits im 3. 1775 Privatuntereicht in berfelben ertheilt hatte, wurde er am 16. Nov. 1775 bei bem kurkölnschen hofrathe Dikafterium in Bonn ale Advocat immatrikulirt. Ginem Fürften, wie Maximilian Frang von Roln, konnte der ausgezeichnete junge Mann nicht lange unbe-kannt bleiben und so ward er 1780 zum Mitgliede bes Appellations = Commiffariats in Koln und im 3. 1783 gum ordentlichen und öffentlichen Professor ber Rechte an Der Afademie zu Bonn, die 1784 in eine Universität verwanbelt murde, ernannt. - Geine Borlefungen erftrecten fich über Die Pandetten, Die gerichtliche und außergerichtliche Praris, bas Wechfelrecht und bie Provinzialrechte des Erzftiftes Roln und ber benachbarten Fürstenthumer. Die Rlarheit und Gründlichfeit feiner Vorlefungen, fo wie bie von ihm verfasten atademischen begründeten bereits damals feinen Ruf unter ben juriftischen Schriftstellern. Much verdient bemerkt gu werden, daß D. ber Erfte war, ber Sugo's Borichlag, das Corpus Juris nicht mehr in der por 40 Jahren herkommlichen Urt zu citiren angenommen. \*\*) "Seine Werke, fo urtheilte man damals über D., find Beweise, wie gludlich es feinem Scharffinne gelungen, Die Grundfase unfrer Wiffenschaft feft nach dem achten Sinne

<sup>\*)</sup> Us Quelle für das Biographische dieses Netrologs sind aus ber einigen mundlichen Nachrichten die "Ertra Beilage zur Kölnsichen Zeitung" vom 19. Nov. 1826 u. der Auffat in "von Kampt's Jahrbüchern für die preuß. Gesetzebung 2c." 1827. D. Lvin. S. 221 — 275 benutt worden.

<sup>\*\*)</sup> Sugo erwähnt bies mit befonderm Cobe in d. Beitr. 3. cis vilift. Literargefch. Th. 1. G. 15.

ber Gefese zu prufen und biefe laegen oft eingeschlichene willführliche Meinungen ber Rechtsgelehrten mach ihrer urfprünglichen Reinheit wieder herzustellen." Gin befondes res Lob verdiente er fich wegen feiner Bemuhung, Die oft bunkeln Stellen in einzeln Provinzialrechten zu erläutern und mit ergangenen Rechtsentscheibungen gu befestigen. Eben diefe Renntniß bewog ben Rurfurften Maximilian Frang, einen ber aufgeflarteften Rurften bes bamaligen Deutschlands, den Professor D. bereits im 3. 1786 gum wirklichen Rolnichen Sof= und Regierungerathe und bald nachber zum Referendarius in Sobeitsfachen gu ernennen. Das lettere Umt beauftragte ibn befonders mit ber Bes forgung ber wichtigften Canbebangelegenheiten bei ben Reichsgerichten. Wie trefflich D. allen biefen Memtern porftand, beweift feine am 19. Marg 1792 erfolgte Ernennung gum wirklichen Geheimenrathe und Mitgliede bes furfolufchen Ober = Uppellatione = Gerichtehofes gu Bonn. Deben biefen wichtigen Gefchaften und ber fortwahrenden Bermaltung feines Behramtes arbeitete er auch um biefe Beit im Ubminiftrationefache, indem er auf den gandta= aen zu Bonn mit Genehmigung des Rurfürften bie ber= zoal. Arembergische Stimme im Grafen-Collegium führte und bas Landes-Syndifat im Berzogthume Aremberg vers waltete. - Die Universitat zu Bonn theilte bei bem Ginruden ber Frangofen im 3. 1794 bas Schickfal aller an= bern turfürftlichen Unftalten, indem fie aufgeloft murbe. D. mochte nach bem Berlufte aller Memter wohl nicht langer in Bonn bleiben; auch mußte ihn, als einem treuen turfürftlichen Diener, ber frangofische Uebermuth im hohen Grade zuwider fenn, ber fich gerade in Bonn, mo feit b. 21. Marg 1799 General Boche eine Intermediart : Commiffion errichtet hatte und wo bie Grundung einer cierhenanischen Republit viele mußige Ropfe beschäftigte, befonders zeigte. D. lebte nun in Roln ohne Umt, bis man ihn 1798 als Lehrer ber Gefengebung an ber neuen Centralfchule porftellte, wo er, wie viele feiner noch lebenden Schuler begeugen, febr nutlich wirkte. Sier blieb er bis gum 3. 1804, wo jene unformliche Unftalt bei ber Ginrichtung einer befondern Rechtsfoule in Robleng aufgehoben murde. Mittlerweile waren ihm von mehreren Seiten angefebene Stellen angeboten worden, wie eine Professur in Ingol-ftadt, eine Lehrstelle ber Rechte an der bamaligen Afabemie in Duffelborf, die Stelle eines Uppellations-Gerichts rathes in Duffeldorf und Trier. Aber alle Diefe hatte D. ausgeschlagen. Da gab bie Unwefenheit bes bamaligen

Raifers von Krantreich zu Köln, im Sept. 1804, wenigftens bie nachfte Beranlaffung, daß er bei dem öffentlichen Ministerium am Caffations-Sofe zu Paris angestellt murbe. Im 3. 1805 verließ er Röln und begab fich nach Paris, wo er zuerst den Titel eines Substitut du procureur gené-

ral, dann den eines Avocat-general erhielt.

Man kann diesen Zeitpunkt wohl als denjenigen bezeichnen, in welchem D. gang besonders berühmt ward. Geine grundliche Renntniß des romischen Rechts, feine umfaffende Bekanntschaft mit den Provinzialrechten des Linten Rheinufers und die damit in Berbindung ftebende Einsicht in die altern Rechte Frankreichs, die gum Theil Dem Dapoleonschen Gefesbuche zum Grunde lagen, mach= ten es ihm leicht, in bem neuen Wirkungsfreife einbeis misch zu werden und bald eine Gelehrsamkeit an den Tag gu legen, vor welcher die meiften Frangofen erstaunten. Sie wurden diefelbe wohl gern als beutsche Schwerfällig= feit verworfen oder belächelt haben, wenn ihnen nicht zu gleich die hohe Rlarheit, mit welcher fich D. ftets auszu= Drucken pflegte, Achtung abgenothigt hatte. Geine Bor: trage wurden bald als mufterhaft anerkannt und machen in der That eine Bierde des Repertoriums des Staatraths Merlin, des Journal des audiences de la cour de Cassation von Denevers und des Recueil général des lois et des garrets von Givez ans. Der Erftgenannte, in bem Frankreich einen feiner erften Rechtsgelehrten erkennt. hat fich felbit nicht minder als D. geehrt, als er fich bei beffen Berfetung an den Uppellations = bof an Bruffel in der öffentlichen Sigung Des Caffatione-Bofes am 13: Februar 1813 über ihn, wie folgt, außerte: Meine Seren, als wir unlängft von bem Berlufte horten, welchen das Partet des Appellations : Sofes gu Bruffel in ber Perfon feines wurdigen und thatigen Borftandes er= litten, waren wir weit entfernt gu ahnden, bag ber Grfas diefes Berluftes, indem er uns von dem herrn Bes neral : Movocaten Daniels trennte, bem Partet bes Caffa: tions : Sofes das Schmerglichfte Opfer toften wurde. Mlein Die Gigenschaften, welche und Berr Daniels fo theuer und fo nothwendig machten, feine umfaffende Gelehrfamfeit. feine bewundernswürdige Logit, feine außerordentliche Beichtigkeit in Sandhabung ber Gefchafte und fein immer zunehmender Gifer für die Arbeit, find eben die Urfache, bie und ihn entreißt. Der Nachfolger, ben Ge. Majeftat ibm geben, hat ohne Bweifel viel zu thun, um einer Stelle gewachfen zu fenn, welche burch bie Art und Beife, wie

fie scit sieben Sahren ausgefüllt wurde, so schwierig ges worden ist. "— Im März des J. 1813 ging D. von Paris nach Bruffel ab, um fein Umt als Generalprocus rator bei dem dortigen Appellations-Sofe anzutreten, wurde jedoch durch die Kriegsbegebenheiten des 3. 1814, den erhaltenen Befehlen gemäß, genöthigt, dahin zurückzukehren. Er verweilte bort bis jum 9. Mai 1814 und fehrte fodann nach Bruffel zuruck, woselbst ihm fogleich auf Berfügung ber bamaligen provisorischen Regierung feine Stelle ein= geräumt wurde. Noch im 3. 1817 nahm er ben Untrag an, in preußische Dienfte und zugleich in fein Baterland jurudtjufehren, wo er zuerft als Geh. Staatsrath in Ber-lin kommissarisch beschäftigt und bann zum ersten Prasidenten des in Roln errichteten rhein. Appellationsgerichts=

hofes ernannt wurde.

Wie ruhmvoll D. bis an fein Ende Diefes Umt ver= waltet habe, darüber ift nur eine Stimme. Sie fprach fich in der Allerhöchsten Bufriedenheit Gr. Maj. des Ronige, in dem Beifalle feiner Borgefesten, endlich in ber ungeheuchelten Berehrung, die ihm feine Collegen und Un= tergebenen weihten, häufig aus, am lauteften jedoch bei Der Reier feines Sofabrigen Dienstjubilaums, Die am 16. Rov. 1826 begangen wurde. Un biefem Tage empfing er Den rothen Udlerorden 2. Rl. mit Gichenlaub, feine Collegen beeiferten fich durch Darbringung einer golbenen Denkmunge \*), bie Mitglieder der juriftischen Collegien in ber Rheinproving burch Abbreffen und Gludwunfche, Die Stadt Roln durch lebhafte Theilnahme ihm gu zeigen, wie werth er ihnen allen fen. (Früher fchon erhielt, er ben fon. preuß. Adlerorden 3. Rl., fo wie von Napoleon den unter Ludwig XVIII. wieder eingegangenen Orden de la reunion und bom Ronige ber Niederlande ben Orden bes goldenen Comen.) Aber nur 4 Monate vermochte er bies Feft zu überleben: Die Leiden der Bafferfucht endigten am 28. Marg 1827 Die Tage des hochverdienten Greifes, ber

<sup>\*)</sup> Muf ber Borberfeite biefer Denemunge befindet fich die Got= tin ber Gerechtigkeit in sigender Stellung und halt in ber einen Sand bas Schwert, mabrend fie mit ber andern einen Lorbeerkranz barreicht. Auf ber Ruckeite lieft man: H. G. W. Daniels (Thomidis) per X lustra inclyto ministro (?) (Superioris ad Rhenum Curiae) Praesidi Meritissimo (Collegae) Colon. Agripp. XVI. Nov. MDCCCXXVI. Es ware ju wunfden gewefen, baß man bei biefer Denkmunge auf Bottigers Borfclage, die er in ahnlicher Beziehung bei Haubolds Tode im "Artigt. Notizenbl. aur Abendztg. 1824. Ar. 16." außerte, einige Nuckficht genommen hatte.

bis zu ben legten Monaten vor seinem Zode unausgesest thätig gewesen war. —

D. verband in einem hohen Grade Tiefe, Bielfeitig= feit, bobe Geiftesbildung, Erfahrung und Festigkeit in Geschäften mit Geradheit und Bieberfeit bes Charafters. Freimuthia, wo die Sache es verlangte, anspruchslos, leut= felig und gefällig in jedem Berhaltniffe, ift ihm in jedem Theile feines Lebens die allgemeine Uchtung gefolgt. Dit allen biefen Borgugen vereinigte er eine außerordentliche Arbeitfamteit. Geinen Berufegeschäften war jede Stunde bes bei ihm fruh anbrechenden Tages geweiht. Fruber im Lebramte und fpaterbin in einem ausgebreiteten Ge= Schäftstreife blieb ihm die Arbeit das einzige Element, in welchem er fich wohl befand und auch in Diefer hinficht tonnte er gum Dufter dienen. Aber Diefen Ernft bes Studirzimmers brachte er nie mit in den Rreis der Gei= nigen, ja er konnte in diefem und bei vertrauten Freun= ben recht heiter merben, aber die Arbeit, mochte es nun feine amtliche ober literarische Thatigkeit fenn, blieb ihm ftets die beste Freude u. Erholung. Die große Welt u. ihre Bergnugungen hatten ihn nie angezogen, er bekannte es gern, darin ein Fremdling zu fenn. Und fo mar er auch Dem politischen Getriebe und allen politischen Partheiungen fremd geblieben. Geine ftille Burgertugend führte ibn ficher burch bas Labyrinth ber Beitverhaltniffe. Fur fein Umt zu wirken, feiner Wiffenschaft zu leben, für bas Wohl feiner Baterftadt thatig ju fenn - bas maren die Partheien, benen D. ergeben mar, andere fannte er nicht. -

Der Verfasser dieser Zeilen vermag in seinen Verhältnissen nicht mehr zur Charakteristik des würdigen u. hochgeachteten Verewigten zu sagen. Eine genauere Schilderung der Verdienste desselben um die Rechtswissenschaft,
so wie eine Darstellung seines öffentlichen Lebens hätte
man wohl von einem der vielen Manner, die entweder in
seiner Schule oder unter seinen Augen sich gebildet hatten,
erwarten können und man kann es nur bedauern, daß ihm,
auf den das preußische Rheinland alle Ursache hatte, stolz
zu senn, ein solches Denkmal nicht gesett worden ist. Dazu bot die Vorrede zu den erst nach seinem Tode erschienenen "Grundsäsen des Wechselrechtes" (1827) die passendste Gelegenheit dar. Aber Riemand benuste dieselbe,
und die Verlagshandlung sah sich daher genöthigt, durch
einen dem Verewigten fremden Gelehrten dem Werke einige Worte vorseten zu lassen, die wohl des Verlasser

Berbienft anerkennen, aber baffelbe feineswegs ausführ-

licher entwickeln tonnten.

Eine fehr ähnliche Marmorbufte des Geh. Staats-raths D. ift von dem kölnichen Bilbhauer 2B. 3. Imhoff bei bem erwähnten Dienftjubilaum verfertigt und feitbem im Wallraffchen ftabtifchen Mufeum gu Roln aufgeftellt worden. Much erschien bei berfelben Belegenheit ein ebens falls fehr ahnlicher Steindruck in der Schulzen-Bettendorf= fchen lithographifchen Unftalt gu Bonn. - Bon ihm erfchies nen folgende Schriften: Pignoris praetorii, quod in electoratu Coloniensi obtinet, idea. 1783. - De adheredatione et insinuatione contractum judiciali. 1784. - Ueber die Rechte d. Aufträgalinftang, wenn ein Fürftbifch. m. f. Dom= kapitel belangt wird. 1786. - D. de exceptione doli mali quondam personali ejusque usu hodierno. 1787. -Samml, gerichtl. Atten u. and. Auffage. 1790. - D. do Senatusconsulto Liboniano ejusq. usu hodierno. 1791. -Abhdlg. v. Teftamenten n. furtoln. Candrechten. 1791. -Bon Testam., Codicillen u. Schenkungen auf d. Todes-fall. 1798. — Erläuterung d. 45. Art. der Reichsdepu-tation v. 25. Hornung 1805. — Code civil des Français. A. d. Franz. übers. 1805. — Ueb. d. Mainzer u. Kölner Stavelrechte. G.

\* 120. Bernhard Guftav Eduard Thierfeld, 2000fat zu Deberan;

30-06 July

geb. b. 7. Upril 1790, geft. b. 28. Marg 1827.

Th. erlag in der Blüthe der Jahre einer Krankheit, die er sich durch übermäßiges Studiren schon mahrend seiner Schuljahre in Pforte zugezogen hatte; aber diesek kurze Leben war die zum letten Dauche den Wissenschaften, dem gewählten Beruse, dem Besten der Menschheit, der Freundschaft und Ingend geweiht. Sein Bater, M. Joseph Friedzich, Freund und warmer Verehrer Neinhards und in seinem Kreise ein ausgezeichneter Prediger, kam im J. 1805 als Oberpfarrer nach Dederan und schiekte noch in demzselben I. den Sohn auf das benachbarte Freiberger Gymanasium. Diese Schule, welche vor Gernhards Ankunst in einer üblen Berfasung war, vertauschte er im herbste 1807 mit Schulpforte.

Der Bunfch bes Baters war, baß er fich für das theologische Studium entscheiden möchte. Allein dieser war

Schon fruh zu einer gewiffen Gelbstständigkeit im Denten gelangt und hatte burch Lekture und eigenes Rachdenken Unfichten gewonnen, welche mit ben berrichenden theoloaifchen in ichneidendem Wiberspruche franden. Durch folche Unfichten bem Predigerberufe entfremdet, mablte er bas tameraliftische Studium, gab aber auch biefes bei Ueberhandnehmen ber Rorperschwäche auf und widmete fich einzig der Jurisprudenz, Die er fortan mit allem Gifer betrieb, boch fo, daß weber die altern noch die neuern Gprachen von ihm vernachläffigt wurden. Er hatte gu Dichae= Lis 1811 die Universität Leipzig bezogen. Da bewohnte er auf dem Paulinum ein freundliches Stubchen, woraus ibn nur felten, ba ununterbrochenes Studiren ihm Bedurfnif geworden mar, ein Befannter gum gerftreuenden Gpagiergange zu ziehen vermochte. Deffen ungegehtet gab er eine Unzahl Privatstunden, um sich durch eigene Kraft zu er= halten, da auch seine Familie den Druck der damaligen Beitverhaltniffe empfand. Diefe Familie war gablreich und ausgezeichnet in jeder Sinficht. Zwei treffliche Schweftern wurden 1813 binnen 14 Zagen bas Opfer ihrer Den= ichenliebe bei unermudeter Berpflegung ber vaterlandischen Rrieger, welche trant aus dem Norden beimgefehrt maren.

Th's. juriftifches Gramen war nicht ausgezeichnet. Da= gegen murben feine Abvokaten = Specimina im Auf. 1816. mit ber erften Cenfur gefront. Damals war er ichon und zwar feit Ende b. 3. 1815 als Gerichtsaktuar in Scheeudis angeftellt, wo er fich burch Fleiß, Geschicklichkeit und Treue in feinen Arbeiten Aller Achtung und Bertrauen erwarb. Er wurde fich ba, nach eigener Berficherung, febr mohl befunden haben, wenn nicht feine zunehmende Rranklich= feit und bie Sehnfucht nach bem Baterlande ihn 1820 bewogen hatte, nach feiner Beimath Deberan guruckguteh= ren. Nach dem unerwarteten Tode feines Baters (1818) hatte er die Stiefmutter als Freundin und Berpflegerin zu sich genommen und sie bis aus Ende seiner Tage mit Kindesliebe geliebt, wie denn auch sie mit Liebe ihm reich= lich vergalt und ihm durch treue Muttersorge unentbehr= lich murbe. — In bem Mafe, als er in Deberan als ein geschickter, ftreng rechtlicher und ohne Menschenfurcht arbeitender Sachwalter bekannt wurde, gewann er auch da= felbst das ungetheilteste Vertrauen. Sein Credit muchs sichtbar und war in der letten Zeit seines Lebens so groß, daß er immer eine bedeutende Ungahl, mitunter fehr wich= tiger Prozeffe gu führen batte. Falle, wo feine Kenntnif des fachf. und preug. Rechts nicht ausreichte, bewogen ibn

leicht, die Nechtsordnung anderer Länder als besonderes Studium vorzunehmen. Sehr zu Statten kam ihm die Leichtigkeit, womit er arbeitete. Seinen Rechtssinn konnte nichts deugen: er war der Schrecken aller schlechten Advokaten und wurde von ihnen gehaßt und angeseindet. In seinen Forderungen für geleistete Dienste war er im hohen Grade uneigennühig und streng gewissenhaft. Bei all dem Schmerz, der ihn oft ergriff, wenn er erkennen mußte, auf welche Abwege sein Beruf und die intrikate Stellung zu den Gerichten und Partheien zu leiten vermöge, hatte er doch auch wieder eine eigenthümliche Vorliebe für seinen Stand und er konnte in vollem Ernste die Frage auswerzsen! "Wird es im himmel auch eine Rechtsprapis geben?"

- eine Frage, die er fich felbft bejahte.

Bas ihm an Beit bon feinen Berufsarbeiten übrig blieb, widmete er hiftorischen und philologischen Studien. Er hatte vor langerer Beit gut feinem Bergnugen bes Plis nius Briefe gu überfegen angefangen und theilte die leber= fegung bem herrn Prof. Dertel in Unebach mit ber Un= frage mit: "Db er fie bei feinem (bekannten) Unterneh: men gebrauchen tonne ?" - Geine Arbeit murbe anges nommen und er befam ben Muftrag, fpaterbin auch den Panegyrifus zu bearbeiten, auch, wenn er wolle, die lebers fegung von Theophrafts Charafteren zu übernehmen. Th. war bagu geneigt. Die Briefe find vollendet und ber erfte Band bereits gedruckt \*). Bum Theophraft wollte er erft fammeln und Borftudien beginnen. Als Jurift hat er ein Bertchen "über bas Recht der Muszügler" gefchrieben und unter feinem Ramen (Leipzig) berausgegeben. Bor eini= gen Sahren fing er an, etwas über den Gebrauch des Conjunctionsmodus in der deutschen Sprache gu fchreiben. Biel war dazu gesammelt; bas Schriftchen wurde gelobt, fand aber teinen Berleger. Bu feinen literarifchen Projecten gehorte eine Gefchichte des Buffitentrieges, wozu er auch, gewohnt, fcnell an die Musführung eines guten Bedantens zu geben, bereits Borbereitungen gemacht hatte. War er es nicht felbft, ber fich ber Musfuhrung eines fchrift= ftellerischen Planes unterziehen wollte, fo fpornte er bie Freunde an. Ginmal hatte er fogar die Abficht, in Ber= bindung mit mehrern eine Monatsfchrift fatyrifch-komifchen Inhalts unter dem Titel: "Laterne des Diogenes" heraus= zugeben, wovon ihn jedoch der Eremit von Panse und Die

ń

1

ż

<sup>\*)</sup> So befagen wenigstens Orn. Fleifcmanns Briefe an ben Berftorbenen, obgleich bamals die offentlichen Blatter noch keine Untundigung enthielten.

M. Retrolog 6. Jahrg.

Barnung ber Freunde abbrachten. Er fchrieb zwar unter bem 1. Nov. 1826: "Ich lebe mein Lagarusleben fo fachte in Gebuld hin, bis ich endlich Schicht mache. Meine Bruft macht es jest oft fo arg, bag ich fürchte, gum 3. 1827 ein Entreebillet auf Charons Rachen gu erhalten." Aber fo ernstlich schien er wohl nicht an die Nabe feiner Auflösung zu glauben. Denn noch ganz kurz vor seinem Tode verschrieb er fich Passows Lexiton, Rosts Grammatit und andere mehrentheils juriftifche Buder. Er bat feine berfelben benuben tonnen. In feinen Briefen mertte man nicht, daß diefer Geift an eine Maschine gebunden war, die ihm fo oft ben Dienft verfagte. Sie maren im= mer launig, geiftvoll, Mustaufch von Steen beabfichtigend, und werden in den banden der Freundschaft einen bleiben= ben Werth haben. Eben fo wenig verrieth im mundlichen Berkehr die Lebhaftigkeit feines Muges, das reine Detall feines Draans, Die Klarbeit und Sicherheit feines Befpra= ches und das zunehmende Wohlbehagen in allen feinen Be= wegungen, wenn er fich angezogen und ergriffen fühlte, bag er ein unheilbarer Rranter mar. Ja, es maren feine feligere Stunden fur ihn und die Geinen, als wenn ein verständiger Freund zu ihm eintrat; für lettere: den Dypochondriften wieder einmal auf Tage und Wochen hinaus genesen zu feben.

Go naberte fich Ih. bem ihm gestedten Biele. Er hatte fein Beben friften tonnen; aber er hatte fich, Schulb feiner alten Gewohnheit, nicht ber Stubenluft entreißen und Erheiterung in freier Ratur fuchen lernen. Er ftarb mit vollem Bewußtfeyn. Das leste Buch, bas er fich zwei Zage vor feinem Tode kaufte, war Luthers Ratechismus, mit biblifchen Spruchen verfeben. In biefem las er, fo weit es feine fintenden Rrafte erlaubten, von Beit gu Beit bis zum Morgen feines Todestages und fühlte fich, laut Aussage ber Seinigen, burch einige Spruche, Die vom Bers trauen auf Gott handelten, ermuthigt und aufgerichtet. Mit dem Borte: "Bater, in beine Sande befehle ich meisnen Geift!" fchloß er fein Luge und schlummerte fanft binuber, nachdem er die Umftebenden noch einmal fcharf, aber freundlich angefeben hatte. Ueberhaupt murbe an ihm bemertt, daß er im letten 3. feines Lebens ermarmter für das Evangelium murde, da er früher mehr für bloge Philosophie gestimmt war. Und so bewährte auch er, daß in der Ginfamteit und in der Rabe bes Grabes fich alles andere gestaltet, als im Gerausche des Cernens und Cebens und daß dann das bekummerte berg gern nach einer Stüge greift, die es sonst in den Tagen der Kraft verschmähte.
Unnaberg. Ebuard Röhler.

121. Friedrich Philipp Albert Muhrbeck, Doct. u. ordentl. Prof. d. Philosophie an d. Univers. zu Greifswalde; geb. d. 23. Septbr. 1775, gest. d. 28. März 1827.

Er wurde zu Greifsmalbe geboren. Gein Bater, Prof. der Philosophie dafelbft, ein Schwede, mar ein grundlicher Wolfianer und einer der letten fchriftlich auftretenben Gea: ner Rants. M. zeigte ichon fruh außerordentliche Beiftes: aaben; eben fo fehr bewunderte man damals fchon feine Bahrheitsliebe und feine Frommigkeit, welche fein folgen= Des Leben fo fehr auszeichneten und beren erftere gu feis ner fowohl objectiven als subjectiven Cfepfis die Beran= laffung war. Er schrieb nicht, weil er etwas Unwahres nicht schreiben wollte. Bis zu seinem elften I. unterrich= tete ihn ein Sauslehrer, ber nachmalige Paftor Dohren gu Barth, der ihn besonders in Frommigfeit erhielt; boch fampfte er in feinem gehnten 3. fchon mit Religioneferus peln, die fich fpaterhin erft durch bas Studium ber Philofophie verloren. — Im elften 3. tam er auf die Stadt: fcule zu Greifswalde, wo er befonders in der lateinischen Sprache fich auszeichnete. Im 3. 1792 ward er Student. Philosophie und Mathematit waren seine Sauptstudien. auch legte er fich, unter Beigels Leitung, auf Chemie. Die Wolfsche Philosophie sprach ihn nicht lange an. Prof. Parow, damals ichon Privatbocent, zog ihn zur Rantichen. Dft tam er beswegen mit feinem Bater in Widerfpruch. Dit Schmerz fah diefer ben vielversprechenben Gohn von bem alten Suftem abtreten, in welchem er eine fefte Stuse fur daffelbe gehofft hatte. Oftern 1796 ward er Magifter und prafidirte zugleich. Beil er aber furz zuvor an einer Mu= genkrankheit gelitten und nach Jena eilte, fo fchrieb er teine eigentliche Differtation, sondern nur ausführliche philosophische Theses. Bei feiner Promotion hatte er fo fehr gefallen, daß er auf der Stelle gum Abjuntt der phi= tofophischen Fakultat erwählt ward. Nach feiner Ruckfehr von Sena follte er bie Abjunktur antreten; allein furz darauf, Oftern 1796, ging er nach Jena zurnick. Bald bemertte ibn Richte u. zeichnete ibn febr aus; mit biefem machte

MATERIAL STATE

<sup>\*)</sup> Saube= und Speneriche 3tg. 1827, Dr. 183.

er mehrere fleine Reifen in ber Umgegend von Zena und genoß seines vertrautesten Umgangs. Diefer berühmte Mann erkannte jedoch mehr nur bas Sublime und ben Schwung in feinen Ideen, als fein großes bialeftisches Bermogen und die feltene logische Rlarbeit, welche ibm fo ganz eigenthümlich waren, doch nur im Nothfalle von ihm gebraucht murben. Beinahe 2 3. brachte er in Jena gu: durch zu angestrengtes Studium mar er erfrantt; befonders hatte feine Bruft gelitten, weswegen er, auf Sufelands Rath, 1797 nach ber Schweig ging und in Bern verweilte. Dort erlebte er die Revolution, reifte mit ber Rifcherschen Familie in das Dberland und trug durch feine unerfchrockene Bertretung viel zur Rettung bes alten Fi= fcher bei. Bald nach feiner Ruckfehr nach Bern erlitt er einen heftigen Lungenblutfturg, ber ben Grund zu feiner nachherigen Krantlichkeit legte. Um die Folgen bes Blutfturges auszuheilen, verließ er Bern und lebte einige Beit bei einem Prediger in der Rabe von Laufanne, wie er verficherte, Die ichonften und reichften Zage feines Lebens. Sier fand er in landlicher Stille, unter edlen treuberzigen Menfchen, im Angefichte ber erhabenften Ratur, jenes bei= lige Rriterium aller Wahrheit, welches er langft gefucht und oft bei den tiefften Sbeen fo fcmerglich entbehrt hatte. Er baute nun nicht mehr Sufteme auf Sufteme, fondern hatte ben Prufftein bes Mechten zu eigen gewonnen, Darauf fich jede Ginfettigkeit ihm tund geben mußte. Das Band beb Biffens und Glaubens war geknüpft und ber ftrenge Gebante bahnte ber höchften religiofen Ueberzeugung ben Bea. - Rach feiner Wiederherftellung wollte ber Bater, baß er nach Paris geben folle: dem widerfeste er fich aus wichtigen Grunden, verließ aber die Schweiz und befuchte ben Rongreß zu Raftadt. Dort fand er einen altern Freund und ward burch biefen mit bem Beffen-Somburgichen Befandten befannt, welcher ihn beredete, mit ihm nach bom= burg zu geben, wo er, nach Beendigung des Rongreffes, eine geraume Beit bei ihm verweilte und auch bei bofe eingeführt ward. Won da ging er nach Frankfurt a.M., wo er mit hegel, der bort hauslehrer war, in enger Freund-Schaft lebte, Sailer fennen lernte und mit Bolderlin und andern altern und neuern Freunden in den lebhafteften Mustaufch ber Ideen trat. Sier, unter geiftreichen und philosophisch gebilbeten Freunden, gestaltete und ordnete fich, mas fein Geift in der hehren Schweizernatur, mit einfachen Menschen umgeben, in glücklichen Zagen empfangen hatte. Bon da manderte er 1799 zu Fuß nach Bena,

ftudirte bort wieder febr angestrengt Philosophie und theilte feinen Freunden die neuen ihn begeisternden Ideen gur grundlichen Prufung mit. Bu Ende deffelben 3. fehrte er nach Greifswalde zurnich, begann hier als Ubjunkt feine akademische Laufbahn mit mathematischen Collegien, las insbefondere Physik und bahnte sich so ben Weg gu feisnen philosophischen Bortragen, welche mit allgemeinem Beifall aufgenommen wurden. Bald ward er Professor und in dem letten Decennium wurde ihm die ordentl. Profeffur der Philosophie mit vollem Gehalte von der höchsten Behörde sehr ehrenvoll angetragen. Er schlug sie aber aus, theils weil die mancherlei Senatsgeschäfte ihm nicht zusag= ten, theils weil er die hohen Forderungen, welche er an fich felbit machte, nicht in diefer Stelle erfüllen zu konnen meinte. Die Schlichte, aufrichtige Demuth, womit er diefes bezeugte, gewann ihm die Uchtung der Obern , welche ihm den Entschluß auf eine fpatere Beit freiftellten. Geine Gefundheit mantte und er blieb aus Gewiffenhaftigkeit in feiner geringern Stelle mit ber befchrantten Ginnahme. Neber feinen Charafter, wie über feine vielfeitige Wirkfamteit ließ fich vieles von großer Bedeutung fagen, was jedoch diefer enge Raum nicht faffen fann. Bortrage waren außerordentlich geiftvoll und ideen= reich. Geine Methode mochte man die rein innere oder musikalische nennen, darin der Hauptge-banke, die lebendige Idee, alle Theile der Rede beberricht, charakterifirt und burchdringt und wie im Dr= ganischen, in jeder Einzelnheit durch Farbung und Form reproduktiv wird. Dem Starken sehr willkommen und flar burch geniale Faffung, dem Schwachen und Ungebilbeten aber öftere bunkel burch ben Reichthum ber Ibeen, wie durch ben gangen geiftigen Dragnismus, welcher barin Lebte und ohne viele Salt= und Ruhepunkte, wie die pla= stische Methode fie darbietet, in engern und weitern Rreis fen wie ein voller Strom fich ergoß. Seine besten Schu-ler, ehrenwerthe und philosophisch-gebildete Manner ichon in wichtigen Memtern, fo wie noch unter ben Studirenden, haben barüber nur eine Stimme, bag fein Bortrag, in ftrenger logischer Form, boch burchaus frei und das Innerfte beseelend, etwas febr Meifterhaftes und Grundlich= erschöpfendes hatte. Um meiften haßte er das todte Studund Flickwert der Begriffe, welche nur außerlich durch ei= nen logifchen Faben verbunden fcheinen, Darauf Mancher, mit einem wenig Scharffinn und Darftellungsgabe verfeben, feine Gelebritat und Magemeinverftandlichfeit grunbet. Die Logit fuchte in ibm immer bas Berwandte, ben Geift - und bas Graanzende, Die freie Ibee. - Wenn Form und Befen fich fo, wie aus einem Guffe durchdran= gen, bann nur mar er mit feinem Bortrage gufrieben, fonft nannte er ihn Poffe und richtete fich felbit. Suftem fonnte man "logifch = ethifch" nennen. Beibes er= ichien immer gufammen, indem er den Begriff rein machte und mit Scharffinn ihn grundlich burchfuhrte, zeigte er zugleich ben Trager im Glauben und wirfte erhebend auf Das Berg feiner Buborer, fo wie er ihren Berftand auf= flarte. Buerft ftellte er ben empirifchen Befichtepunft bin. bann die bialettifchen Gegenfate und gulett ging er über gur freien Idee, welche er wieder mit dem Bewußtfenn Des Wirklichen in ber hochften Poteng verknüpfte. Durch feine Sobegetit, wie durch feine Conversatorien hat er die ausgebreitetste Wirtsamkeit, sowohl für Anfänger als Abgehende, gehabt. Sein Lob, wenn es auch nicht in Büschern wohnt — benn er gehörte zu ben feltenen Menschen, Die nur aus großer Kulle bas lebendige Wort und feine Druckschrift zurücklaffen - wohnt in manchem bentenben und liebenden Beifte, Der burch feine Fruchte, vielleicht auch in ber literarischen Belt, es einst verkundigen wird. Manchem blieb er unbekannt mit feinen großen Gaben und vorzüglichem Lehrertalente; über feinen Charafter ift nur eine Stimme. Er war ein edler portrefflicher Menfch und ein mahrer evangelischer Chrift. - Geinen Buhörern ftand immer fein Bimmer offen. Er opferte ihnen alle feine Kräfte: er war ihr Freund, Rathgeber, Friedensstif= ter, ja Religionslehrer und Geelforger, wo es Roth that. Er beugte sich mit ihnen vor der heiligen Wahrheit, wollte nichts als Wahrheit, die Heilbringende; befchamte ben Unmagenden, ftartte ben Bagenden, reinigte und befestigte burch bas mabre Biffen ihren Glauben und aab ihnen ben Prufftein des Mechten durch ewige Denkaesete in die Sand. Seine Wohlthatigkeit u. Freundlichkeit ruhmen viele Bungen, auch mancher arme ftubirende Jungling, bem er forthalf mit Rath und That. Geine Baterftadt liebte er innig und fein heißefter Bunfch mar ein Arbeite: und Erziehungehaus für die verlaffene Boltejugend. - Möchten ihre Bortführer es bem Bertlar= ten bald erfüllen! - Roch in den letten Lebensta: gen fprach er es einem alten Jugendfreunde mit Begeiftes rung aus. - Er ftarb an einer auszehrenden Rrantheit im 52. Lebensjahre. Geine Buhorer fangen ihm ein Des quiem am Grabe und manches Edlen Auge ward nag.

Die Universität verlor den geistvollsten Lehrer, die Stadt den treusten Bürger, seine Freunde einen unersetzlich en Freund und die leidende Menschheit einen freundlichen Theilnehmer, wie wenige sind.

#### 122. Wilhelm Chrifthelf Siegm. Mylius, privatifirender Gelehrter ju Berlin; geb. im 3. 1753; geft. b. 31. Marz 1827. \*)

Der Berewigte hat fich burch bie leberfegung bes Gil Blas, bes Candibe, bes Faschingkindes, bes Peregrine Pictle, des Roderich Random und ähnlicher ber beffern alten Romane der Frangofen und Englander befannt gemacht. Er ftarb an einem Schlagfluß in einem Alter von 733. Fruher befand er fich, in okonomifcher binficht, in einer forgenfreien Lage u. war Befiger eines Saufes auf bem Schlofplage ju Berlin. Der unglückliche Rrieg von 1806 brachte ihn um fein Bermogen; burch die Laft ber Ginquartierung wurde fein Saus verschuldet, bag er es fur einen Preis, weit unter dem Werthe, vertaufen mußte, und er hatte das traurige Loos so vieler Gelehrten, daß er die letten Jahre seines Lebens unter Sorgen und Mühfeligkeiten schwinden fah. Gine zweite, felbit dritte Generation war herangewachfen, er war ver = oder ungefannt und nur Wenige ichenkten ihm ibre Theilnahme. Er hatte zwar ein minder bedauernswerthes Loos, als ber Dichter Burmann, aber er hatte es unfbreitig verdient, bag man ben truben Abend feines Lebens burch großere Unertennung beffen, mas er fruber geleiftet, erheitert hatte. Diefe Sandlungsweife fteht in einem schneidenden Contraft mit einem Zeitalter, wo Gemuthlichfeit das Paradewort ift. hier hatte man sie zeigen sollen ! — Er gab heraus: Sanswurft Doctor nolens volens. 1778. — Go prellt man alte Fuchfe oder Burft wider Burft. 1777. - Drei hubiche turzweil. Mahrchen. 1777. — Ueberf.: Candide, 4. Ausg. 1793. — Detouches fur Deutsche, von Meigner und ihm. 1779. - Gefch. ber Flibuftier. 1779. - Gil Blas. 1779. 3. Musg. 1798. — B. v. Fontenelle Dialogen üb. 0. Mehrh. d. Welten. 1789. — Leben m. Baters ; a. d. Frang. bes Retif de la Bretonne. 1780. - Molliere fur Deutsche, p. Meigner u. ibm. 1780. - Duf van Mieten Komob.

1780. — Rechnung v. Reckers Finanzverwaltung. — Die

<sup>\*)</sup> Nurnberg, Correspondent 1827. Gr. 127.

Beitgenoffinnen. 1783. - Werke des Philof. v. Cans-Couci. 12 Boch. 1787 - 91. - Rleine Romane, Erzähl. n. Schwänke. 6 Bbch. 1781 — 89. — Amadis aus Gallien: a. b. Franz. — Der Mann v. Gefühl. 3. Musg. 1794. — Der fliegende Menfch. 1784. - Landliche Rachte; a. b. Fr. 1784. — Des Plantus Luftspiele a. b. Lat. überf. 1784. — Peregrine Picele. 1789. - Zangni u. Reardane; a. b. Fr. 1785. - Meberf. in Gefellich. zweier and. Gel .: Boltgires fammtl. Schr. 27 Bbc. 1785 - 1795. - D. emporgefommene Landmann. 1787. - Galathee: 1787. - Niel's Klimm's unterird. Reifen. 1788. — Eugenie Bedford. 1788. — Roderich Random. 1790. — Gallerie v. romant. Gemalben. 1792. - Teufel Usmodi Binkebein 2c. 1793. - Rufland aus philos., hift., ftatift. u. literar. Gefichts= punkt. 1794 — 95. — D. junkerirende Philister. 1778. — Doctor Faust. 1783. — Die Ueberlästigen. 1781. — D. Beizige u. b. Mannerschule. 1780. - D. Barbier v. Bag= bad. 1780. — Doct. Faufte Zaubergürtel. — D. Faschings: kind. 1799. — Antheil an d. gel. Frauenzimmerzeitung. (1774), an d. Nebersehung d. Sonnenritter (1781—83), an d. lit. u. Theaterztg, an d. Ephemeriden d. Lit. u. d. Theaters; an d. Annalen des Theaters, an d. Berlin. Theaterjourn. f. d. 3. 1784 und a. d. ersten Ausg. des Ler. v. de la Begur, bef. des deutsch. Ahls. — Sein Bildnif vor h. 1. Thle der lit. u. Theaterztg. 1784. — Brgl. Meufels gel. Deutschl. Bb. 5. G. 375.

#### \* 123. Leopold von ber Often,

konigl. preuß, Oberlandesgerichts : Prasident zu Stettin und Ritter bes roth. Ablerorbens 3. El. ;

geb. b. 18. April 1770, geft. b. 1. April 1827.

Der Werewigte wurde zu Warnig in der Neumark geboren u. war der Sohn des dortigen Gutsbesigers Aug. v. d. D.; seine Mutter Louise, geb. v. Winterseld, stammte aus dem Haufe Neuendorff in der Priegnis. Obgleich sein Bater studirt hatte, zog derselbe es doch vor, in der Unabhängigkeit des Landlebens sich selbst und den Seinisgen zu leben. Doch nicht lange genoß er dieses Glick; denn schon i. I. 1776 entrist ihn der Tod seiner Familie. Doch erseste Mutterliebe dem Sohne, der die zum Jahre 1781 im Hause seiner sehr gebildeten Mutter blied, diesen herben Berlust. Seine erste wissenschaftliche Bildung empsing er demnächt in der Schule zu Soldin in der Reumark, welche er bis zum I. 1784 besuchte. Rachdem

feine Ausbildung auf dem Joachimsthalschen Gymnafium zu Berlin vollendet war, widmete er fich auf der Univer= fitat zu Halle mit Erfolg dem Studium der Rechte. Im 3. 1791 bei der Regierung zu Guftrin als Referendarius angestellt, perdantte er es feinem ausdauernden Rleife, daß er schon i. 3. 1795 bei demfelben Collegium zum Rath befordert wurde. Seine Berdienste veranlagten 1800 feine Ernennung jum Director des weftpreußischen Sofgerichts gu Bromberg und feine i. 3. 1803 erfolgte fchnelle Be= forderung zum zweiten Prafidenten bei der pommerschen Regierung zu Stettin u. zum Curator des Marienstifts u. akademischen Gymnafiums. Schon in feinem 40. Lebens= jahre, im 3. 1810, sah er sich zum Prasidenten bei dem Oberlandesgericht in Stettin ernannt, und 1816 belohnte ber Monarch feine ausgezeichnete Befchaftsführung burch Berleihung des rothen Adlerordens 3. Cl. — Bon feinen 14 Gefchwiftern ber Jungfte, war von Jugend an feine fchwächliche Befundheit eine Reffel feines Beiftes. gleich ihm badurch bas Bernen febr erfchwert murbe, fo half ihm fein anhaltender Fleiß, die Ausdauer feines Bil-Iens und feine innige Liebe zu den Wiffenschaften jede Schwierigkeit überwinden, fo daß er in allen Berhaltniffen feines Lebens fich auszeichnete und fich die Bufriedenheit und Achtung feiner Borgefesten erwarb.

Die Hauptzüge seines Characters waren ein sanfter, anspruchsloser, wahrhaft christlicher Sinn, ernste Milde, hohe Nechtlichkeit und strenge Gewissenhaftigkeit. Er lebte ganz seinem Beruse und erfüllte jeden Unspruch, den man als Geschäftsmann an ihn machen konnte. Obgleich er in allen Dienstverhältnissen auf Ordnung und gewissen hafte Pflichtersüllung mit Strenge hielt, so wurde er doch, da herzensgüte seinen Ernst milderte und er noch strenger gegen sich selbst, als gegen Undere war, von seinen Untergebenen allgemein verehrt und geliebt. — Nie legte er einen Werth auf das, was er leistete, noch weniger rühmte er sich desselben, sondern er hielt auch seine ausgezeichnetste Leistung nur für Pflichtersüllung und wirkte als Geschäftsmann und als Mensch im Stillen; aber das viele Gute, welches er stiftete, verkündet sein Verbienst, welches seine Bescheidenheit verbergen wollte, laut.

Im J. 1796 vermählte er sich mit der Tochter bes damaligen sudpreußischen Kammer-Prasidenten b. Grape zu Posen, die in jeder Hinsicht zu den Ausgezeichnetsten und Edelsten ihres Geschlechts gehört. In ihrem Besite und in ihrer Liebe fand er sein höchstes Glück und die

seinem Semüthe wohlthuenbste Erholung von seinen schweren Berufsgeschäften. Die Stunden seiner Muße widmete er seiner Familie und der Literatur, welche seine Lieblings-Wissenschaft war. Er war der liebevollste Gatte und Waster; sein Andenken wird aber nicht allein seiner Familie, sondern auch allen, die ihn kannten, theuer und unverzgeslich seyn.

124. Ernft Floreng Friedrich Chladni,

Dottor ber Philosophie u. ber Rechte, berühmter Atustifer u. Physiter und Erfinder mehrerer musikalischen Instrumente zu Breslau; geb. b. 30. Nov. 1756, geft. b. 4. April 1827. \*)

So wie man einst von bem tüchtigen guswanderer Seume fagte, er habe feinen Stab ber Sygiea gu Toplit geweiht, wo ihn ber Tod überraschte, so mag man von Ch., ber feine Banderungen felbft mit dem Romadenleben verglich, mohl berichten, er habe feinen Clavicolinder und feine Meteorfteine den physikalischen Mufen Breslau's, beren Oberpriefter Beinrich Steffens ift, gewidmet, wo er im 71. 3., ein Jungling an Munterkeit und Lebensluft, schnell und schmerzlos entschlummerte. Gein von jeher leidenschaftlofes und boch regfames Wefen, fein turg gebruckter, aber durch Reifen in allen Klimaten und Jah: reszeiten geftählter, burch fein Uebermaß je geschwächter Körper, war nie frant, ihn bewohnte ein unabhangiger, wenig bedürfender, frohlich genießender Beift u. ficherte ihm die hochfte Altersftufe zu. Doch es war ihm die wuns fchenswerthefte Guthanafie bestimmt. Den Rreis feiner rühmlichen Thatigfeit hatte er vollendet. Schwachen des hoben Alters hatten fich melden und für ihn, der ohne alle Familienverbindung allein ftand und Stillfigen ein Regefeuer nannte, fobald es nichts zu erfinden gab, pein= lich werden muffen. Im gefelligen Breslau unter alten und neuerworbenen Freunden, hatte er eben bei Steffens einen genufvollen, anekootenreichen Abend verlebt, fprach noch heimtehrend mit ruhig zufriedener Diene mit feiner Wirthin. Um Morgen bes 4. Aprile findet man ihn halb enteleidet im Fenfter figen, die Taschenuhr, die er eben aufgezogen, vor fich, in nichts verandert, aber falt und todt. Die Zwillingsbruder, Schlaf und Tod, hatten ihre Rollen gewechselt und der mude Banderer, ber am Biele

<sup>\*)</sup> Allgem. Beitung 1827. Nr. 131.

d

節とり

į

angefommen fich gum Musruhen angeschickt hatte, war. entschlummert. Die Burdigften ber Universität und Stadt bealeiteten die entfeelte Gulle. Steffens fprach an feinem Grabe und feste ihm finnvoll die Grabschrift. "Gin achter Weltburger, hat er fein Licht in allen Gegenden Guros pa's auf feinen Demonstrationswanderungen felbft herums. getragen, ift Erfinder und Erweiterer in der Biffenschaft gewesen, hat bleibende Entbedungen im Reiche ber Rlange gemacht, aus eigenen Mitteln bie Akuftit neugeftaltet und die Phyfit durch Darftellung des tosmischen Ursprungs Der Merolithen über unfere Erbatmofpare gu erheben ge= fucht. Wie er nun dies alles felbst erringen und bewertftelligen konnte, hat er felbst wohl am liebsten mundlich und schriftlich ausgesprochen. In Boigts Magazin, in Gilbert's Annalen, in Gerber's Leriton ift manches barüber zu finden. Doch lieft man es am liebften in ben zwei Borreden zu feiner Akuftik und ben neuen Beitragen Dazu. Ch. war alles durch fich felbft und eine vielfach beengte und verkummerte Jugend blieb vielleicht nicht ohne Ginfluß auf feinen gufammengepreßten Rorper und Gefichte: ausbruck. Er ertampfte fich burch raftlofe Unftrengung, was ihm früherer 3mang verweigert, verfagte Glücksquter erfchwert hatten. Aber nichts tonnte feine Bufrieben= beit truben; er mar voll Dietat gegen eine Stiefmutter, die ihm wahre Mutter gewesen war und dankbar für je= den Freundesdienst bis zur Gelbftverleugnung. Gein Ban= Derftab mar ber Frohfinn, fein Deus vialis Die Runft. Ch's Borfahren ftammen aus Ungarn, von wo fie als Proteftanten 1676 vertrieben fich nach Sachfen wendeten und ben Ramen Chladenius führten. Der Bingeschiedene nahm ben ungarifden Gefchlechtsnamen wieber an. Gein Nater und Großvater waren Primarii in der juriftischen und theologischen Fakultat in Bittenberg, ber Bater, ein in Formen und Gerimoniel fest erstarrter Rechtslehrer und Urtheilssprecher, hielt ben einzigen Cohn ftets im Rafia, und als er heranwuchs, that er ihn in Penfion zu bem grundgelehrten , aber febr pedantischen Rettor Mucke auf Der Fürstenschule Grimma. Dann mußte er in Wittenberg und Leipzig die Rechte ftudiren; fchrieb hier zwei juriftische Disputationen (De banno contumaciae. Leipz. 1781. D. inaug de charactere ecclesiast. Principum. 1782.) und wurde Dottor ber Rechte. Da ftarb ber Bater und nun durfte er fich feiner unterdruckten Liebhaberei für Mathematit. und physikalische Studien ungestraft, aber auch auf die Gefahr, ohne Unstellung und Erwerb bem bitterften Man-

gel preisgegeben gu fenn, überlaffen. Reifebeschreibungen waren des Knaben und Junglings Lieblings-Lekture in un= bewachten Stunden gewesen. Das legte den Wandertrieb in feine Geele. Um aber die Mittel zu beffen Befriedi= gung gn erringen, mußte eine Erfindung gemacht werben, Deren Berfinnlichung und Gebrauch dem Reifenden alle Thuren öffnen und die Mittel gur Fortsetung feiner Iteis fen und feiner Forschungen fur einen nur wenig Bedurfenden gur Genuge bieten fonnte. Die Elemente der Du= fit, die er erft in feinem 19. 3. erlernte und ein richtiger Satt leitete ihn zur Ueberzeugung, daß in der Ufuftit noch viel zu thun fen. Er richtete baber feine Aufmert= famteit gunachft auf bie Lebre von ben Schwingungen flingender Körper, wo er noch viel Reues zu entdecken hoffte. Er las beshalb bie barüber vorhandenen Schriften (Die Theorie des Klanges war nach Bernouilles und Gu= ler's Theorie noch immer fehr vernachlässigt) und stellto Experimente mit mancherlei Rorpern an. Gine Beobach= tung führte die andere herbei, fo daß er fchon 1787 "Ent= bedungen über die Theorie bes Klanges" herausgeben konnte, woraus feine fpaterhin fo berühmte Rlanglehre fich entwickelte. Ch. bemertte jedoch ausdrücklich , dag er bem Bufall faft nichts, fondern bas Meifte eigenem Rach= benten und vorsätlichen Streben verdantte. Schon 19 3. alt, begriff er zuerft die Elemente ber Mufit. Die noch nirgends erklarte Berfchiedenheit ber Tone bei einer an verschiedenen Stellen angeschlagenen Glas = ober Detall= Scheibe erregte querft feine Aufmertfamteit. Dag auch aus Ber den Saiten elastische Rorper durch einen Biolinbogen zum Alingen gebracht werden konnten, war ichon burch Meggochi's Instrumente bewiesen. Much waren Lichten= berge elektrifche Riquren burch Aufftreuen bes Sargftaubes auf Glas hervorgebracht, fcon bekannt. Go kam er zum Resultat, Rlangfiguren auf abnlich bestreuten Scheiben hervorzubringen. Go begrundete er zuerst feine auf die Theorie ber Schwingungen erbauten Entbedungen über Die Theorie bes Rlanges, womit er in dem für ihn ent-Scheibenden 3. 1787 unter biefem Titel in Leinzig bervortrat. Es mußte aber fur feine eigene. Erifteng geforgt werden. Durch Borlefungen in Wittenberg, wo nur die Brotstudien galten, war für den Physiter nichts zu ver-Dienen. Seine Freunde, wozu auch Reinhard gehorte, riethen ihm ab. Der Spatling in der ausübenden Ionfunft konnte auch nicht auf fein Birtuofentalent reifen; damit brachte er's nie zu einiger Bollkommenheit, wie-

wohl nicht zu leugnen, baß er auch wohl zuweilen die mechanische Unvollkommenheit feines Inftruments burch feine geringere Fertigkeit im Spiel verschleierte. Aber ein neues Inftrument mußte erfunden werben. Die Glasglocken der Sarmonika vermandelten fich in Glasftabe mit weniger Nachtlang und mehrerer Beftimmtheit. 2m 2. Jun. 1789 fand er die 2 Jahre lang gesuchte Auflösung. Mit größter Geheimhaltung wurde gebaut, mit unglaubs licher Muhe, ba ihm die mechanische Technit fehlte. Um 8. Marg 1790 mar fein Guphon geboren, durch mannichs faltige Berbefferungeversuche immer bequemer und forts bringlicher gemacht. In Sindenburge und Boigte Beits fchriften, in der bamals mit Jugendtraft auftretenden mus fitalifchen Beitung, erschallte Die erfte Bertundigung ba= pon. Er bereifte nun mit Diefem Inftrumente, zugleich Die Tonfiguren in eigenen Borlefungen bemonftrirend, Die meiften Städte Deutschlands und besuchte auch schon St. Petersburg und Ropenhagen. Wenn er nun gleich fich burch die Erfindung feines Euphons die Prioritat vor allen um dieselbe Beit hervorspringenden ähnlichen Instru= menten verdiente und selbst das Terpodion, Melodion und Panmelodion nur fur Stieffinder feines Guphons er= flarte, fo war er boch felbft bamit feineswegs gufrieben. Es follten an die Stelle ber benesten Finger, vermittelft einer besondern Scherbenbrechung auf Walzen Zaften tre= ten. Auf einer Geereise von Reval nach Flensburg bam= merte bei ber Langeweile der Fahrt der erfte Gedanke. So entstand in Wittenberg, wo er noch immer feinen Wohnfit hatte, fein Clavicylinder, fo genannt, weil eine Rlaviatur und ein fich umdrehender glaferner Cylinder Die unentbehrlichften Beftandtheile beffelben machten, mit Diesem aber zugleich auch die Vollendung feiner Rlanglehre, Die unter dem Titel Utuftit 1802 bei Bartel mit 12 Rup= fertafeln in Quart erschien. Das Werk fand überall bet tüchtigen Männern volle Unerkennung. Nicht das Inftrument, nicht die Rlangfiguren, die neue Theorie Der Longitudinal Schwingungen, die genauere Bestimmung der Klang = oder Tonbegriffe, die daraus hervorgehende neue, lichtvolle Gintheilung der Musikinstrumente in zwei Sauptklaffen mit ihren Familien, waren Groberungen im Tonreich, die bald Gemeingut wurden. Der Krieg frurmte herein, auch über Wittenberg. Go ergriff Ch. feinen Wanderftab, erft in die füdlichen und weftlichen Gegenden Deutschlande, bann nach bolland und in die Niederlande. Neberall volle Anerkennung. Aber die Weltstadt an der

Seine winkte, er war mit Korpphäen des neubegründeten National = Instituts bereits in Berbindung getreten.

So lebte er 1808 in Paris, wo alsbald brei Bor= mannen aus ber phyfischen Rlaffe, Lacepede, Saun und Pronn und drei aus der mufikalischen, Gretrn, Debul und Goffec, einen Musschuß bilbeten, um über Ch's. Ent= bedungen bem Inftitute einen Bericht abzustatten. Der bochft gunftige Bericht über feinen Clavicylinder, ber im Moniteur und in ben Dentschriften bes Instituts abgebruckt noch jest zu uns fpricht, veranlagte bei Laplace, Berthollet und andern, bie ber beutschen Sprache undun-Dia, feine Werte über die Afustif nicht zu prufen vermoch= ten, ben Wunsch, bag er fie felbst ins Frangofische über= fegen mochte, was wieder nur in Paris geschehen konnte. Der unbemittelte Deutsche zogerte, da dick einen verlangerten, toftspieligen Aufenthalt daselbst bedingte. Da ver-langte Napoleon selbst von bem kleinen, unanschulichen Akustiker einen Bortrag zu horen, denn es galt ja eine mathematische Auflösung. Bon dem großen Caplace begleitet bestand hier Ch., bei boppelter Schwierigkeit ber Sache und Sprache, eine zweistundige Meisterprobe mit polltommener Bufriedenheit bes großen Graminators. Bas Munder, daß auch er, wie früher Johannes Müller und fo viele ausgezeichnete Deutsche, Die Rapoleon fprachen, ftets fein Bewunderer blieb! Die nachfte Folge mar, bas am folgenden Tage ihm 6000 Fr. zur Entschädigung für fein Berweilen in Paris ausgezahlt und ein Preis von 3000 Fr. auf die beste Lofung der Theorie von den Flachenschwingungen ausgesett wurde. Die Ueberfesung batte ihre eigenen Widerhaten und Dornen. Für Schall, Rlang, Ion war nur das einzige Wort Son vorhanden und für Die Tone in verschiedenen Oftaven fanden fich weder Borte noch Beichen. Da rief ihm ein fehr gebildeter Frangofe 3u: notre diablesse de langue ne veut pas se prêter à l'expression de toutes les idées possibles. Il en faut sacriffier quelquefois. Der Deutsche, von Poiffon, Biot, Guvier und andern vielfach geleitet, leiftete das Unmogliche. Gein Traite d'acustique erschien wirklich in Paris 1809 mit acht Rupfertafeln bei Courcier und fand gerechte Würdigung. Dort ift am Schluß auch bas Programm abgedruckt zur Preisaufgabe, deren Lofung wirklich noch jenfeits Der Grenzen der höhern Unalpfe gu liegen ichien. 3weimal wurde der Termin verlangert und endlich 1816 ber einzig eingegangenen Preisschrift aus der Feber einer Demoifelle Cophie Germain wegen einer barin befindlichen Differen幸」と

100 - 100

ş

b

t

j

3

þ

ţ

į

¥

1

gial-Rechnung und einiger neuen Untersuchungen zuerkannt. Batte bas, mas Ch. in feinen neuen Beitragen gur Utu= ftit, Leipzig, bei Bartel 1817, mit gehn Steindrucktafeln, mit grundlicher Polemit gegen fo manche Difverftandniffe (felbit in feines Freundes Biot Phyfit) entwickelt bat, zu rechter Beit auch frangöfisch gegeben werden konnen, fo wurde ihm der Preis nie entgangen fenn. 3m 3. 1810 ergriff den Bugvogel ein neuer Bundertrieb. Er burch= ftrich die Schweig, fand im vielfach gebildeten Burich bie herzlichste; im vornehmen Genf die falteste Aufnahme. Run ging es über den Montcenis in die damals durch die Beitumftande lebhaft angeregten Combardifchen Staaten, er erquickte fich frohlich und lange an den Unannehmlichs feiten bes gaftfreundlichen Zurins verweilte in Mailand, Pavia, Florenz, Benedig und fehrte über Padua und Berona zuruck nach Deutschland. Er geftand, daß Bieles, was die so hart bezüchtigte Lady Morgan 1819 in ihrer Staly noch aus ben Trummern voriger Berrlichkeit ausgrub, von ihm mit leiblichen Mugen gefehen worden fen. Brugnatelli und andere berühmte Physiter Italiens ver-Eundigten in Beitschriften und eigenen Abhandlungen feine Ansicht als die miglior maniera di esporre l'Acustica, mors über fich auch in Gilberts Unnalen lehrreiche Rachrichten finden. 3m 3. 1812 fehrte er über Wien u. Munchen nach Wittenberg zurud, manderte aber, als die Sturme Des Befreiungefrieges Bittenberg zu zerftoren brobten, mit einigen andern Profefforen in das nah gelegene Stadtchen Remberg aus!, verlor burch Brandraketen in feiner bren= nenden Bohnung viele Karten und Papiere, Belege gu feinen frühern Reifen, rettete aber feine Inftrumente und beschäftigte fich unter raftlofer Unftrengung mit wefentlis chen Berbefferungen feines Clavicylinders. Reifen in be= nachbarte Stadte, nach Leipzig, Frankfurt afm. , Berlin, wo er überall Borlefungen hielt, wurden als Erholungen und Anfrischungen dazwischengeschoben. Da begegnete er einigemal bem trefflichen akuftischen Runftmechaniter, bem Schöpfer des Aulodion, Raufmann aus Dresden und berichtigte in lehrreicher Unterredung mit ihm feine eigenen Borftellungen. Immer fam er nach Remberg guruck, un= ermudet bort neue Clavicylinderformen ausbildend, oft in einer Stunde wieder gerftorend, mas er Monate lang ausgeflügelt, endlich aber doch zu flaren Ergebniffen durch= bringend. Gegen die Ideenkaperei und vorgeblichen Er= finder fich fcutend, hatte er in feiner Remberger Bertftatte alles felbst geschnist u. gefeilt auch aus diatetischen

Gründen. Mis er aber wirklich gang im Rlaren zu fenn glaubte, machte er fein ganges Bebeimnig in Berechnung und Ronftruftion, in der feine akuftifche Schriftftellerei vollendenden Schrift: Beitrage gur prattifchen Atuftif u. zur Lehre von Inftrumenten (bem Glavichlinder und ben Damit verwandten Instrumenten) Leipz. 1821. 8. nebft 5 Steinbrucktaf. befannt. Der bort G. 16 beutlich anges gebene Unterfchied des mit der Streichwalze gefpielten Glavis enlinders und des durch Berbindung ber Rlangftabe mit Streichstäben erklingenden Guphons, wird burch Bort u. Bild fo verfinnlicht, daß nun jeder weiß, wie weit Ch. fam und mas Undere bingufesten. Bei feinen fpatern Reifen und Borlefungen fprach er auch gern über die rein fosmifche Bilbung ber Meteorfteine (Boliben), worauf er fcon 1794 in einer Eleinen Schrift: "Ueber ben Urfprung der von Pallas gefund. u. and. ihnen ahnt. Gifenmaffen" aufmertfam machte, bann in Paris mit Biot viele Ibeen taufchte, in Gilberts Unnalen von 1815 ichon ein langes Bergeichniß ber in alter und neuer Beit beobachteten und untersuchten Maffen aufführte und endlich, besonders durch bes bamaligen trefflichen Muffebers bes faiferl. Ratura= lienkabinets und bes brn. v. Prechtle in Wien Aufmun-terung und Unterftugung, fein hauptwerk über Feuermes teore und über die mit benfelben berabgefallenen Daffen (gebiegen Gifen und metallifche Mifchungen) Wien 1819. mit einem heft Steindrucken herausgab. Der burch fein Ropfichutteln des Unglaubens irre zu machende, nach und nach mit einer gangen Borrathskammer folcher Boliden ausgeruftete Demonftrator erlebte es noch, bag fait Die= mand mehr bei diefen Merolithen an Mondfteine ober at= mofphärifche Erzeugung tellurifchen Urfprungs bachte und Daß bie Möglichkeit ihrer tosmischen Abstammung immer mehr Bahricheinlichfeit wurde. Biots Sauptwert Darüber mare mahricheinlich ohne Ch's. Ginmurfe und Forfchungen nie fo erichienen. Seine unerschöpfliche Gutmuthigfeit und feltene Babe, alles, mas ihn bruden mochte, gum Beften gu fehren, hielt immer mit feiner Luft, Unetdoten gu er= zählen, gleichen Schritt. "Ich bin es gewohnt," schrieb er an einen Freund, "daß mir gewöhnlich nur das gelingt, was fich gang burch eigene Bemuhung abmachen lagt, bag aber bei Kollifionen mit Undern bas Schickfal allemal gu Gunften derfelben entscheidet." Er war zu einer Muffeberftelle beim grunen Gewolbe in Dresden von dem damali= gen, ihm wohlwollenden Chef der Mufeen ohne Erfolg vorgefchlagen worden. Die ift ihm weder in feinem Ba-

terlande Cachfen, noch fonft von einem beutichen Fürften eine Unftellung ober ein Sahrgehalt angeboten worden. Aber Gin forratisches Mahl von alten Freunden mit alten Grinnerungen durchwürzt, galt dem wandernden Profeffor und Weltburger mehr, als was Fürftengunft je fpenden fonnte. Schon 1825 hatte ber Berewigte feinen letten Willen in ber Stadt Kemberg aufgefest und zur Bezeigung feines guten Willens ber bortigen Urmenkaffe 600 Athlr. und ber Stadt ebenfalls 600 Rthlr. ausgesest. Geine flaffifche und fur einen Privatmann außerorbent: lich, ja einzig zu nennende Cammlung von Meteormaffen. bat er bem fonigl. Mineralienkabinet ber Universitat gu Berlin vermacht. Ein gedrucktes Berzeichnif, nebst Be-fchreibung ber einzelnen Stucke (42 an ber Sahl) hat er im I. 1825 in dem Reftnerschen Archiv für die gesammte Maturlehre, B. IV. S. 2 bekannt gemacht. In dieses Berzeichniß find nur folche Massen aufgenommen, deren Berabfallen aus ber Luft hiftorifch erwiesen ift, oder meaen ber Berhaltniffe des Bortommens der phofifchen Gigenschaften der Maffen und ber ganglichen Uebereinftim= mung der Beftandtheile mit ben erftern feinem 3weifel unterliegt. Wie auch die Klang- u. Sanglehre fich fort-bilbe, wie auch die Naturkunde fich erweitere und vertiefe: feiner wird ftets unter ben mabren Dufittennern und Naturforschern mit Chren gedacht werben. Gin freu-Diger Radruf von Rochlie findet fich in Rr. 15 ber Leipz. mufital. 3tg. von 1827, an welcher er, feit ihrer Begrundung, ein tuchtiger Mitarbeiter war. Muf einer Dent-munge, die Loos in Berlin liefern will, wird fein Bild, und auf der Rehrfeite die Memnonsfaule fteben mit bem Doppelvers:

Devocat et monstrat, quos struit arte, sonos.

Stein' als Sternengebröckel entruft er ben kosmischen Raumen, Ton' entlockt er, und schwingt Klange sigurlich auf Glace of the control of t

Folgende einzelne Abhandlungen finden sich zerstreut von ihm in mehreren Zeitschriften. In der Berlin, mitstälischen Zeitung: Ueb. die Längentöne einer Saite; (1792) Aug. In den neuen Schriften der Gesellschaft naturforschender Freunde in Berlin: Beiträge zur Besörderung eines bessern Bortrags der Alanglehre; Bb. I. (1795) S. 102—124. Beodachtungen über die durch das Brennen der entzündeten Luft in einer Köhre hervorzubringenden Töne; S. 125—130. Ueber drehende Schwingungen eines Stask. Retrolog. 5. Sahra.

bes. Bd. II. S. 274-277. In Boigts Magazin für bas Renefte aus ber Physik und Naturgeschichte: Geschichte ber Erfindung bes Guphons und einiger andern akuftifchen Entbedungen; Bb. IX. St. 3. (1794) G. 100 - 116. Un: merkungen zu einem Muffat bes Prof. Baudin über ein am 24. July 1790 in Gascogne beobachtetes feuriges Deteor: Bd. XI. St. 2. S. 118-123. In Boigte Magagin für ben neuesten Buftand ber Raturkunde : Fortfepuna ber Bemerkungen über Feuerkugeln und niedergefallene Maffen; Bd. I. St. 1. (1797) G. 17 - 26. Bemerkuns gen über die Tone einer Pfeife in verschiebenen Gasarten; St. 3. S. 65 - 79.\*) Ueber entacgengesette Electricitäten einer Rabe; G. 79-80. Nachricht von bem Clavichlin= ber, einem neu erfundenen mufikal. Inftrumente; Bd. II. 6. 150 - 153. Bemerkungen über Die Schwingungen einer Rectangelicheibe; Bb. III. G. 520 - 529. . In der Leipz. mufikal, 3tg.: Ueber bas fpanische Gebicht: La Musica, von Dr. Ihom. de Yriarte; Jahrg. I. (1798) Nr. 49. Nachricht von dem neu erfundenen Clavicylinder, enthals tend Bemerkungen ifber einige etwas damit verwandte Tafteninstrumente; Jahrg. II. Nr. 18. Ueber bie mahre Ursache bes Consonireus und Dissonirens; Jahrg. III. Nr. 20 u. 21. 3weite Radricht von dem Clavichlinder; Dr. 22. Atuftifch = literarische Bemerkungen; Jahrg. VI. Dr. 43 (6.719 - 721). Iteber einige wefentl. Bervoll fommnungen bes. Clavicylinders; Jahrg. IX. Rr. 14. Briefliche Mittheilungen über feine Schickfale und Beschäftigungen mahrend feines Aufenthalts in Paris; Jahrg. XII. Dr. 27. Bemerkungen und Beitrage gu feiner Utuftit; Rr. 48. Ueber eine neue italienifche Academie, die fich auch mit Mufit befchäftigt, nebft Angeige eines in beren Schriften befindlichen Auffates v. Schulthefius; Sahrg. XIII. Nr. 6 (S. 106—110). Correspondenznachrichten von Au-rin, Mailand, Pavia u. f. w.; Nr. 6. 21. 27. (S. 110. 362. 461. folg.) Musikal. Rachrichten aus dem mailand. Modejourn. vom Unfang b. J. 1811 an, im Auszuge mitgetheilt; Rr. 30. Biograph. Rachrichten von Franc. Gnecco, aus bem Giornale Italiano und aus bem Redattoro del Reno im Auszuge mitgetheilt; Jahrg. XIV. Nr. 2. Einige akuftische Notizen; Jahrg. XVII. Nr. 1. Beitere Rachricht von dem neuerlich in der musikal 3tg. erwähn= ten dinefischen Blasinftrument Ticheng ober Efding; Sahra. XXIII. Mr. 22. Rachrichten von einigen (theils

<sup>\*)</sup> Bemert, über biefen Auffag von Perolle befinden fich in Silberts Unnaten ber Phyfit, Bb. 8. (1800) S. 198 - 200.

i

wirklichen, theils vielleicht nur angeblichen) neueren Erfindungen und Berbefferungen mufital. Inftrumente; Dr. 23. Jahrg. XXVI Nr. 50.; XXVII. Nr. 44. XXVIII. Nr. 43. Nachrichten von der neuesten musikal. Literatur in Stalien, mitgetheilt aus dem 17. u. 22. Bde. der Bibliotheca italiana. Debft einigen von ihm beigefügten Bemert. üb. Bogenclaviere; Ihrg. XXIII. Nr. 34. Nachr. v. neuen D. Theorie b. Schalles u. Rlanges betr. Unffagen, nebst einig. Bemerk.; Rr. 35., Jahrg. XXVI. Rr. 52. Berichtis gungen und weitere Nachrichten, einen von Greg. Trentin verfertigten Bogenflügel betreff., Jahrg. XXIV. Nr. 10. Mufikal-literar. Radyr.; Dr. 11. Fortfet. ber Beitrage gur praft. Akustik; Nr. 49-51. Ueber Beschäftis gung Underer mit dem Bau bes Clavicylinders; Jahrg. XXVI. Mr. 51. Berichtig. einer d. Stimmung betreff. falschen Behauptung; Jahrg. XXVII. Rr. 40 u. 49. Nachr. von einer neuen Art von Blasinstrument., n. einigen Bemerk.; Jahrg. XXVIII. Nr. 3. Nachr. von neueren Un= terfuchungen D. Stimme u. Singwerkzeuge; Dr. 18. Ueb. portheilhafte Ginricht. e. Locals fur gute Birt. b. Schalles; Dr. 35. Ueb. d. Fehlerhafte u. Willführliche in der alten griechischen Dufit u. ub. b. Borguge d. neuern; Dr. 40 - 42 u. 47. Ueberdies viele Recenf. in diefer Beitfchrift. In Gilberts Unnal. d. Physit: Meb., drehende Schwingungen eines Stabs; Bb. II. (1799) G. 87 - 90. Gine n. Art, die Gefchwindigfeit der Schwingungen bei einem jeden Tone durch den Augenschein zu bestimmen, n. e. Bor= Schlage zu einer festen Tonbobe; V. G. 1-9. Sypothese üb. d. Ursprung d. meteorischen Steine; XIII. S. 350 - 357. Chronol. Bergeichniß der mit e. Feuermeteor niederaefal-Ienen Stein : u. Gisenmaffen, n. einigen Bemert.; XV. S. 307 - 328. Gine Berichtig. hierzu; XIX. S. 243. Ginige fosmol. Ideen, d. Bermehr. od. Berminder. d. Daffe e. Weltkorpers betreff.; G. 257 — 281. Beitrage zu b. Nachricht. v. Meteorfteinen; XXIX. S. 375 - 383. Schreis ben üb. b. Ellbogner Deteoreifen; XLII. G. 203 u. 204. Bergebliche Bemühungen, verschiedene altere Meteorfteine aufzufinden, n. einigen ihn felbst betr. Nachricht.; XLVII. 6.96-104. N. Berzeichniß d. herabgefallenen Stein: u. Gifenmaffen, in chronolog. Ordn.; L. G. 225 - 256.4 Gis nige Bemert. hierzu; Lill. G. 310-312.; Erfte Fortfes. Diefes Berzeichniffes, nebft n. Beitragen gur Gefch. d. Des teorfteine u. einigen diefen Gegenftand betr. Bemert.; LIII. C. 369 - 392. Bweite Fortfet. Diefes Berzeichniffes; LIV. S. 329 - 357. Dazu einig. Berichtig.; S. 393. 394. 23 \*

Dritte Fortf.; LVI. S. 375-386. Bierte Fortfes. LX. S. 238-254. Fünfte Fortfet,; LXIII. G. 17-49. Bemert. fiber Gebiegeneifen; L. G. 257 - 277. Ueb. Die fprung: weis gehende Bewegung mancher Feuerfugeln, n. einigen Folgerungen; LV, C. 91 - 101. Nachtragl. Bemerk. bagu; LVI. S. 386 - 390. Ueb. einige vom Simmel berabaefal-Iene Materien, die von den gewöhnlichen Meteorffeinen perschieden find; LV. G. 249 - 276. Meb. Unabhangiafeit ber Meteorfteinfalle und ber Teuerkugeln von Sahresund Tageszeiten, v. b. Simmelsgegenden, von b. geographischen Lage, vom Better u. von bestimmten Perioden; IVII. S. 121 -143. Ginige wiffenschaftl. Radricht. ans München; LXI. S. 98 — 103. Ueb. d. Glühlämpchen; S. 844 — 349. Nachträgl. Bemerk.; LXXV. S. 98 — 101. Ginige Ideen üb. d. Junere d. Erde; LXII. 6.72-79. Heb. D. Urfachen des falten Commers von 1816 und gum Theil auch v. 1817; G. 132 - 166. Erlauter. u. Bericht. einiger Meußerungen b. Grn. Dr. Fel. Suvart in feinen Bersuchen üb. b. Mittheilung ber tonenden Erzitterungen fester Körper unter einander; LXVIII. S. 160-164. \*) D. Beitr. zur Kenntniß d. Feuermeteore u. d. herabgefallenen Massen; 1. Liefer. S. 329 — 365. 2. Liefer. LXXI. S. 359 — 386. 3. Liefer. LXXV. S. 229 — 257. 4. Liefer. LXXVIII. S. 151 - 168. Ueb. feine neueren Bekanntma: dungen akuftifcher Gegenftande u. praktifcher Unwendung Derfelben; LXIX. S. 51 - 64. Wirt. einer Bafferhofe auf ein Schiff in ber Oftfee; LXXII. S. 107. 108. Ueb. fein n. Cuphon u. iib. d. Gefege, nach welchen fich d. Schwingungen in demfelben richten; LXXV. G. 69-82. Heb. b. Bervorbringung ber menschl. Sprachlaute; LXXVI. G. 187 - 216. In Undre's Sesperus: Biele Muffage im Sabra. 1809. 3m Journ. von u. fur Deutschland: Bon D. Guphon, e. neuerfund. mufifal. Inftrumente. 1790. Nr. 3. 6. 201 ff. und im Journ. b. Lurus u. b. Mode; 1790, Dr. 10. Nachricht von einigen neuen Bervolltommnungen b. Euphons von beffen Erfinder; 1795. Dr. 7. G. 309 - 313. Im Journ. de Physique, de Chemie, d'histoire naturelle et des arts: Notice sur deux nouveaux instrumens de musique et sur quelques autres decouvertes; Vol. LXVIII. (1809) p. 246 250. Rapport fait à l'institut sur le clavicylindre: p, 250 - 253. Sur la propagation du son par différentes matières aeriformes; Vol. LXIX. p. 138. 139. Des Chutes de Pierre et de Fer, de Poussière ou de substan-

<sup>&</sup>quot;) 2ud franzof. in ben Annales de Chymie et Physic, Vol. XX. (1822) p. 74-78.

ces molles, seches ou humides, suivant l'ordre chronologique; Vol. LXXXVII. (1818) p. 273 - 283\*). InSchweigers Journ. für Chemie u. Phyfit : Ueb. Gediegeneifen und befonders üb. e. noch unbekannte im Mailandischen gefund. Gediegeneisenmaffe \*\*); Bd. 1V. (1812) G. 116 - 120. Chronol. Berzeichn. d. herabgefallen. Stein= u. Gifenmaffen; 1. Beil. G. 1-19. Fortjes. deffelben; XVII. G. 113 bis 154. Babricheinlichfte Ertlärungsart b. vormals war= mern Clima in Gegenden, d. jest falter find u. d. mehr= mals veränderten bohe b. Wassers üb. d. Erdoberstäche; XXXIV. S. 93-105. R. Berzeichniß d. bis jest unbe-Kannt gewordenen Niederfalle meteorischer Stein= u. Gifen= massen u. and. Substanzen; XXXVI. S. 87-116. Im allgem. Ung. b. Deutsch.: Ueb. b. Anfrage (in Dr. 164.) das aus porcellan. Schalen beftehende Inftrum. d. Mini= sters Grafen v. Brühl betr.; 1814. Kr. 194. In Guse-lands Journ. für prakt. Heilkunde: Nachr. v. e. mecha-nisch. Heilung d. Wechselfiebers; XLII. St. 2. (1816) S. 133—137. In Lindenau's u. Bohnenbergers Zeitschr. für Uftronomie: Ueb. Dinge, die fich im Weltraum befinden u. v. d. bekannten Beltkörpern verschieden find 2c.; Bd. IV. (1818) S. 303 — 315. Nachtr. bazu; S. 450. In U. N. v. Scherers allgem. nordischen Unnal. d. Chemie: Chronol. Bergeichn. b. Meteorfteine u. Gifenmaffen; Bb. II. S.3. (1819) Nr. 88. 3m Morgenbl. fur gebild. Stande: Beich. e. noch wenig bekannten Bucherverbrennung; 1820. Rr. 134. In d. Abendzig. Ginige Bemert. zu bem in ber Abendzig. Dr. 276 b. 3. enthaltenen Auffat üb. Tod durch e. De= teorstein; 1822, Nr. 300. In Kaftners Archiv für ge-fammte Naturlehre: Ueb. Saventu Beitr. zur Akustik; Bb. III. (1824) S. 191—194. Beschr. seiner Sammlung vom himmel gefallener Maffen, n. einigen allgem. Be-merk.; Bb. IV. S. 200 — 240. In Poggendorfs Annal. der Chemie u. Physik: N. Beitr. zur Kenntniß d. Feuermeteore; 4. Liefer., Bd. II. (1824) S. 151 - 168. 5. Liefer., Bb. VI. 6, 21 - 34 (ob. LXXXII. d. Gilbert. Ann.) u. G. 161—182. 6. Liefer., Bd. VIII. (LXXXIV.) S. 45—60. Ueber eine verunftaltete Rachricht von der bekannten Wettergrube bei Bafel; B. III. G. 471-473. Nachrichten von e. Meteorsteinfalle am 15. Jan. 1824 im Bolognefisichen; Bb. V. S. 122-124. Bemerk. üb. t. Klangfiguren b. Scheiben; G. 345 - 350. Ueb. e. mertwurd. unbegreiff.

<sup>.)</sup> Ein durchaus fehlerhafter Ubdruck befindet sich im Edinburg. philos. Fourn. 1819 Octbr. S. 221 ff.

") Auch abgebruckt in ben Denkfchr. b. Acad. ber Wissensch. 3u München für 1813; physikal. Cl. S. 107—116.

Erscheinung unweit Saarbrücken am 1. April 1825; Bb. VII, Neb. Tone blos durch schnell auseinander folgende Stöße ohne e. klingenden Körper; Bd. VIII. S. 453 — 460. Außerd. lieferte Chl. Beitr. in d. musikal. Itg.; in Boigts Magazin; in Rochs Journ. d. Tonkunst u. ind Gerbersche Tonkunktlerlexikon. (Sein Bildniß findet sich vor seinen Entdekungen über die Theorie des Klanges.)

# \* 125. Johann Carl Pape,

Prediger zu Zinnborf bei Berlin; geb. b. 22. Decembr. 1760; geft. b. 4. Upril 1827.

Der Ort seiner rühmlichen Thätigkeit als Prediger war auch sein Geburtsort und sein Bater war daselbst vor ihm Prediger. Den ersten Unterricht empfing er auf der Stadtsschule in Fürstenwalde, besuchte dann das Joachinsthalsche Eymnasium u. dann die Universität Franksurt 10. Nachdem Ernach vollbrachten akademischen Studien einige I. als Hausslehrer in Brunow, dann in Ehorin und zuletzt in Mögelin verlebt hatte, wurde er im Mai 1795 Abjunktuß seines Baters in Jinndorf und folgte ihm nach dessen Tode im Juni 1798 im Pfarramte, welches er bis zu seinem Tode bekleidete. Seinen ernsten, erfolgreichen Eifer für Religiosität, Sittlickeit, Ordnung und Jucht in seinen Gemeinden, für Disciplin u. zweckmäßige Organisstung seiner Schulen haben die vorgesetzen Behörden staut Acten) stets rühmlich erkannt, so wie auch seinen Gemeinden sein Andenken stets werth ist.

Seinem Bemühen verdankt die Kirche in Zinndorf die Orgel, zu deren Erbauung er die Kosten privatim sammelte und selbst ein Bedeutendes beitrug. Seine Mußesstunden widmete er der Mussel, die er mit Enthusiasmus liebte, so daß auch fast regelmäßig in Zinndorf Dilettanten aus der Nachbarschaft zu gemeinschaftlichen Musskanstsungen sich versammelten: mancher jest ausgezeichnete Musikus hat von ihm den ersten Impuls und die erste

Bildung erhalten.

# 126. Friedrich Ernst Jobst Melchior, Freiherr von Wangenheim,

herzogl. Coburg. Geh. Nath, Obermarfcall und Oberkammerherr; geb. im S. 1757, gest. b. 5. Upril 1827 \*).

Un ihm verlor die Stadt Coburg einen ihrer ausgezeichnetften und ehrenwertheften Manner, ber bergog einen

<sup>\*)</sup> Correspondent v. u. f. Deutschland. 1827. Dr. 104.

treuen, in feinen Berufsgeschäften eben fo gewandten als erfahrenen Diener; Die gebildete Gefellichaft einen burch Sinnigkeit und Liberalitat zu aller Beit vielfach verdienten Benoffen; Urme und Durftige einen Freund, bem es Ber= zensbedürfniß war, still und ungesehen Thränen zu trock-nen und Hulfsbedürftige zu erfreuen. Allgemein war die Theilnahme, welche der Bollendete, dem seine nächsten Ungehörigen alle vorausgegangen waren, im Tode fand. Die erften hof: und Staatsbeamten und eine große Bahl dankbarer Freunde aus allen Ständen, welche die immer fichtbare Gleichmuth des Berblichenen in allen Lebensverhaltniffen, den mit hohem Ernft gepaarten heitern Frob= finn und die mit freundlicher Liebe und edler Gefelligfeit vereinte Burbe beffelben bei allen feinen Gefchaften gu fchaten verftanben, begleiteten ihn gur Gruft. Gein er= habener fürstlicher Gebiefer, der im Leben ihm stets die ausgezeichnete huld erhielt, welche seine unwandelbare Treue ihm schon bei dessen verewigten hrn. Bater und Großvater erworben hatte, bewahrt ihm huldvolles Uner-kenntnif feiner Berdienste auch im Sode. Gein heiteres Bild wird lange noch Bielen vorschweben und die finnigen Schöpfungen seiner Hand in der Rahe der Stadt Co-burg und unsern derselben bei seinem schönen Sommer-hause zu Reuses, werden es bedeutsam mit jedem neuen Frühling verjüngt vor Augen stellen. Das Bewußtseyn, mit welchem er fterben fonnte, bag nur Freudethranen im Leben über ihn gefloffen find, fichert im Tode ihm berr= lichen Nachruhm.

### \* 127. Wilhelm Jurgenfen,

Abvokat und ausgezeichneter Dichter zu Schleswig; geb. d. 5. Marz 1789, gest. d. 5. April 1827.

Er war der Sohn des ehemaligen Obergerichtscopisten I. in Schleswig, welcher sieben Kinder hatte. Der Bater erzog dieselben: in ihrer frühern Jugend sehr streng und gut, bestimmte aber keins derselben für irgend ein gelehrtes Fach, da er der Meinung war, daß aus seinen Schnen weit tauglichere und nüglichere Mitglieder der bürgerlichen Geseulschaft würden, wenn sie in der blos bürgerlichen, gewerbtreibenden Klasse blieben. Allein bei Wilhelm siegte doch über des Baters nicht leicht auszuredende Entschließung des Sohnes große Reigung und anhaltende Bitte: es gelang ihm, von dem Bater die Erlaubniß zu halten, sich dem Studiren widmen zu dürsen. Dem gemäß

Fam er erft in feinem 17. 3. in bie 2. Rlaffe bes Domanmnafiums feiner Baterftadt, nachdem er guvor einigen Privatunterricht in ben Sprachen gehabt hatte. Doch wurde bald fein glückliches Talent erfichtlich. Geine Liebe gu ben Studien, feinen ausdauernden Fleiß, bemertten mit Meranngen feine ihn auch fonft feines Betragens wegen fchagenden Lehrer und fahen voraus, mas des Mannes tunftige Thatigfeit bezeichnen follte. Bald wurde er da= ber in die erfte Rlaffe ber gedachten Schule verfest. Dach 4jahrigem Aufenthalt bafelbft ging er auf die Uni= versität Riel, um sich bort bem Studium ber Rechte: wiffenschaft zu widmen. Dit welchem Erfolge 3. Dies be= trieben habe, bat ber Ausgang feines nachberigen Umts= eramens und ber ihm darin beigelegte Charafter genugend beweisen. Um fich noch mehr in feiner Biffenschaft aus= zubilden und auch auswärtige berühmte Lehrer über ein= zelne Theile ber Jurisprudeng zu hören, entschloß er fich, nach Göttingen zu geben. Rach feiner Rucktehr ins va= terliche Saus nahm er die Stelle als Sefretar bei dem Juftigrath Bardenburg, jest Barbesvogt zu Toftlund, da= mals Burgermeifter in Susum an. Michaelis 1812 unterwarf er fich bem juriftischen Umtberamen und erhielt in bemfelben ben erften Charafter gur großen Freude feiner Eltern und Freunde. Darauf ließ er fich als Advokat in feiner Baterftadt nieber. Woher es aber gekommen fen, baß er feine bebeutenbe Praris, ungeachtet feiner großen Gefchicklichteit erlangte, magt Ref. nicht zu entscheiben. Db die große Ungahl von Abvokaten, ober ob es außers bem auch ber Umftand, bagre bekannt mar, 3. beschäftige fich nicht ausschließlich mit ber Abvokatur, sondern widme auch viele Beit bem ftillen Umgang mit ben Dufen, es war, ber ihn fo fehr in feiner prattifchen Wirkfamteit verhin= berte; ob endlich auch ein ihm, wie vielen andern Menschen, anhaftender Kehler es gewesen sen, ber seine Mitburger befürchten ließ, er moge den ihm etwa anvertrauten Befchaften nicht mit ber nothigen Gorgfalt und Umficht vorfteben: - Diefes alles läßt fich nicht naber bestimmen und ift beffer auch hier bas alte de mortuis nil nisi vere et bene gu befolgen. Bir wenden uns daher von diefer Seite feiner Birtfamteit, Die fur ihn nicht erfreulich fenn tonnte und geben zu ber weit ausgezeichnetern, feiner bichterischen über. Much nur ein flüchtiger Blick auf feine poetischen Arbeiten zeigt, daß er nicht ein falt überlegender Bufammenftoppler matter Phrasen und hier und Da gesammelter und aufgelesener schoner Worte und Musbrucke war: nein, Mles war bei ihm Leben und Gefühl, aus eigner Unschauung ber Dinge entsprungen. Gine rege Phantafie, ein glubender Gifer fur Menschenwohl, ein warmer Beift, ber alles Bute, Bahre und Schone mit inniger Liebe umfaßte, fprach fich in allem feinen Denten und Dichten auf eine gang unvertennbare Weise aus. Was öffentlich von ihm erschien, war meiftens bem Kache ber epigrammatischen und dramatischen Poefie entlehnt; boch waren auch feine Berfuche in der lyrischen Gattung nicht ungelungen zu nennen. Bas feine Epigramme betrifft, so gehoren fie, nach dem Urtheil des Ref., zu den beften, Die in neuerer Beit erschienen find : Naivetat, Wis, muntere Laune u. ein gefundes Urtheil zeichnen fie vor andern in hohem Grade aus. Seine dramatischen Arbeiten waren ihm die liebsten, aber nach unferm Dafürhalten mar 3. hierin minder glucklich, als in ber epigrammatifchen Dichtungs= art. Er hat wiederum hier mehr im tomifchen gache Gluck gemacht; benn feine Luftspiele, mit benen er fich auch am meiften beschäftigte, find vorzuglicher, als bas eine Erauer= fpiel, mas wir von ihm tennen. "Die Bruder" - fo beißt diefes lette - wurden gut jener Beit (1821) in vaterlandischen und beutschen Blattern als eine fehr gelungene Arbeit diefer Dichtungeart gerühmt und fand in bem Befepublifum nicht geringen Beifall. Mit weit größerm Beifall wurden jedoch feine Lustspiele aufgenommen, von de= nen 4 öffentlich erschienen find. Weit mehreres liegt noch, gum Theil leider unvollendet, in feinem Pulte und wird wohl schwerlich dem Publikum übergeben werden konnen.

So war, so wirkte der Berewigte; seine dichterische Ahätigkeit war seine eigentliche Wirksamkeit, der leider nur alkzufrüh durch den Tod ein Ziel geset wurde. I. ruhte nie mit seiner Arbeit; immer war er beschäftigt, um seiner Muse ein gefälliges Opfer zu bringen. Diese rasklose Arbeitsamkeit, die seinem von Natur nicht sehr stazken Körper unmöglich zusagen konnte, und andere Umskände beschleunigten sein Kebenbende. Schon Weihnachsten 1826 begann seine Todeskrankheit; doch selbst in dieser Zeit arbeitete er noch anhaltend sort und wenn er sich zu schwach fühlte, diktirte er seine Gedanken u. Gedichte seiner Gattin. Um 5. März seierten sie noch seinen Geburkstag, aber mit trauerndem Gerzen, denn wohl sahen sie, daß es der letzte seyn würde. Das war er auch; denn schon am 5. April verschied er sanst und ruhig, noch in den letzten Tagen seines Eedens auf Genesung hoffend.

Seine Schriften find: Die Bruder. Trauerip. in 1

Aft. 1821. — Künstlerstolz, Lustsp. in 1. Aft. In Winstrieds Ruinen u. Blüthen. S. 67 ff. — Warum? Lustsp. in 1 Aft. In Lebrüns Ulman. dramat. Sp. 1825. S. 1 bis 53. — Benj. Schmolck. Etwas über ihn u. von ihm. 1826. — Gedichte für meine Kinder. Weihnachtsgabe. 1826. — Ob? oder: Der Eigenwillige. Lustsp. in 1 Aft. In d. Lesefrüchten. 1826. B. 3. St. 26. — Sultan Mammud, oder: Die beiden Bezierc. Dram. kom. Mährchen mit Gesang in 1 Aft. 1827. Ebd. B. 1. St. 5. Gedichte. 1827. Beitr. 3. d. Zeitg. f. d. eleg. Welt, der Jammonia, der Nordalbingischen Biene, den Driginalien, den Nordalbinzgischen Blättern, den Nuinen und Blüthen und der Eidora. K.

#### \* 128. Johann Raspar Huber, Maler ju Burich;

geb. im 3. 1752, geft. b. 6. April 1827 \*)

Der Verewigte war ein achtungswerther Mann und Künftler. Nachdem er in Zürich bei I. I. Wüft das Landschaftmalen gelernt, bildete er sich im Auslande weister aus, besonders bei langerm Aufenthalte in Amsterdam und Düsseldorf, wo er sich verheirathete, auch zum Mitzglied der dortigen Künstlerakademie aufgenommen wurde. Seine Arbeiten wurden immer mehr gesucht und gut bezahlt. Seine Lieblingsideen, die er sich meist in Holland gebildet hatte, waren damals vornehmlich Meeraussichten, Schiffe, Morgendammerung und Felsen. Nachdem er im I. 1789 ins Naterland zurückgekehrt war, erward er sich durch Kunst und Talent so wohl, als durch persönlichen Sharakter, allgemeine Achtung. Seit dieser Zeit malte er saft ausschließend eigentliche Landschaften.

#### \* 129. Friedrich Wilhelm v. Stutterheim,

herzogl. fachf. wirkl. Geh. Rath. Kammerherr, erfter Rammerprasfibent, Prafibent ber naturforschenden Gesellschaft bes Ofterlans
bes, Direttor ber pomologischen Gesellschaft zu Altenburg und
Mitglied mehrerer geleheten Gesellschaften;

geb, d. 16. Dec. 1761, geft. d. 7. Upril. 1827.

Er wurde zu Zabarz im Gotha'schen geboren, wo fein Bater damals die Stelle eines Forstmeisters bekleis bete. Den ersten Unterricht genoß er durch den nachmas

<sup>\*)</sup> Schweiz. Monats: Chronik. 1827. Nr. 4. S. 83.

ligen Adjunkt und Pfarrer in Gögnis im Altenburgschen, Frissche, mit bem er bis auf ben lesten Augenblick feines Lebens in freundschaftlichen u. in regem wiffenschaftlichen Berfehr ftand. Die Schulftudien vollendete er in Gotha, Die wiffenschaftliche Ausbildung in Jena 1779 bis 1782. Das Baterland nahm ihn bald in seine Dienste u. wußte feinen Eifer und feine Talente zu schäten. Im 3. 1783 trat er als Auditor bei bem Rammertollegium in Altenburg ein, 1784 wurde er Kammeraffeffor, 1786 gandkams merrath, 1792 Kammerrath, 1804 erhielt er bas Pradifat als Rammerherr, 1812 als Geh. Rammerrath, 1814 als Rammerviceprafident und 1817 murde er Rammerprafident. Den Charakter als Geh. Rath empfing er 1818 und ben als wirkl. Geb. Rath im 3. 1822. Diefer, in mehr als einer hinficht febr achtungswerthe Mann hat zwar anf Schriftstellerruhm Bergicht geleiftet, obicon fich mehrere febr lefenswerthe Muffage von ihm in den pomologischen Unnalen, Die unter feiner Leitung erschienen und in ben ofterlandischen Blattern von 1820 befinden, aber feine Wirksamteit für Wiffenschaften, insbesondere für die ins Kameralfach einschlagenden, war deshalb nicht ohne hohe Bedeutung. Gern schloß er fich an diejenigen an, Die literarische Birkel in Diefer Stadt und Lande eröffnen wollten. Go war er, wenn nicht Mitgrunder, boch eins ber altesten Mitalieder ber fur Beforderung ber Lekture wirkenden literarifden Gefellichaft in Altenburg, ftiftete in Berbindung mit seinem Freund Frissche vor 25 Jahren bie mit Ruhm in Deutschland und beffen Nebenlandern beftehende pomologische Gefellschaft (deren Direktor er feit 1805 war), half im 3. 1817 die gleichfalls geachtete naturforschende Gefellschaft des Ofterlandes grunden (beren Direktion ihm theilweise übertragen wurde und beren Pra= fident er feit 1826 war) und verfaumte nichts, was ihm feine ausgezeichnete Stelle im Staat gum Beften biefer Gefellchaften an bie Sand gab, war auch fonft ftets bas Leben jeder Berfammlung. Nicht weniger gilt dies vom dafigen Sandwerks = u. Kunftverein, dem er 1823 beitrat und bei deffen Deputation für Landesverschönerung und Bauwesen er nicht geringe Thatigkeit bewies. In ber Landwirthschaft hatte er nicht gemeine Renntniffe erlangt; davon geben eben fo wohl fein Gut Serba bei Eisenberg, als auch das herzogl. Rammergut Ehrenberg bei Altenburg, wo er eine Mufterwirthschaft anzulegen suchte, hinreichende Beweise. Diese Thatigkeit wird, wie fie fcon gethan hat, noch in fpaten Sahren gefegnete Folgen bringen.

Sie wurde auch auswärts anerkannt; er erhielt nach und nach Diplome als Mitglied der natursorschenden Geschlichaft zu Leipzig (1819), der mincralogischen zu Tena (1820), der ökonomischen zu Leipzig (1821), der kön. preuß. Obstdaugesculschaft zu Guben (1821), des Vereins zur Besförderung des Gartenbaues in Preußen (1823), des In-

dustrie= und Kulturvereins zu Nürnberg (1824).

Als Mensch war v. St. ungemein liebenswürdig. Sein Kamilienleben war fehr freundlich; felbst kinderlos, nahm er sich der frühzeitig verwaisten Kinder seines Schwagers, wie feiner eigenen, an. Seine Freundschaft war edel und feft und konnte durch keine Berhaltniffe gelöft werden; feine Leutseligkeit offenbarte fich gegen Jedermann; wo er Manner fand, gleichviel, in welchem Stande fie waren, die für das Höhere Sinn hatten, hielt er es nicht unter feiner Burde, fich mit ihnen zu unterhalten. Geiner Mildthätigkeit gab er insbesondere dadurch Raum, daß er sich an mehrere Bereine für Arme anschloß, wie auch felbst bas Urmenwesen in Altenburg eine Zeitlang unter feiner Direktion stand und er sich mit vieler Warme des Bucht= und Irrenhauses Leuchtenburg annahm. Gine durch= bringende Menschenkenntniß tam ihm eben fo, wie ein fehr glückliches Gedächtniß zu bulfe. Go kannte er, als Bor= stand bei dem Armenwesen, jeden Armen personlich und feine Berhaltniffe aufs genaufte, sprach mit ihm, wenn fich Gelegenheit fand, febr liebreich und wußte ihm zweckmäßige Lebensregeln einzuscharfen. Wenn man nun auch als Schattenfeite in feinem Charafter barftellen mochte, daß er als Inhaber eines fehr wichtigen Poftens des Staa= tes vielleicht bisweilen zu gelind und nicht immer Freund von durchgreifenden Magregeln war, fo tann man boch auch bei Berwaltung feiner Memter nicht die fleinfte Pflicht= vergeffenheit oder Gleichgültigkeit gegen feine Stelle ihm nachweisen und gewiß hat der Staat an ihm einen ausgezeichnet redlichen Diener und der Fürft einen erprobten Freund verloren.

\* 130. Sohann Nepomuk Graf v. Triva, tonigl. baier. General ber Artillerie, ehemaliger Kriegsminister u. Staatsrath, Großtreuz bes Militär: Map. Josephs u. des Civil-Berdienstordens ber baier. Krone, Kapitular bes Orbens vom heil. Hubertus, Groß: Offizier ber franz. Ehrenlegion u. Ritter bes russ. St. Annenordens ir Klasse zu München;

geb. b. 20. Cept. 1755, geft. b. 8. Upril 1827.

Wenn große Manner vom Schauplag abtreten und bie Stufe verlaffen, auf die fie Berdienft oder Geburt ge-

Hellt hat, bann folgt ihnen die Geschichte gu Grabe und zeichnet bort nach bem Musfpruche ber Sinterbliebenen ihre Thaten auf. Dem verewigten Grafen von Triva, Diefem langjabrigen und treuen Diener bes baierschen Saufes ift fein Baterland groffen Dant fculbig gewor-Den. Er mar zu Munchen geboren; die Familie Tri= va stammt aber eigentlich aus Italien, von der ein Glied derselben, der Hofrath Askan Ariva, zu Anfang des vorigen Jahrhunderts in Baiern erst geadelt wurde. Sein Entel war fo gludlich, daß er feiner Bors eltern burgerliche Abkunft ganglich vergeffen machte. In ben erften Feldzugen gegen die frangofifche Republit feben wir ihn ichon als Oberften und Chef eines Infant.=Reg. und namentlich im Feldzuge vom 3. 1799 ale Befehls-haber bes baier. Kontingents in der Reichsfestung Phis Lippsburg. Die Schone Bertheidigung Diefes Plates wird bem Grafen Salm, bem bamaligen Gouverneur, ftets gur Ehre gereichen, von ber jedoch auch ein Theil dem Grn. v. Triva zukommt. Im Feldzuge bes 3. 1800 wohnte er Der Schlacht von Sobenlinden bei und wurde hierauf nach wiederhergestelltem Frieden gum Brigadegeneral und Ge= neralauartiermeister ernaunt. .. Im Marg 1804 vertraute ihm der Rurfurft, fein Berr, ben hohen Poften als Bor= ftand bes Geheimen = Rriegebureaus, welches im 3. 1808 Die Benennung ,,Minifterinm ber Urmee" erhielt. Much jest blieb bem jum Generallieutenant vorgeruckten Dffi= Biere wieder bas Portefeuille biefes Minifteriums, jedoch nur mit bem Titel eines Minifter=Staatsfefretar, ba fich Der König felbst noch die personliche Leitung des Rriegs= wesens vorbehielt. Doch zwei Jahre darauf übertrug ihm der König die ausschließliche Leitung bes Kriegswesens des Reiches, ernannte ihn gum Beifiger bes Staatsrathes und wirklichen Kriegsminifter, wie er ihn fruher ichon gum Grofmurdentrager zweier Orben erhoben hatte.

In den Tagen der rheinischen Conföderation, der sich manche unserer Zeitgenossen mit Schmerz erinnern, weil sie nur der Uebel, aber nicht der Bortheile derselben geschenken, in jener glanzvollen Periode, wo Baierns tapfere Krieger so oft Ruhm und Ehre ernteten, zierte der Kaifer Kapoleon, die Berdienste v. Triva's anerkennend, ihn

mit dem großen Bande der Chrenlegion.

Als die Berbindung mit Frankreich ihr Ende erreicht hatte und der Austritt des Grafen Montgelas aus dem Ministerium eine ganzliche Beränderung in der Staatsverwaltung erwarten ließ, behielt dennoch v. T. fein

aus und für jebe Beftechung unerreichbar ging er feinen Geschäftemes mit festem Schritte. Diese Eigenschaften tonnten nicht verduntelt und unerkannt bleiben. Rach ber eingetretenen Territorial = Beranderung wurde ihm im 3. 1816 die ehrenvolle Unftellung, für welche er fich fo ruhm= voll porbereitet hatte, als tonial. preuß. Landrath bes Beigenfelfer Rreifes gu Theil. Mit bankbarer Rührung fahen ihn die Bewohner ber Stadt Beit aus ihrer Mitte gebn und mit Bertrauen nahmen ihn die Burger von Bei-Benfels auf. Wie febr er diefem Bertrauen entfpro= chen habe, baruber ift nur eine Stimme. Dit fcharfen Mugen überfah er die Geschäfte und betrieb fie mit unbefchreiblicher Schnelligkeit. Er wußte, ohne nur einen Mu-genblick fich zu befinnen, ftets ben rechten Punkt gu finben und das Schwierigste zu durchblicken. Bern horte er jeden feiner Rreisbefohlnen an und gab jedem den rechten Bescheid. War die Bitte, die man ihm vorbrachte, ge= recht, fo murde fie gleich zugestanden; war fie aber wis ber bie Gefege, Diefelbe unverholen abgefchlagen. Go ftreng gefestich er aber auch verfuhr, fo mild berückfich= tigte er boch oft die Umftande und Biele, die ber Strenge bes Gefetes zufolge bem Militarbienfte anheim fielen, murben von ihm ihren Familien erhalten. Gerechtigfeit und Feftigfeit galten ihm bei feiner Gefchaftsführung al-Les und nichte konnte ihn diefen feinen Grundfagen unges treu machen. Gine feiner ichonften Lebensperioden mar, wie er oft geftand, fur ihn der Aufenthalt zu Merfeburg, wo er als Deputirter der Stande des Weißenfelfer Rreis fes zu bem erften Provinzial-Landtage berufen mar. Berbunden mit vielen Edlen der Proving, batte er Gelegenheit zu dem schönften Austausche liberaler und wohlgedachter Ibeen. Da er mit ber Berfassung des Landes und mit bem Bustande der Proving, die er bei seinen Reisen fennen gelernt, gang vertraut war und ba ihn fein Beift brang, freimuthig fich auszusprechen, fo borte man ibngern und mit Uchtung fprechen. Bereitwillig nahm er aber auch jeden wohlbegrundeten Borfchlag an und unterftuste ibn fraftig. Darum erwarb er fich nicht nur allgemeine Uchtung unter den anwesenden Standen, fondern er murde bei bem gunachft folgenden Rronunges und Dr= benefeste von dem gerechten Konige mit dem Johanniter= Ritterorden beehrt. Bar er auch fein Freund bes außern Schimmers, fo war er boch durch diefen gang unerwartes ten Beweis bes gnädigen Bohlgefallens feines Fürften von Freude gerührt. Als Erholung von feinen Gefchaf-

ten fuchte er feine geräufchvolle Bergnugen, fur welche er feinen Ginn hatte, fondern Reifen gu nabern oder fernern Freunden waren feine Freude. Much weilte er gern auf feinem Rittergute zu Tenchern; beffen Berbefferung ihm vielfache Befchaftigung gewährte. Fur Dekonomie, auch für bie Freuden der Jago , zeigte er viel Intereffe. Beind aller Gemachlichkeit, scheute er auf seinen Reisen und seinen landlichen Parthien, Die er liebte, weder Bitterung , noch irgend eine forperliche Unftrengung. Ja, es machte ihm Freude, fich manchem fleinen Abentheuer aus-zusegen und es furchtlos zu bestehen. Doch auch sein Haus bot ihm Erholung, benn er war auch Gafte und Bater und hatte vielen Ginn für ftille hausliche Freuden. Er hatte sich im Frühlinge des Jahres 1819 mit Frau-lein Fanny v. Egdorf aus Egdorf vermählt und in ihr eine Gemahlin gefunden, die durch gang vorzügliche Eigenschaften bas Gluck feines Lebens begrundete. Rein Bunder, wenn berfelbe ihr baber mit vollem Berzen entgegenfam und ihre Zage gu verfchonern fuchte. Um fie zu erheitern und zugleich ihre schwache Gefundheit zu befestigen, machte er mit ihr im Sommer 1823 eine Reise an den Rhein und die fchriftliche Befchreibung von berfelben, Die er nur im engen Rreife feiner Freunde circu= liren ließ, war ein hinreichender Beweis, mit welchem Intereffe er Raturichonheiten aufzufaffen und mit welchem Scharffinne er alles Gute und Babre gu bemerten im Stande war. Wie viel er fich auch von biefer Reife fur die Gefundheit feiner heifigeliebten Gattin verfprach, fo hatte er doch ben Schmers, feine hoffnung vereitelt gut febn; denn nur wenige Monden nach ihrer Rucktehr fab er dieselbe aufs Rrantenlager finten und ihren garten Korper allmählich in ihrem 26. 3. (29. Dec. 1824) Dahinfinten. Biel litt er bei biefem barten Chlage und als er ihre entfeelte bulle bem Prediger gu Teuchern gur Beer-bigung in der Erbgruft übergab, fchrieb er bemfelben: "Dein Engel ift mir entflohn, mein Lebensgluck babin und Sie erhalten mein Liebstes anf Erden." Sie hinterließ ihm zwei Rinder, eine Tochter und einen Gohn, denen er voll gartlicher Liebe eine gute Erziehung gab und auf fie feine thenerften hoffnungen baute. Gin nervofes Fies ber untergrub bald feine fo feste Gesundheit und er folgte ber Theuern, in beren Besige er bas fconfte Gluck des Lebens genoffen hatte. Ginen Zag vor feinem Ende hatte er einen Traum, der ihm zwar fehr fuß war, ihm aber auch die Gewisheit gab, baß er sterben werde. Denn R. Retrolog, 5. Jahrg.

als er nach langem Schlummer erwachte, fagte er gu ben Umftehenden: "Lebe ich noch? Ich war bei meiner Kannn und meinen Freunden, o wie schon ifts boch bort oben?" Bald darauf nahm er Abschied von ben Seinen und entichlummerte geftartt burch ben Eroft ber Religion im 40. 3. feines Lebens, betrauert von den Bewohnern der Stadt Beigenfels und bes gangen Kreifes. - Die Bauptzuge feis nes schönen Charakters waren Kestigkeit, Rraft, Confeaueng und Beharrlichtei bei all feinem Thun, Richts tonnte ibn beugen und feinen Willen brechen. Bon Berftellung wußte er nichts und von Wahrheitsliebe geleitet fprach er frei feine Meinung aus, mochte er gefallen ober mikfallen. Er versprach felten, aber was er versprochen hatte, das hielt er auch. War er auch tein Freund der außern Form, fo fchlug in ihm doch ein religiofes Berg. Das leicht gerührt werden tonnte. Bar es auch möglich. Daß fein außeres Befen Manchem ranh erschien, fo mar boch fein Inneres wahrhaft edel und gut. on verdienry adde. Un Re

# \* 132. Carl Ernst Theodor Brandenburg,

Dott. b. Mebis, it, orbentlicher Professor ber Uraneifunbe an ber stiduid gumiverlitat zu Roftock u. praktifcher Argt bafelbft; in mochlont i geb. b. 27. Jun. 1772, geft. b. 9. Abril 1827. 3011

In Roftoct, feiner Geburteftadt, wo fein Bater ein angefehener prattifcher Rechtsgelehrter war, wurde er mit auten Schulkenntniffen ausgeruftet, bezog barauf als hoffnungsvoller Jungling im 3. 1794 Die Georgia Augusta, wo er mit Fleiß bem Studium ber Medizin oblag, feste daffelbe in Jena fort, promovirte im 3. 1800 in Gottingeit gum Dottor der Debigin und befuchte bann noch Bambera, Burgburg u. Bien, um feine weitere medizinifche Bilbung zu vollenden und die erfte Praris in den bortigen Spitalern unter den Augen eines Frank 2c. zu beginnen. Bon 3.14802 bis 1806 lebte B, in Baiern, ward 1805 Ba-Dearst zu Bollet, wo ibm, ba man feine Berdienfte als thattgere gefchickter und praktifcher Urgt gu ichaben wußte. eben die Stelle eines Rreisphpfitus übertragen werben follte, als die ingwischen eintretende Regierung bes Großpertoas von Tostana dies vereitelte. 3m 3: 1806 tehrte Ba in feine Baterftadt gurudt, wo er bis zu feinem Tobe als ein höchft thatiger eifriger und geschickter praktischer Arzt fich die Liebe und Uchtung Aller erwarb. Im 3. 1808 perheirathete er fich mit ber zweiten Tochter Des be-8 . raio 1150 E

58. ala en Mirat 1808

rühmten Urztes und Schriftftellers, Geheimenraths Schäffer in Regensburg, \*) welche Che ihm der Simmel mit mehreren noch lebenden Rindern fegnete. Um Ende b. 3. wurde er jum Stadtphyfitus und rathlichen Profeffor ber Medizin an der bafigen Universitat ernannt, welche Stelle er jedoch im 3. 1817, ba er mit größter Liebe dem prattifchen arxtlichen Berufe ergeben war und feine Gefchick= lichteit und fein Ruf ihm einen großen Wirkungstreis ver-Schafft hatten, freiwillig niederlegte. 3m Commer 1826 machte ber Berewigte mit feiner achtungswerthen Gattin eine Reife nach Regensburg, wobei er fich durch Ertaltung ein Bruftleiden guzog , welches ihn mit wenigen Un= terbrechungen auf ein langwieriges Krantenlager brachte und fein Leben endete. Er mar ziemlich lang und hager von Körper, hatte blondes Saar und ein lebhaftes Ange mit gutmuthigem Blick. Gein Beruf als Urat mit fo ftarter Praris, bei welcher er fich unermudet jedem Bechfel der Witterung aussehen mußte, war fur feine Rorper= tonftitution nicht gunftig und beforberte unftreitig feinen Tod. Als Schriftsteller hat fich B. nicht ausgezeichnet desto mehr aber als thätiger, menschenfreundlicher Arzt. Roftod. Dr. S. F. Moft.

## 133. Johann Christoph von Schmid,

Ednigl. wurtemb. Pralat u. General-Superintendent zu Ulm, Ritter bes Orbens b, wurtemb. Krone u. Mitgl. d. K. b. Akad. d. W. zu München 3

geb. b. 25. Jun. 1756, gefter b. 10. April 1827. 11) 17 , 3783

Er war zu Ebingen, wo sein Bater Schönfärber und Theilhaber einer Wollenzeugfabrik war, geboren, und der fromme Sinn seiner Mutter weckte in der Seele des Knaben einen Keim der Meligiösität, der sich zu köstlichen Blüthen und Früchten entfaltete. Einst fuchten die bezorgten Eltern den Knaben, der sich vom Hause entfernt hatte, lange Zeit vergebens, als man ihn endlich in einem Nachbarhause ruhig in der Bibel lesend sand. Die geistige Entwickelung eilte der körperlichen voran; er war als Kind durch die englische Krankheit so schwächlich geworben, daß er durch eine Maschine gerade erhalten werden mußte; späterhin aber kärkte er sich durch Abhärtung. Die Entwickelung des Verstandes wurde in der lateinschen Schule seiner Vaterfandes günstigste gesor

<sup>\*)</sup> Beibelb: Theolog. Nadrichten, Sul. 1827.

dert und er zeichnete sich so aus, daß ihm schon in seinem 11. Jahre der Borzug ertheilt wurde, eine öffentliche Rede zu halten. Als er 12 Jahre alt war, zogen seine Eltern nach Ulm und das dortige Gymnasium gab leichtere Gelegenheit, seine Neigung zu den Studien zu befriedigen. In seinem 17. Jahre wurde er unter die Studiosen des damaligen akademischen Collegiums aufgenommen. Leider wurden aber seine ersten Studien schon durch vermehrten

Druck häuslicher Lage erfchwert.

Als er in feinem 15. Jahre ftand, ftarb fein Bater und ließ eine Wittwe mit 7 Rinbern in fehr miglichen Um= ftanden gurud. G. ale bas altefte, mußte einige Beit gut ber Erziehung feiner Gefchwifter, zur Dronung bes Saus= wefens, ja gum Bandwerkserwerb beitragen und beshalb bie Nachte zu Fortsetung seiner Studien benuten. Als S. fich zur hohen Schule anschickte, stand ihm feine fruhzei= tig gereifte wissenschaftliche Bildung selbst zur Erlangung ihm unentbehrlicher Stipendien im Wege. Diese Unterftusungen mußten nothwendig fruberen Ufpiranten gege= ben werben und es gab folche, bie bis ins 30. Jahr warsten mußten, ehe ihnen biefe Bulfsmittel zugetheilt werden konnten. Allein S. hatte früh gelernt, alle gelbkoftende Genuffe zu enthehren, dagegen Wiffenschaft und Natur ju bem Born feiner Freude ju machen. Er ging in feinem 20. Jahre, um Theologie zu ftubiren, nach Erlangen und hatte das Glück, bald einen hülfreichen Freund zu finden. Der verdiente Rofenmuller, beffen Undenten Leipzig noch ehrt, erkannte bes fleifigen Junglings Berdienft, ichentte ihm Uchtung und Bertrauen und nahm ihn als Sofmeifter feiner Cohne in's Saus. Run war fur G's taglichen Un= terhalt gesorgt und bis zu seinem Tode blieb er diesem Manne und bessen Söhnen mit Liebe ergeben. Er erhielt bei feinem fehr verlängerten Aufenthalt in Erlangen Die Magisterwurde und trat als öffentlicher Lehrer auf, nachbem er eine Differtation de legis Mosaicae apud veteres Christianos auctoritate geschrieben und vertheidigt hatte. In berfelben Beit gab er auch mit feinem Freund, bem nachmaliaen baierschen Confistorial = Rath Bayer in Un= fpach, eine "Chriftliche Religionegeschichte" beraus. Reben feinen Borlefungen lehrte er Bebraifch und Englisch, in welcher lettern Sprache er, fo wie in mehrern neuen, befonders in der italienischen und frangofischen tiefe grund: liche Renntniffe befaß. 1783 begleitete er Dr. Rofenmuller nach Giegen, wohin diefer einen Ruf angenommen hatte, ging aber schon im folgenden Jahre nach ulm zuruck und

ließ fich bafelbft in feinem 28. Jahre — welches bamals für fehr fruhzeitig gehalten wurde - als Canbidat bes Predigtamte aufnehmen. Schon bamals verlobte er fich mit feiner erften Gattin, einem Befen, bas burch Ginfalt des herzens, Empfanglichkeit des Geistes, reinen Sinn und treue Liebe ein Muster der Frauen war. Sein wiffenund treue Liebe ein Mufter der Frauen war. Gein wiffen-schaftliches Streben hinderte ihn, Dieses inniggartliche Band zu einem Bleigewicht bei feinen geiftigen Fortschritten werden gu laffen. Rofenmuller, der indes Profeffor in Leipzig geworden war, rief feinen jungen Freund gu fich gurudt; G. mußte die Mittel gu fernerer Musbilbung, die ihm bort angeboten wurden, gu schaten, er folgte baber bem Ruf u. brachte noch 4 Jahre fowohl in Leipzig, als auf Reifen nach Dresben, Berlin und einigen ichlefischen Stadten gu. Rach Diefer Beit tehrte er nach Ulm gurud, wo man ihm an dem Gymnafium der bamaligen Reichs= ftabt eine Profeffur übertrug. Dort hat er burch feinen Unterricht in theologischen, moralischen, historischen u. phi-Lologischen Biffenschaften, aber auch durch feine milde Ginwirtung auf Die Bergen der Junglinge mannichfaltig ges wirkt, fo wie feine Ginficht und unermudliche Thatigkeit gu der Berbefferung ber Schulanftalten auf das wefent= Reue zu prufen, das Besser sich anzueignen, durch kein Reue zu prufen, das Besser sich anzueignen, durch kein Binderniß fich abschrecken zu laffen und felbit das fleinfte Gelingen im Kampf um das Beffere für einen Gewinn zu halten. Rach Hebernahme feiner Profeffur vollzog er feine Berbindung mit feiner erften Frau, mit ber er uber 20 Sahre eine Che führte, wie die Worte der firchlichen Gin= fegnung biefes Bundniß bezeichnen, der Drang der Belt und der Leidenschaften aber es fo felten werben lagt. Sie gab ihm 13 Kinder, von benen ihm nur das altefte und das jungfte, da die andern bald nach ihrer Geburt der Sob entriß, übrig geblieben find. Bom 3. 1792 bis 1809 flieg G. durch mehrere Abftufungen gum erften Pre-Diger am Dom. Der Charakter feiner Predigten ift Licht und Marme; fie halten fich von den Rebeln muftifcher Gefühls = und Bortfrommigfeit eben fo frei, als von ben Anmagungen einer Bernunft, Die ihr Gebiet und ihre Schranken nicht fennt und bas Weben bes gottlichen Geis ftes im Chriftenthum nicht vernimmt. Gin Rationalift wurde ihn vielleicht einen Moftifer und ein Moftifer einen Rationaliften genannt haben und in bem freilich fehr unflaren Ginne, in welchem ber Begner ben Begner aufqua

faffen pflegt, hatten vielleicht Beide, jeder in feiner Urt, Recht gehabt und das Urtheil eines jeden biefer Parteimanner oder ber Borwurf, ben ihm beide machen wollten, mochte für ihn in den Augen des Unbefangenen wohl gerade ein Lob fenn und ein Beweis, wie glucklich er fich durch die Klippen hindurch geholfen, an denen jene Parteimänner gescheitert. Abhold war er, nach einem vorlie= genden Fragment aus feinen Papieren, "der anmagenden, trockenverständigen, herzlofen Abfprecherei, die fich weder auf gelehrte historische und philologische Renntniß, noch auf höhere, geiftige Philosophie grundet und bas lautere. reine mit wahrem beffern Wefen innig verwebte Gefühl verleugnet, bas burch das Chriftenthum angeregt wird;" abhold aber auch "der blos gebieterischen Orthodorie, die fich heutzutage wunderbar gattet mit einem Schein von Philosophie und fich einkleidet in Mufticismus, die die Freiheit bes Beiftes aufs neue, nur unter andern Formen, gu lahmen fucht und auf einer conventionellen Wefthetit ruht, die nach Monaten wieder einer andern eben fo con= ventionellen Plat machen wird." - "Unfere Rechtglaubigkeit, fahrt er fort, fen nicht eingeangstigt, nicht nach-gesprochen, fie gehe hervor aus heller, klarer Unsicht, bessen, was die sprachgelehrte erklarte Bibel, in der die göttlichen Offenbarungen enthalten find, ausspricht, was bas fromme, reine Gemuth willig glaubt." - Geinen fo wirkfamen und bis an feinen Zod allgemein, von Gebildeten wie von der niedern Volksklasse mit Vorliebe und nie abnehmendem Beifall gehörten Kanzelvortragen war diejenige Rlarheit und Innigfeit, Ueberzengungefraft und fromme Diefe eigen, welche hervorgeht aus einer eben fo grundli= chen und genauen Renntniß, ale hohen Uchtung der Bibel, aus einem richtigen ins menschliche Berg und ins menschliche Leben dringenden Blide u. alles wieder auf die Berklarung des Lebens im Ginn und Beift des Erlofers guruckführt, wodurch einer Predigt mit bem Pradifat ber Erbaulich= feit der höchste Werth und Vorzug gesichert ift. - Bu Diefem innern Werth feiner Predigten tamen Die außeren Borguge einer reinen, gebildeten, gerundeten ungefünftel: ten Sprache, eines einfachen, ruhigen, murbevollen, frafti= gen Bortrags und einer wohltlingenben Stimme.

Wie er früher neben dem Diakonat an der Dreifaltigkeitökirche anfänglich das Umt eines Professons der Moral bekleidete, so übernahm er im I. 1797 statt dieses Faches das der Geschichte, las 3 I. Weltgeschichte, 1 I. deutsche Geschichte und 1 J. Literargeschichte Dabei wirkte er

zugleich für philologische, literarische und linguistische Musbildung ber Studirenden theils durch unentgeldlich er= theilten befondern Unterricht, theils dadurch, daß er fie Muszinge und Nebersetungen aus Claffitern u. eigene Muffage machen ließ, die er auf bas forgfaltigfte burchging. Ueberhaupt behnte er die Wirtfamkeit fur fein Umt ftets weiter aus, als rechtlich verlangt werden konnte, und da= rin eben bewies er eine Berufeliebe und Berufetreue, Die nur ein freich Erzeugniß eines reinen und eblen Willens ift. Bei der baierschen Befignahme ward er Confifterial= und Schulrath und bereitete fich freudig mit feinem Freund und Collegen, dem fo viel fruber beimgegangenen 2. F. Suber, vor, das Befte fur das Schulmefen der Proving Schwaben zu thun. Dit gleich reinem Willen und hellem, Berftand faben Diefe Manner einer heilbringenden Bufunft entgegen. Baiern glich damals einer Flur in Frühlingszeit, die freudigen Unbauern bahingegeben wird; bas neue Leben teimte frohlich empor, auch Untrant mit ihm; aber es war Leben und Freiheit, gu faen, gu feimen und Bertrauen auf Schut und Gedeihen. - 2016 ulm an Burtemberg überging (6. Nov. 1810), erkannte ber neue Landesherr G's. Unfpruche und Berdienfte burch die Pralaten-, wurde und die Ernennung gum Generalfuperintendenten wobei ihm zugleich das goldene Pralatentrenz nebft Rette überfandt murde, fowie fpater burch den Orden ber murtems. bergifchen Rrone. 2016 Pralat hattev. G. Sig u. Stimme in der wurtembergischen Ständeversammlung, und diefe, wie die jährliche Synode, veranlaßte ihn zu periodifty wiederkehrendem Aufenthalt in der Refidenz. Dort, obgleich auf der hochften Rangesftufe, welche ber protestantifche Beiftliche erfteigen tann, lebte er fo einfach und befdrantt wie in feinem Pfarrhause zu Ulm. Was v. G's. Privatleben betrifft, fo muß jeder, der ihn darin fannte, daffelbe ein glude liches und beneidenswerthes nennen. Richt als ob ihm Die Gunft bes Blude befonders zugelachelt batte, oder als ob er von Corgen und Leiden frei gewesen mare; nein, ihn traf bartes Gefchick. Aber neben der Freude und Deis terfeit, die feine miffenfchaftliche Thatigfeit über fein Leben verbreitete, war fein Ginn für Freundschaft u. hands liches Gluck, für die Schönheit der Natur offen und empfanglich und ließ ihn im Kreife ber Seinen und unter vertrauten Freunden viele fchone durch dankbaren Aufblick gum himmel geheiligte Stunden und Zage genießen. Mls Familienhaupt und Bermandter verftand G. - was ihm bei feiner angebornen Seftigkeit mohl oft nur nach fchmes

rem Rampfe gelang - feines Berftandes wie feines Gefühls Meifter zu bleiben. Er hat fich durch teinen Fortfdritt feiner burgerlichen Lage je von feinen armern Berwandten entfremden laffen, aber eben fo wenig gab er feiner Beichheit nach, diefe Bermandten in Berhaltniffe, benen fie nicht gewachsen waren, zu verfeten. Unter einem Uraberzelt murde fein Balten patriarchalisch genannt worden fenn; Beit und Ort machten ihn unter feinen Ungehörigen gum geiftigen Patriarchen. Er war ihr Selfer, Berather, Kubrer; nie ein vornehmer Better, ein Patron, ein Protector. Er schämte fich nie, felbst nicht der Aermsten, aber er stellte diese auch nie dahin, wo sie beschämt werden konnten. Geine Bermandten, unter benen hochft eh= renwerthe Manner, fowohl angefebene Beamte, als eh= renfeste Sandwerker maren, standen alle an ihrem Plat; je mackerer fie maren, je ebenburtiger ihm. Er hatte im= mer mehrere Pfleglinge, benen er ihren gangen Unterhalt, ihre gange Erziehung gab. In einer langen Reihe von Sahren mußte er fich und ben Geinen jede Unnehmlichfeit bes Lebens entziehen, um fur Diefe Pfleglinge gu forgen, und bis zu feinem Tode verwendete er auf fie Alles, mas er im weitesten Ginn feinen Ueberfluß nannte. Dabei machte Ginfachheit bei einnehmender Gaftfreiheit und geift= reiche mannichfache Unterhaltung ben Aufenthalt in feinem Saufe hochft angenehm.

Sein historischer Forschungsgeist fand burch feine amtlichen Berhaltniffe, fowie burch bie Beitbegebenheiten Dittel zu mancher reichen Ausbeute. Die Aufhebung ber ringbumliegenden Rlofter und Reicheftadte gab ihm Gele= genheit, manches Document abzuschreiben, manche Chronit zu ercerpiren, ja bier und ba fehr intereffante Aftenftuce zu erlangen. Ginen bewundernswürdigen Fleiß widmete er Der Gefchichte bes fcmabifchen Bundes, des Bauernfriegs, ber Reichsftabte und insbesondere Ulms und mar für biefe 3mede ein eben fo geiftvoller Forfcher, als fleifiger Sammler. - Da er in das Ulmiche Archiv Butritt er= halten hatte, fo tas und excerpirte er alle vorhandene Rechtsprototolle, Urfunden und Berhandlungen vom 13. Sahrh. an, und es findet fich in feiner Berlaffenschaft für Ulms burgerliche, Rirchen=, Reformations=, Schul-, Gultur =, Gewerbs = u. Runftlergeschichte eine Sammlung von 400 - 500 Bon. und Fascifeln, Manuscripte, Drucks Schriften, Urkunden, Riffe und Beichnungen, welche ohne Bweifel Die Stadtbibliothet acquiriren wird. Geine Lieblingeneigung, bas Sammeln von Buchern und Documen!

ten artete aber bei ihm nie gur Sucht aus, fondern ordnete fich in die Sarmonie feines Wefens; benn die Dagigung, die er babei zeigte, entfernte die Untriebe bon ibm, feine gesammelten Materialien gu einem 3weck bes Chrgeizes ober ber Gewinnluft gu benugen. Geine beftimmte Abficht bei feinem Sammeln war, Die Gefchichte des fchmabifchen Bundes gu fchreiben; er theilte fie gern mit; gab jebem Unfragenden bereitwillig Befcheid, welches Johannes b. Muller bei feiner Schweizergefchichte erfahren hat und freundlich anerkannte. Das Cammeln felbft mochte ihn am Ausarbeiten hindern; er antwortete einem Freund, ber ihm einft bagu anmahnte: "Barum mich eilen? ich finde täglich mehr Rachweisungen." Uuch mochte ihm bas Componiren nicht leicht werden. Bas er im hiftorifchen Fache befannt gemacht hat, wird ohne Zweifel Die Gelehr= ten befriedigen, erichwert aber bem Laien ben Genuß. Diefe Unbehülflichteit im hiftorischen Stoll war um fo feltfamer bei der Rlarheit feiner Rede und der eindringenben Schreibart feiner Briefe, Die feinen Freunden ein Schag bleiben werden. Dennoch behielt er bis in fein legtes Lebensjahr Die Boffnung, feine Materialien noch felbft zu bearbeiten; nur im letten Berbft außerte er in einem Briefe an einen feiner Freunde ben Bunfch: ein wackerer junger Gelehrter mochte biefe Materialien unter feinen Augen benugen. Reben biefen hiftorifchen Forfchungen war das beutsche Sprachstubium fein besonderes Mugenmert, wogu ihm theils die Urfunden aus den lettver-gangenen feche Sahrbh., theils feine reichen Renntniffe in alten und neuern Sprachen behülflich waren. Er flößte ihm burch feine geschichtlichen Renntniffe einen lebendigen Geist ein und theilte ihm burch die naive Freude, mit der er jede neue Spur entdeckte und verfolgte, eine Anmuth mit, die es auch den Ungelehrten bochst anziehend machte. Gin Theil feines "fcmabifchen Idiotitons" warb vor Sahren gedruckt; fur bie Folge beffelben fand er teinen Berleger. - Das Berbienft des Singefchiedenen als Seelforger bezeugt seine trauernde Gemeinde. Bon aus-gebreitetem Nugen war seine Einwirkung auf die Geist-lichkeit seiner weitumfassenden Diöces. Er hatte ein tie-fes Gefühl für die Wichtigkeit seines Berufs und darum ftrebte er unaufhörlich, Diesen Bernf verehrlich zu machen. Er kaunte alle seine Untergebenen, er schonte sie mit amtlicher Alugheit und freundlicher Milbe, bemuhte sich aber ohne Unterlaß um bie Berbefferung ber Kirche burch ihre Diener. Bis in fein hohes Alter erfreute er fich einer

vorzualichen Körperkraft und Geiftesfrische. Im Sommer des 3. 1825 machte er mit feiner Familie eine Schweizer= reise und bestieg ben Rigi; fur ben barauf folgenden Commer batte er eine Reife nach Bern vor, die aber megen feiner ichon geschwächten Gefundheit unterbleiben mußte. Doch fehrte er im Auguft 1826 ziemlich geftartt aus bem Diedernauer Babe gurud. Er litt namlich, feitdem er im Dec. 1825 mahrend feines Aufenthaltes bei ber Gn= nobe zu Stuttgart von einem Schleimfieber befallen worden war, fortwährend an Beschwerden des Unterleibes, wodurch die Bruft gedrückt und der Uthem beengt wurde. Roch im Dec. 1826 reifte er gur Standeversammlung in Die Refidenz, wurde aber burch feine ungunftigen Gefund= heitsumstände genöthigt, nach anderthalb Monaten guruck= zukehren. Seine Kräfte nahmen merklich ab. In seinem gedankenbuche" — fo nannte er ein Buch, in welchem fich in Profa und in Berfen mehrere kleine Produktionen augenblicklicher Beiftes = und Gemuthestimmung finden steht als lettes Distidon mit der Aufschrift: "Stuttgart den 10. Januar 1827, fruh um 4 Uhr" folgendes:

"Ud, die Lampe des Kranken erlifcht! Doch horche, ber Sahn traht: Lofcht bein Leben einft aus, gebet bie Conne bir auf."

Genefungshoffnung und Refignation auf bas Leben vereinigte fich in feinem Gemuthe; der helle Geift blickte tlar und heiter nach jenseits und mit ber Seelenstarte u. bem Muth des weifen Chriften trug er Die vielfaltigen und großen Beschwerden der langen Krankheit. legten Stunden nahm er von den Seinen voll Rube und Liebe Abschied, balb darauf auch von besuchenden Freunben und Bermandten, zu beren Ginem er, beffen Band ergreifend und ihm feft ins Muge blickend, mit einer er= greifenden Unwendung auf fich, ben Sterbenden, Gellerts Borte fprach: 2517.91

"Go werb' ich benn im Licht erkennen , Bas ich auf Erben buntet fah."

Benige Stunden barauf entwand fein Beift fich ber

irdischen bulle.

Geine Schriften find folgende: Chriftliche Religions-unterricht. (In Berbindung mit Beyer herausgegeben.) 1780. - ueb. d. altefte Gefch. b. Erde, von Rofenmuller; aus dem Lat. überf. 1782. - De legis Mosaicae apud veteres Christianos auctoritate. 1782. - Anleit. 3. beutsch. Sprache u. g. schriftl. Auffagen f. Ungelehrte. 1768. -

leb. d. Sinnlichkelt in d. Religion, Pred. 1786. - Sends Schreiben an Bimmermann, feine Schrift üb. Friedr. D. Gr. betr. 1788. - Briefe an e. Jungt., welcher d. Theologie ftudirt. 1792. - Rede b. d. Sarge Karl Traugott Baur's. 1789. - Gines patriot. Allmers Gedanken ub. Riedvertheilung. 1792. — Berfuch e. schwäb. Idiotifons. 1795. — Rede a. Grabe d. Hrn. I. J. Gangwolf, d. Theol. Cand. 1795. — Borfchl., das Lefen leicht ut richtig zu lehren. 1798. - Observationes Anonymi in Julium Obsequentem; in Thiersch Act. Philol. Monac. II. 2. p. 291 - 302. 1816. Animadversiones in Lenepii Etym. I. gr. in Greuzers Melelem, e disciplina Antiquitatis. III. p. 99-135. 1819. -Reben, am Grabe gehalten. 1797. - Theagenes. (Gin Gefpr. a. d. Frang. d. Mad. Wyttenbach überf.) 1816. -Dentwürdigfeiten b. wurt u. fchwab. Reform. Befchichte, v. Schmid u. Pfifter. (Das 2. S. enthält b. Ulm. Reform. Gefch.) - Dehr. einzelne Pred. b. befond. Beranlaffun= gen, polit. Beranderungen, allgem. Freuden- u. Dantfeften. In ben 3, 1824 u. 1825 war G. amtl. Berausg. d. Berholg. d. Ständeverf. d. Königr. Burtemb. (28 Softe.) - Muffage: in (Millers u. Rerns) Beobacht, jur Mufflarung D. Berftandes u. Bergens. 1799. 1800.; Rerns fcmab. Magazin. 1786.; Meufels hift, Literatur; Bagenfeile Magazin von u. für Schmaben; Meufels lit, biogr. Magazin (üb. Fulda's Leben u. Ch.); Paulus Memorabilien (üb. d. Sprachengabe am Pfingftfefte); Graters Bragur; Sausleutners ichwab. Urchiv; Jagers jur. Magag. f. b. Reichsftate; Schlichtegrolls Netrolog; Berlin. Monatsschrift; Memmingens Jahrbücher; Degens frit. Nachr. v. fl. Schr.; Erfch's u. Grubers Encyflop. (Art. Bauernfrieg; in den Probeheften, Purismus). Recenfionen: In Seilers gemein= nütigen Beitr.; Roos Biblioth. f. Pabag.; U. D. Bibl.; Tub. gel. Unzeigen, Beidelb. Sahrbucher u. a. D.

\* 134. Johann Christian Teiche,

herz. Braunschw. Wolfenbuttelsch. Geh. Finanzrath zu Braunschweig ; geb. d. 10. April 1746. gest. d. 11. April 1827.

Raum 16 J. alt, verließ T. nach dem Tode seines Baters, Sam. Adam T., der Notar und Richter in Hamburg war, diesen seinen Geburtkort, um ohne Vermögen sein Glück in der Fremde zu suchen. Ein glücklicher Zusfall führte ihn nach Braunschweig, wo er einem Commissär, Namens Bütemeister, bekannt wurde, der ihn als einen sehr fertigen Schreiber in seine Dienste nahm und ihn

sowohl wegen feines ausdauernden Fleifes, als auch we= gen feines gefälligen Betragens schätte und auszeichnete. Rachdem er einige I. bei ihm in Landesvermeffungsge= schäften gearbeitet, wurde er von demfelben einflufreichen Staats = und Gefchaftsmannern empfohlen und fpaterhin auch dem Berzoge Carl vorgestellt, welchem das offene freundliche Wefen biefes jungen Mannes wohlgefiel und ibn, boch ohne ihn bem Schreibtifche zu entziehen, gum Cabet ernannte. Go fand ihn ber Bergog Carl Bilhelm Ferdi= nand beim Untritt feiner Regierung; jedoch wies er ihm bald nachher eine angemegnere Dienstanstellung an, indem er ihn zum Revifor beim Finangtollegium ernannte, welchem alle eigentlichen Geschäfte von bem Berzoge felbft angeordnet und geleitet murden. Die Fertigteit, klare Ueberficht verwickelter Rechnungsfachen aufzustellen und zuverlässige Kassenanschläge zu entwerfen, war damals nur noch von Wenigen eingenbt worden. Alle dazu erforder= lichen Geschicklichkeiten befaß ber junge E, in einem un-gewöhnlich hohen Grade. Deshalb wurde er von den vortragenden Rathen, von bem Finanzminifter und von dem Bergoge felbst bei folden Arbeiten gebraucht u. oft mußte er bem Letteren mundlich in feinem Rabinette Erlauterun= gen und Aufschluß über einzelne Angaben, Anfage und Breifel ertheilen. Es ergibt fich baraus, bag es ihm gar nicht fehlen tounte, fchnell von einer Chrenftufe gur an-bern und endlich bis gum Range eines wirkl. Geb. Finangraths emporzufteigen.

Bergog Carl Wilhelm Ferdinand fand bei feinem Regierungsantrit die Finangen in febr gerrütteten Umftanden, aber burch eine weise Dekonomie u. zwedmäßige Unord= nungen ftellte er fie binnen furger Beit wieder ber. I. ent= warf den Plan, die hohe Berginfung der Rammerschulden bedeutend herabzusegen und zwar ohne daß die Regierung zu neuen Unleihen oder Aufopferungen irgend einer Urt ihre Buflucht zu nehmen brauchte. Er führte ben Bergog gu der Ueberzeugung, daß man nur eine Gumme von 200,000 Thalern zur Disposition zu haben brauche, um die Rundigung ber Rapitalien mit Ruhe zu erwarten, welche Die Glaubiger nicht gut 3 Prozent Berginfung fteben laffen wollten, weil der gerftorte Rredit der Raffe um fo mehr Rapitalien herbeiziehen werde, je mehr man von denfelben gurudgable. Biele wollten indeffen bie wirtliche Realifi= rung Diefes Plans für zu gewagt halten und er murbe auch wahrscheinlich gescheitert fenn, hatte fich ber Bergog nicht in vollem Bertrauen auf T's. mannichfache prattifche Erfahrungen in Raffenangelegenheiten bafür entschies den. Der Erfolg tauschte auch die Erwartung nicht, über= traf fie vielmehr, benn nicht jener Summe, fondern nur etwa der von 70,000 Thirn. bedurfte es zur Ruckzahlung gekundigter Kapitalien, um alle lösbare Kammerschulden zu bem Zingfuße von 3 Prozent herabzusegen, weil es die meiften Glaubiger fur bas Angemeffenfte hielten, ihre Gelber dort fteben zu laffen; ja, die Rammerkaffe konnte nicht einmal alle Die neuen Darleben mehr annehmen, welche ihr zu biefem Binsfuße angetragen wurden. Dit jedem Jahre verbefferte fich ber Finangguftand bes Candes und die Privatersparnisse bes Herzogs ergaben allmählig durch Zins auf Zins ein beträchtliches Kapital, obwohl derfelbe beständig fortfuhr, Runfte und Wiffenschaften eben fowohl, als nügliche Unlagen u. Wohlthätigkeitsanstalten auf bas freigebigfte und traftigfte gu unterftugen. Privatvermögen belegte er größtentheils bei einer auswärs tigen Regierung und der angstliche Geh. Finangrath I. wagte es faum, fein Bedenten barüber gu außern, ba er von dem überlegenen Berftande u. Urtheile feines Landes herrn fehr befangen mar und nur darauf bachte, wie er beffen Willen am beften in Erfullung bringen konne. -War ihm eine Arbeit übertragen, bann hatte er weber Ruhe noch Raft, bis er fie vollendet hatte und reichte der Zag dazu nicht hin, fo nahm er die Nacht zu Sülfe. Geine Mitarbeiter folgten gern feinem Beifpiel um fo mehr, ba fie wußten, bag fie an ihm überall und felbft, wenn's Die Gile erforderte, beim Abschreiben einen treu fleißigen Belfer hatten. Go war es ihm noch in seinem 70. Lebens: jahre (1816) möglich, binnen einigen Tagen die ausführ= lichfte Rachweisung aller öffentlichen Schulden jeder Art gu Stande gu bringen. Der Bergog Carl Bilbelm Ferbinand wußte feinen Arbeitofleiß und feine treue Anbanalichkeit boch zu schäßen und ihn barnach mit Befeitigung aller hofetiquette zu behandeln. Muger ben ansehnlichen Gefchenken, die er ihm bei verschiedenen Beranlaffungen machte, erhöhte er seine bestimmten Diensteinklinfte all-mählig bis über 3000 Thir. jährlich; denn obgleich T. eine gahlreiche Familie hatte, so dachte er doch nie daran, fich auf irgend eine Weise zu bereichern. - Satte E. auch nur mit Wenigen enge Freundschaft gefchloffen, fo ftand boch Jedem, ber mit ihm arbeitete, nicht blos fein jederzeit gaftfreundliches Saus, fondern auch fein Berg offen und mehrere tuchtige Gefchaftsmanner find von ihm aus der Berborgenheit hervorgezogen, emporgehoben und

佐林市

M

五年四日 日本日本日 日本日 日本日 日日日

ausgebildet worden. — In der verhängnisvollen Zeit der französischen Usurpation stand sein Glaube an die einstige Rückehr der legitimen Braunschweigischen Fürsten in ihr kand unerschütterlich sest. Des verewigten Berzogs bestränztes Brustbild stand beständig vor ihm; selbst in der westphälischen Zeit führte er alle Rechnungen über das Schuldenwesen des Landes mit größter Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit in derselben Ordnung fort, als wenn er der Rücktehr der herzogl. Braunschweisschen Regiezrung und Geschäftsbehandlung in alt hergebrachter Korm

mit jedem Sage gewiß entgegenfeben burfte.

Bahrend der feindlichen Occupation durch die Frangofen mußte E. eine Menge ber unangenehmften u. fchwies rigften Arbeiten vollenden und mit ichmerzlichem Gefühl gleich gufangs bem frangol. Inspecteur Die Kaffen überweisen, welche er langer als ein Menschenalter unter feiner Obhut gehabt hatte. - Malraifon legte die Raffen unter taiferliche Siegel, fo wie foldes auch auf der Post gefchah, ohne auf die, Privatperfonen gehorenden Baar= fendungen im geringften Ruckficht zu nehmen. I. machte Borftellungen bagegen, benen Malraifon nicht nur volles Bebor gab, fondern er überlieferte ihm auch bas faiferl. Siegel mit dem Muftrage, Daffelbe, nachdem er bie Dripatgelber aus der Raffe genommen und fie den Gigenthumern gurudgeftellt haben murbe, aufs neue wiederum an-Bewies ihm ein gang fremder Mann, einer unter Damgligen Umftanden fehr mißtrauischen Ration angehörend, ein folches unbegrenztes Bertrauen auf den er= ften Blick, fo erkannten die hohern westphälischen Behorden ihverfeits daraus, welch' einen Gefchaftsmann fie an ihn hatten ... — Die Liquidation ber Braunschweigschen und Silbesheimschen Landesschulden ward ihm übertragen. welche mit Einziehung der alten Schuldverschreibungen n. Ertheilung neuer in die allgemeine westphälische Staats= schuld verschmolzen wurden. Go lange dies aber nicht gefchehen war, blieben die Binfen unberichtigt. Rur feinem regen Gifer und feiner Thatigfeit bei Diefem Befchafte, das das Bohl fo vieler Unterthanen betraf, war es zuzu= schreiben, daß die Staatsgläubiger schnell mit westphalischen Obligationen und Zins : Coupons versehen wurden und fie ihre bereits fehr berangewachsenen ruckstandigen, nebit den laufenden Binfen erheben tonnten; bag fie bem bedeutenden Berlufte entgingen, welcher fie bei einer lang= famern Betreibung bes Umtaufches jener Papiere betrof= fen haben würde, da vom 3. 1812 an die rückständigen

Zinsen fernerhin nicht bezahlt, sondern zu Kapitale geschlagen, Kapitale nebst Zinsen aber auf ein Drittheil herabgesest wurden. — Biele Gläubiger würden ihre Paspiere gar nicht erlangt haben, wenn er nicht darüber aus seinen musterhaft geführten Büchern die Nachweisungen gegeben hätte. Waren zu Cassel bei der Uebersendung der Staatspapiere Versehen begangen, wie dies bei der Ueberseilung nicht selten vorsiel, so entdeckte er dies gleichfalls sogleich. Eben so verdient es nicht unbeachtet zu bleiben, daß T. es war, der sich in Cassel unf das nachdrücklichste verwendete und bewirtte, daß zu Gunsten der milden Stiftungen die Ausnahme von jener Herabsehung vortheil-

hafte Muslegung fanden ist Buides

Rach der Kückfehr des Herzogs Friedrich Wilhelm wurde der Geh. Finanzrath T. in die neu errichtete Kammer berufen und Mit 3. 1815 (mit Liquidation und Reguslirung der alten Kammers und Landesschulden beauftragt. Tekt wird die von ihm zur Zest der westphälischen Schulden-Liquidation eingerichtete Buchführung von Neuem dewährt und ihr ist es zuzuschreiben, daß die Liquidation und Regulirung binnen so kurzer Zeit bewerkstelligt und die alten Schuldverdriefungen den dazu berechtigten Gläubigern zurückgegeben, die statt ihrer aber, ohne sie, zu Cassel in Umlauf gesesten westphälischen Berbriefungen als untergeschoben nachgewiesen werden konnten. Gewiß würde außerdem diese Liquidation und Regulirung wohl noch lange gedauert und viele Rechtsstreitigkeiten veranlasit haben.

Als erftes Mitglied der Rechnungs = Revisions = Com= miffion für die Sauptkaffen des Landes ordnete er ben Geschäftsgang bei derselben, und in dem hohen Alter von 76 3. nahm er auch noch ben Untrag an, ebenfalls Mit= glied bes im 3. 1822 errichteten Landes. Steuerfollegiums su werden, unter deffen Leitung auch bas Bandesschuldens wesen verwaltet wird, das ihm als Geschäftsfach zu Theil ward. - In ben letten Jahren feines thatigen Lebens 30g der hingeschiebene sich wegen zunehmender Altersfchwäche allmählig von den Gefchäften zurück; aber, mochte er es auch noch fo febr gu verbergen fuchen, nicht unbemertbat mar dem Freunde der Rampf, der deshalb in feis nem Innern; fatt fant. Daber fah er es gern; wenn ihm noch fortwährend von ben verschiedenen Collegien die Musfertigungen ber Unterschrift vorgelegt wurden, ungeachtet er auch fchon bagu mit ber Beit zu fchwach fich fühlte, als er feinem Ende naber fam. Rach einem nicht gar langen bieboch fcmerzhaften

Krankenlager, welches ihm möglichst erträglicher zu machen seine wahrhaft betrübte Familie nach allen Kräften sich angelegen senn ließ — entschlief er sanft nachdem er Tags zuvor sein 81. Lebensjahr erreicht hatte.

135. Johann Julius Conrad von Schlutter, Doctor b. Rechte, Cangleis, Pofgerichts und Confistorialbirettor, Ritter bes Guelphenorbens zu Stade:

geb. b. 25. Juli 1749, geft. b. 11. Upril 1827 \*).

Er wurde zu Stade geboren, wo fein Bater gulest Cangleidirektor mar; erhielt feinen erften Unterricht im vaterlichen Saufe durch Saublehrer, befuchte 1764 bas Gymnafium zu Bremen u. bezog Oftern 1767 Die Univerfi= tat Jena und 1769 die Akademie zu Göttingen. In dem= felben 3. abfolvirte er, mard 1771 Muditor bei ber Suftigcanglei in Stade, 1774 Juftigrath und hofgerichtsaffeffor, erhielt am 31. Decbr. 1781 zugleich Gis und Stimme im Confiftorium als außerordentlicher Beifiger (zum ordentlischen erft feit 1784 nach bem Ableben feines Baters befordert) und wurde 1795 jum Bice-Cangleidirektor, 1806 aber gum Cangleidirektor ernannt. Babrend ber frango: fiften Usurpationszeit betleidete er im 3. 1810 bie Stelle eines Prafidenten des fonigl. weftphalifchen Griminalhofes gu Stade und nach erfolgter Mufhebung biefes Gerichts und ber Bereinigung bes größten Theils ber Bergogthumer Bremen und Berben mit dem frangofischen Raiferreiche. Die Stelle eines faiferl. Raths in ber Cour imperiale an Samburg 1811. In ber Befreiungszeit eilte er am 1. April 1813 nach Stade; Die friegerischen Greigniffe geftat: teten ihm jedoch noch fein ruhiges Berweilen in feiner Baterftadt. Um 2d Juli deff. 3. tehrte er zum zweitenmal zurud und trat, als am 6. Dec. 1813 bie vaterlan-Difchen Dberkollegien in Stade in ihre alten Functionen eingefest wurden, wieder fein fruheres Umt als Canglei-Direttor an. Die große Treue, der außerordentliche Rleiß und bie ftrenge Rechtschaffenheit, mit welchen er feinen Berufsgeschäften oblag, find allgemein bekannt; auch fehlte Diefen feinen Berdienften fo menig die Unerkennung feiner Dbern, von benen er im 3. 1818 mit bem Guelphenorden beehrt ward, als die feiner Untergebenen und bes Dubli= tums überhaupt. Die ruhrendsten Beweife davon erhielt

<sup>\*)</sup> Neues vaterl. Ardiv b. R. Sannover. 1827. 4. S.

er bei der festlichen Feier seines Amtsjubiläums am 7. Sept. 1821, an welcher nicht nur die dasigen Civil-Staatsbiener und kadtischen Behörden, sondern auch die angesehensten Militärs und fast sämmtliche Bewohner der Stadt mehr oder weniger sich beeiserten, ihre Theilnahme an den Tag zu legen. Zur Feier dieses seltenen Festes übersandte ihm auch die Göttingensche Zuristensakutät das Doctorbiplom. Die zunehmende Altersschwäche gestattete ihm nur noch 2 I. nach diesem Freudentage seinen schwierigen Geschäften vorstehen zu können. Im J. 1823 bat er um seine Dimission und erhelt solche nicht ohne ehrenvolle Beweise der königl. Huld. Seine ihn überlebende Gattin, eine Tochter des hannöv. Generals von Scharnhorft, schweite ihm 5 Kinder.

\* 136. Karl Gottlob Sauer, Berfertiger musikalischer Anstrumente zu Dresben; geb. d. 29. Jun. 1753, gest. d. 11. April 1927.

In Berlin, wo er geboren war, hatte er fich anfang= lich dem Tischlerhandwert gewidmet, fand aber bald, nach überstandenen Lehrjahren, Gelegenheit, fich mechanisch= praktische Renntniffe des Tafteninstrumentbaucs zu er= werben. Er ging 1778 nach Dresden und beschäftigte fich dafelbst 49 3. lang mit dem Baue vorzüglicher Tafteninftrumente. Bald erkannte er in der damaligen Beband= lung biefer Runft mancherlei Unvollkommenheiten, benen er aufs eifrigfte abzuhelfen fuchte. Er begnügte fich nicht mit Berfuchen aufs Gerathewohl, fondern fuchte felbft in Die Geheimniffe der Atuftit einzudringen. Durch außer= ordentlichen Fleiß, burch Lefen und Nachbenten brachte er es dahin, fich und Undern über ben Grund feines Berfahrens überall flare Rechenschaft geben zu konnen u. feine felbft gefertigten Modelle, wie feine zweckmäßige Menfur waren nicht abgeborgte Bortheile, fondern nach geometrifch er-wogenen Regeln und Gefegen der theoretischen Klangeintheilungslehre festgefest und modifizirt. Er verfertigte fcon feit einigen Sahren zweckmäßige Stimmungsmonos dorde nach geometrifchen Abtheilungen der Grade.

Nach einer Reihe von Jahren und mancherlei Mühfeligkeiten des Lebens, wobei er aber immer der streugken Redlichkeit und seiner Kunst treu blieb und unablässig darnach strebte, jedem Tone seine genau berechnete Menfur zu geben u. das Instrument in Absicht auf die Stärke und Schwäche der Saiten richtig zu beziehen, gelang es ihm endlich ein Maß zu erfinden und auszuarbeiten, auf

N. Netrolog 5. Jahrg. 25

welchem von der stärksten Saite oder vom Contra-C an bis zum G bie Länge und Stärke der Saite (nämlich von No. I bis No. 12) genau angegeben ift, wodurch sede Saite nicht blos ihr richtiges Berhältniß, sondern auch längere Dauer erhält. Bei diesen Beobachtungen und der strengsten Genauigkeit in der Ausarbeitung ward es ihm mögzlich, gute und dauerhafte Instrumente zu liefern. Sein Name hat daher noch immer in der bürgerlichen, wie in der musikalischen Welt einen guten Klang und sein wackrer und gedildeter Sohn, der schon seit Jahren des Baters Stüße, nun selbst derselben Werkstatt vorsteht, weiß jeznen Klang in seiner Reinheit und Kraft durch Einsicht und Aleiß zu erbalten.

### \* 137. Johann Michael Gries,

Doctor ber Rechte, Syndicus der freien Stadt Samburg u. beren Gefandter beim Bundestage zu Frankfurt af M.;

geb. b. 22. Jun. 1772, geft. b. 11. Upril 1827.

Bon acht Brudern war ber Berewigte ber vierte. Sein Bater , Frang Lorenz G., ein angefehener Raufmann und Senator in Samburg, ein Mann von feltner Bergens= gute und nicht gewöhnlicher Geiftesbildung, befolgte in Unfehung feiner Gobne ben Grundfat, die Wahl eines Berufs durchaus ihnen felbft und ihrer freien Reigung ju überlaffen und fo widmeten fich von ben acht Brubern brei bem Kaufmannsftande und vier bem gelehrten Stande; ein einziger ftarb im garten Rindesalter. Michael G. be-ftimmte fich fruh fur bas Studium ber Rechte und bei feinen guten Unlagen, bei ber ihm vorzuglich eignen Gabe, ichnell zu faffen und zugleich bas Gefaßte fest zu halten und ber liberalen Gefinnung bes Baters, welche erlaubte, baß die Gohne MUes lernen durften, wozu fie Reigung und Sahigkeit zeigten, konnte es nicht fehlen, daß die Borbereitungsjahre febr wohl angewandt wurden. Den erften Unterricht gaben wadte Privatlehrer, ben boberen die Lehrer des Johanneums und des Gymnafiums, welche beibe Lehranstalten auch damals fich burch treffliche Lehrer auszeichneten. Das Studium der neuern Sprachen ward fcon damals mit großem Gifer getrieben und das Franzöfifche, Englische und Italienische zu einer hohen Boll-tommenheit gebracht. Die Universitätsjahre 1792 - 1795 wurden gleichfalls wohl angewandt und Göttingens aus: gezeichnete Manner treulich und dankbar benutt. Nach vollendeten akademischen Studien erhielt G. 1795 die

Burde eines Doctors ber Rechte und machte fobann eine Reife durch Deutschland, hauptfachlich in ber Abficht, Die Reichsgerichte und ben Reichstag naber tennen gu ler: nen. Bei feiner Ruckfehr in Die Baterftadt (1796) trat er in die Reihe der praftizirenden Rechtsgelehrten, beflei= bete auch von 1797 - 1799 die nach bamaliger Ginrich= tung nicht permanente, fondern nur auf zwei Sahre und zwar ohne Remuneration zu übernehmenbe Stelle eines Richters im Niebergericht. Bu eben ber Beit übernahm er auch freiwillig das Umt eines Urmenpflegers und balb barauf das eines Urmenvorstehers bei der allgemeinen Urmenanstalt. Die Stunden feiner Muge benutte er zu Musarbeitung einer fleinen Schrift über Die Errichtung und Organisation eines Sandelegerichts für Samburg, in welther er fcon damals die Ideen über Diefen Gegenftand mittheilte, welche fpaterhin fo erfolgreich reglifirt murben. Im Commer 1799 machte er im Auftrag eines bafigen Sandelshaufes eine Reife nach Paris zu Betreibung einer bort anhängigen Rechtsfache und erwarb bei diefer Ber= anlaffung dafelbft einige Bekanntichaften, Die ihm in ber Folge zum Beften feiner Baterftadt nuglich murben.

Im Mai d. J. 1800 ward G. zum Syndicus erwählt. Diese Stelle ift eine ber wichtigften in Diesem fleinen Freistaat. Sie erfordert außer einer gründlichen Kenntniß ber Rechte überhaupt und außer einer fpeciellen Staa= tenkunde, die genaueste Renntniß des Samburgschen Rech= tes, ber Samburgichen Berfassung und der Berhältniffe hamburge zu andern Staaten; und da bem Syndicus in der Regel die Berhandlungen mit den dafelbft accreditir= ten Miniftern und die Miffionen an andre Regierungen übertragen werden, fo ift ihnen eine gewiffe Fertigkeit im mundlichen und fchriftlichen Musbruck ber gewöhnlichften neuern Sprachen, fo wie die Bekanntschaft mit bem, mas gum Umgange mit ber großen Welt gehört, unentbehrlich. Schien nun gleich bas jugendliche Alter bes Singeschie= denen (er war damals noch nicht acht und zwanzig Sahre alt) diesem Umt nicht angemeffen gut fenn, fo befaß er boch in feinem Beifte und Bergen, in feinen mannichfal= tigen Renntniffen und in feinem reinen guten Willen Alles, was ihn gur würdigen Führung beffelben gefchickt machte. Much fehlte es nicht an Gelegenheiten, fich dem Staat nuglich zu machen und ihm wichtige Dienfte gu leiften. 3war war es in der damaligen fturmifchen Beit ben Staats: behörden nicht vergönnt (mas die jezige ruhige Zeit fo fegensreich gestattet) fich hauptfächlich mit Berbefferungen 25 \*

im Innern, mit Bervollkommnung bes fchon beftebenden Guten, mit Befestigung und Bermehrung friedlicher und freundlicher Berhaltniffe gum Muslande, zu beschäftigen. Man hatte faft nur auf Erleichterung brudender Laften, auf Abwendung brobender Gefahren und auf Die Bahl zwischen zwei lebeln zu benten. Aber eben bier leiftete fein richtiger Blick, fein Scharffinn und feine ausgebreitete Sprachkunde dem Staate in mehrern namhaften Fallen febr wichtige Dienste und seine Mitburger haben es nicht vergeffen, wie gern er jede Beranlaffung benutte, auch Gingelnen in ihren perfonlichen Berhaltniffen nüslich gut fenn. Dies ward zur Zeit der frangofischen Berrschaft noch bestimmter anerkannt, wo die Memter des Maire = Ubjoint (welches Umt er mahrend bes Provisoriums befleidete) und bes Generalfecretars bei ber Prafektur (in welcher Stelle er gewiffermaßen ben Prafetten vertrat), ibm nur ju oft die Gelegenheiten bazu darboten. In Diefer Lage hat er viel Gutes gewirkt und viel Bofes verhindert und Das Bertrauen, das ihm die frangofifchen Behorden ichent= ten, treulich benugt zu Abwendung manches Ungemachs und zu vielfältiger Erleichterung der fo fchwer bedrang= ten Stadt.

Rachdem im Marg 1813 ber Genat wieder eingetreten war, trat auch G. wieder in das Syndicat ut. ward fogleich mit einer Miffion von der höchften Wichtigfeit nach Strals fund an ben damal. Rronpr. v. Schweden beauftragt. Che er aber von bort gurud fommen fonnte, hatten fich frangofifche Truppen ichon wieder Samburge bemachtigt und bald barauf ftand auch fein Rame in ber Reihe berer. über welche die bamaligen frangöfischen Machthaber Acht und Bann aussprachen. Er blieb nun fur eine Beit lang im Mecklenburgichen , von wo er nebft einigen andern wackern Samburgern, Lubedern und Bremern, Die Berg bindung der Sanfestädte mit den großen allirten Machten unterhielt. Und wie barauf im Dai bes bentwurdigen Sahres 1814 Samburg feine alte, fo fauer errungene und so wohl verdiente Unabhängigkeit wieder erlangte - ba ward ihm als gang vorzüglich zu folden Gefchaften ge= eignet, eine wichtige und erfolgreiche Diffion nach ber andern aufgetragen .- Buvorberft folgte er den hohen Bers bundeten nach Frankreich und betrieb in Paris befonders die Entschädigung wegen des Bankraubes mit ausgezeich= netem Erfolg. Dann ging er als Abgeordneter feiner Ba-terstadt zum Congres nach Wien, wo er fich das Wohls wollen und Bertrauen mehrerer vorzuglicher Staatsmanner erwarb. Bei Eröffnung der Bundesversammlung ers nannte ihn der Senat zum Bundestags-Gesandten und auch in dieser Stelle ift er sowohl seiner Baterstadt, als auch durch seine wirksame Theilnahme an den wichtigsten allgemeinen Angelegenheiten, dem gesammten deutschen Ba-

terlande nüglich geworben.

So war denn in den letten zehn Jahren seines Lebens Frankfurt a/M. sein eigentlicher Wohnort und seit 1813 (seit der Mission nach Stralfund) hatsen die Seinizgen nur ein einzigesmal (im Gerbst 1818) die Freude, ihn in Hamburg bei sich zu sehen. Auch in Frankfurt, wie überall, wo man ihn näher kennen lernte, erwarb er sich Freunde; man suchte seinen Umgang und zollte ihm von ganzem Herzen Achtung und Liebe. Es sen erlaubt, bei dieser Beranlasung auch bier die geseierten Namen, v. Martens, v. Gagern, v. Pechlin, v. Dueita und Brenstand zu nennen, da die Freundschin, v. daze und Brenztand zu nennen, da die Freundschaft und der Umgang dieser ausgezeichneten Männer so wesentlich dazu beitrug, seinen Lebensabend zu verschönern. Auch dem Bethmannsschen Hause war er sehr bestennbet. Bon seinen Brüsdern hatse nur Diederich (der bekannte Uederseste des Tasso, des Ariost und des Calberon), der seit langer Zeit in Isna lebte, die Jahre 1824 – 27 aber in Stuttgart zubrachte, das Glück, ihm in seinen lehten Lebenssahren nahe zu seyn. Auch war er diesem Bruder ganz vorzüglich zugethan.

Seit mehrern Jahren litt G. an sehr bebeutenden Sichtbeschwerden, gegen welche er wohl durch den mehrmals versuchten Gebrauch von Bädern und Brunnen einige Erleichterung fand, die aber doch durch ihre öftere Wiederschreichterung fand, die aber doch durch ihre öftere Wiederschreichterung feine gestellteren, die endlich tödlich ward. In den beiden letten Jahren seines Ledens scheint er die Annäherung seiner Ausstösung ledhaft gefühlt zu haben. Bald nach Renighr 1827 diktirte er in Gegenwart des herrn Dr. Danz (Syndicus und Gesandter der freien Stankfurt) zu Protokoll, wie es nach seinem Tode mit den Gesandsschaftspapieren solle gehalten werden; auch machte er eine Versügung zum Vesten seiner Dienersschaft. Von da an nahmen seine Kräste täglich ab, sein Geist blied aber frei und heiter und bei der sehr großen Gewalt, die dieser über seinen Körper hatte, scheinen auch seine Kreinen Kreunde die Abnahme der physischen Kräste nicht sehr bemerkt zu haben. Um Donnerstage der stillen

Woche entschlief er.

Gine ausführliche Charakteriftit bes Bollenbeten wurde

fehr interessant senn, doch dürfte leicht bas hohe Lob, Das bem Dahingeschiedenen gu Theil werden mußte, aus ber Reder des Berfaffers diefer Biographie nicht unpartheilsch erfcheinen. Daber mogen nur einige Buge feines Befens, in welchen Alle, die ihn naber kannten, fein Bild erten= nen muffen, bier angedeutet werden. - Um hervorftechend = ften war unftreitig in G. die Gigenheit und das Bemuben, durchaus nicht fo gut scheinen zu wollen, als er wirklich war und namentlich nicht fo viel Gefühl zu zeigen, als er wirklich befaß. Und doch hatte er der ruhmwürdigsten Eigenschaften viele und fein Berg war voll ber tiefften und garteften Empfindung. Strenge Rechtlichkeit, hobe Uneigennütigfeit und weifes, hochft großmuthiges Bohl= thun - Diefe brei Tugenden waren die vorzuglichften Bluthen in bem Rrange feiner guten Gigenschaften. Bon fruher Jugend an waren fie ihm in bem Beispiel feines treff= lichen Baters ftets vor Augen und er war diesem Mufter treu geblieben bis jum letten Sauche feines Lebens. -Bon bem, mas er als Recht und Pflicht erkannte, abzugeben, wurde ihm unmöglich gewefen fenn. Gin ichoner Beweis davon, der nicht fo bekannt geworden ift, als er es verdiente, lebt fur immer in der Erinnerung der Benigen, welche diefen Umftand wiffen. Bei Ginrichtung des frangofischen Provisoriums, im Februar 1811, hatten ihm die Behörden, die ihn als tuchtigen Gefchäftsmann bereits tennen gelernt, einen weit hohern Poften zugedacht, als den eines Maire-Udjoint; er verbat fich aber denfelben mit der Meußerung, daß er durchaus teinem verdienstvolle= ren Stgatsbeamten in den Weg treten mochte. Bon feis ner Wohlthätigkeit, die er fo bescheiden und gart ausübte, kann ber Unterzeichnete gang vorzüglich Beugniß geben, Da er fo glucklich mar, in fehr vielen Fallen ber Berthei= ler diefer Wohlthaten zu fenn. Gehr oft erftredte fich fein Wohlthun auf Perfonen, von benen man nicht benten tonnte, daß er fich ihrer erinnern wurde und die weis ter feinen Unspruch an ihn hatten, als den der Sulfebes durftigkeit. — Bon feinem Bartgefühl beim Geben nur bies eine Beispiel ftatt vieler. Im Commer 1825 ersuchte ibn ein Jugendbekannter um ein Darlehn zu einer ihm noth= wendigen Babereife; er erhielt es fogleich und ftellte bar= über einen Empfangschein aus. Bum folgenden Beih= nachtsfeste ward Diefer Empfangschein bem Aussteller quittirt gurudgefandt, nur von ber einzigen Beile begleitet: "Untwort wird verbeten." - Alles dies fpricht wohl für tiefe und garte Empfindung, aber fie lebte und wohnte

nur in seinem Innern und er wollte sie nicht anerkannt wissen. Daher ward er auch von Bielen verkannt und sehr allgemein war die Meinung, daß sein Werstand einen großen Vorzug vor seinem Herzen habe, wozu noch der Umstand beitrug, daß ihm eine sehr reiche Aber von Wiß zu Gebote stand, deren Gebrauch wohl hie und da gefürchtet ward. In der Ihat aber war Herz und Geist bei ihm im schönsten Berein und gewiß zählten ihn viele zu den vorzüglich guten und edlen Menschen und widmen ihm für immer ein liebevolles Andenken, sich freuend auch in dieser Beziehung der bessern Welt, wo aller Irrthum schwindet und die Wahrheit im reinen Lichte strahlt.

Ja, Beil, o Beil ! bald wintt bie Beimath in ber Ferne; Rur Staub empfangt ber Staub: ben Geift erwarten Sterne.

Hamburg.

Joh. Ludewig Gries, Dr. b. Rechte.

# \* 138 Chriftian Wilhelm Hohlbein,

Cantor zu Münchenbernsdorf;

geb. b. 21. Nov. 1784, geft. b. 11. Upril 1827. Unter ben Standen, welche wohlthatig für die menfchliche Gefellichaft wirken, verdient offenbar ber eines tuch tigen Schullebrers einen ber erften Plage und von feinen Beitgenoffen befonders geachtet zu werden. Und wenn Dies nicht immer, wie es follte, ber Fall ift, so muffen wir mit Euther sprechen: "Man muß nicht seben, wie es Die Welt verlohnt und halt, fondern wie es Gott achtet." Diefer Muszeichnung hat vorzüglich ber Berewigte fich burch ein langes nugliches Wirten murdig gemacht. -Er war zu Nermsdorf geboren, erhielt den erften Unterricht in feinem Geburtsorte, tam bann nach Buttftabt auf die Schule, wo er 3 Jahre blieb und fehr gute Forts schritte machte. Noch ehe er 20 Jahre alt war, wurde er Lehrer in Schimmel bei Edartsberga , bann in Groß: nit und verwaltete fein Umt mit foldem Gifer und folchem Erfolge, daß er in feinem 23. Jahre als Schullehrer nach Balgftadt bei Freiburg verfett murde. Bier verband er fich ehelich mit Johanna Carius aus Nismig bei Freiburg u. blieb bafelbft 5 Jahre. Rach diefer Zeit erhielt er ben Ruf als Schullehrer nach Falkenhain bei Zeig, welchem er folgte. Als er hier wieder 5 Jahre gewesen war, wurde Die Cantorftelle ju Münchenbernsborf erledigt und weil man einen tuchtigen Dann Dabin zu fegen wunschte, er= hielt 5., ohne fich darum beworben zu haben, den Untrag

zu dieser Stelle, welche er gern annahm. Schon in Fal-kenhain hatte er des berühmten Dinter, welcher damals Pfarrer in Gornig war, Bekanntichaft gemacht, die ihm von außerordentlichem Rugen war. Durch ihn und unter feiner vaterlichen Beitung bilbete er fich völlig aus und erlangte jene Geschicklichkeit, durch welche er fich so fehr auszeichnete. In Münchenbernsdorf hatte er recht eigent-lich Gelegenheit, seine ganze Kraft zu zeigen. Er stand hier einer großen Anabenschule vor und arbeitete barin mit folchem Gifer und Fleiße, daß er nicht nur die ihm obliegenden Schulftunden gewissenhaft hielt, fondern au-Ber denfelben auch noch unentgeldlich Unterricht ertheilte, fa daß faft bet gange Zag feinem mubfeligen Berufe aewidmet war. Da er auch in der Mufit nicht gewöhnliche Renntniffe befag, fo bilbete er fich einen Chor von Ging= schülern, um durch denselben den Kirchengesang nach und nach zu verbeffern. Sein edles Streben wurde auch höhern Orts anerkannt. Als der Berr Generalfuperintendent Dr. Röhr im Sommer 1826 Generalvisstation zu München-bernsdorf hielt, wurde er öffentlich belobt und bekam vom hoben Dberkonfiftorium gu Beimar eine Pramie, gum Beweiß, wie geneigt man in feinem Lande fen, Berdienfte anzuerkennen und zu belohnen.

Dieser Umstand ersüllte ihn mit großer Freude und wurde sür ihn eine neue Ermunterung, alle seine Kräfte seinem schönen Beruse zu widmen. Allein seiner Thätigeteit auf dieser Stde wurde bald ein Ziel gesett. Zu Unstange d. I. 1827 fühlte er, daß seine Kräfte merklich abnahmen, er war bald außer Stande, seinem großen Beruse Senüge zu leisten und obgleich Alles gethan wurde, um der Krankheit Schranken zu seinen, so zehrte doch eine Luftröhren-Schwindsucht in kurzer Zeit seine Lebenskraft völlig aus. So stard er, beweint und betrauert nicht bloß von den Seinen, sondern von Allen, die ihn kannten und hinterließ eine Wittwe mit 4 Kindern. Er war ein Mann von mittler Größe, blassem, aber anziehendem Ungesicht u. stillem Wesen, dem man aber, wenn man nur kurze Zeit mit ihm sprach, bald die Tiefe anmerkte. Sein Verlust

wird noch lange schmerzlich gefühlt werden.

ion in

t, du

und n

auf t

th fo for

Er fta

die in

reilty,

" GC

idje

ng:

t Di

ida:

世 四 世

四十五日

日本

verwittwete Fürstin Sr. Durcht. Friedrich Augusts von Anhalt-Berbst, geb. Prinzessin von Anhalt-Bernburg; geb. d. 28. Aug. 1744, gest. d. 12. April 1827. \*)

Die verewigte Fürstin war nicht durch außerordent= liche Schicksale ausgezeichnet, aber gewiß wurde fie wegen ihres vortrefflichen Charafters und wegen ihrer ftillen Tu= genden geliebt und verehrt worden fenn, wenn fie auch nicht im Schoofe irdifcher Große und Soheit geboren mare. Ihr Leben ift ihr befter Lobredner. Gie mar zu Ballen= ftedt geboren und bie britte Tochter aus ber zweiten Che des regierenden Fürften Biktor Friedrich von Unhalt-Bern= burg. Ihre Mutter, die sie schon im 6. Lebensjahre, den 7. Sept. 1750 durch den Tod verlor; war eine geborne Markgräfin von Brandenburg-Schwedt. Bon ihrem Ba= Der in feiner Lebensweise und in feinen Geschäften ein febr punttlicher und ordnungeliebender Fürft mar, wurde fie zu gleicher Punktlichkeit und Ordnung erzogen, welches auf ihr ganges Leben einen fehr wohlthatigen Gin= fluß hatte. In ihrer Jugend zeigte fie eben feine Reis gung, fich zu vermählen, fondern wünschte lieber Mebtiffin irgend eines geiftlichen Stiftes zu werden. Ihre nachhe= rige Vermählung war daher mehr das Werk der Um= ftanbe, als ber freien Bahl. Gie war noch nicht 20 3. alt, als ber damalige Fürft von Berbft, Friedrich Muguft, ber im 3. 1759 feine Gemahlin burch ben Sod verloren hatte, um ihre hand warb. Da man von diefer Berbin= bung mit bem Bruder der großen Ratharine von Rugland wesentliche Bortheile für Anhalt erwartete, so wurde die Bermählung am 27. Mai 1764 in Ballenstedt ungemein schnell vollzogen. Schon wenige Tage nachher reisete ber Fürst mit feiner jungen Gemahlin nach Coswig ab, mo er bis jum September mit ihr refibirte, ohne ihr bie eis gentliche Refidenzstadt Berbft, gegen welche er eine große Abneigung hatte, auch nur gezeigt zu haben. Die Berewigte hat auch als regierende Fürftin, Berbft nie gefeben, fondern es erft als Wittwe, einige 30 Jahre nach ihrer Bermahlung , durch einen furzen Befuch von Coswig aus fennen lernen. Bahrend bes vierteljährigen Aufenthalts in Coswig ließ ber Fürst bafelbft Bieles bauen und gum Bergnugen feiner Gemahlin einrichten.

<sup>\*)</sup> Unhalt. Magaz. 1828, Nr. 26. ff.

Bahrend biefes Commeraufenthaltes in Coswig fchicte bie Raiferin Ratharine von Rufland ber Fürftin ben gro-Ben Ratharinenorben und balb nachher jum Geburtstags= geschenk einen vollständigen Schmuck von Brillanten. Roch im September dieses Sahres verließ aber schon der Fürft fein Band, um es nie wieder zu feben und reifete vorläufig in die Bader nach Spaa, wohin ihm die Furftin balb folgte. Bon hier reifete fie erft im Februar 1765 wieder ab, um mit ihrem Gemahle in Bafel gufam= mengutreffen , wo der Fürft feinen fünftigen Aufenthalt gu nehmen beschloffen hatte. 16 Sahr hat fie mit ihrem Gemable und nach deffen Abreife noch 10 Jahre an Diefem Drte allein gelebt. - Der Fürft wollte in Bafel bas ftrengfte Incognito beobachtet wiffen und lebte baher mit feiner jungen Gemahlin fehr eingezogen. Bon ben außern Annehmlichkeiten des Lebens genoß daher die Fürstin in Basel nur sehr wenig. Denn der Fürst liebte durchaus nicht den Auswand und die Pracht. — Doch erwarb sich hier die junge Fürstin durch ihre Gite, Freundlichkeit u. Liebenswürdigkeit eine allgemeine Achtung und Verehrung. Fern von aller Gitelkeit trug fie weber Schmuck noch Dra den und verlebte die beften Jahre ihres Lebens nur in ftiller bauslichfeit und anspruchslofer Burudgezogenheit. Freiwillig fügte fie fich in Die Launen und Gigenheiten ihres Gemahls und in alle die Gefete, welche er ihr in Folge bes angenommenen Incognito vorgeschrieben hatte. Thre Bohnung, fo wie ihre gange Lebensweise mar hochft einfach und gering. Gie verließ anfangs felten ihr Bimmer und genoß nur bann die freie Luft, wenn fie bie Rirche besuchte ober zuweilen in bem fleinen Garten neben ihrer Wohnung spazieren ging. Diefe eingezogene und figende Lebensart hatte indeffen fur ihre Gesundheit balb febr nachtheilige Folgen, die durch eine veranderte Lebens: weise nach und nach wieder entfernt wurden. Deffen ungeachtet mußte fie in ihrem 28. Lebensjahre mit einer febr bosartigen Rrantheit tampfen. Gie bekam Die Blattern, die ihr ichones und volles Geficht nicht wenig entstellten und nur ber Runft und ber unermudeten Sorgfalt eines gefchickten Urztes gelang es, fie vom nahen Tode zu retten und ihre fonft traftige Gefundheit wieder herzustellen. Bahrend diefer schweren Krantheit bewieß ber Fürft fich ungemein beforgt und theilnehmend gegen fie, und auch in Bafel erregte ihre Rrantheit große Beforgniß und Theil: nahme. Man ließ vor ihrer Wohnung Cand fahren, bamit fein Bagengeraffel auf ihren Korper ftorend eing (4)

Den #

cteta

Hann

hon h

reife

edrae

athal

ibre**n** efen

das nit

III s

hans fid

it 1

祖田福田田田

也被此此出自

一日 日本の日本

ちり

d

1

wirken möchte. - Im 3. 1780 gerieth ber Kürst mit bem Magistrat zu Basel in Streitigkeiten und verließ deshalb Diefe Stadt, um feinen funftigen Aufenthalt in Lurem= burg zu nehmen. Er schrieb erft von da aus an feine Bes mahlin, daß fie ihm dorthin folgen follte; allein fie wei= gerte fich deffen ftandhaft, indem fie erklarte, baß fie ibm gern folgen wolle, wofern er sich nur entschließen konne, in fein gand mit ihr guruck zu tehren; aber in fremden Landern wünsche fie nicht gern herum zu reifen und muffe ihn in dem Falle, daß er ihr die Erlaubniß zur gewünsch= ten Ruckfehr in bas geliebte Unhalt verfage, bringend bitten, fie in ihrer Einfamkeit und Berborgenheit zu Ba= fel zu laffen. Der Fürft murbe über diefe Untwort em= pfindlich und schrieb ihr zurud, daß fie allein in Bafel bleiben mochte. Bur Rudfehr in fein Land war er nun einmal, da er eine Abneigung und Migtrauen gegen feine Unterthanen und befonders gegen Berbst hatte, nicht zu bewegen, ungeachtet die Raiferin Katharine felbst wiederholte Versuche deshalb gemacht hatte. — Nach der Ubreise des Fürften von Bafel wurde dort die Lage der Kursten um vieles besser. Sie hatte nun mehr Freiheit, ans berte aber doch nur wenig in ihrer gewohnten Lebensweise ab und beobachtete fortwährend das Incognito. Ihre größte Freude in Bafel waren die Befuche ihrer geliebten Schwester, der Pringeffin Christine; Gemahlin des Prin= zen August von Schwarzburg = Condershausen \*) und beren Töchter, der Pringeffin Auguste, Gemahlin des damaligen Prinzen und nachherigen Fürsten George von Balbect. Auch wurde die Fürstin von Bafel noch burch einen Besuch der damaligen Großfürstin von Rußland, der jest verwittweten Raiserin Mutter, erfreut.

Nach einem 26jährigen Aufenthalte daselbst glaubte sie sich hier nicht mehr sicher, weil die französischen Freiheitsmänner auch in der Nähe dieser Stadt ihr Westen zu treiben ansingen. Sie bat daher ihren Gemahl, Basel wegen der kriegerischen Unruhen verlassen zu dürsen und er erlaubte ihr, sich nach Zever zu begeben, wo er sie bald zu begrüßen hosste. Sobald der Magistrat zu Basel von ihrer nahen Abreise hörte, sand er sich bewogen an sie eine Deputation mit dem Präsidenten des kleiznen Kathes an der Spige abzusenden, um ihr die aufzichtigen Dankgefühle für das vortressliche Beispiel zu erkennen zu geben, wodurch sie die Gattinnen und Aöchter der Stadt zur Bewunderung und Nachahmung ihrer Au-

<sup>\*)</sup> Deren Leben findet man im 1. Jahrg. P. 436 biefes Retrologs.

genden gereizt hatte. Auch die Geiftlichen, deren Predigten sie sonntäglich zu besuchen pflegte, bezeigten ihr den innigsten Dank für das gegebene fromme Beispiel. Ihre Abreise im August 1791 wurde in Basel allgemein bedauert und nur der herzlichste Antheil, den man an iherer bisherigen Lage nahm, konnte den Schmerz über ihre Arennung durch die Hoffnung mindern, daß ihr bald ein freundlicheres Loos werde zu Theil werden. Sie hatte sich durch ihre fillen Augenden ein ehrendes und tiebevolles Andenken in den Herzen der Bewohner Basels gesichert.

Thr geliebtes Unhalt hatte die Fürstin in der Schweiz nicht vergessen, sondern vielmehr für dasselbe stets wohlsthätig zu wirken gesucht. Als im 3. 1772 die allgemeine Theuerung auch das Berbster Land schwer drückte, suchte sie schleunige Hülfe bei ihrer katserlichen Schwägerin Catharine, die auch nicht säumte, so viel Getreide nach dem Kürstenthum Berbst zu schieken, daß der Hungersnoth dafelbst nicht nur abgeholsen wurde, sondern daß auch aus dem Verkaufe des überflüssigen Getreides noch 800 Ahlr. übrig blieben, welche unter dem Namen des russischen Korngeldes mehrere Jahre von der Landesregierung ausbewahrt und späterhin zum Fond der Berbster Armentasse geschla-

gen wurden.

Um diefes Berbfter Urmenwesen erwarb fich die edle Fürstin noch von Bafel aus große und bleibende Berdienfte. Die von dem madern und für alles Gute glühenden Confiftorialrath Sintenis im 3. 1783 angefangene zweckmä-Bige Urmenversorgung, woran es damals noch gang fehlte und wozu noch jest der eble Bergog von Unhalt-Deffau ben anfehnlichen Beitrag von 1440 Thirn. jahrlich gibt, gedieh immer herrlicher burch ihre fraftige Unterftusung. Sintenis wendete fich an feine Fürstin in Bafel fur die Urmen feiner Baterftadt und fchickte ihr zugleich ein Eremplar seiner Armenpredigt, durch welche schon gegen 1000 Thir. fur Diefe Berforgungsanftalt eingegangen waren u. fie ließ ihm sogleich 20 Louisd'or einhandigen, wozu ihre Sofdame, das Fraulein v. Bachof, noch 10 Couisd'or gelegt hatte. Bald darauf trat fie mit Gintenis in unmit= telbaren Briefwechsel und stellte ihm zur traftigen Fordernug feines wohlthätigen Wertes folgende von ihr eigen=

handig geschriebene Bollmacht aus:

Es ergehet hierdurch an ben Brn. Consistorialrath Sintenis, ber fich bas Armenwesen so eifrig und nuslich angelegen senn läffet, ber Auftrag von mir, die Bersorgungsanstalt ber Armen aufs beste zu treiben und auszu-

führen. Ich habe daher nöthige Befehle ertheilt, daß Ihnen keine hindernisse in den Weg gelegt, sondern daß Sie gehörig sollen unterstützt werden, um daß Sie daszienige aussuhren können, was der Fürst, mein herr Gesmahl, schon längst aufs wohlmeinendste zu wiederholtensmalen befohlen haben.

Wo es nothig ift, werden Sie diese Bollmacht vorweisen; babero folde mit meiner Unterschrift und Infiegel

beträftige. Bafel ben 17. Gept. 1783.

PROPERTY AND LOSS - BUT - BUT

Durch Diefe Bollmacht erhielt nun Gintenis machtige Befchuter und Forderer feiner guten Sache. Er faufte ein Armenhaus, wofür ihm die Fürstin die Rauffumme wieder zuftellen ließ. Ja fie that noch mehr. Gie forgte auch fur die Musbauung und Ginrichtung beffelben, ichentte jährlich das nöthige Brennholz für daffelbe bis zur wirk-lichen gandestheilung, bestimmte sich felbst zu einem jähr= lichen Beitrag von 240 Thirn., den fie bis an ihren Tob fortgezahlt hat, feste eine Urmentommiffion ein, in welcher der Confiftorialprafident den Borfis hatte und ichentte Bulett noch, vermöge Teftaments, der Berbfter Urmentaffe ein Capital von 3000 Thirn. Conventionsgeld. Sintenis gab dem Urmenhause in Berbft die verdiente Inschrift: "Der ftillen Bohlthätigfeit" Und bis an ihren Tod hat fie nicht aufgehört, ben Urmen in Berbft wohlzuthun. Man fann fagen, daß faft tein Pofttag verging, an welchem fie nicht eine milde Gabe borthin gefandt hatte.

Im 3. 1791 reifte fie von Bafel nach Jever ab, wo fie am 15. Mug. mit ihrer fleinen Umgebung anlangte u. mit Freuden von den Jeveranern empfangen murbe. Much hier wirkte die verewigte Fürstin viel Gutes. - Gie hatte noch nicht 2 3. in Jever gelebt, als der Fürft, ihr Ge= mahl, am 3. Marg 1793 in Luremburg ftarb. Durch biefen Todesfall fiel die herrschaft Jever wieder an Rufland gurud und burch die errichteten Chepacten mard nun Gos= wig die Bitthumsresideng der Fürstin. Gie beschloß fo= gleich dahin abzureisen, als nach wenigen Wochen die un= erwartete Nachricht von Petersburg einlief, daß die Raiferin Catharine ihre liebe Schwagerin Friederite gur Ud= ministratorin ber herrschaft Jever ernannt habe. Die Fürstin blieb nun noch in Tever und nahm die Guldigung an. — Rach Untritt ber Regierung fühlte fie fich nach ihrem geliebten Unhalt machtig hingezogen und war er= freut, es endlich nach einer Abmefenheit von 29. 3. wie= ber zu feben. Den 23. Septembr. 1793 fam fie in ihrer Witthumsresidenz Coswig an. hier wurde fie von allen

Bewohnern der Stadt und des Amtes mit der ungeheuscheltsten Freude auf dos seierlichste empfangen. Die Stadt prangte mit Ehrenpsorten, Aller herzen kamen ihr mit lautem Jubel, mit freudigem Willkommen entgegen und tausend Glückwünsche sagten ihr, wie herzlich sich die lange verwaisten Kinder der Wiederkehr ihrer theuern Mutter erfreuten. In Folge des Tilster Friedens verlor die Fürftin die Administration der Herrschaft Jever; indessen wurde sie für diesen Verluft durch eine jährliche Revenüe von

60,000 holland. Gulden entschädigt.

Unter ihrer milben 14jährigen Abministration hatte Die edle Fürstin in Jever Des Buten viel gestiftet. Das große, trefflich eingerichtete Urmenhaus Dafelbft ift ibr Werk. Ale fich im 3. 1799 die beiden ruff. Groffürstin= nen, Alexandra und Belene, vermählten, follten die Zeve= raner die herkommliche Pringeffinfteuer an Rugland begahlen. Die Fürstin bat, bem Lande die eine Steuer von 10,000 Thirn. gang zu erlaffen und die andere von 10,000 Thirn, ihr zum Aufbaut eines Armenhaufes in Jever zu bewilligen. Ihre Bitte wurde vom Raifer erfüllt. legte zu der Summe noch mehrere taufend Thir. hinzu u. fo entstand die wohlthätige Unstalt, wodurch für arme Alte und Nothleidende in Tever auf immer geforgt wurde. Auch errichtete fie noch bafelbst eine Industrieschule für Madchen und ftellte babei Lehrerinnen an, welche Unter: richt in weiblichen Arbeiten ertheilen mußten nnb auf gleiche Beife forgte fie auch fur ben zwedmäßigen Unter: richt und die nüsliche Beschäftigung armer Knaben.

Sie feste ber Gelbftsucht und Eragheit Uneigen: nubiateit und milbe Thatigfeit entgegen und übermand auf diefe Beife mit der Beit manche Schwierigkeiten. Much das Rathhaus in Jever ließ fie erneuern, ein Saus gur Torfniederlage bauen und andere nütliche Ginrichtungen treffen. Bahrend ihrer Udminiftration hat fie auch ein= mal etwa 10,000 Thir. Teversches Geld in gangen und halben Thalerstücken und in fleinern Münzforten fchlagen laffen, wovon fie viel an ihre Umgebungen verschentte. Much hat fie eine fahrende Post von Jever bis Oldenburg eingerichtet. Richt minder wohlthätig, wie in Jever, wirkte die Berewigte in Coswig. Befonders erwarb fie fich große Berdienste um die Berbesserung gering botirter Prediger: und Schullehrerftellen des Umtes Coswig. Much gab fie mehrern jungen Leuten , die fich bafelbft gu fünftigen Landschullehrern bilden wollten, eine jahrl. Uns terstügung. Biele, die fich den höhern Wiffenschaften wids

meten, erhielten von ihr, besonders in der lechten Zeit, ansehnliche Stipendien auf Schulen und Universitäten. Fast alle arme Kinder in Coswig ließ sie zum Consirmationstage meistentheils vollständig kleiden. Sie hatte eine besondere Hofalmosenkasse, die der erste Prediger in Coswig verwaltete und aus welcher den Urmen jährlich über 400 Thlr. zustossen. Den Kranken ließ sie Urznei und Speise reichen, die Dürstigen unterstützte sie mit Geld und Kleidungskücken und im Winter mit Holz. Zedem rechtlichen Manne stand in augenblicklicher Berlegenheit ihre Kasse offen. Ihr wohlthätiger Sinn kannte keine Grenzen, ihr christliches herz hatte sur jede Noth Gesühl.

Ihre Denks und Handelsweise, die Frucht ihrer Frömmigkeit, war in allen Stücken gemäßigt, sanst und liebes voll und frei von aller Leidenschaftlichkeit. Sie urtheilte stets ruhig und besonnen und erlaubte sich keiner raschen und gewaltsamen Schritte, die sie nachher hätte bereuen und zurückthun missen. Mit Wissen und Willen konnte sie Niemanden kränken und beleidigen, weil dazu ihr Herz undel und menschenfreundlich war. Fühlte sie, daß sie in manchen Stücken anders hätte handeln können und sollen, so schämte sie sich nicht, dies redlich zu bekennen und ihre Fehler zu verbessern, wie denn ihr Gerz überhaupt demüthig und bescheiden vor Gott und Menschen war. Ihre Weise war es nicht, viel zu sprechungen hielt sie treulich und war auch in Kleinigkeisten pünktlich und gewissenhaft.

Sie hatte das große Glück, sich während ihres langen Lebens einer guten und dauerhaften Gesundheit zu erfreuen, zu deren Erhaltung ihre ordnungsmäßige Lebensweise ungemein viel beitrug. Nur die Last der Jahre drückte endlich den Körper nieder. Mit Heiterkeit sahr sie der baldigen Bereinigung mit ihren vorangegangenen Lieden entgegen und der Iod war ihr nur ein Bote des Friedens, an den sie oft mit Ruhe und Ernst dachte. Ihr Eutsschlummern mit ruhigem Herzen gab das Bild der Bollendung einer Gerechten und mit gerechtem Schmerze wurde allgemein die Nachricht von ihrem Tode vernommen. In ihrem Testamente hatte sie ihrer zahlreichen Dienerschaft ansehnliche Legate und Pensionen und der Armenkasse zu Eoswig auch noch 3000 Thr. ausgesetzt. Mit ihr, deren Andenken lange dauern wird, schied das leste Glied des alten ruhmwürdigen Zerbster Fürstenhauses.

\* 140. Kafpar Unton Ubrian Lapair,

Doctor ber Arzneikunde und praktischer Argt, konigl. hannov. Hofmebilus und Amtsphysikus fur die Aemter Wittlage-hunteburg und Gronenberg zu Leuchtenburg;

geb, d. 30. Dec. 1770, gest. d. 15. April 1827.

In bem gum ehemaligen Bisthum Denabrud, jest gur Landdroftei gleiches Ramens . im Konigreich Sannover ge= hörenden Rleden Borden wurde &. von fatholifchen GI= tern geboren. Gein Bater, mahrscheinlich ein aus bem Tiabrigen Rrieg gurudgebliebener Frangofe, ftammte aus Der Picardie und war von Beruf ein Chirurque. Bon Diefem Beruf feines Baters und beffen Umteverrichtungen erhielt der Geift des Knaben fruh die Richtung, welche fpater feinen eigenen befeimmen follte und an ber er un= verwandt und mit gutem Erfolge fefthielt. Borgugliche Beiftebanlagen zeigten fich bald in bem Rnaben, welcher mit der frangofifchen Lebhaftigteit und Lebendigfeit bes Geiftes etwas von bem beutschen Ernft und bem Sana jum Rachdenken in fich vereinigte. Bon feinem Bater erhielt er feinen erften Unterricht, murbe bann burch Privatlebrer in den Anfangsgrunden ber Sprachen unterwiefen, bis er im 3. 1788 auf das Gymnafium Carolinum Bu Denabruck fam, wo feine Beiftebanlagen entwickelt u. weiter ausgebildet wurden. Nachdem er fich mahrend mehrerer Jahre mit ausgezeichnetem Fleife auf hohere Stu-Dien vorbereitet hatte, bezog er im 3. 1793 zuerft die Univer= fitat Munfter, wo er neben bem Studium der Philosophie und Physit, als zu feinem funftigen Beruf vorbereitend und gehörend, mit Gifer der Arzneiwissenschaft fich widmete. Rach Sjährigem Aufenthalt bafelbft befuchte er nach einander die Universitäten Göttingen, Bien und Burgburg. um Renntniffe und Erfahrungen zum Beften feiner Runft einzusammeln. Muf biefen verschiebenen Universitäten verlebte er wiederum 3 Jahre, mahrend welchen er unter an= bern bie Borlefungen Blumenbachs und Arnemanns qu Göttingen und Die Des berühmten Urztes Joh. Peter Frank Bien horte. - Co ausgeruftet fam er, nachdem er Bu Grfurt im 3. 1798 promovirt hatte, im Denabructichen wieder an, wo er ungefahr ein Sahr privatifirte und nur für fich ftudirte. Dann ließ er fich 1799 gu Effen im Umte Bittlages bunteburg nieder und trat dafelbft feinen Beruf als prattifcher Urgt an. Der Ruf feiner Thatigteit und Gefchicklichkeit verbreitete fich bald in ber Umgegend und meilenweit fuchte man feinen Beiftand.

Im 3. 1806 grundete er fein hausliches Glud und verband fich ehelich mit der Tochter Des Umtevogte Rlomeforn zu Leuchtenburg, Amalie, deren treue Liebe bei finderlofer Che feine Zage verfchonerte. Geit biefer Beit mablte er Leuchtenburg gu feinem Mufenthaltsort u. wirkte Dafelbit mit aleicher Rraft und gleichem Glück. Dit tief= blickender Menschenkenntnis wußte er Alles zu durchschauen, zu benugen oder zu entfernen, mas auf den Leidenden Gin= fluß hatte. Seine beitere Rube ergoß fich wohlthatig über Alle und wunderbar ift es, welche Gewalt er über Kranke und Theilnehmende ausübte. Ein flarer eindringender Berftand und eine, boch bei weichem Gefühle, faft unerfcutterliche Faffung machte, bag er immer bas Rechte mit vieler Sicherheit erkannte. Dabei kam ihm fein gutes Ge-dachtniß, welches alle feine arztlichen Erfahrungen, ja auch Die außerordentlichen mit erstaunlicher, bis in bas tleinste Detail gehender Trene festhielt , febr gu ftatten. Bei eis nem folden Berein von Ginficht und Erfahrung tonnte es nicht fehlen, daß das allgemeine Butrauen ihm zuge= mendet mar. - Geine Thatigteit und fein Berdienft murbe im 3. 1815 dadurch anerkannt, daß feine Regierung ihn gum Phylifus obengenannter Memter ermablte, wodurch feine fo ausgebreitete Wirkfamkeit noch erweitert wurde. Gine zweite Muszeichnung von Seiten feiner Regierung murde ihm durch die Berleihung des Titels als Sofmedis Bu fruh murbe er ber Belt entriffen. Gin Schlaa= fluß tobtete ihn ploglich bei feinem Freunde, bem Berrn pon Morfen auf ber Krebeburg, bei bem er gum Befuche mar. 2. war nicht nur als wohlthatiger Belfer ber Menfch= heit, als praktischer Argt ausgezeichnet; er war auch höchft religios, ein liebevoller Gatte und ein treuer Freund. Wo er nur tonnte, wirkte er wohlthatig und mit Gifer u. zu ben beften 3meden für Privat- und Gemeinwohl benutte er auch feinen nicht unbedeutenden Ginflug bei den hohern Rlaffen feines Bereichs. Er war der geehrte Mittelpunkt eines würdigen Kreises in feiner Umgebung, ben er burch fein liebenswürdiges Wefen erfreute.

Bon seiner Praxis und seinen Amtsgeschäften ganz in Anspruch genommen, blieb ihm zu literarischen Unternehmungen keine Muße; so daß er nichts herausgab, welches sein Andenken forterhalten kounte. — Seine Erholung suchte er im Kreise seinen Kreunde und in der schönen Natur, wo er sie auf die wenigen Stunden, welche ihm sein Beruf übrig ließ, reichlich fand. Da gaben ihm Gärten, N. Netrolog, 6. Jahrg.

Feld und Wald unerschöpflichen Stoff zur Erheiterung und Unterhaltung. Denabrück. Ios. bucenan.

#### \* 141. Johann Friedrich Gregmann,

Doctor ber Medigin, großherz. Medlenburg-Schwerinscher wirkl. Hofmebicus und praktischer Urat gu Schwerin; geb. i. F. 1765, gest. b. 17. Upril 1827.

Der Verewigte hatte sich als Veteran der Schwerinschen Aerzte während seiner vielsährigen Praxis durch unermübdare Thätigkeit, Geradsinn und Rechtschaffenheit die Achtung und das Vertrauen seiner Mitbürger in einem hohen Grade erworben. In Schwerin geboren, wo sein Bater ein achtbarer Bürger war, widmete er sich ansangs der Chirurgie und studirte erst in spätern Jahren auf der Heif die Nena die Medizin, nachdem er durch eifrigen Reif die nöthigsten Borkenntnisse erlangt hatte. Im E. 1797 nahm er zu Zena den Doctorgrad seiner Wissenschaft an, und schrieb bei dieser Gelegenheit: Diss. inaug. Observationes et cogitata de genorrhea et ulceribus venereis. Jenae 1798. Hierauf firirte er sich als praktischer Arzt in seiner Baterstadt, erhielt unterm 16. April 1808 den Charakter eines Hosmedicus und wurde noch kurz vor seinem Tode, unterm 8. März 1827, zum wirklichen Hosmedicus ernannt.

Schwerin. Dr. Bruffow.

# 142. Gotthelf Friedrich Jordan,

Doctor ber Medizin und ton. hannov. Candphpfifus zu Gottingen; geb. i. S. 1770, geft. b. 17. April 1827. \*)

Göttingen ist seiner Vaterstadt; hier studirte er von 1787—1792 und promovirte 1793. Von 1793—95 war er Feldarzt bei der preuß. Urmee und seit dieser Zeit practizirender Arzt zu Göttingen. Im J. 1801 wurde er zum Hosmedicus ernannt und war dabei noch als Privatdocent thätig. Von 1803—8 war er Brunnenarzt zu Driburg, seit 1814 hessischer und seit 1817 hannöverscher Landphysizus.—S. Schr. s. Saalfeld gel. Gesch. von Göttingen S. 247.

lieb, early thing to give the state

<sup>\*)</sup> Neues vaterl. Archiv. b. R. Hannover. 1827. 4. S.

143. Nikolaus Thaddaus v. Gonner,

Ednigl. baier, wirkl. Staaterath , berühmter Rechtsgelehrter und Publicift ; Commondeur und Ritter mehrerer Orden gu Munchen ; geb. d. 18. Decbr. 1764, geft. b. 18. Upril 1827. \*)

Die Gelehrten = Republit verlor eines ihrer angefe: henften Mitglieder, bas Konigreich Baiern feinen vielfeitig gebildeten Gefetgeber, Die Univerfitat München ihren gewandteften Sprecher, die meiften juridifchen Staatsdie= ner Baierns ihren verehrteften Lehrer, ber Banquier= und Fabritantenftand feinen grundlichften Rathgeber, ein Cobn und zwei Tochter ihren liebevollften Bater. Mit Genie und dem umfaffendften Salent hatte er feit 40 Sahren die bochfte fcriftftellerifche und prattifche Thatigteit vereinigt; barum machte fein ploglicher Zod, nach einer turgen Gal= Lentrantheit fo tiefen Gindruck. Ungeachtet er erft bas 64fte Jahr angetreten hatte, fo war doch fein Rorper durch Die ununterbrochene Unftrengung, welche in den letten Jahren burch wenige Freuden mehr verfußt wurde, fo ge= fcmacht, daß er bem erften Ungriff ber Rrantheit ichon

erlag.

Er war zu Bamberg geboren, wo fein Bater Michael G. Rechnungerevifor und bomcapitularischer Kaftner war, ber in Berbindung mit feinem Bruder, dem Pfarrer Gon= ner gu Presfeld, bem Pathen bes jungen G., feine Roften und Muhe scheute, Die Erziehung bes einzigen Cohnes bestens zu beforgen. Dieser zeigte fich auch ichon in ben erften Jugendiahren als einen fo guten Ropf, daß man fich zu großen Erwartungen von der Butunft berechtigt hielt. Raum hatte er die Borbereitungsichule betreten, fo wurde auch gang offenbar, baß es feinen Salenten nicht bie ge-ringfte Unftrengung tofte, fich vor allen Mitfchulern aus-Bugeichnen. Geine Lehrer fprachen bei ben jahrlichen Preiss pertheilungen öffentlich aus, daß fie die erften Sproglinge des Gonnerichen Genies nicht verhaltnigmäßig belohnen tonn= ten. Bon ben öffentlichen Lehrern feiner Baterftabt war er balb fo gebildet worden, daß er ichon im 3. 1781 das philos. Doctorat mahrhaft verdient erhalten konnte. Er widmete fich nun ber Rechtswiffenschaft fowohl in feiner Baterftadt, als auch zu Gottingen, an welchem lettern Orte er bald jum Mitglied des hiftor. Inftituts ernannt wurde zugleich aber auch ber Gefchichte und Rameraliftit. Gben Dafelbit begann er, noch vor dem juridifchen Doctorate,

<sup>\*)</sup> Befperus 1827, Rr. 124, und Gonners Biogr. von Grn. Bibl. Jad in Bamberg. 26

feine fchriftstellerische Laufbahn rühmlichst in der "Fürftenauer" Ungelegenheit. Raum war er 1789 nach Bams berg zurückgekehrt, fo murde ihm als Professor bas juris bifche Lehramt übertragen; 1791 wirkte er als Sof- und Regierungsrath zur Abfaffung bes Bambergichen Strafgefesbuches mit, ward 1792 ord. Prof. der Pandecten und trat als Mitglied in ben Prufungsfenat fur Candidaten des Staatsdienftes. 1794 mar er thatiger Mitarbeiter an der von "Bolderndorf und Rretschmann" redigirten Beitschrift. Das ihm unterdeffen übertragene Lehramt Des Staatsrechts gab Beranlaffung, daß er als fürftbifchoflicher Commiffar fo wie als hofamtstonferengrath 1795 gu Ruenberg verweilte, um mit Preugen einen 170jahrigen Streit zu beendigen. Rach feiner Ruckehr murde er zum zweiten Softammerkonfulenten ernannt, wo er fich durch Ordnung, die er in das Finang= und Rechnungswefen brachte, fo wie durch mehrere neue Ginrichtungen fehr verdient machte. Gein Ruf flieg immer hoher und bewirkte feine Unftellung als Prof. Des Staatbrechts bei ber Universitat zu Ingolftadt, beren Berfebung nach Landshut (1800), als neue Schöpfung, hauptfachlich fein Werk war. Tief trauerte Die Universität über den unersetlichen Berluft Gonners und nur mit dem inniaften Schmerzgefühl riß fich die Schaar ihn begleitens ber Freunde und dantbarer jungen Manner, welche feinen Unterricht genoffen hatten, von ihm los. Während feines Lehramts dafelbit genoß er die Ehre dem Kronpringen von Baiern Privatunterricht über beutsches Staaterecht zu ertheilen und Führer, Rathgeber und Freund Diefes Fürften zu fein. In Diefer Beit ftiftete er fich auch ein unfterbliches Denkmal, durch die Abfaffung feines "Sandbuches des ge-meinen Prozesses," bessen drei erste Bande sich schon bis zu dem Abdrucke bes vierten in zwei Jahren vergriffen bat: ten. Längst hatte man bas Bedurfnig eines folden Bandbuches gefühlt; aber nur dem genialen G. war es möglich, Die trodene Berichtsform gang gu überschauen, alle ein= gelne Theile suftematisch zu bearbeiten und lichtvoll barguftellen. Gein Bert wurde fcon im erften Jahre der Erscheinung bas allgemeine Drafel aller Universitäten, und wird noch viele Sahre allen Juriften als Leitfaden bienen. Bon 1803 an wurde er vom Reichstage zu Regensburg, wie vom geheimen Rathe gu München, in ben wichtigften Ungelegenheiten zu Rathe gezogen. Im 3. 1804 wurde er beständiger Procangler der Universität Landsbut und zeichnete fich durch philosophische Behandlung bes deut= ichen Staatsrechts fo febr aus, daß alle Publiciften Deutsch=

lands in Lobeserhebungen über das neue Syftem fich erfchöpften und mehrere Fürsten ihm Chrengeschenke übersendeten. Fast gleichen Ruhm erwarb er sich durch Bearbeitung der Coburgschen Angelegenheiten unter dem Mi-

nifter Rretschmann.

Der Umfturg der deutschen Reichsverfassung machte auf einmal viele feiner Kenntniffe und die auf ihren Erwerb verwendete Beit unnus und erregte in ihm nicht wes nig Mißmuth, der noch vermehrt wurde, als ihm zugleich feine erfte, ihn gartlich liebende Gattin, geb. Wynendahl aus Erfurt, nach einer langen Rrantheit, durch ben Tod entriffen ward; boch unterlag fein Geift nicht. Diefer fand neue Rahrung und Stärtung in ber Erläuterung ber Staatsdienstespragmatit, welche die Regierung Max Josephs so fehr verherrlichte. Balb folgte fein "Archiv für die Gesetzebung und Reform des juriftischen Studiums," worin er feine vertraute Bekanntschaft mit bem Beifte ber preußischen, ruffischen, öftreichischen und Rapo= Leonschen Gesetbücher, über welche er auch Vorlesungen hielt, bewährte, und im In= und Auslande Auffehen er= reate; Daber ihn auch ber Konig von Sachsen ersuchte, Die für diefes Land entworfene, neue Gerichtsordnung gu pru-3m 3. 1811 murde er gur Gefetgebungekommiffion nach München gerufen, wo er zugleich mehrere Gerichts= behörden durch feine Schrift über bie Rotherben in Berlegenheit feste und fich in gewiffer Sinficht auf die bochfte Stufe des Ruhms über alle Rechtsgelehrte feiner Beit er= hob. Begen bes fteigenben Ginfluffes ber Jefuiten gu Landshut nahm er im 3. 1812 den Ruf als Director des Uppellationsgerichts vom Sfartreife an und fo empfind lich auch der Universität in Candshut G's Berluft war, fo bleibt boch in ihren Sahrbüchern mit unauslöschlichen Buchftaben gefchrieben, daß fie ihren großen Ruf und bas Wiedererwachen des wiffenschaftlichen und literarischen Bei= ftes in Baiern ihm vorzuglich zu banken hat, und bamit wurde fein Aufenthalt in Munchen firirt; zugleich ward er zum Ritter des Civilverdienstordens mit Transmiffion des einfachen Abels auf einen Sohn d. 5. Febr. 1813 und 1815 zum geh. Juftizreferendar ernannt.

Unterdessen waren seine 3 Bande Anmerkungen zum königt. baierschen Strafgesethuche, Beiträge zur neuen Gesetzgebung in den Staaten des deutschen Bundes, und der Entwurf eines Gesethuches über das gerichtliche Versfahren in bürgerlichen Rechtssachen, wovon der zweite Band die Motive lieferte, erschienen. Diese seine neuen

literarischen Berdienfte wurden burch feine Beforberung (Marg 1817) gum geheimen Rath und fpater gum Staats= rath im außerordentlichen Dienfte gewürdigt. Go febr feine Gemutheruhe durch die zweite Che war gestort wor-den, so raftlos thatig zeigte er fich doch fortwahrend als Schriftsteller u. Staatsbiener. Dies bewies er burch feine 3 Bande Gefetgebung und Rechtspflege im Ronigreiche Baiern, und durch die fraftigen Grörterungen auf dem er= ften landtage von 1819, wo er ein neues Gefet gur Be= ichleunigung ber Juftig veranlafte, und einen umfaffenden Commentar ber Gerichtsordnung balb bagu lieferte, welder in ben Banden aller einheimischen Rechtsgelehrten fich befindet. Sein Antrag zur Hypothekenordnung wurde zwar durch geheime Ranke diesmal noch vereitelt; doch ließ er feine Motive zu dem Entwurfe und feine Bortrage über Gefetgebungsgegenftande gur größten Freude aller Patrioten öffentlich erscheinen. Den 20. Febr. 1820 ward er jum Staatbrathe im ordentlichen Dienfte, vom Groß= herzog von heffen jum Commandeur des hausordens und bom ruffifchen Raifer gum Ritter bes St. Unnenorbens II. Klaffe, auch des würtembergichen Comenordens 1822 Muf bem zweiten Landtage verfohnte fich mit ihm fein hartnädiger Gegner, Chriftoph v. Aretin \*) u. v. G. hatte das Bergnugen feine Sypothekenordnung bewilligt zu feben, wozu er bereits zwei Bande Erlauterungen herausgege= ben. Sein gleichzeitiger Entwurf eines neuen Strafges fesbuches wurde zwar burch ben Etatbrath Derftebt heftig bekampft; allein er trat feinem Gegner mit großer Ueberlegenheit durch die Erscheinung feiner Motive entge-Während er aus Berftimmung fich in ein einfame= res Leben gurudgog, eröffnete er fich ein neues Feld gu fruchtbringenden Forfchungen, beren fortgefestes Refultat allen 3weigen der Staatswiffenschaft fehr forderlich hatte werden konnen, wie aus dem erften Bande feines Bertes über Staatsschulden, beren Tilgungsanftalten, und über den Sandel mit Staatspapieren hinlanglich erhellt. Seine Borliebe für die studirende Jugend bewog ihn, als Stif= ter ber philosophisch-juriftischen Schule, an ber neuen Uni-verfitat ju Dunchen bas Lehramt ber philosophischen Rechtswiffenschaft zu übernehmen. Es gewährte ber Un= ftalt einen großen Bortheil, daß fein Rame im Borlefekatalog stand, benn ihm war kein anderer Lehrer an Ruhm und Salent zum Lehramte gleich; doch vielleicht trug eben Diefes zu feinem fruhern Tode bei, als er eben bas Perfo-

<sup>\*)</sup> Siehe Retrol. 2r Jahrg. p. 1246.

nenrecht bas neuen burgerlichen Gefegbuchs Baierns voll=

endet hatte.

So wurde Deutschland einer der größten Rechtsgelehrten entriffen, welcher fich in früher Jugend schon als Freund des Gefanges, - als Meister des Klaviers, - als Liebha= ber der schönen Literatur, - als Renner der schönen Runfte, — als Beforderer aller wiffenschaftlichen Zweige, — als Denker, - als warmer Unhanger feiner Jugendfreunde, - als munterer Gefellschafter, - als uneigennüsiger Mann, - als Liebling der gebildetsten Schonen und als besondern Menschenfreund empfohlen hatte. In seinem vielfachen Wirkungskreise war ihm nichts heiliger als die Erfüllung der Pflicht, für das höhere Gedeihen aller Zweige der Uni= versität zu forgen. Fern von Gelbitsucht bewies er sich höchst eifrig für bas Berbeirufen berühmter Behrer fogar ber Rechtswiffenschaft und war im Gefühle feiner Geiftestraft bennoch gewiß, daß feiner diefer Berufenen über ihn felbit wieder den Meifter fpielen murbe. Er vertrug bescheide= nen Widerspruch Underer, fchatte fremdes Berdienst gang aufrichtig und fuchte es auch geltend zu machen. Er be= muhte fich aus allen Rraften, mit jedem Lehrer in ber beften collegialischen Freundschaft zu ftehen und war nicht felten bereit, nothigenfalls mit edler Refignation ber Gi= telkeit Underer fogar nachzugeben, um nur den hohen 3wedt ber Beforderung ber Wiffenschaften durch die vollfte Eintracht Aller zu erreichen. Eben beswegen mar auch fein baus jedem braven Atademiter ftets offen, und alle Die bas Bluck hatten, öfters in feiner Mahe zu fein, fanden an ihm den warmften Freund, ber fern von Stolz und Eigenduntel die Stunden feines Umgangs mit Buhörern zum befondern Bergnugen fich anrechnete. Durch biefe Berablassung in Gesellschaften vereint mit dem grundlich= ften und einnehmendften Bortrage in Borlefungen, hatte er die Buneigung aller Studirenden im hochften Grade ge= wonnen. Der Lehrgegenstand mochte fich nennen wie er wollte, fo wurde fein Borfaal ftets überfüllt. - Mlen, die ihn kennen gelernt, hat fich feine grenzenlofe Guther= zigkeit, seine Partheilosigkeit, sein warmes Gefühl für Wahrheit und Recht, seine hingebende Anhänglichkeit an Freunde, seine Geradheit und Offenheit des Charatters und feine fast ungestorte Jovialität tief eingeprägt. Als Belehrter gehort er nicht nur feinen Beitgenoffen, fondern vorzüglich ber Nachwelt an, welcher die Frucht feiner Muhe als reiches Bermachtniß zufommt. Fruhzeitig gerriß er die Fesseln, welche ihn als Lehrer und Schriftsteller

an das Alltägliche, an das geistlose Nachbeten der Meinungen Anderer zu binden drohten; er erhob sich mit verjüngter Kraft in die höhere Region der schönsten Ideen. Nichts Einzelnes war an ihm hervorragend und alles machte gerade die harmonische Berbindung der Geistesanlagen aus. So wie in seiner Physiognomie gar nichts einzeln ausgezeichnet war, so spricht auch in der handlung besonders das Ganze den Mann aus, welcher er war.

Bum Schluß glauben wir hier nicht unerwähnt laffen gu burfen, auf welche Beife einem falfch verbreiteten Ge= rucht über den Tod des Singeschiedenen im Besperus von 1827, No. 119 begegnet und wie dafelbst gezeigt wird, daß daffelbe in die Rategorie berjenigen Abfurditäten ge= bore, die von Neuiakeitskrämern, mit oder ohne bose Ub= ficht, oft aber auch von boshaften Berleumbern, perbrei= tet werben, um Gelegenheit zu finden Dagregeln und Berfügungen zu tadeln und zu bekritteln, deren Tendenz und Materie man nicht einmal tennt. v. G. foll, beißt es dafelbit, in den letten Tagen feines Lebens fich feine, vom Könia ausgesprochene, Dispensation von den Worlefungen bei ber Universität im Commersemester 1827 febr gu Bergen genommen, fich dadurch außerst gefrankt und beleidigt gefühlt und bies feinen Sod befordert haben. Der König hatte, fo bieß es, in dem Lettions : Bergeich: niffe bei v. G's. Ramen blog bas Wort "bispenfirt" hingeschrieben, ohne weiter einen Grund anzugeben; bas Ministerium hatte erft in bem Rescripte ; burch Die Ungabe eines plausibeln, wohl schmeichelhaften, aber nicht ernst gemeinten Grundes die Pille zu vergolden gesucht. Beranlaffung zu berfelben hatten alte, langft vergeffen geglaubte Borfalle gegeben, beren man fich indeffen hatte erinnern follen, als man den berühmten Mann zu freis willigen Vorlesungen an der Universität aufforderte: auch hatten feine Vorlesungen Mißfallen erregt, weil er sich darin als Gegner eines andern berühmten Juristen zu ftark ausgesprochen hatte; folglich gabe es teine Cehrfrei= beit für die Professoren; folglich herrschte nur Ginseitia= teit und Beschränktheit in den wiffenschaftlichen Unfichten; folglich ware ber Obscurantismus begunftigt, und Gott weiß, welche Folgerungen man fich noch erlaubte, um da= durch den fo begründeten Ruhm des Konigs zu schmälern und die Ehre feiner Behörden git verlegen.

Un alle dem ift aber glücklicher Beife fein wahres Wort. v. G's Tod war eine Folge feines Alters, feiner ungeheuern Unftrengung und feiner vor langerer Beit schon

überstandenen bedeutenden Krankheit, Die leine Schwäche und Rranklichkeit guruckließ, welche gulest in ein Rervenfieber ausartete und ihn bem Staate und ben Wiffens Schaften entrig. In der letten Beit feines Lebens mar er außerordentlich mit Gegenstanden ber Gefesgebung und mit ber Redaktion bes neuen Civilaefesbuches beschäftigt, beffen fleißige Bearbeitung ber Ronig besonders lebhaft betrieb, um folches noch in die nachfte Standeverfamm= lung bringen zu konnen. Mus diefem Grunde allein wollte der Konig "daß der Staatsrath v. Gonner, welcher fo febr bei ber Befeggebungs : Commiffion beschäftigt ift. keine Borlesungen halten follte." Ift Dieses Motiv nicht hinreichend? und ift es nicht ehrenvoll für den verftorbe= nen, mit Recht fo berühmten Gelehrten? Ich bemerte nur noch und versichere auf meine Ehre, bag ich jene Worte mit meinen eigenen Augen von des Konigs eigener Sand gefdrieben, in dem an das Ministerium des Innern guruckgeschickten, genehmigten Lettions = Berzeichniffe für

Das laufende Sommerfemefter, gelefen habe.

Muger ben ichon genannten Schriften v. G's find noch 3tt bemerten: Theses ex hist. philos., logica, ontologia et mathesi prop. 1780. - Unparth. Gedanten nb. d. Gin= führung des Simultaneums in Fürstenau u. Schledehaufen. 1788. — Nachlese zur Beleucht. d. unparth. Ged. 2c. 1789. D. de mutuo domini territorialis et subditorum consensu ad mutandum religionis exercitium contra observantiam anni normalis necessario et suffir ente. 1790. - Rann in Deutschl. b. Landesnachfolger zu e. bestimmten Religion verbunden werden ? 1789. - Gab heraus: Th. Sagemann's Ginleit. i. d. gem. Lehnrechtsgelehrfamt. 1791. - D. Ufcenbenten: Erbfolge in weibl. Leben a. e. neue Gefichtep. wid. Dang. u. Roch. 1795. - Jurift. Abholgen. 1795. 2r Thl. 1799. - Grundfage ber jurift. Praris. 1797. - De effectu querelae nullitatis adv. sentent. de volutivo. 1792. - Entwicke: lung b. Begr. u. b. rechtl. Berhaltn. beutsch. Staats= rechtedienstbarkeiten. 1800. - Rann in Deutschlo., burch Sausvertrage ber Landesnachfolger zu e. bestimmten Re= ligion verbunden werden? In Schlözers Staatsanzeigen 1819, S. 48, S. 385. — Auserlef. Rechtsfälle. 1801. 4r Bb. 1805. — Ueb. Beranderung ber Religionsubung geg. b. Buftand des Normaljahres 1802. — Gedanken üb. b. Berichtigung bes Luneviller Friedens. 1802. — Qui a droit aux arerages. - Ueb. d. Rultur u. Bertheilung der Bemeindeweiden. 1803. - Staatsrechtl. Berhaltn. b. adel. Gutebefiger in Baiern. 1803. - Deutsches Staaterecht.

1804. - Die Staatsverhaltniffe ber Reichsritterfch. im Bamberg. u. Burgburg. 1804. - Pr. Ueb. b. Nothwenbigt. e. Berbefferung b. Unficht v. Staate. 1804. - Dr. Heb. b. rechtl. Pringip D. deutsch. Territorial-Berfaffung. 1804. - Die Nothwendigk. e. Staatsschapes. Rede. 1805. - Pr. Ueb. d. Ginfluß e. richt. Unf. v. Staate auf Gefch. Politit, Statiftit, Staatswirthschaft u. Bolferrecht. 1805. - Pr. Ueb. d. Nothwendigk. e. grundl. Reform in Be-arbeitung bes in Deutschl. gelt. Privatrechts. 1806. -Meb. ben Umfturg ber beutsch. Staateverfaffung u. feinen Einfluß auf die Quellen d. Privatrechts in d. neuen Staa= ten b. rhein. Confoder. 1807. - Der Staatebienft aus D. Gefichtspunkte b. Rechts u. b. Nationalokon, betr. 1808. - Kritit des Entwurfs e. neuen Gerichtsordnung für b. f. fachf. Ede. 1808. - Krit. Archiv d. neueft. jurid. Lit. u. Rechtspflege. 6 Bbe. 1803 - 9. - Ueb. d. Rothwen= bigt. e. beftand. Collegiums fur d. Gefetgeb. in Berbind. mit b. Caffationstribunal. 1809. - Archiv fur b. Gefets geb. u. Reform d. jurift. Stud. 1808. - Borrede gu Bohonovety's Abhandl. v. d. Rechte d. Regenten, Gefete üb. bürgerl. Rechtsverhältn. abzuändern. 1803. — Ueber d. Frage: In wiefern Bunft = u. Gewerbfachen gu b. Juftig= fachen gehören? Ertlärung an b. baier. Publifum. 1802. Ueb. d. Begr. eines Notherben u. d. Erlöfdjung dief. Gigenschaft. 1812. - Gab mit Dr. v. Schmidtlein gemeins fchaftl. heraus: Jahrbucher b. Gefetgeb. u. Rechtepflege in Baiern. 1818. — Ueb. b. Begr. von Dolus u. Culpa; in d. vaterld. Bl. für d. öftr. Staat. 1809, Bb. 1, Rr. 13. - Commentar üb. b. ton. baier. Gefes v. 22. Jul. 1819. 1820. — Ueb. d. allgem. burgert. Gefesbuch für d. gefammt. Erblande b. öftr. Monarchie v. 3. 1813; in f. Archiv f. Gefetgebung Bb. 4, S., 2 Rr. 5. (1812.) — Sein ihm höchft unahnliches Bildnig von Laurens vor b. 99. Bd. d. N. Allgem. deutsch. Bibl. (1805).

## 144. Georg Theodor Steger,

Doctor ber Philof. u. Subrector an ber Gelehrtenfchule zu Habersleben im Herzogthum Schlefwig;

geb. b. 5. Mårz 1781, geft. b. 18. Upril 1827. \*)

Er war geboren zn Seide im Norderbithmarschen, promovirte 1808 zu Riel, ließ sich darauf als Privatdocent daselbst nieber, hielt jedoch keine der angekundigten Bor-

<sup>\*)</sup> Beipg. Litztg. 1827. Dr. 236.

Lefungen, weil er eine Lehrerftelle' bei bem Grafen von Reventlow auf Kaltenhoff annahm. Aber ichon Oftern 1809 ward er als Subrettor nach haderbleben berufen. Er war ein ausgezeichneter Philolog und Drientalift und ftarb in der Bluthe feines Lebens. Merkwurdig ift fein Streit mit dem fel. Rubtopf über Boragens Catyre I, 6, 116, in Folge beffen Muffage von ihm erfchienen in Bies ftere Berliner Monatsfchrift 1807, Jan., Geebobe's frit. Bibliothet 1825, S. 9, und 1826, S. 7. Außerdem haben wir von ihm: Commentatio de vocabulo Deschegg. 1308. -Theodor's Liebesbriefe an Wilhelmine, oder: Blumenlefe Salomonifcher Liebesgefange in Briefen für gebildete Lefer 1811. - Beitr. zu Cornel. Nepos. In Geebode's Urchiv 1824, Beft 1. - Ueber bas berüchtigte Bort Dudaim. - Ueb. Brn. Rect. Ruhkopf's frit. Bermuth. bei Boragens Gas tyre I, 6, 116; in b. Berl. Monatsfchr. 1807. Jan. G. 36 - 46. - In Rofenmuller's bibl. ereg. Repert. Bb. 2. Leipz. 1824. - Das britte Capitel bes Sabatut überf. u. mit Unmerkungen. In Schwarz's Jahrbuchern d. Theol. 1824, \$, 3,

# \* 145. Carl Friedrich Ferdinand Bohme,

Hauptmann im bon. fachs. Infant.:Regim. Prinz Marimilian und Ritter bes bon. fachs. Set. heinrich:Orbens zu Boblit; geb. d. 15. Jul. 1782, geft. d. 18. April 1827.

Bu Unnaberg im fachf. Erzgebirge geboren, wo fein Ba= ter, ben er, erft 3 Jahr alt, verlor, als penfionirter Saupt= mann lebte, genoß er dafelbft ben gewöhnlichen Schulun= terricht bis in fein 14. 3., worauf er gu Dreeden ine Regi= ment Pring Maximilian, in welchem auch fein Bater 42 3. lang gedient hatte, als Gemeiner eintrat. Den 19. Mug. 1805 bis jum Kahndrich avancirt, wohnte er als folcher ben Feldzügen von 1806 u. mahrend Diefen ben Gefechten bei Gaalfeld und Jena bei. Den 6. April 1808 gum Couslieutes nant erhoben, machte er 1809 ben Feldzug gegen Deftreich mit, wurde in Der Schlacht bei Wagram durch beibe Beine gefchoffen und im Civilhospitale zu Wien burch einen fachsischen Arzt aus ben Sanden sorgloser und ungeschickter frangofifcher Bunbargte gerettet, Die ihn ichon ale eine Beute bes Tobes aufgaben. Geziert mit dem St. Beinriche-Drben tehrte er im Dec. 1809 in feine Baterftadt jurud, murde 1810 nach Freiberg verfest, 1811 gum Schangenbau nach Torgan beorbert und nahm an ben Gefahren und Beschwerden bes ruffischen Feldzuges 1812 als Pre-

mierlieutenant Untheil. Rurg nach bemfelben erwarb ihm Die Dunktlichkeit in Suhrung feiner Rechnungen eine fcmei= delhafte Belobung feines Generals. Um 28. Muguft- 1813 wurde er, als Luciau in der Riederlanfig durch Capitu= lation an die preuß. Landwehr überging, gefangen und nach Berlin und Stargarb abgeführt, von wo er nach ber Leipziger Schlacht nach Sachlen zuruckkehrte, um ge= gen die Frangofen, die er bitter haßte, Dienfte zu nehmen. Mit seinem Batgillon zog er 1813 dem Rheine zu und ftand, ohne an einem ber wichtigeren Greigniffe bes Ram= pfes von 1814 und 15 Theil zu nehmen, bis jum 3. 1818, wo er in fein Baterland gurudtehrte, abwechfelnd in Frant= reich, ben Riederlanden oder dieffeits des Rheins .- Den Aufftand eines Theiles ber fachf. Truppen in Luttich am 2. Mai 1815, von welchem er Augenzeuge war, beurtheilt er als ein warmer Freund feines Konigs und Baterlandes, angleich aber mit hober Unpartheilichkeit, weil er Blüchern personlich ehrte und jede Insubordination mißbilligte; ftreng war fein Urtheil nur gegen Duffling, Thielemann und Ryffel. Seinem Zagebuche ift ein ftarter Band Uttenftucke, Tagesbefehle und Muszuge aus bem Rheinischen Mertur beigefügt, welche größtentheils auf Cachfens Theilung und die Stimmung der fachs. Armee Bezug haben. Im J. 1821 erhielt er die nachgesuchte Entlaffung aus bem Militardienfte mit Sauptmanns = Charafter, verebelichte fich in bemfelben Sabre und widmete nun' fein Leben, welchem die Folgen ber ertragenen Strapagen frubgeitig ein Ende machten, feit diefer Beit ber Detonomie. Gs überleben ibn eine betagte Mutter und feine Bittme, welche nach bes Gatten Tobe auch bas lette von vier Rindern verlor. - Dies find die hauptfachlichften Umftande aus B's außern Leben. Weit bemerkenswerther aber, als in feinem Thun und feinen Schickfalen, erfcheint ber Dann in feinen Grundfagen, Unfichten und Meugerungen: und in Diefer Beziehung enthalt fein Tagebuch mehr, als man bei naherem Umgang in ihm fuchte oder fand. Diefes Zagebuch umfaßt, fehr nett gefchrieben, Die Periode von 1811 - 1818 in neun Oftabbanben, incl. bes oben ermahnten Unhanges, jeder Band gwifchen 4- 500 Geiten. bricht aber noch vor bem Rudmariche nach Sachfen ab. \*) Abgefaßt ift es mit einer Umftandlichfeit und Unficherheit bes Styles, Die feinen Mangel an gelantertem Gefchmack und früherer Bilbung binreichend beurfundet, einen Dan-

<sup>\*)</sup> Ein Tagebuch von 1809, beffen er in ber Ginteitung gebenet, ift und nicht jugefenbet worben.

gel, welchen ber fruhe Tob feines Baters und fein fruher Eintritt ins Goldatenleben leicht erklärlich macht. Neben biefen Mangeln ift baffelbe Tagebuch ein augenscheinlicher Beweis, welch einen nicht gemeinen Grad von Bildung er fich mahrend feiner militarischen Caufbahn und in der Schule des Lebens erworben hatte. Er besaß viel Sinn und Streben, beschäftigte fich in Tagen der Rube gern und eifrig mit hiftorifchen Studien und mit der ichonen Literatur und nahm, felbst im Gewühle des Kriegs, aufs lebhaftefte Rotiz von allem, was im Gebiete ber pratti= ichen Wiffenschaften und Runfte auf die Bahn gebracht wurde. Giner feiner Bwede bei Abfaffung feines Zages buchs - fo schreibt er felbst in deffen Ginleitung - war. da er über alles fein individuelles Urtheil aufzeichnen wollte, nach Jahren noch zu feben, wie ber Erfolg ober eigne reifere Erfahrung feine Unfichten beftatigt ober be= richtigt hatten , um auf Diefem Wege feines intellectuellen

Fortschreitens fich erfreuen zu tonnen.

Sober, ale durch die Gigenschaften feines Beiftes, fand B. durch die bes Bergens. Auf allen Geiten feines Za= gebuches fundigt fich ein frommer, religiofer Ginn an. ber in einer Beit, wo bas Berg fo leicht verwildert, bei eis nem Krieger faft Bewunderung verdient. Begeiftert mar Die Liebe, womiter an Ronig und Baterland hing; fie fpricht fich in einer Beitperiode, wo ber Sachfen Berg auf fcmere Proben geftellt und mancher feinen fruher geaußerten Grund= fasen untreu murde, aufs ruhrendfte aus. Seine Unparteis lichkeit war fo groß, wie fehr er auch die Feinde feines Bol= tes u. in fpaterer Beit die Preugen haffen mochte, bag er offen Die Partei bes unterbruckten Ginzelnen felbft gegen feine Bafs fengefahrten ergriff und fich immer migbilligend gegen Bewaltthätigkeit u. hinterlift, fowie gegen Renitenz u. Treus tofiateit erflarte. Bie feine Grundfage, fo mar auch feine Sandlungsweise einfach, offen, redlich u. wohlwollend. Gich felbst stellte er bem Allgemeinen nach u. war in hohem Grade uneigennütig in Berechnung bes eignen Bortheils. Mit Liebe bing er an feiner alten Mutter u. feiner Schwefter u. Diefe Liebe bruckte fich nicht allein als Sehnfucht aus, wenn er in der Ferne lebte, fondern um fo gartlicher war fie, wenn er das Bluck genoß, in der Rabe ber Seinigen zu leben. - Co war das Leben eines Mannes, der fast nur Ginen Beruf, den mili= tärifden, von Rindheit auf hatte u. ber gu ben nachträglichen Opfern Schwerer Sahre voll Mube und Verluft gerechnet werben fann.

Unnaberg.

\* 146. Johann Ludwig Caffius,

Doctor ber Theologie, Generalfenior ber evangelischen Unitat und Past. prim. an ber reformirten Kirche zu Liffa; Inhaber bes alls gemeinen Strenzeichens 1. Klaffe;

geb. b. 24. Rov. 1744, geft. b. 22. Upril 1827.

Der Bater bes Berewigten, Paul Ludwig C., mar Generalfenior, Dirigens ber Unitat und Paftor gu Dr= gebremo und feine Mutter eine geborene Buiffon. Bis jum 10. 3. blieb er in bem Saufe feiner Eltern und ge= nog ben Unterricht feines Baters; darauf bezog er bas Somnafium zu Liffa u. ging, 16 3. alt, ale Mlumnus auf bas Joachimsthalfche Gymnafium zu Berlin. Im Jahr 1763 bezog er die Universität Frankfurt JD., wo er in angenehme Berhaltniffe mit dem damale berühmten Geb. Rath und Profeffor Daries tam, beffen philosophische Schriften fur ibn, fo lang er lebte, einen ausgezeichnet boben Werth behielten; auch machte er hier die Befanntichaft mit Burrmann, jenem glücklichen und talentvollen Improvifator und entwarf fpater mit einigen feiner Rommilitonen ben Plan zu einer gelehrten Gesellichaft, bei welcher er ben Geb. Rath Daries gur Uebernahme bes Prafidiums derfelben gu ftimmen wußte; biefe Gefellichaft ging aber mit ihrem legten Prafidenten, bem Profenor und Rector an der reformirten Friedrichsfchule gu Frankfurt, Dettmere ein, weil er ihr nicht die Gorgfalt fchentte. welche die frühern Borfteber berfelben gewidmet hatten.

Im J. 1766 ging C. als Kandidat der Unität nach Leyden in Holland, studirte emsig Dogmatik, vertieste sich in ihre Geheimnisse, um seinen Zweiseln zu entgehen, wurde aber nur erst durch eine schwere Krankheit davon befreit. Seine Wiedergenesung verwandelte sich in eine finstere Melancholie, weshalb er 4 J. in Holland bleiben mußte. Sein lebendiger Geist, seine schnelle Urtheilskraft u. seine Gesundheit wurden dadurch zerrüttet und er selbst im Aeusbern so zerstört, daß seine Freunde ihn bei seiner Rückstehr nicht wieder erkannten. "Die Stimme," rief ihm sein Schulfreund Placotismus zu, welchen er zufällig unterwegs antras und anredete: "aber nicht die Gestalt meines Cassius ist's," und blieb nun eine Weile, wie vor einem

Fremden ftehen.

Im väterlichen Sause angekommen, übernahm er sogleich einen Theil ber Geschäfte seines Baters beim Unterrichte seiner Eleven und mahrend bessen Krankheit auch bas Predigtamt besselben, die Senioriatsgeschäfte und das Kassenwesen, wosür ihm aus der Unitätskasse eine Entschädigung zu Theil ward. Nach dem Tode seines Baters erhielt er nun als Vikarius des nach England 1776 gesandten Pastor Wooyde dessen Stelle in Lissa, ein Jahr darauf aber, da Woyde in England blied, die Stelle als zweiter Pastor daselbst. Dadurch wurde E. der Kollege des verstorbenan Generalseniors Klose, welcher 1776 aus Ihorn als Past. prim. nach Lissa gekommen war und mit dessen Tochter Charlotte Sophie er im I. 1782 sich ehelich verdand. — Mit Liebe und reger Ihätigkeit wirkte er nun in seinem Umte, gab mehrere I. lang den polnischen Unterricht im Gymnassum unentgeldlich und überznahm von 1789 bis 1795 noch die dritte Prosessortelle an dieser Anstalt.

Um 13. April 1823 hatte er das seltene Glück, sein 50jähriges Umtsjubelfest zu begeben; er wurde bei dieser Gelegenheit zum Senior honorarius erhoben, erhielt das königl. Ehrenzeichen und seine Kinder und Freunde wettz eiferten, durch anspruchslose Gaben ihm diesen Zag zu

verschönern.

Neben feiner Umtsthätigkeit war feine liebste Rebenbeschäftigung bas Studium ber Mathematit; er forschte besonders gern nach der Quadratur des Birkels und verfolgte anhaltend die Idee eines Perpetuum mobile. Daß von zwei gleich großen Wurfeln einer fo geschnitten wer-ben fonne, um ben andern burch benfelben burchzuziehen, hatte er früher gehört und erfand es wirklich nach. In ber lateinischen Sprache hatte er fich eine fo große Ges laufigkeit erworben, daß er langere Beit alle feine Prebigtbispositionen lateinisch aufsette; jedoch war fein laz teinischer Styl nur nach der theologischen Schulfprache, da er die lateinischen Klaffiter zwar in feiner Jugend fleißig gelefen, ihren Umgang aber in spätern Jahren ver-laffen hatte. Ob er schon fich mit Kants Philosophie und mit ben neuern Unfichten in ber Theologie vertraut gu machen fuchte, fo wollte es ihm boch bamit nicht gelingen; er Schrieb mehrere Muffage gegen Rant, gog gegen die ra= tionalistische Theologie auf feiner Studirftube und fruber sogar auf der Kanzel zu Felde, aber er ließ niemals et-was dagegen drucken, weil er sich selbst überzeugt hatte, daß er Kant und seine theologischen Anhänger in vielen Punkten nicht verstanden habe. In der griechischen Sprache beklagte er oft feine mangelhaften Renntniffe, weil ber Unterricht derfelben in Liffa und Berlin fehr vernachlaf= figt worden war; defto grundlichere Kenntniffe aber hatte

er in ter hebraifchen, fo bag er fleißig die heiligen Urkun= den im Arterte ftubirte. In ber Bibel war er fo bemanbert, bag er eine große Menge von Stellen nach Rapitel und Text angeben konnte, Diefelben noch im höhern Alter auswendig wußte, fie aber meiftens polnifch regitirte, weil er erft fpater in Liffa mit bem deutschen Zerte bekannt worden war. In der beutschen Sprache konnte er fich nie einen guten Styl aneignen, obgleich feine Schreibart von Polonismen frei war; aber auch in der polnischen Sprache war es derfelbe Fall, weil feine frubere Bilbung mehr auf Gelehrsamfeit, als auf einen afthetischen Unter= richt gerichtet mar; im grammatifchen Ban ber Sprache aber hatte er fich tiefe Kenntniffe erworben. - 3m 3. 1795, nachdem er feine Lehrerftelle am Gymnafium gu Biffa aufgegeben hatte, ging er ernftlich an Die Ausarbeituna feiner polnifchen Grammatit, welche unter bem Ramen Abamowicz (1797) erschien. Außerdem hat er nur noch zwei Predigten und eine Synodalfdrift in Beziehung auf Die Bereinigung, welcher er einen herzlichen Fortgang wunschte und auf den Consensus Sendomiriensis, nach welchem ber Ronfeffionbunterfchied gwifchen Schweigern, Bus theranern und bohmifchen Brudern, ohne ben Ritus gu andern, aufgehoben fenn follte, brucken laffen, Die aber wenig Glud machte. - C. war ein Freund ber freien Rirchenverfaffung, nach welcher bem Staate nur bie Dberaufficht, die Beftatigung und ber Schut ber Rirchen gebubre, nicht aber bas Recht ber Gefeggebung in ihr, und diefe freimuthige Meugerung belebte auch jene Schrift. In ber fudpreußischen Wochenschrift und in den preußischen Unnalen ließ C. mehrere Auffage, befonders über die Lage ber polnischen Bauern und eine Apologie feiner geiftigen und moralischen Unlagen drucken. Gine ftreng logische Disposition zeichnete feine Predigten aus und noch in fpatern Jahren feste er fie wortlich auf; aber er memorirte fie nicht wortlich, weil er bei feinem vorzuglichen Gedacht= niß fie nach weniger Durchficht treu behielt. Er batte eine fcharfe Urtheilstraft und eine rege Phantafie, fo baß er befonders in feinen Leichenreden und Rrantentommunio: nen den größten Beifall erhielt; er ließ es aber nicht am himmlifchen Erofte allein bewenden, er fpendete auch irbifche Sulfe, denn fein berg mar höchft mitleidig und ver: leitete ihn oft gu Gaben, welche ihn in Berlegenheit festen. In feinem hanslichen Leben war er ein treuer Gatte und liebender Bater und fparte feine Roften fur die Er:

ziehung feiner Rinder. Obgleich ftreng in ber Erziehung,

hatte er ben Grundfat, man muffe bie Rinder nicht merten laffen, wie febr man sie liebe; deshalb unterrichtete er fie nicht felbft, fondern hielt ihnen Privatlehrer, um, wie er fagte, durch Strafen ober Ungeduld, welche man am meiften mit eignen Rindern hat, nicht ihre Liebe zu verlieren. Aber er prufte fie über bas, mas fie gelernt hatten, übte ihnen ihre Aufgaben oft Stunden lang ein und belohnte die Fleißigen auf mancherlei Urt; Strafe erhielt nur das Rind, welches Berftreutheit hatte blicken laffen. Er fpielte gern mit feinen Rindern, ordnete ihre Erholungen, fchnigelte ihnen aus Anochen, Fischbein oder holz Meffer, Klinten, Gabel, Brillenfpiele und machte, ohne folche mechanische Arbeiten je gelernt zu haben, mit vieler Besichicklichkeit Falzbeine, Bahnstocher, Schnurnadeln, funfts liche Figuren auf Zabatstäften und andere Gegenftande.

In feinen fraftigen Mannesjahren war er bochft ma= ger und bleich, fo daß er icon das Unfeben eines alten Mannes hatte, dabei war er aber immer wohl und fonnte viele und anhaltende körperliche und geiftige Unftrengungen aushalten, aber nach bem 60. 3, wurde er ftarter und ere bielt ein gefünderes Ansehen.

In der Theologie, welcher er fich bis an feinen Tod eifrig widmete, war er dem alten Syfteme ftreng ergeben, verwarf aber die lehre von ber Gnabenwahl und ertlärte. baß biefe Philosopheme über ben menfchlichen porizont gingen, daß uns auch nichts darüber offenbart ware, ins bem die Aussprüche der heiligen Schrift, welche man barauf anwende, auch jede andere Erklarung guliegen. Bis ins hohe Alter befleißigte er fich einer fehr zierlichen Sandfdrift, welche besonders in dem beutschen Gurent und in ber beutschen Kanglei ausgezeichnet mar. Durch feine Dienft= fertigkeit und feine Fursprache, befonders mabrend ber Rriegsjahre, erwarb er fich viele Berbienfte um Liffa, fo baß feiner noch lange gedacht werden wird.

Waschte. Rarl Wunfter.

147. Johann Unton Mertens. Doctor ber Rechte, großherzogl. bab. Sofrath und orb. offenti. Professor ber Rechte an ber Sochfdule gu Freiburg im Br.: geb. b. 10. Juni 1755, geft. b. 25. Upril 1827 \*).

Er wurde zu Climmen, einem noch auf hollandischem Gebiet, boch hart an ber Grenze bes bamals öftreichifchen

<sup>\*)</sup> Auszugl. aus ber von Doctor v. Rotted bei ber Todtenfeier bes Singefchiebenen gehaltenen Gebachtnifrebe. R. Refrolog , 6. Jahrg.

Bergogthums Limburg gelegenen Pfarrborf ber Dioces Rores mund geboren \*) Sein Bater, Beinrich M., herrschaftl. Gartner dafelbft, vermochte bei noch brei altern Sohnen und nach feinen beschränkten Bermogensverhaltniffen dem innaften blos die gemein burgerliche Erziehung zu geben ; obwohl die fruh erwachenden Unlagen des Rnaben einen hobern Beruf verkundeten. Much hielten ihn öftere Ge= ichaftereifen von perfonlicher Ginwirkung ab. Defto mehr bestrebte sich die Mutter, die mit vorzüglicher Innigkeit an ihm hing, folden Mangel durch die gartlichste Sorgfalt und die eifrigfte Duibe gu erfegen. Gie hat - wie De. im hohen Alter noch bantend pries und wie, nach Ifelins mahrem Wort, die meiften Edlen Urfache haben von ihren Muttern zu preisen — Sie hat vorzugsweise Den Samen bes Guten in sein Berz gelegt, feinen Sinn für Wahrheit und Recht gepflegt, ihn zur Festigkeit, Treue und Mäßigung erzogen und feinen Charakter durch Beis-fpiel, Lehren und Liebe auch mit jenen sanften Tugenden geschmückt, die man verbunden mit männlicher Kraft und Wirde an ihm bewunderte. Auch blieb das Undenten an diese edle Mutter ihm heilig bis zum Grab. Als fie starb verlaugte er aus der elterlichen Berlassenschaft nur den Wing, ben die Theuere getragen, alles übrige den Gefchwis ftern überlaffend.

Dreizehn Jahre verlebte M. im stillen, väterlichen Saufe; dann wanderte er nach Bonn, wohin sein altester Bruber, damals Hilfspriester am Münster daselbst, den wisbegierigen Jüngling berufen, um da, von ihm geleitet, dem Dieust der Musen sich zu weihen. M. legte dort die Gymnasialstudien und jene der Philosophie mit glänzendem Erfolge zurück und wählte dann zu seinem Lebensberuf die Jurisprudenz. Bei dieser Mahl folgte er nicht äußeen Antereben, sondern bloß seinem innern Genius, d. h. seiner Geistes- wie seiner Gemuthkanlage, in deten erster die Schärfe des Urtheils und in der lesten die Liebe

bes Rechts die vorherrichenden Charaktere maren.

Bonn, wiewohl Mi dasethst einige Anfangsftudien der Nechtswissenschaft durchlief, genügte seinem höhern Streben nicht: Wien war damals eine berühmte Nechtsschule. Die Josephinische Periode, die Pstegerin des Lichts, hatte bereits begonnen und jedem edlern Talent sich in dem jugendlich erblühenden Destreich ein vielverheißendes Feld des Wirkens geöffnet. Maria Theresia, welche damals

<sup>&</sup>quot;) Bu Glimmen namlich ward er getauft; ber eigentliche Geburtaort aber ift Buftenrobe, ein zu jener Pfarre gehoriger Filfatbegirt.

noch bie Bugel bes Staates lenfte, hatte ichon ben Grundzu manchem Guten gelegt; und die Sinnegart ihres herrlichen Cohnes, wiewohl im Birten noch befdrankt burch ber felbstherrschenden Monarchin Bort, bestimmte doch fcon (ba man gern nach ber aufgehenden Conne fich menbet) die Richtung ber öffentlichen Meinung und bes allges meinen Strebens nach Befferm, in der Erkenntnig und im Thun. - M. ging nach Wien im 3. 1777 als Begleiter eines jungen Beren v. Abel, beffen Ungehörigen burch fol= ches Mertmal des Butrauens ihre Achtung fur den jugend lichen Mentor aussprachen und ihm hierdurch fowohl, als burch nachdrudliche fchriftliche Empfehlungen die Erwerbung neuer Gonner und Freunde in der Raiferftadt ficher= ten. Aber fo vortheilverheißend biefe Berbindung erfchien, fo brach boch M. fie unverweilt ab, als fie für fein Gelbft: gefühl minder befriedigend ward. - Fremd und einsam in ber großen Ctadt, ohne Mittel gum Fortschreiten auf ber gemahlten Bahn, ja felbst nicht jum Buruckschreiten (der Zod des Naters beraubte ihn eben damals und fur geraume Beit aller Musficht auf Unterftugung von Saus) verließ fich Dt. auf fich felbft und auf fein gutes Gluck und feine Buverficht taufchte ihn nicht, benn burch Ertheis lung von Unterricht mochte feine Gubfifteng gedect werben. - Gine große Berbefferung feiner ofonomifchen Lage erhielt er aber bald durch den Eintritt in das Saus des Freiberen v. Zurfheim, Direttore bes Soffriegerathe, eis nes großmuthigen Mannes, welcher ben Jungling jum Sofmeifter feiner Cohne erfor und ihm fur beffen treue Dienftleiftung nicht blos mit Gold, fondern mit vaterlicher Liebe lohnte. Dennoch entfchloß fich D., beffen Stundenalle jest bie eigenen Studien in Anspruch nahmen, Die geliebte Stelle aufzugeben; blieb jedoch hausfreund wie zuvor, ja, er erhielt bald darauf burch die Berwendung feines edlen Gonners einen Plat in der reichen Windhag= fchen Stiftung , wodurch er nicht nur bie übrige Beit feis nes Studiums, fondern noch langer und bis gur Begruns dung eines felbstständigen Glucks aller ökonomischen Gor: gen entledigt ward. In der Schule und im Umgang ber trefflichen Manner, welche damals in Wien als Rechts= und Staatslehrer glangten, bilbete DR. feine naturliche Unlage für die Biffenschaft, der er fein Leben gewidmet, aus und erweiterte gugleich feinen Beiftesblick in jeber an= bern, gur allgemeinen Bilbung bes Menfchen und Burgers gehörigen Sphare burch emfige Benugung ber Bulfemit= tel, die unter den Auspicien Josephs II. die große Raifer-27 \*

stadt darbot. Auch trug seine Denk- und Sinnekart sortwährend das Gepräge jener schönen Zeit. Licht und Recht waren seine Liebe und seine Losung jederzeit. Keine Erscheinung im Leben, teine neue Lehre in der Revolutionsperiode traf ihn unvordereitet oder unempfänglich. Aus Bahre und Gute dieser neuen Lehren trug er bereits mit sich, in seiner lichtvollen Gedankenwelt. Berächter jedes Vorurtheils, Feind jeder Ungerechtigkeit und Anmaßung, ungeblendet durch Ansehen und Strahlenglanz, war er befreundet nur der Wahrheit, der Humanität und der aus klarer Ansicht hervorgehenden Resorm. Alles wahrhaft Sute sand an ihm einen warmen Vertheidiger; aber die Unlauterkeit oder die Verkehrtheit erkannte er auf den

ersten Blick.

Rach einigen emfig benutten Sahren bes Privatftus diums und fodann ber freien Musübung feiner juriftifchen Reuntniffe, fur beren Befit bereits ber mit Muszeichnung erhaltene Doctorbut zeugte, trat D. ins Lehramt ein, burch Uebernahme einer Correpetitorftelle (bes Staatsrechts und der Reichshiftorie) am Thereffannm in Bien, einer vom bof forgfam genflegten Bilbungsanftalt für bie abelige Jugend ber Monarchie und zugleich Pflanzschule fur afademische Lehrer. Die Tuchtigkeit bes Berewigten erhielt bafelbit bald die lauteften Unerkenntniffe; und ichon nach Sahresfrift mochte er zwischen bem kanonischen Lehrstubl auf einer ungarichen Sochichule und jenem bes Staats= rechts in Freiburg mablen. Er verwarf ben erften, , weil er die ungar'ichen Priefter fur noch unempfanglich einer freifinnigen Lehre bielt," und entschied fich fur Freiburg, Den heitern Mufenfit eines heitern Landes. In dem fait. Unftellungsbetret vom 17. Det. 1786 heißt es ausbructlich. daß ihm "in Unfehung feiner vorzuglichen Gigenschaften" diese Stelle verliehen fen.

Non jest an widmete M. seine treusten Dienste eiftig und liebend, 40 J. lang, seiner Abertina\*); er war ihre Bierde und ihre Freude in den Zeiten der Bedrängnisse, die im Geleite des Revolutionskrieges oder als Folge deselben hereindrachen, durch Rath und That eine der Hauptsstügen ihres vielsach gefährdeten Dasenns; derjenige, auf welchen sich ganz vorzugsweise, als auf den geprüstesten Polloten, die Blicke der Geängstigten wendeten und von dessen kräftiger und erfolgreicher Thätigkeit für Bewahrung und Erhaltung der theuersten Interessen die mannichtsfaltigsten Denkmale in öffentlichen Blättern stehen.

<sup>\*)</sup> Stiftungoname ber Univerfitat Freiburg, 3 433.

Much in Kubrung ber akademischen Aemter — er war zweimal und in schwierigen Zeiten Prorector, neunmal Dekan ber juriftischen Fakultat, lange Beit hindurch ftan-Diges Mitglied ber Bibliothets:, fpater auch ber Birth= schaftsbeputation, eines ber zuerft gewählten Mitglieder bes engern Confiftoriums, fodann Erekutor fehr vieler Studienstiftungen und vielfahriger allgemeiner Bertreter derfelben in Rechtsfachen - auch in Führung aller biefer Memter bewährte er burchgebends gleich viel Ginficht als Rechtlichkeit und unverdroffenen Gifer, feines begleitete er ohne ruhmwolle Denkmale und Zeugniffe feines treuen Wir= tens. - Muffer bem Lehrfach bes teutschen Staatsrechts, welches allererft ibm übertragen worden, übernahm DR. u. versah aufe rühmlichste noch das des Lehnrechts, der teut= fchen Staatsgeschichte, bes vorderöftreichischen Privatrechts, bes deutschen Privatrechts, der juriftischen Praris, des Code Napoleon und des badifchen Landrechts, theils gleich= zeitig, theils auf einander folgend, überall und immer das Intereffe der hochschule und der Fakultat zum Richtpunkt feines Strebens nehmend, fein Opfer und feine Arbeit scheuend und in allen Spähren ber juriftischen Wiffenschaft einheimisch und tüchtig.

Doch auf den Lehrstuhl, wiewohl dieser allernächst und vorzugsweise seine Thatigkeit in Auspruch nahm, beschränkte sich der Kreis seines akademischen Wirkens nicht. Auch außer der Schule war er Lehrer, Freund, Rathgeber, Hefer der Schule war er Lehrer, Freund, Rathgeber, Hefer der Studirenden, wo immer sich dazu ein Unlaß darbot und die Umftände es erlaubten. Freund der Jugend und ihrer Freude, väterlicher Beurtheiler ihres Thuns u. Lassens, gleich wohlwollend und zart als klug bei jeder Einwirkung auf dieselbe, war Niemand mehr als er geeigenet, sich ihre Liebe und ihr Nertrauen zn erwerben. Auch genoß er beibes in vollem Maße, und er empfing eine lange Periode hindurch nicht nur von seinen Juhörern, sondern von der gesammten akademischen Jugend die lautsprechendsten — sein Herz belohnendsten — Anerkenntnisse, die unzweideutigsten Bezeugungen des Dankes und der Liebe.

Darum ward er auch, als in der neuern Zeit ein eigenes Universitätsamt errichtet ward, (dessen Geschäfte früher der jedesmalige Provertor, in wichtigern Sachen mit Zuziehung des juristischen Dekans, versehen einstimmig als der
vorzugsweis Geeignete zu dessen Führung bezeichnet, und
hiernach auch dazu von der hohen Regierung ernannt. Acht
volle Jahre lang und darüber bekleidete M. dieses wichtige und schwierige Amt mit gleichviel Umsicht als Treue.

Er perfah es neben feinen gehäuften Lebramtsgeschäften: und niemals war mehr Ordnung, Rube und Kriede unter ben Studirenden als unter ihm. 3m 3. 1818 legte er bas Universitätsamt nieder, theils wegen berannabender Altersichmäche, mehr noch wegen verschiedener - in Folge geanderter Berhaltniffe - empfangener Rrantungen. Aber Die ausgebreitete Rechtstenntnig des trefflichen Lehrers wurde noch außerdem vielfach in Unspruch genommen. In jungeren Jahren verfocht er eine Menge der wichtigften Rechtsfachen, von Privaten und von Sofen, mit bem glanzenbiten Erfolg, theils vor Gericht ober am Reichs= tag, theile in außergerichtlichen Deductionen und Abband= lungen. Diefe eble Wirkfamkeit feste er noch bis in fein höheres Alter fort, fo oft er durch ein besonderes Inter= effe ber Sache, in der man feinen Beiftand wunfchte. ober der Personen, die ihn darum baten, sich dazu ange=

zogen fühlte.

Im J. 1803 wurde M. von der damaligen modene= fifch-öftreichschen Regierung zum breisg. ortenauischen Uppellationsrath und im darauf folgenden Sahre gum Revifionsrath ernannt, beides unter Beibehaltung feines Behrstuhle. Als hierauf das Land unter die Berrichaft des babeichen Saufes fam, bei abermals veranderter Drganifation, trat er als Referent in bas durfürftl. Uppellationes, nachmale Sofgericht ein, welche Stelle jedoch, da ihre Bereinbarung mit der eines akademischen Lehrers den weisen Grundfagen ber babefchen Regierung widerfprach. er balb wieder niederlegte, unter den ichmeichelhafteften Unertenntniffen feiner Berdienfte von Geite der höchften Behörden, auch belohnt dafür durch Ertheilung bes Sofrathstitels und einer ansehnlichen Gehaltszulage. - Bei fo gehäuften Beschäftigungen im practifchen Feld fonnte D. nur wenig Muge gur ichriftstellerischen Thatigteit bleiben. Much war er nach Grundfagen mehr Freund bes Studirens als bes Schreibens. Er verachtete Die mehr und mehr überhand nehmende Maxime bes ,, Schreibens" um geschrieben zu haben, und achtete ben ftillen Dant, ben ihm feine naheren Umgebungen, feine Buhorer, feine gabl-reichen Clienten und feine Collegen gollten, hoher als das jährliche Prangen im Meßkatalog und den immer verdachtigen Weihrauch lobpreisender Recensionen. Gleichwohl bat er, bet einigen befonderen Unlaffen oder angesprochen burch bringendere Intereffen der Beit, verschiedene Abhand= lungen bem Druck übergeben; worunter eine, gegen ben "Bebrauch ber lateinischen Sprache gum Unterricht in ben

Wissenschaften gerichtet, ben Mann ohne Vorurtheil characterisitt und eine andere im I. 1803 geschriebene, "Neber den Zustand der teutschen Gesegebung," das Rechtselend seiner Nation schildert. — Noch mehrere Abhandlungen M's die in verschiedenen Zeitblättern — oder auch einzeln — erschienen, athmen alle denselben Geist, den Geist der Verständigkeit und der reinen Liebe des Wahren und Gueten. Seine Hauptwerke aber sind die Lehrbücher über die von ihm vorgetragenen Wissenschaften des Lebenrechts u.

Der Geschichte der Deutschen, 1789 u. 1810.

Der Character Diefer Berte, wie überhaupt aller Schriften Dis. ift - mas auch viele murbige Stimmen in geachteten Beitblattern anerkennen - ruhige Rlarheit, Ber= ftandigteit, leicht überschauliche Ordnung und anspruche= lofe Gediegenheit, ohne Bombaft und Flitterglang, von Schauftellung überfluffiger Belahrtheit fern, wie von leerem Wortfram und eitler Biererei. - Alfo fpiegelte fich in allem Thun und Wirken die fchone Individualitat bes Entschlafenen. In diefem feltenen Character war Mes zusammenstimmend zu dem vortrefflichften und ansprechend= ften Bangen; und felbft fein mannlich fchones Meufere, gleich würdevoll als angenehm, verkundete ben inwohnen= ben edlen Geift und das wohlwollende Gemuth. Er war, ohne Falfch wie ohne Bag und ftreng rechtlich u. offen. Bas felbft Rrantendes ihm widerfuhr, ertrug er gelaffen, vergab und vergaß es gern. - Diefer friedliche u. buld: fame Mann trug übrigens, ohne Menfchenfurcht ober Me= benruckficht, mit Nachbruck u. Rraft feine Ueberzeugung vor, wo immer er dazu aufgefordert war; doch auch ftets mit Rube, ohne Bitterfeit, und fern von eitler Rechtha= berei wie von herrschfüchtiger Unmagung. Go behielt er, ein achter prattifcher Beifer, feine Beiterteit und Gemuthe= rube felbit bei Anlaffen bei, wo andere wohl auch gute, jeboch leichter aufzureigende Menfchen in Trubfinn ober Beftigkeit gerathen. Rur eines brachte ben gelaffenen Mann zur Entruftung: wenn er Rechtsverachtung mahr= nahm oder Riederträchtigkeit, oder fchlechte Luge. Gelbft einen Bermandten, der ihn einmal frech belog, fließ er barum aus feinem Bergen und hielt ihn fur immer fern von fich, wiewohl er ihm übrigens wie zuvor die beno's thigte Unterstützung reichte. Wahrheit war fur ihn bas bochfte Gut.

In dem Umgang mit Freunden, worin M. fast ausschließend seine Erholung und Freude fand, entfaltete sich auch die volle Liebenswürdigkeit des Theuren. Heiter u.

Lebensfroh, immer fich felbft gleich, ohne Launen, ohne ftorende Empfindlichteit, reichen Geiftes und Bergens, er-wechte er allenthalben ichon burch feine Erscheinung Freude. - Er war unvermählt. Bielftimmig und mit Recht bebauerte man folches; benn gewiß ware er ber trefflichfte und gartlichfte Gatte und Bater gemefen. Aber gebeim= nigvoll frinnen die Unfichtbaren die garteften ber Bebens= faben; und bas Schickfal mehr als eigener Wille schafft Die Chen und ihr Gluck. Unscheinend bereute er nie, Co= libatar geblieben zu fenn, und war von ben fonft gewöhn= lichen Kehlern oder unangenehmen Eigenheiten dieses Stan= bes meift frei. In Erfüllung feiner vielen Berufspflich= ten, bann in edler Beiftesthatigfeit und in lebung huma= ner Zugend fand er übrigens ben für fein Leben befriedi= genden Stoff und Reiz. Genuß der Natur, wenige ein= fache Vergnugungen und Freundesumgang fullten die ein= gelnen Leeren aus. - Rur feine letten Lebensjahre um= jog ein truber und zunehmend bufterer Schleier. Der Ber= luft mehrerer Lieben fchmerzte fein Berg, und Rrankungen verschiedener Urt übergoffen es mit Bitterkeit. Im Berbitmonat des Sahres 1824 mahrend feines Aufenthalts in Somburg bei Bweibruden, wohin er gum Befuch bort wohnender Freunde gereiset war, ergriff ihn eine lang= wierige fcmergliche Krantheit. Gine Babreife, im Gpat= fommer 1826, follte feine Beilung vollenden. Much fehrte er gestärkt und voll frober Soffnung von ben Quellen und Schonen Muen Babenweilers gurud. Aber vor bem Gin= bruch bes Winters ergriff bie Rrankheit ihn von neuem und unter brobenberen Symptomen, fo daß im folgenden Frühlinge ichon fein Beift von Diefer Erde ichied.

Me., und dieser Zug ist zu seiner Characteristik mitgehörend, hätte nach seinem Diensteinkommen und nach seiner übrigen mannichsachen Thätigkeit, dabei unverheirathet und genügsam, leicht ein bedeutendes Vermögen sammeln können. Aber er that es nicht. Keine hausväterliche und keine Verwandtschaftspsticht verband ihn dazu; seine eigene Lebensphilosophie aber vertrug sich mit den Sorgen und Mühen des Sparens, Vewahrens und Verwaltens nicht. Daher genoß er, was das Glück ihm zuwandte u. legte wenig zurück. Aber er genoß es auf eine seine liebenswürdige Eigenthümlichkeit bezeichnende Weise. Er theilte nämlich, was er nach bescheiden doch anständig bestrittenem Lebensunterhalt und bestriedigtem literarischen Bedürsniß erübrigte, seinen Freunden und den Würdigern seiner Verwandten, oder auch notbleidenden Kremden mit.

Wohlwollen, Großmuth und Lust an gemeinnütigem Wirsten ließen ihn Gelegenheiten genug zu ebler Verwendung finden. Auch schien ihm Engherzigkeit, erst dann zu geben, wenn man Selbst nichts mehr behalten kann, und Aborheit, für lachende Erben zurückzulegen, womit man lebend Dank und Freude säen, Abrämen trocknen u. selbstgewählte Früchte erzeugen kann. — Aber wenn M. nicht reich war an gesammeltem Geld und Gut, so war er es dassir an Schägen froher Erinnerung und belohnenden Bewußtspylich wenn er keinen Mammon zurückließ, so ließ er desto mehr Denkmale seines Lebens und Wirkens zurück, in mancher ausgestreuten Saat des Guten und in den Herzen der Freunde.

#### 148. Benjamin Chriftian Beinrich Giefebrecht,

Prediger zu Mirow in Medlenburg-Strelig; qeb. b. 6. Febr. 1741, geft. b, 26. April 1827. \*)

Diefer allgemein geliebte Prediger ftammte aus einer armen, aber rechtschaffenen Burgerfamilie zu Roftock, wo fein Bater; den er fruh verlor, Rammmacher war. Den erften Schulunterricht genoß er in der Schule feiner Ba= terftadt, ging aber ichon 1753 gur Schule nach Untlam uber, wohin fich feine Mutter nach ihres Mannes Tobe begeben hatte: Sier beendigte er auch feine Schulftubien und ging 1760 gur Akademie nach Salle. Muger ber Theo: logie, feinem Sauptstudium, widmete er fich auch, mit na= türlichen Anlagen dazu verfeben, ben ichonen Wiffenichaf-ten , befonders ber Poefie und Nefthetit und ward ein Mitglied ber gu ber Beit unter Glenberger aufbluben= ben afthetischen Gesellschaft. Bis Michaelis 1762 verblieb. er dort, ging darauf nach feinem zweiten Baterlande Pom= mern, in welchem er fo viele Bonner und Unterftuger ge= funden hatte, guruck und ward Bauslehrer bei dem Band= rath von Parfenow auf Bemmin. Rach einigen Jahren verließ er Diefe Stelle, weil feine Gleven gu ander Bestimmungen abgingen und trat in ein gleiches Berhaltniß bei dem verstorbenen Prediger Berder zu Larg. Durch Diefen murbe er mit bem bamaligen Prediger Leithaufer gu Schwerin bekannt, und durch diefen wieder mit bem 1807 verftorbenen Superintendenten Masch zu Reuftre= lit, zu welchem er fich Oftern 1767 in gleicher Gigenschaft begab. In diefer Stelle unterrichtete er, außer ben Rindern deffelben, die beiden altesten Sohne des 1806 verftor=

<sup>\*)</sup> Schweriner Abendbl. 1827. Rr. 449 Beil.

benen Staatsministers Seip; brachte ben ältesten Sohn bes Ersteren und diese — welche nun beide schon verstorzben sind — Ostern 1769 nach halle auf daß dortige könig. Pädagogium, und hatte daß Elück, noch in demselben Jahre von dem damals regierenden herzog Adolph Friedrich IV. zu Mecklendurg-Streliß zu der zu Mirow erledigten Pfarre befördert zu werden. Er wurde d. 3. Deebr. 1769 am ersten Adventssonntage eingeführt, und da er wegen des noch nicht abgelausenen Inadenjahres an den Pfarrhebungen keinen Theil nehmen konnte, wurde er durch ein von der Gemeinde ihm dargebrachtes freiwilliges Geschenkentschädigt.

Gleich nach Antritt ber Pfarre faßte er neben seinen sonstigen Predigerberufsgeschäften die basige Schule ins Auge. Bald blühte sie auch sehr schön unter seiner Dizrettion auf, und manche wackere Jünglinge gingen aus ihr hervor und belohnten so die angewandte Mühe u. Treue.

Das Predigeramt blieb aber bei dem allen bas erfte und hochfte feines Lebens, Strebens und Studiums. Seine Reden wurden mit dem größten Fleife ausgearbeitet, lo= gifch geordnet, wortlich konzipirt und getreu memorirt, und fanden fo den erften Gingang gum Berftande, liegen aber auch das Berg nicht leer. Go wie er jenen von den Wahrheiten der driftlichen Religion und ihrer Bortrefflichfeit in allen ihren Bweigen überzeugte, fo ruhrte er diefes durch die ihm zu Gebote ftehenden Redner= und Dichter= talente, und nie verließ die Gemeinde die Berfammlungen, ohne in beiden Rucfichten völlig zufrieden geftellt gu fein. Gein Bortrag war ftart und edel, mit ber paffenoften Deklamation und Uktion belebt und dabei hatte er Baltung und Stimme in feiner Gewalt. - Go floß fein Les ben bei bem Bewußtsein alle Rrafte feinem Berufe auf= geopfert zu haben, und die Liebe feiner Bemeinde zu befigen ruhig dahin, bis ihn am erften Pfingfttage 1815 vor bem Altar eine Lahmung ber Sprachorgane überfiel, welche ihm die Rrafte raubte, ferner öffentliche Bortrage gu halten. Indeffen blieb fein Beift nach wie vor an Starte gleich, und er verwaltete nicht nur - bis ihm fein Gobn, der jegige Prediger, im Marg 1816 adjungirt mard fammtliche Umteverrichtungen, fondern unterftutte auch Diefen noch langere Beit bei überhauften Umtegeschaften; und war hierbei feine Stimme nur fchwach, fo wurde fie doch allenthalben mit der größten Freude aufgenommen. Roch an feinem Zubeltage, dem erften Udventssonntage 1819, fonnte er das Gotteshaus besuchen, und feinem Gotte

die Lob- und Dankopfer für seine väterliche Führung und das ihm verliehene Glück des Lebens öffentlich in u. mit der Gemeinde darbringen. Auch sein 50jähr. hochzeitliches Jubelfest erlebte er bald darauf, aber auch den Schmerz in seinem 82. Tahre seine Lebensgefährtin sich durch den Tod entrissen zu sehen. — Im Kreise seiner Kinder und bei seiner Gemeinde, der er nicht nur Lehrer sondern auch treuer Freund, Bater und Rathgeber war, verlebte er still den Abend seines Lebens, die er 86 J. alt zu einem

beffern Leben fanft entschlummerte.

In ber literarischen Welt hat fich ber Berftorbene mit mehreren Muffaben in ben Schriften ber ehemaligen afthetifchen Gefellschaft, mit Gelegenheitegedichten, auch einigen Programmen über die von ihm beim Untritt feines Umtes gemachten Ginrichtungen ber dafigen Schule, befon-Ders aber durch die 1784 u. 1785 in der Roppefchen Buch: handl. in Roftod berausgegebene ertlarende Umichreibung Des erften Buche Mofis mit Unmerfungen u. moralifchen Gedanten für Unftudirte, befannt gemacht. Ferner erichien von ihm: Empfindungen e. Junglings bei dem traur. Kriegsschickfale f. Baterlandes. 1760. (Unonym) - Die Schopfung d. Ratur; ein Gedicht. 1762. (Unonum) -Gerechte Bunfche werden erfüllt u. führen feine Reue mit fich. 1765. - Mirowiche Untrittepredigt. 1769. - Rede u. d. groß. Ginfluß d. Gefchafte e. Schullehrers in bas Wohl d. Staats; b. d. Einführung e. neuen Lehrers ge-halten. 1772. — Moral. Gedanken v. gefellschaftl. Leben. Eine Erziehungsschrift. Bier Stude, 1774 — 1777. — Physikal. Beschreib. d. Amts Mirow; in U. C. Siemffen's Magaz. f. d. Naturt. u. Deton. Mecklenburgs. 1791. — Anonyme Auff. u. Rezens. in d. Monats. v. u. f. Mecklenburg. 1788 u. 89.

149. Johann Wachter,

erster geistl. Rath. bes evangt. Confistoriums und Generalsuperintenbent ber Augsburg. Confessionsverwandten in Niederoftreich, Stevermark, Juyrien u. Benedig, Director b. protest, theot. Lehranstalt an ber Universität u. erster evangt. Prediger zu Wien; geb. i. S. 1768, gest. b. 26. Apr. 1827. \*)

In allen Fächern seiner Amtswirksamkeit hat fich ber Berewigte große Berdienste um die protestantischen Gemeinden in Destreich erworben, und in oftschwierigen Berbaltniffen seinen Glaubensgenoffen stets ben Schut ber

<sup>\*)</sup> Nationalztg. 1827. Nr. 49.

Regierung, beren bobe Uchtung ihm felbft an Theil murbe. zu erhalten gewußt. Er war ein vorzüglicher Rangelred= ner und genoß mabrend bes Congreffes im 3. 1814 oft das Glud, die damals in Wien anwesenden Konige und Fürsten evangt. Religion bei feinen Kanzelvortragen unter feinen Buhörern zu wiffen und erhielt mehrmals Uchtungs= beweise von denfelben, fo wie auch von dem Raifer von Deftreich. Der Glang feines Begrabniffes und bie Thra-nen, welche fo viele Katholiten als Protestanten vergoffen, ehrten Wien und bewiesen, bag er geliebt worben mar. -In frühern Jahren hatte er Beitrage gur Mugem. Sall. lit. 3tg. geliefert. Mugerdem: gab er mit R. Cleymann heraus: Allgm. pratt. Bibliothet fur Prediger und Schulmanner, 1. Bb. 1802; 2. Bb. 1804. - Rede gum Un= denken weil. Ihrer Maj. d. höchstsel. Raiferin Maria The= refia; gehalten am 26. Upr. 1807. — Mehrere Predig= ten bei feierlichen Gelegenheiten gehalten. Chriftl. Gefang= buch zum Gebrauch bei dem öffentl. Gottesdienst D. eval. Gem. in d. f. f. beutsch. n. gallizisch. Erblanden. 1810. Mus bem Rachlaffe feiner Predigten follen 2 Bande ber Preffe übergeben und ihm baburch gleichfam ein Dentmal gefest werden.

150. Gottlieb Ludwig Christian Samuel Nagel, Doctor ber Philosophie und Direktor bes königt. Cymnasiums zu Cleve im Großberzogth. Niederrhein, wie auch Nitter d. eisernen Kreuzes 2r Klasse;

. 1 geb. b. 18. April 1787, geft. b. 26. April 1827, \*)

Gein Leben war kurz, aber reich. Als Redner hat er Lielen hohen Genuß bereitet. Sein Gedurksort ist Schwerin, wo sein noch lebender Bater Bürger u. Tischlermeister ist; seine höhere Schulbildung erhielt er auf der vaterstädtischen Domsschule; darauf widmete er sich auf den Akademien Rostock und Heidelberg der Theologie in Berbindung mit Philologie und war darauf einige Jahre Hauslehrer in seinem Baterlande. In den Jahren 1813 und 1814 diente er als Offizier im von Lüsowschen Freikorps, gehörte zu denen, welche nach Beendigung des ersten Feldzuges nicht austrafen und im zweiten Feldzuge das Zösse kinienregiment bildeten, zeichnete sich in manschen vorkommenden Geschere sehr vortheilhaft aus, wurde deshalb schon im ersten Jahre zum Ritter des eisernen Kreuzes ernannt und war ein halbes Jahr Kommandant von

<sup>\*)</sup> Schweriner Abendbl. 1827. Rr. 463 Beil.

Longwy. Nach Beenbigung des Arieges und darauf folgender Austösung der Freischaar, wurde er mit aufrichtiegen Beweisen von Achtung und Liebe aus dieser entlassen und zur Fortsetzung seiner Studien von der preuß. Regierung unterfüßt. Insbesondere lag er nun zu Halle den philologischen Wissenschaften ob, ließ sich von der dortigen philosophischen Fakultät unterm 28. Mai 1818 die Doctorwürde ertheilen. — (Seine Inaugural-Dissertation handelt vom chaldäsischen Bolke und den chaldäsischen Priessen) — und erhielt noch im demselben Jahre, nach einem in Berlin rühmlichst bestandenen strengen Eramen, die Stelle eines Oberlehrers am Symnasium zu Eleve, zu dessen Arbeiten sollen, von seinen Freuwen gesammelt, im kommenden Jahre herausgegeben werden, auch eine Biographie des Verstorbenen enthalten. Dier können nur

folgende angegeben werden.

Defar u. Malwina, ober die Macht ber Baterlandes liebe; eine Urkunde aus dem beiligen Kriege. 1815. (Uno: nym erschienen.) — Gedichte in Fr. Raffmann's Abends erheiterungen (1815) u. in beffen u. W. Grote's Thuss nelba. (1816, 1817.) - Muffate u. Gedichte in Fr. Forz fter's Sangerfahrt. 1818. — Theor. pratt. Lehrbuch ber Weish. u. Tugd. 1815. - Preuß. patriot. Spiegel. 1815. - Bundergefch. u. Legenden ber Deutschen. 1816: - De Schule der Berftandesiibg. 1818. - Worte nb: Den Bers breitg. d. Reformat. Luthers u. Melanchthons, 1818. Gesch. a. alt. Beit. 1820. — Unt. D. Ram. Reichlieb Gttfr. Galen fdrieb er: Bier Wochen auf Reifen. 1820. - Mehrere in Cleve herausgegeb. Schulprogramme, 3. B.: neb. d. Deffentlichkeit der Rechtspflege in Bezieh. auf D. Schule zu Cleve. 1823, 3 B. - Abhandigen v. ihm in b. Reuen Facteln g. Quedlinb. - Rezenfionen unter d. Chiffre -g- in ber Salleschen Allgem. Litztg. - Geschichte ber Ditmarsen (vielleicht noch nicht gedruckt). Lief. Beitr. 3: b. 3tg. f. d. eleg. Welt, z. d. Beitschr. Emma (1819), z. Heidemanus Jedidja u. z. d. Magaz. d. Biogr. benkw. Personen d. Biogr. von Beiteis. — Bergl. Fr. Naßmann's Gallerie deutscher Dichter zc., 1. Fortsegung, G. 22 u. beffen Pantheon beutsch. Dichter u. Roman= fdriftsteller, G. 413. the same and the contract and a same

cardy surprepared in the part of the state of a card state of

# \* 151. Johann Satob Beinrich Holler,

Pfarrer zu Ludwigstadt in Baiern 3 geb. d. 81. Mai 1777, gest. d. 28. April 1827.

In Ronradereuth bei bof geboren, genoß er feinen Jugendunterricht bei feinem Bater, ber bafelbit Rantor und Schullehrer war. In seinem 15. 3. bezog er das Gymnafium zu hof, wo er von 1792 bis 1798 verweilte. 3m Fruhjahr 1798 ging er auf die Universität nach Er= langen wo er bis im Berbst 1801 blieb und sich, nach bem Willen feines Baters, ber Theologie widmete. Bab= rend feiner Universitätsjahre mußte er sich fehr einschran= ten, ja fogar barauf bebacht fenn, fich zu feinem Unter= halte etwas zu verdienen, ba fein Bater ihn nur wenia unterftugen tonnte, weshalb er benn auch einige Beit in Erlangen eine Organistenstelle übernahm. - Rachdem er-Erlangen verlaffen, murde er Sauslehrer in Abeleborf bei Bamberg und nach Sjährigem Dafenn ging er nach Baireuth ab und errichtete Dafelbft ein eigenes Etziehungs= Institut für Cohne und Tochter höherer Stande. Diefes. beitete er als Vorstand und Sauptlehrer 9 Jahre lang mit allem Ruhme und predigte dabei als Candidat Conntaas in der Stadtfirche gu Baireuth. In feinem 34. 3. nabm er die baieriche Pfarrei Rauledorf, unweit Gaalfelb. an, mo er von 1811 bis 1820 blieb. Während diefer Beit (1814) verheirathete er fich mit ber altesten Tochter des werstorbenen Justizamtmanns Rapp in Ludwigstadt, welche glückliche Che aber der Tod schon nach 6 Sahren wieder treinte, worauf er fich mit der Schwefter feiner bingefchiedenen Gattin verband .- Rurge Beit nach biefer Nerbindung (1820) wurde er nach Ludwigstadt als Pfarret und Genior berfett, wo er 7 Jahr lang mit Gegen wirkte und fich die ungeheucheltste Liebe und Anhanglich: feit feiner Pfarrgemeinde erwarb. Bei feiner Uneigen: nütigfeit, welche, befonders in fruhern Beiten, Danche gemigbraucht hatten und bei feinem wohlthätigen Ginn, der ihn auch oft bas Rothwendigste hingeben ließ, konnte er feinen 6 noch unerzogenen Rindern auch nicht das geringfte Bermogen hinterlaffen. Er war meift gefund und fraftig und noch wenige Stunden vor feinem Ende gleich fouft in feinem Berufe thatig. Man schatte an ihm befonders Unspruchslofigkeit, seltene Unterhaltungsgabe und feinen Bis, verbunden mit Offenheit und Bergensgute.

## 152. Samuel Benjamin Ruffer,

Bonigl. preug. Commerzienrath und Inhaber bes allgemeinen Chren-

geb. d. 11. Aug. 1757, geft. b. 30. April 1827. \*)

Bas geistige und fittliche Kraft, Verstand und Fleiß, wenn schon wenig begunftigt burch außere Mittel, vermogen, um die ursprünglich enge Sphäre zu erweitern und Einfluß auf Taufende, Achtung in der burgerlichen Ge-fellschaft, Wohlstand, heitern Genuß des Lebens zu gewinnen, davon gibt das Leben dieses Mannes ben Beweis. Er war der jüngste Sohn eines Tuchhändlers in Goldberg in Schlessen und empfing daselbst den ersten Schulunterricht, den ein unglücklicher, selbst für sein Leben gefährlicher Zufall Jahre lang unterbrach. Nach dem Wunsche seines Kafers sollte er, kaum dem Knabenalter entwachsen, in das Geschäft als Zuchhändler treten. Diese Abficht, wie allgemein fie auch in jener Beit war, Diefes Sinderniß aller höhern, menfchlichen und burgerlichen Musbildung bekampfte und überwand It. nicht ohne Mühe. Er suchte in Breslau Belegenheit zu befferer Borbereitung auf feinen kunftigen Beruf, wohin er auch bas Erlernen der französischen und polnischen Sprache rechnete, konnte aber auch hier, in feinen Mitteln beschränkt, nur badurch zum Jiele gelangen, daß er sich den größten Unstrengungen unterwarf und jüngern Schülern Unterricht ertheilte.
— So hatte er das 17. I. erreicht, als er, endlich genöthigt dem Willen des Vaters sich zu fügen, nach Goldberg zurückkehrte und an den Geschäften thätigen Untheil nahm. Er benuste zunächst die Gelegenheit des Orts, fich von der Tuchfabritation prattifch zu unterrichten, fuchte aber zugleich über dem Sandel Belehrung durch Bit= cher, so viel er beren fich zu verschaffen wußte und fühlte fich schon nach furger Beit ftart genug, ben Bater um ein fleines Rapifal anzusprechen, womit er ein Geschäft für eigne Rechnung einleitete. Durch unermubete Thatigfeit und ftrenge Ordnung, ungeachtet feiner Jugend und seiner mäßigen Geldmittel, erwarb er fich bald Vertrauen und Kredit. Gein Absat, zunächst auf den Meffen zu Frankfurt a/D. und Leipzig, vergrößerte sich um so mehr, je fleißiger er darauf hinarbeitete die Fabrikation zu vers beffern. In wenigen Jahren hatte er fich einen direkten Absag nach den nordischen Staaten von Europa, nach

<sup>\*)</sup> Berholg. d. Gewerbe: Bereins in Preugen Jahrg. 1827. G. 259.

Gud = und Beft = Deutschland und nach ber Schweiz gebahnt und ichon nach 10 Sahren tonnte er ben großen ichlefischen Zuchhandlern beigegahlt werden. — Gine fo rege und erfolgreiche Thatigteit fonnte ben öffentlichen Behörden nicht fremd bleiben. Er wurde über allgemeine Kabrif = und Sandelsangelegenheiten ber Proving baufig mit zu Rathe gezogen, erhielt Geldvorfchuffe, Die er puntt: lich wieder ablöfte und burch diefe Berbindung gefcah es, daß er fich entschloß, querft in Comenberg eine Spinnerei und balb barauf (1795) in Liegnit eine eigne Tuch= fabrit zu errichten, wozu er ein dem Staate gehöriges Gebaude ertaufte. Die Geschäfte in Goldberg feste er gwar fort, seinen Wohnlig aber verlegte er nach Liegnis und bot jest alle Mittel auf, die neue Fabrit, auch in feiner. Wolle zu möglichst größter Bolltommenheit auszu-bilden und zn erweitern. Bei dem handel, den er nach Rufland und größtentheils durch die Zwischenhand ruffifcher Raufleute, nach China und dem übrigen Ufien führte. begründete er eine Berbindung, welche fich in die neuefte Beit hin erhielt, bis andere Anfichten und Berwaltungsmaximen Die Dieffeitigen Fabriten nothigten, neue Muswege zu suchen. Antrage, fich in Rufland niederzulaffen , hat er, einer hobern Anficht folgend, ftandhaft abgelehnt. 3m 3. 1819 verband er mit der Fabrit eine große Da= fchinenspinnerei auf Dampfbetrieb; gur Berbefferung ber Appretur und als Auszeichnung hatte ihn bas königliche Ministerium mit einer ber neuern Maschinen beschenkt. Gine andere Auszeichnung wurde ihm durch die filberne Medaille bei ber ersten Ausstellung inländischer Fabrikate gu Theil. Bei foldjer Betriebfamteit erhob fich diefe Fabrit, burch welche in ihren beften Perioden gegen 700 Menichen ihren Unterhalt gewonnen hatten, unter ben wenigen geschloffenen der Proving, in ihrem Fache bei weitem zu der erften und der Stifter derfelben erfreute fich, je langer, besto mehr, bes für ein ebles Gemuth gewiß reichen Lohnes, ber Uchtung feiner Mitburger und Geschäftsfreunde, bes Bertrauens ber höchsten Berwaltungsbehörden und der Gnabe seines Landesherrn. — Im 3. 1811 mablte ihn die Bürgerschaft zum unbefoldeten Rathsherrn, welches Umt er 9 Jahre verwaltete. Im 3. 1818 geruhten Ge. Maj. ber König ihn zum Kommerzienrath zu ernennen und im 3. 1821 ihn mit dem allgemeinen Ehrenzeichen erfter Rlaffe zu begnadigen. Unfangs Upril 1827 erfrantte R. und verließ das Lager nicht wieder, bis er von Gattin, Rindern und feinen Mitburgern tief

und herzlich betrauert noch in demfelben Monat fein wohlangewendetes Leben beschloft. Die Geschäfte ber Fabrik und handlung werden, nach seinem Willen, von seinen Söhnen fortgeführt, von denen der älteste schon früher als Theilnehmer eingetreten war.

\* 153. Ulrich Lebrecht Graf v. Mandelsloh, penf. tonigt. wurtemberg. Staatsminister, Großereuz bes Orbens ber wurtemberg. Krone u. Ritter bes baier. St. hubertusorbens;

geb. b. 16. Febr. 1760, gest. b. 30. April 1827. Mus einer adeligen, im Medlenburgichen u. Sanno. verfchen begüterten Familie entfproffen, ward Graf v. D., der 20 Jahre lang auf der oberften Stufe des wurtemberg. Staatsdienstes wirkte, zu Toitenwinkel, im jegigen Großherzogthume Medlenburg-Schwerin geboren. — In feinem 13. Lebensjahre wurde er von feiner verwittweten Mutter aus der Beimath verfest in Die, ein paar Sabre guvor von dem Bergoge Carl von Burtemberg auf einem Luftichloffe bei Stuttgart (Solitude) errichtete Bildungs-Schule, Militaratademie genannt, welche fpater unter bem Mamen ihres Stifters: "bohe Carleschule," gur Univerfi= tat erhoben ward. - Bu feinem funftigen Berufe wid= mete er fich dort dem Studium der Forft- und Jagdwiffenfchaft, vollendete daffelbe im 19. Lebensfahre u. fonnte in biefem Fache, nach ben damaligen Berhaltniffen, alsbald eine vortheilhafte Unftellung im würtembergifchen Staatedienfte erwarten. Allein Diefer Beruf fchien bemt jungen Manne, ichon nach feiner bamaligen Beiftesrich= tung, gu beschrantt. Er begann baber, ein feltenes Beifpiel, nach Bollendung bes erften, ein neues Berufeftus dium, das der Rechts = u. der damit verbundenen Staats= wiffenschaften und feste es vier Jahre lang mit unermisbetem Eifer fort. Ein ausgezeichnetes Zeugniß der Un-erkennung seiner höheren Bildung erhielt er durch ein aka-bemisches Ehrenzeichen, das außer ihm nur Einem Boglinge ber hohen Carlofchule zu Theil geworden war und befonders dadurch, daß er, gleich beim Mustritte aus berfelben, im 23. Lebensjahre, von bem bamaligen Regen-ten Burtembergs, bem Stifter ber hohen Schule, als Rath in bem Regierungs = Collegium, auf ber abeligen Bant nach der Sitte der Beit, angestellt wurde. Somit hatte er fur fein ganges kinftiges Leben ein neues Baterland gewonnen. - Die hohe Carlsichule lieferte damals größtentheils ben Nachwuchs für ben würtemberg. Staats-M. Refrolog 5. Jahrg.

bienft, mit Musnahme bes für ben geiftlichen Stand, aus ber Bahl ber Bernenden und ber meiftens jungen Behrer. Diefer Nachwuchs hatte eine vielseitigere wiffenschaftliche und ichon durch die Gemeinschaft und das Bufammenleben von In- und Auslandern jeder driftlichen Konfession und von Zunglingen aller Beruffarten, ber gelehrten u. funfts lerischen, nicht engherzige, nicht auf die Scholle des Alten im Baterlande geheftete Bildung erhalten. Go gebildet, brachten die jungen Inlander und befonders Muslander, in ben Canbestollegien, bem Alter beigefellt, eine freiere, lebendigere, oder, um in der heutigen Sprache zu reden, lis

beralere Bewegung in die Staatsverwaltung.

Der junge abelige Regierungerath v. M. zeichnete fich durch gluckliche Unwendung feiner Beifteseigenschaften und Renntniffe auf fein Umt, Gewandtheit in allen Gefchaften, Unnehmlichkeit im Meußern und ein gefälliges Bench-men in allen Berhaltniffen bes Umts und bes gefelligen Lebens aus. Sein Fürst wußte bies zu schäßen. Noch im legten Jahr feiner Regierung (1793), ale bie außern Berhaltniffe fdwieriger, Die bes fcmabifchen Rreifes, Deffen bedeutenoftes Mitglied Burtemberg war, auch politisch wichtiger wurden, überfrug Bergog Carl ihm neben feiner Stelle in dem Regierungstollegium, die eines Rreisdirettorialgefandten, welche v. M. auch bis zur Auflöfung bes schwäbischen Rreises, zulest als erster Direktorialgesandter, beibebielt.

Dem Bergoge Carl folgten in ber Regierung bes Landes nacheinander feine zwei jungern Bruder vom 3. 1793 bis 1797. — Bu Ende des Monats Juni 1796 ging Die frangofifche Urmee bei Rehl über den Rhein und nahte fich ben Grenzen Burtembergs. Die Politik ber bamalis gen Beit forderte einen Baffenftillstand fur bas Band. Der zur Bezeugung ber Unertennung feiner Berbienfte mit dem Titel eines Geh. Legationsraths und dann bem eines Geh. Rathe beehrte Baron v. M. murbe auserfeben, Die Unterhandlungen mit dem feindlichen General en Chef zu pflegen. Er schloß in Gemeinschaft eines Deputirten ber damaligen Landschaft mit dem General Moreau ben 17. Juli 1796 in Baben einen Baffenstillstand für Bürtem= berg und gleich barauf in Gemeinschaft eines andern fcmas bischen Kreisgefandten (27. Juli) in Stuttgart einen für den schwäbischen Rreis. Richt lange nachher ward er, Da auch ein Friede mit Frankreich unterhandelt und abaes schlossen worden war, vom Berzoge Friedrich Gugen nach Paris und nach beffen Tode von feinem Cohne und Rach: -

folger Friedrich, dem nachmaligen ersten Könige von Würtemberg, nach Rastadt zum Reichöfriedenskongresse als würtembergscher Particular-Abgeordneter abgesandt. Er verließ den Kongreß vor der berüchtigten blutigen That und trat im Aug. 1799 in die oberste Landesstelle, in den Geh. Rath auf der adeligen Bank ein. Diese seine Sens dungen in den bedenklichsten Zeiten, die Würtemberg erschütterten, waren immer zur höchsten Justriedenheit ausgesallen, denn ihm gelang fast jede, auch die schwierigste Unternehmung, weil er mit vielseitiger Bildung und Erefahrung einen sichern Blick, den seinsten Takt und eine

gefällige Muffenfeite verband.

Burtemberg hatte zwar ben 7. August 1796 Frieden mit Frankreich gefchloffen, ber Bergog nahm aber als Reichs= ftand an bem im 3. 1799 erneuerten Reichstriege wiederum Theil. - General Moreau drang im Frühjahr 1800 aufs neue nach Schwaben vor, nach Burtemberg als Reinb. Der Bergog mußte fich aus feinem gande entfernen. Das Geb. Rathstollegium führte die Regierung im Lande und v. D. hatte, wenn auch nur bem Ramen nach, boch in bet Wirklichkeit, Die Leitung der Geschäfte. Es war dies eine ber schwierigsten Lagen im Leben eines Staatsmannes. Der Feind war im Lande, im Gige ber Regierung; er forderte eine allgemeine Contribution von 6 Millionen Frans ten und baneben eine monatliche von 500 Franken; er brangte das Cand und die Mitglieder des Geb. Raths perfonlich und wollte alles Staatseigenthum in Beschlag nehmen. Dagegen gab der abmefende Bergog Befehle und der landschaftliche Musschuß, der schon früher im 3. 1799 einseitige Unterhandlungen mir bem frangofischen Direktorium angesponnen hatte, machte fich ein Geschäft baraus, die Laften des Ariegs auf die herzogliche Kammer, deren Kräfte für die gewöhnlichen Staatshaushaltsbedürfnisse nicht zureichten, zu wälzen. Von drei Seiten bedrängt, gelang es gleichwohl dem Geh. Rathe v. M. durch raftlofe Bemühungen, Widerwartigkeiten und Gefahren nicht achtend und durch feine perfonlichen Ginleitungen bei bem vom General Moreau eigends nach Stuttgart abgefandten General Deffolles eine frangofische Candesverwaltung burche aus abzuwenden, die Contribution zu vermindern, über= haupt die Unwefenheit des Feindes im gande für Diefes erträglich zu machen. Er bewirfte bies, ohne bag er von dem Mittel, welches fonft Unterhandlungen diefer Art eis nen gunftigen Erfolg zu sichern, geeignet erachtet wird, Gebrauch machte und Gebrauch machen fonnte. Während .

biefer gangen Beit regierte ber abmefende Bergog vom Mus-Lande aus, alle Befehle ergingen in der gewohnten Drb. nung und Form unter feinem Ramen. Den 13. Dai 1801 fam er nach einjähriger Abwefenheit gutuck in feine Refideng, mit dem Gefühle ber Freude, fich wieder im Choope feines Bandes gu feben, verwundert über ben Buftand beffelben und daß vom Staatseigenthume gar nichts fehlte. Bald darauf ward er Kurfurft und im 3. 1806 Ronia. Er hatte ben Geh. Rath v. M. im 3. 1803 mit ber Berleihung bes damaligen würtembergichen großen Dr= bens beehrt. Bei Bereinigung aller Candestheile in einen nach gleichen Gefegen regierten Staat und bei ber neuen Bilbung ber Staatsbehörden im 3. 1806 übertrug er bem v. M., welcher Mitglied der oberften Staatsbehorde, Des an die Stelle des ehemaligen Geb. Rathe mit etwas veranderter Birtfamteit getretenen Staatsminifteriums blieb, Das damals fogenannte geiftliche Departement, mit bem Die Dberaufficht über bas gefammte Erziehungs- und Stu-Dienwesen, auch die Dbercuratel über Die gandesuniverfitat verbunden mar. - In Diefer Beit erfchienen (v. DR. geborte perfonlich gur Lutherifchen Ronfeffion) Die erften Gefese über die Rechtsgleichheit der Betenner der chriftlichen Ronfeffionen, fowie eine neue Organifation der Landesunis versitat. Er unterhandelte im 3. 1807 mit bem bamaligen pabstlichen Nuntius Della Genga, jetigem Pabste Leo XII. Die Uebereintunft über die Festsehung der Berhaltniffe der Fatholischen Rirche in Burtemberg, welche bis gur Unterzeichnung gediehen mar, als ber Muntius fich von Stuttaart entfernte.

Im 3. 1808 übernahm v. M. bas Finanzministerium und bekleidete diese wichtige Stelle 8 3. lang. Rach bem ehemaligen Sufteme hatten bie andern Minifter und Beborden teinen besondern Gtat, innerhalb deffen fie an die Staatstaffe verfugen durften. Jede Berfugung an Die Raffen ging vom Finangminifter oder beffen untergeordnes ten Behorden aus. Der Finangminifter mußte baber fcon, als folder, nothwendig in die gange Staatsverwaltung eingreifen. - Es ift hier nicht ber Drt auszuführen, mas ber, bald barauf von feinem Konige in ben Grafenftand erhobene Staats= und Finangminifter v. D., bem zugleich Die Oberintendang der tonigl. öffentlichen Bibliothet, Der bilbenden Runfte und die des Theaters aufgetragen mard, in ben bamaligen schwierigen Beitverhaltniffen geleiftet bat. Ordnung suchte er überall herzustellen und folche mit weis fer Sparfamteit zu erhalten. Er hat nicht verschwendet;

bas Staatsgnt, das alte sowohl, als das von den neuen Ländererwerbungen hinzugekommene, wurde unter seiner Berwaltung nicht geschwächt, die Schuldenlast, mit wenigen, nicht bedeutenden Ausnahmen, nur in Folge von jesnen Ländererwerbungen vermehrt. Wenn man ihm hier und da den Vorwurf gemacht hat, zu karg für die gesteigerten Ansorderungen der Zeit in einzelnen Fällen gewesen zu seyn, so denke man zurück in sene Zeitverhältnisse, man denke an die beschränkten Kräfte des Staats, die er beachten und mit denen er, auch nach dem Willen des Kös

nigs, haushalten mußte.

Bei allen bedeutendern Angelegenheiten bes Staats nahm Gr. v. M. fcon vermoge feiner Stellung als Staats= und Finanzminister und noch mehr vermöge des besondern Bertrauens, das ber Konig in ihn und in feine Unbefan= genheit feste, Theil. - Der Ronig ernannte ihn überbies noch mit einigen andern Ministern zum Conferenzminister für eigende zu behandelnde wichtige Gegenstände. Er übertrug ihm auch mit diefen die Regentschaft mahrend feiner Abwesenheit in Paris im 3. 1809 und beim Wiener Congreß im 3. 1814 und führte mit ihm eine besondere Correspondenz. Raum von Wien guruckgekommen, entwarf der hochherzige König die Grundzüge einer auf Bolksver= tretung gegründeten Berfassung; als sie aber ins Leben treten sollte, fand sie Widerstand an der nach ihrer Vorfchrift einberufenen, aus Mitgliedern des hohen und nie= bern Udels u. Landesabgeordneten zusammengefesten Stande= versammlung. Das alte Recht wurde vorgeschoben, bas Land aufgeregt. Beim Wiederausbruche bes Kriegs, ben das Wiedererscheinen Napoleons im März 1815 veranlaßt hatte, mußte das würtembergsche Beeres : Contingent vom 3. 1812 an zum viertenmal neu ausgerüftet und ins Feld geftellt werden. Die Standeversammlung verfagte jede Bulfe und felbft bie gewöhnlichen Steuerzahlungen mur= ben nicht geleiftet. Es lag im Operationsplan ber Parthei, Die Staatsmafchine ftocken zu machen. Diefe Muf= reizungen und Aufregungen verbitterten bie lette Beit ber ruhmvollen Regierung des Konigs. Gine Intrique benutte fie (in welcher Abficht dahin gestellt bleibe), um langges prüften treuen Ministern und insbesondere bem Grafen v. M. das Bertrauen des Königs zu entziehen. Es ward ihm die Unannehmlichkeit bereitet, fich vor einer niederge= feten Kommiffion darüber verantworten zu muffen, daß er als Finanzminifter ben Ginzug ber Steuerzahlungen, auf eine gang gefetliche Weife, ohne harte Magregeln

porzuschreiben, aber ernft betrieben, Die Saumfeliateit mebrerer bezeichneten Beamten in einem gedruckten Ausschreis ben getabelt und ihnen die Erfüllung ihrer Pflichten bei

verfonlicher Berantwortlichkeit eingeschärft hatte.

Die Nemesis hat wohl schon an Einigen die Unbill geracht, die fie an dem Grafen v. M. begangen! Der Konia enthob ihn zwar der Stelle als Kinanzminifter, Die des Borfibenden im Stagtsminifterium aber, beffen Birtungs: freis damals erweitert wurde, blieb ihm, und auch das Bertrauen bes enttäuschten Konigs ichien wieder guruckge= tehrt, als ber Tod ben Fürsten am 30. Oct. 1816 babin nahm. - Tief betrauerte Graf v. D. ben Berluft eines Regenten, bem er immer mit treuer Unhanglichkeit, in eis ner verhängnisvollen Zeit erprobt, ergeben war und ber ihn wiederum mit feiner Gnade und feinem Wohlwollen beehrt hatte, nur dieser und nicht der jungst erlittenen

Rrantung eingebent.

Der neue Ronig Wilhelm übertrug ihm bald nach feisnem Regierungsantritt bie Stelle eines Bundestagsgefands ten. Bon einem der neuen Minister des Konias in Diesem Poften ein Jahr barauf abgelöft, erhielt er im 3. 1819 die Gefandtschafsstelle in Wien, auf welcher er an den bekannten Ministerialkonforenzen des I. 1820 Theil nahm. Im Juni eben d. I. aber ward Graf v.M. im 61. I. seis nes Lebens u. im 38. feiner Staatsbienfte unter 5 Regenten Würtembergs, 3 Brudern, bann bem alteften Cobne und bem alteften Entel bes jungften Bruders geleiftet, in den Rubestand verfest, ben er mit wenigen Unterbrechungen (einmal besuchte er feine Guter im Sannoverschen, wegen beren er graft. Rittergutsbefiger ift) in Stuttgart verlebte. Gein Baterland fah er nicht wieder.

Schon durch die außere Gestaltung hatte die Natur den Grafen begunstigt; eine schone interessante Körperbil= dung, mit hoher Stirn, ward durch ben Beift, ber aus feinem Ange fprach, erhöht. Fern von aller Biererei, von allem Gesuchten und von Pedantismus jeder Urt, mußte er durch fein ganges freundliches und leutseliges Benebmen, durch feinen würdevollen Anstand in hohem Grade für fich einnehmen. Buganglich fur Jedermann und gu jeder Zeit in seinen mannichfaltigen Amtsverhaltniffen, nie launenhaft, mar er gegen Jedermann, wenn er auch nicht willfahren tounte, gefällig, horte jede Borftellung mit Rube an und beruckfichtigte fien fo weit er fie gegrundet fand. In feinem Geschäftsleben und im Berhaltniffe als Mini= fter gegen feinen Berrn, zeichnete er fich ganz besonders

durch eine Reinheit, Gewandtheit und Leichtigkeit aus, mit ber er auch bie verschiedenartigften und ichwierigften Beschäfte zu behandeln und sich gut auszudrücken wußte. Er hatte die achte Saltung eines Minifters auch im Men-Bern, feinen Rleinigfeitsgeift; bas Beringere arbeitete. er nicht felbit. Er vertraute geprüften Mannern, gab nur an und durchfah alles, that alles zur rechten Beit mit nich immer gleichbleibender Ruhe. Reine Treibereien der Untergebenen, tein fchroffes, abftogendes Benehmen gegen fie; es bildete fich vielmehr ein trauliches Berhaltniß mit ihnen. Gie verehrten ihn mit Liebe, Ehrfurcht ohne Furcht. - So gewann er Muße, fich auch den Unnehm= lichkeiten bes geselligen Lebens und ber Unterhaltung mit der Literatur hinzugeben. Als angenehmer Weltmann wußte er durch ben Umgang in engern Familien= u. freund= Schaftlichen Kreisen und mit den Schriften der Zeit sein Geschäftsleben zu erheitern und aufzufrischen. Diefer lettern Unterhaltung widmete er fich besonders in seiner Abgeschiedenheit von den öffentlichen Ungelegenheiten. Bohl mag er fich bei biefem Bange nach gefelliger Mittheilung: und bei feinen praktischen Lebensansichten einer ihm bei= wohnenden hinneigung zur feinern Satyre in feinen Meuße-rungen hier und ba zu viel überlaffen haben.

Im 25. Lebensjahre hatte er fich mit einem Fraulein v. Gramm aus bem Braunschweigschen vermahlt, beren Mutter in zweiter Che in Stuttgart mit dem nachmaligen Regierungs =, bann Dberappellationsprafibenten, Staats= minister v. Taubenheim verbunden war. Bon vier aus Diefer Che erzeugten Rindern verlor er, 14 3. vor feinem Tode, einen hoffnungsvollen Sohn auf der Universität. durch einen unglücklichen Bufall und in den 3 letten Jah= ren schnell nacheinander feine Gattin und die einzige Toch= ter nebft zwei Rindern berfelben in Stuttgart; eine Schwe= fter im Sannoverschen. Seine beiben noch lebenben Sohne find, der ältere als würtembergicher Geschäftsträger in London, der jungere verheirathet, Bater von drei Rindern, als würtembergicher Oberförster in Freudenstadt angestellt. Den Erstern hatte er ein Sahr vor seinem Tobe in London besucht und bafelbft intereffante Bekanntichaften gemacht. Much am Familiengliich des zweifen Sohnes erfreute er fich. Doch mar auch biefer entfernt von Stuttgart und felbst ber einzige noch übrige Entel von ber Tochter, bef=

sen Erziehung der Großvater sich gewidmet hatte, ward von ihm in ein Militärerziehungsinstitut außer Stuttgart gebracht. So sah der liebevolle Gatte und Vater, dessen beinahe ungetrübt gebliebener Gefundheitszustand noch eine lange Lebensdauer vermuthen ließ, sich in Stuttgart allein und wie verwaist. Nur seinem Schwiegersohne, zugleich seinem Neffen, General v. Walsleben, war es vergonnt,

bei feinem Rranten= und Sterbelager zu fenn.

Sumanität im vollen Sinne des Worts war ihm in allen Berhältnissen des Lebens eigen. Als Gatte und Bater, wie als Staatsmann, Freund und Dienstherr. Er war leutselig und gütig gegen seine Dienstboten, und ein besonderer Zug seines Charakters, der sich auch im Berhältnisse gegen die Dienstuntergebenen außerte, war es, ihnen, wie er fagte, jeden nicht nothwendigen Gang

ober Arbeit zu ersparen.

Nie übermüthig im Glück, nie verzagt im Unglück, bei dem Tode seiner Lieben, oder in den Widerwärtigkeizten des Lebens, ertrug er diese, so sehr sie sein Gemüth als Mensch und Bater verlegten, mit Geduld und Seelensftarke. — Wahr ist, was der Redner am Grade vor dem Andenken an ihn sagte: "Es ist das Andenken eines Mannes, der, obgleich er vom Geschieke vor vielen Andern bezünstigt war und Großes erreichte, doch auch den Undestand des irdischen Glücks wiederholt in herben Ersahrungen des amtlichen und hünslichen Ledens kennen lernte, der aber unter diesen Ersahrungen eine Kastung u. Gleichmüthigkeit an den Tag legte, die ihn von einer neuen Seite zu einem Gegenstande der Uchtung und zu einem belehrenzden Borbilde für die Seinigen machen mußte."

Und eben diese ruhige Fassung und Saltung bewährte er auf seinem Todtenbette. Er hatte sich in der Nacht bei der Rücksehr von einem Hofzirkel eine Erkältung zugezogen und nicht augenblickliche Beilmittel versucht, in Folge seiner schonenden Rücksicht auf Dienstboten. Eine Entzündung des Unterleides, deren Gesahr in der ersten Zeit nicht erkannt wurde, raffte ihn daher in 5 Tagen dahin. Wenige Stunden vor seinem Ende diktirte er mit schwacher Stimme, aber deutlich und zusammenhängend, ohne Unterbrechung, eine leste Willensverordnung in die Feder und unterzeichnete sie; — sprach dann noch ruhig zu den umstehenden Freunden: "Ich habe auf der Welt nichts mehr zu thun, da ich allein stehe" und verschied bald darauf.

So war es ihm nicht vergönnt, die Säkularfeier des Stifters der hohen Carlsschule, am 28. Febr. 1828 von den derfelben früher Ungehörigen begangen, zu welcher er die Idee gefaßt haben soll, zu erleben. Freunde von jener hohen Schule her, oberste Staatsbeamte und Viele, die

ihn als ihren vormaligen Chef auch im Tobe verehrten begleiteten mit den Berwandten trauernd seine irdische

Bille zum Grabe.

Wenn einst die Geschichte Würtembergs für den Zeitzaum, in welchen v. M. an der Spige des Ministeriums stand, geschrieben werden kann und seine Lebensgeschichte mehr ans Licht treten wird, so wird sein Name ausgezeich= neten Werth behalten.

#### 154. Daniel Freudweiler,

Maler zu Burich ;

geb. b. 18. Decbr. 1793, geft. b. 30. April 1827. \*)

Er wurde von armen Eltern (fein Bater mar ein Schufter) geboren und hatte bei einer durftigen Erziehung von Jugend auf mit torperlichen Leiden zu tampfen, welche auch allmählig feine Auflösung berbeiführten. Schon bes Rnaben Reigung mar auf Runftgegenftande gerichter und fruh murde es fein heißer Bunich, Maler zu werben. Gin neues Leben ging für ihn auf, als es gelang, ihm den verdienstvollen Pfenniger zum Lehrer zu geben. Natürzliche Anlagen, ausharrender Fleiß mit Luft und Liebe zu seinem Beruf, ließen ihn bald seinen kunstliebenden Mitz bürgern bekannt werden und gewannen ihm ihr Wohlwol= Ien. Der Unterftugung einiger ausgezeichneten Runfttenner hatte er nach vollendetem mehrjährigen Rurfus bei Pfen= niger die Musficht zu verdanken, das mit feinen Renntnif= fen fteigende Berlangen nach Rom realisiren zu konnen. Iwar standen bem Plan physische und ökonomische Hin-dernisse entgegen, allein Ausbildung in der Kunst war sein Höchstes, ohne sie schien ihm das Leben nichts, und seinen Lebensunterhalt war er, im Vertrauen auf Gott, seine Talente und seine Genügsamkeit, überzeugt allenthalben finden zu können. Freudig entschlossen wanderte er, um sich wo möglich noch etwas mit Portraitmalen zu verdienen, im Ceptbr. 1817 nach Winterthur, wo er fich mehrere Monate aufhielt. "Ich bin, fchrieb er an feine Mutter, immer munter und guter Dinge, wenn ich auch von körperlichen Leiden nicht frei bin, finde ich boch in meiner lieben Runft reichen Erfas."

Im Mai 1818 erblickte er endlich sein ersehntes Rom. Angestrengtes Studium — täglich zeichnete er des Morgens von 5 bis 8 Uhr in der Akademie nach dem Eeben und arbeitete dann ununterbrochen bis Abends 6 Uhr im

<sup>&</sup>quot; Zub. Runftbl. 1827. 97r. 64.

Batifan - brachte ihn ichnell babin, bag er bei feinen Rollegen fich Beifall und Uchtung erwarb. Borbild für ben jungen Runftler wurden Raphaels unfterbliche Berte: feine Manier ftrebte er fich anzueignen, aber auch die Bor= guge anderer Meifter wußte er gu ichagen und gu benusen, und er vermied bamit die Ginfeitigfeit vieler neben ihm in Rom lebender Künftler, in beren Umgang ihm zwar manche genußreiche Stunde, manche Bergenberholung gu Theil wurde, beren blindes Sangen an einer speciellen Schule er aber nicht billigen konnte. "Es ift narrifch gu feben," eifert ber unbefangene junge Runftler in feinem gefunden Sinne für alles Gute und Schone, woher es immer tommen mochte, in einem Briefe nach Saufe: ,,wie graufam hier die Maler gegen einander gu Felde ziehen; jeder will feine eigene Manier, jeder die beste haben, und aus purem Patriotismus glaubt ber Deutsche die liebe beutsche Manier annehmen und, um dies recht zu konnen, auf Durer gurudgeben gu muffen. Der Italiener will auch feine eigene haben und die Frangofen meinen bann gar Die alleroriginellite befigen gu muffen und finnen Sag und Nacht, wie fie wohl neue und verfehrte Stellungen zuwege brachten." Wie konnte er bei diefem Gifer, bei feiner Rraft, fich von engherzigen Schulanfichten frei zu erhalten, feis nen einzigen höchften 3wed, möglichfte Musbildung verfeh: Ien! Die fehr er richtige Beichnung, reines und mabres Kolorit in feine Gewalt bekam, zeigen neben einigen geift= und geschmackvollen eigenen Kompositionen seine vielen febr gelungenen Kopien nach Raphael (die Transfiguration hat er zweimal gang kopirt, dann aus der Kronung der Maria mehrere einzelne Figuren, fo wie die Aposteltopfe, nebft mehreren andern bedeutenden Bildern diefes Meiftere), nach Perugino (ben ichlafenden Bachter am Grabe Jefu, der gewöhnlich fur Raphaele Bildnig ausgegeben wird), nach Titian (eine Danae), nach Guido Reni (die Entführung der Europa), nach Correggio (eine Da-donna mit dem Rinde), nach Julio Romano (eine Benus lebensgroß, Rnieftud). Schnell verfloffen ihm unter folchen fortwährenden funftlerischen Arbeiten die wenigen Sahre, welche feine Berhaltniffe ihm in Rom zu bleiben gestatteten. Dit schwerem Bergen trat er ben 26. Upril 1821 die Mudreife au. Langft icon hatte ihn, dies zeigen feine Briefe, ber Gedante an Diefelbe gequalt. Und wer follte es ihm verargen? In Rom hatte er Mles gefunben, was er gefucht hatte, Runft, Musbilbung u. Freunde. Seine Baterftadt mußte ihm unterdeffen fast fremd ge-

worben fein. Das einzige Wefen, das feinem Bergen nas her gestanden hatte, seine innig geliebte Mutter, war während seiner Abwesenheit gestorben.

Beniger glangend, als feine ausgezeichneten Salente und feine mit unendlicher Ausharrung erworbenen Kennts niffe hatten hoffen, aber auch meniger bruckend, als bie ungunftigen außerlichen Berhaltniffe, in denen er ftand, fonnten fürchten laffen, war mahrend des Ueberreftes feines Lebens fein Wirkungstreis in Burich als ausübender Runftler und als Lehrer. — In ber erftern Beziehung zwang ihn die Sorge für den Lebensunterhalt sich vorzüg-lich auf das Portraitmalen zu werfen, einen Zweig der Runft, ber feineswegs zu den bankbarften gehört, weil der großere Theil berer, fur die er arbeitet, nichts fordert, nichts zu ichagen weiß und nichts bezahlt als die Mehn= lichfeit. Dennoch blieb &. fich felbft getreu und ber Runft. In allen feinen Bildniffen erkennt man die Deifterhand. Er suchte immer, felbft wo er die Ratur belaufchen mußte, ben Menfchen in feinen glücklichften Momenten gu geben. Borzüglich schäßbar war feine genaue Ausarbeitung jedes einzelnen Theils bes Gesichts, es war ihm nicht nur um ben Gefammteffect und Die Renntlichkeit allein zu thun. er wollte bem Renner etwas geben, bas er einzeln burch= fchauen und immer fchoner finden muffe. Durch feine bestimmte und correcte Modellirung aller Formen find benn auch gewöhnlich seine Portraits vollkommener und reiner als in der Ratur, ohne daß er fich erlaubt hatte, die Dri= ginale frei zu topiren. Und eben biefer Grad von Runft, ben Wenige befigen, hat er Raphael zu verdanten. Wenn nun auch bas Portraitmalen feine Sauptbefchaftigung mar, fo blieb es boch nicht bie ausschließliche. Es find von ihm einzelne Kompositionen übrig und in Burich entstanbene Ropien alterer Meifter, bei beren Unblick Jebem flar werden muß, daß er fich nur unter den Alten fo recht in feinem Elemente befand. - Unübertrefflich mar &. als Lehrer. Er begnügte fich nicht feinen Schulern Runftfer= tigkeit beizubringen, obgleich er an Kleiß, Gewissenhaftig= feit und Musdauer feines Gleichen fuchte; er wollte fie gu rationellen Rünftlern erziehen, fie follten miffen und nicht blos fühlen, warum etwas fo und nicht anders fenn muffe. Literarische Bildung stellte er ihnen als unerläßliche Be-bingung bes achten Kunftlers vor. — Go hielt F. redlich aus bis an fein Ende. Die war er von torperlichen Leis den frei, aber leichter ertrug er fie, feit er im lesten Be= bensjahr ein weibliches Befen gefunden batte, bas ents

schlossen war, sein Leid mit ihm zu theilen. Inihrem Besis begann er an eine frohere Zukunft zu glauben; allein nicht zur Lebensgefährtin, blos zur Pflegerin in seiner lesten Krankheit schien das Schicksal sie ihm gegeben zu haben. F. wird nicht nur als Künstler, sondern auch als liebenswürzdiger, beschiedener und moralisch guter Mensch betrauert.

## \* 155. Johann Christoph Cyriaci,

herzogl. Sachsen-Coburg. Forst. und Jagdsecretär, Erb: Lehn= u. Gerichtsherr zu Großenwalbur u. Grattstatt bei hildburghausen; geb. d. 31 Octbr. 1758, gest. d. 3. Mai 1827.

Gin Mann ohne Falfch und von ber unermubetften Dienstfertigkeit. Er hat genütt, wo er nur konnte und immer bas berg auf ber Lippe getragen. Da er Borfte= her einer Rirche war, ber Bucht- und Waisenhauskirche in hildburghausen, an der ich die Pfarrftelle, freilich taum nur 2 Sahr betleidete, fo habe ich feinen Ginn für Recht mehr als einmal thatig erprobt gefunden, und ich danke ihm noch im Grabe, daß er mich einmal, wo ich zu schnell nachgegeben hatte, gehörig zurechtwies. Ich hatte namlich in einen Borschlag der Baifen- und Buchthausinspection, Die Gefangenen und zum Theil mit Retten Belafteten dem Unblicke ber frommen Berfammelten, auf welche jene oft mit frechen Blicken faben, durch einen fleinen Berschlag zu entziehen, gewilligt, ohne die Rirchenvorste= her dabei zu Rathe gezogen zu haben, und biefes mar Unrecht. In dem glucklichften Cheftande mit feiner guten Gattin Anna Eva, geb. hermann aus Coburg und auch fonft in fehr freundlichen außern Umftanden lebend, bat er fich vorzuglich mit Cameralwiffenschaft und Detonomie beschäftigt, auch verschiedene fleine Schriften ausgefertigt, namentlich eine unter dem Titel: "Der Bieharzt;" und eine andre: "Die Milgfeuche." Ungedruckt liegt noch eine in der Dorfzeitung angekundigte Belehrung über die wil= den und gahmen Tauben. Auch früher schon (1797) er= fdien von ihm ein Bert, welches von Staate- Cameral-Forft= Sagd= und Frohndienften handelt. Er ftarb fchnell und unerwartet in einem feiner Garten und hinterließ eine treue Gattin von vielem Bermogen, aber ohne Rinder. Die Wittwe hat ihm ein schones Denkmal in dem Gotteb= acter zu Sildburghaufen gefest. Beldbura. F. AB. Comler.

#### \* 156. Georg Beinrich Cbhardt,

herzogl. naffau'icher Rechnungs-Kammerbirektor zu Wiesbaden; geb. b. 25. Dec. 1758, geft. b. 3. Mai 1827.

Er war zu Bendorf am Rhein, wo fein Bater Joh. Urn. E. Beamter war, geboren. Durch vorzugliche Geisftesgaben ausgezeichnet, verband er mit außerordentlich gutem Gedachtniffe und lebhafter Ginbildungstraft einen leichtfaffenden Berftand und eine fchnelle und fcharfe Beurtheilungefraft. Muf feine Bildung wendeten liebevolle Eltern, wie er oft ruhmte, alles, was fie vermochten. Sie flößten dem Knaben, der frei in der fchonen Ratur feiner Beimath heranwuchs und Geist und Körper besto glücklicher entwickelte, fruhe Uchtung vor Gott, vor Recht und Pflicht ein und übergaben ihn, da der schlechte Privatunterricht nicht lauge genügte, zuerft ben Lehrern des Gymnafiums in Weilburg, wo er schnelle Fortschritte machte, besonders aber die romischen Rlaffiter und die Mathematik lieb gewann. Das akademische Gymnasium gu Rarleruhe vollendete bernach feine Borbereitung gur Universität. Er brang bafelbft tiefer in ben Beift ber Alten ein, bekam Geschmack an Philosophie und lernte im Umgange mit gebildeten Menschen die jugendliche Freiheit auf edle Urt benugen. Immer blieben dem Dant= baren die dafelbst verlebten Jahre in frohem Undenten, befonders gebachte er oft mit Ruhrung bes Rirchenraths Sander \*), in beffen Saufe er gewohnt hatte und bes gemuthlichen Bebel, \*\*) welcher mit ihm in Giner Rlaffe fag, auch noch bis in die letten Jahre den Briefwechfel mit dem Jugendfreunde fortsette. Bu Giesen ftudirte er die Rechte, feste aber babei die Mathematit, in welcher ihm Bohm Cehrer war, nie bei Seite und las beffandig die alten Rlaffiter mit Bergnugen. Unter feine Freunde murde damals vorzüglich der nachherige Reichshofrath von Otel gezählt, auf beffen Beranlaffung er fpater in ben Freimaurerorden trat, welche Berbindung feiner Beift auf mannichfaltige Weise anregte, mit dem fteigenden Alter aber, wie gewöhnlich, von ihm vernachläffigt wurde. Nach geenbeten Universitatsjahren war fein ganges Streben barauf gerichtet, etwas Großes zu leiften. Deswegen ware er fehr gern nach Rugland gegangen, wohin er Empfeh= lung hatte; allein der Bater stimmte nicht für Dieses

<sup>\*)</sup> M. f. beffen Biogr. im n. Netrol. 2. Jahrg. P. 185.

<sup>\*\*)</sup> M. f. deffen Biogr. n. Neerol. d. Deutsch. 4. Jahrg. P. 520.

Unternehmen, darum gab er feinen Plan auf, als ibm eine Unftellung als Umteschreiber in Weilburg angeboten wurde, welche er 1782 annahm. Bald, im 3. 1784, wurde er in gleicher Eigenschaft nach Neusaarwerden verfest, im 3. 1789 aber als Registrator an die Regierung zu Beil= burg gurudberufen. Diefe Stelle befleidete er faum ein halbes Jahr, benn im Berbfte genannt. 3. ward er als Stentmeifter nach Reufaarwerden gurudgeschickt. Bier hatte er, nachdem im 3. 1792 Die Graffchaft Gaarwerden mit der frankischen Republik vereinigt worden mar, das Ungluck, alle Grauel ber Revolution mit anfeben gu muffen und einigemal dem Tode ber Guillotine nahe zu fenn. Erft nach dem Laneviller Frieden konnte er die Communication mit feinem Baterlande wieder anknupfen und murde in 3. 1803 ale Rechnungs = Revisor nach Beilburg berufen. Diefes Umt verwaltete er, nachdem er 1807 ben Charatter als Rammer-Uffeffor erhalten, bis ins 3. 1809, wo er als hoftammerrath ins Collegium eintrat. 3m 3. 1810 erhielt er den Charafter als Hofrath, ward zu Ende 1815 als Rechnungstammerrath nach Wiesbaden verfest, im 3. 1816 aber gum Direktor ber Rechnungskammer ernannt.

Obgleich in diefen verschiedenen Memtern vielfeitig mit mechanischen Arbeiten beschäftigt, fand er doch, weil er fparfam mit ber Beit umging, Duge genug, fur fich gu ftudiren und, wiewohl er feine Rraft nicht auf Ginen Puntt vereinigen tonnte, fich einen Schag von manchers lei Kenntniffen zu fammeln, welche es ihm leicht machten, in jeder Lage des praftischen Lebens mit Gewandtheit ju wirken. Man konnte von ihm fagen: homo varius erat in omni scientia. Neben bem, mas in feine Berufsges fchafte einschlug, entging ihm felten etwas Bichtiges, was fich auf Mathematit, Physit und Geschichte bezog. Gelbit die Dufit blieb ihm nicht fremd, er erlangte im Rlavier: und Orgelfpiel viel Fertigkeit und erheiterte fich durch bie Sarmonie der Tone manche Stunde. Geiner Bors liebe für die Gefchichte verdanten wir die Befchreibung ber Stadt Wiesbaden und gewiffermaßen auch die Grundung der naffauschen Alterthumsgesellschaft, für welche er fich thatig verwendete und beren erfter inlandischer Direktor er war. Schon 10 Jahre fruher, ale feine Befchreibung von Wiesbaden, erfchien (1807) fein Berfuch einer Unleitung gum prattifchen Rameral-Rechnungswefen, beffen die Zenaer und Sallesche Literatur-Beitungen, fowie der Kameral-Korrespondent rühmend gedacht haben. Debrere Auffage von ihm, Geographie u. Statiftit betreffend, fteben, jedoch ohne feinen Ramen, in dem Journal von

und für Deutschland, sowie im allgemeinen Anzeiger. Als Sauptzuge feines sittlichen Charafters verehrten Die, welche ihn kannten, ftrenge Rechtlichkeit und Wahr= heitsliebe, wovon auch das öffentliche Leben deffelben Beweise genug gegeben hat; benn wiewohl eine fonderbare Mengftlichkeit - mahrscheinlich Folge ber revolutionaren Sturme - ihn in bem legten Biertel feines Lebens oft anwandelte, fo ftand er doch immer feft in der Bertheidis gung beffen, mas er fur recht hielt. Gin treuer Freund feiner Freunde, gab er fich in ihrem vertrauten Umgange gang bin, wie er war, theilte gern feine freimuthigen Ges banten über literarifche Gegenstande ober über bas, mas auf die Beitbegebenheiten Beziehung hatte, mit und er= heiterte durch eine zuweilen von farkaftischem Wite ge-wurzte, aber nie beleidigende Jovialität, die Gesellschaft. Mls Gatte und Bater fah er fich in den Beiten ber Revolution zu Reufaarwerden fehr bedrangt, hielt aber in der Prufung ftandhaft aus, ohne feinem Baterlande un= treu zu werden und wurde dafür nicht allein durch viele erfreuliche Erfahrungen, fondern in der Folge auch durch Unertennung feiner Berdienfte von Seiten feiner Fürften und durch gluckliche Berbindungen feiner Rinder belohnt. Die empfindlichfte Bunde fchlug dem Berzen des gefühl= vollen Mannes ber Tod feiner Gattin, des treueften Schutsengels feines Lebens. Die tonnte er ben Schmerz bes Ber= luftes befiegen; er begleitete ihn bis ins Grab, bas zwei Jahre fpater feine entfeelte Gulle aufnahm.

#### \* 157. Wolfgang Carl Ferdinand Christian von Håndl,

herz. Sachfen = hilbburgh. Geh. Rath u. Erb =, Lehn = u. Gerichtes herr in Billmuthhaufen bei Coburg; geb. b. 2. April 1755, geft. b. 4. Mai 1827.

Die Kamilie dieses Berewigten fammt aus bem Deftreifchen; baber fie fich auch nicht Bandel, fondern Bandl fchreibt. Bon dort waren feine Großeltern durch Reli= gionsverfolgung im 3. 1666 vertrieben worden und batten fich in Ohrbruff, unfern Gotha, angekauft. Der Bater vermählte fich mit einem Fraulein von Umftett aus Belbritt, einem Nittergut im Coburgschen, die ihm ein Jahr barauf bei einem Besuche, den fie ihren Eltern zu Gelbritt machte, genannten Edlen v. S. gebar. Rach 6 200= chen kehrte die Mutter wieder nach Ohrdruff guruck, aber

ohne ben Sohn, ber nach Billmuthhausen, einem Rittergute unfernigelbritt, ju feinen Zanten von mutterlicher Seite gebracht und bafelbit erzogen wurde. Sier erbielt er auch feinen erften Unterricht, welcher fpaterhin von fei= nem Bater fortgefest und zulest am hofe zu Gotha, mo er Page war, vollendet wurde. Bald hernach erblicken wir ihn als Lieutenant bei dem damals zu Dhrdruff fteben= ben berg. Goth. Militar. Mis folder verehelichte er fich mit Joh. Jul. Maria Solland, ber einzigen Tochter eines reichen Arztes zu Sattelftatt. Als er hierauf mit Dem Charakter eines Hauptmauns feine militarische Laufbahn gefchloffen hatte, bezog er 1796 fein geliebtes Billmuthhaufen, was er auch nicht wieder verlaffen hat. Das eins Bige Traurige, mas ihm hier widerfuhr, war, bag er am 4. April 1814 feine 47jahrige Bemahlin fterben feben mußte. Die Che war kinderlos geblieben. Als Landfrand von S. Bilbburghaufen wurde v. B. gum Landschaftsdirektor er= wahlt, ein Poften, dem er mit eben fo großer Burde u. Geschicklichkeit, als humanitat vorstand, weshalb ihn auch fein Fürft zum Geh. Rath erhob. Dur fein herannahen-Des Alter bestimmte ihn nach mehreren Jahren Diefe Stelle niederzulegen und blos als Freund und Rathgeber feiner Unterthanen thatig zu bleiben. Aber fcon den 4. Dai 1827 früh nach 2 Uhr entschlief er im 74. Lebensjahre an einem Blutschlage, nachdem er aus Menfchenfreundlichkeit nicht hatte zugeben wollen, daß fein Bedienter bei ihm wache, ob er gleich diesem in seinem Testamente 1000 Gul-ben vermacht hatte. Mit tiefer Trauer erfüllte Biele fein Binfcheiben; und wer hatte auch nicht mit Schmert in eine Bruft feben wollen, welche bie Bulle eines ber ebelften Menfchen in fich fchloß? Denn von ihm kann man im eigentlichften Ginne fagen: er habe nie auch nur ein Rind betrübt. Das reinfte und fraftigfte Bohlwollen gegen alle Menschen, die mit ihm in Berührung tamen, war ber Grundzug seines Charafters. Er felbft lebte hodift einfach, um nur mehr Mittel gum Bobltbun gut behalten. Diefes Wohlthun aber gefchah gang in bem Geifte ber driftl. Religion, ju der er fich mit einer hochft feltenen Liebe bekannte, nämlich in der tiefften Stille. Manche Unterftugungen find durch meine Bande gegangen, von denen nur Gott weiß und blog meine Umteverhalts niffe waren Urfache, daß mir nicht unbefannt bleiben tonnte, wie edelmithig er fich aller ter Pfarrwittwen um ihn herum annahm. Die erften Rlaftern Bolg, Die er jährlich schlagen ließ, gehörten diefen Bittwen, beren

nach und nach viele wurden. - Er felbft mar ber größte Rirchenfreund und faft mochte ich fagen, ber Bifchof, nach bem apostolischen Ginne diefes Wortes, in feinem Dorf= lein. Sier mar eine fleine Rirche, worin nur des Jahres einigemal Gottesbienft gehalten wurde. Un ben übrigen Sonntagen geben die Billmuthhäuser nach Gauerstatt, wo denn auch v. S. nie fehlte. Aber zuruckgekehrt in fein freundliches Saus, ergriff er ein Predigtbuch, ließ die Thuren öffnen und las nun eine Predigt, wobei er es fehr gern fah, wenn fich fein ganges Saus, ber Pachter und feine Nachbarn erblicen liegen. Mit großer Rührung bes mertte ich auch bei der mir zur Pflicht gewordenen Unters redung mit den Gemeindegliedern über einen religiöfen Gegenstand, daß mir Alt und Jung jedesmal auf das mun= terfte antwortete und follte es ja einmal fehlen, daß ihr Berr ihnen felbst halb leife die Untwort in den Mund legte. Er hatte ihnen nämlich mehrere Tage vorber einge= schärft, ja nicht blode gu fenn oder ftumm gu bleiben.

Das Aeußere dieses eblen Mannes war sehr ansehnlich. Er war groß und stark und hätte imponiren können, wenn nicht die freundlichsten Mienen und gütigsten Worte sogleich alle Serzen an ihn gezogen hätten. Er sprach gern, aber immer geistreich und anziehend, wobei er sich aber meistens an eine Person, die Hauptperson, hielt. Besuche machten ihm viel Freude in seiner Einsamkeit. Er schrieb mit der Linken Hand, aber schön und seine Briefe sind sprechende Beweise seiner eben so trefflichen Geistes-

bildung, als feines edlen Bergens. Belburg.

K. B. Comler.

29

# \* 158. Friedrich August,

geb. d. 23. Dec. 1750, gest. b. 5. Mai 1827.

Merkwürdig und vielbewegt, wie die Tage keines fachsischen Regenten, ist das Leben Friedrich Augusts, ersten Königs von Sachsen, gewesen und die Geschichte nennt und wenige Serrscher, in denen Weisheit, Gerechtigkeit, Seelenstärke und Frömmigkeit in so reinem Einklange standen und sich in so gewaltsamen Wechseln des Schicksale, wie dei ihm, bewährten.

Nicht immer mit Glück, aber ftets mit Würde und Ehre ift er feine lange Bahn gewandelt, deren umfaffende, vollftändige Schilderung jedoch noch immer spätern Geschichtschreibern vorbehalten bleibt; hier kann nur ein durch

N. Netrolog, 5. Jahrg.

die Grenzen, welche dieser Schrift gesetzt sind, eng beschwänkter, einfacher Abriß seines Lebens und Wirkens geliefert werden, dem zuverlässig wenigstens sein Gegenstand Theilnahme sichern wird; wie sehr auch sonst der Berfasser um die Nachsicht seiner Leser wegen mannicht saltiger, durch mehr als Eine Ursache bedingter Unvollskommenheiten der Ausführung zu bitten Ursache hat.

Friedrich August, ber erfte Sprößling aus ber Che bes Rurpringen von Gachfen , Friedrich Chriftian und ber furbaierichen Pringeffin, Maria Untonia, Tochter Raifer Rarle VII., mit der er fich am 20. Juni 1747 vermablt hatte, ward zu Dresben geboren. - Das damale vom Frieden bealuctte Land frobloctte nebit ben vortrefflichen Eltern über die Geburt eines Pringen, für beffen Grzies bung fie die großte Gorgfalt trugen, die fich um fo ange= legentlicher erwies, ba der neue Weltburger von fcmach= licher Gefundheit und man daher gang vorzuglich fur fein theures Leben beforgt war. Bielleicht ruhrte von Diefer allzugroßen Beforgniß das fchuchterne, furchtfame Befen feiner frühern Jahre her, welches fich, durch ofteres Spa-Fechten und Reiten, worin er viele Fertigfeit erlangte, eben fo febr verlor, als fein Rorper badurch ausgebildet und geftartt murde. Diefen Leibesübungen, feiner Dagig: feit, Geelenruhe und regelmäßigen Lebensart verdanfte es Friedrich Muguft, bag er mahrend feines gangen lebens größtentheils einer bauerhaften Gefundheit genog.

Einen andern Schat des Lebens, den man besonders bei den herrschern der Erde selten antrifft, einen Freund, fand er in dem Spielgenossen seines Knabenalters, dem Grafen Camillo Marcolini, einem jungen Italiener, mit dessen Familie der Rurprinz auf einer Reife nach Italien bekannt geworden war und den er als Pagen an seinem Hose erziehen ließ. Den Freundschaftsbund, welchen er mit diesem angenehmen, ihm wegen seiner guten Sigenschaften immer werthern Jugendgenossen schloß und den er in der Folge zu hohen Würden erhob, vermochte nur

der Tod zu trennen \*).

Die Erziehung des künftigen Regenten war feiner erhabenen Bestimmung vollkommen angemessen. Männern von Geist und Serz ward sie anvertraut, die sie mit freudigem Ernst und um so lieber besorgten, da ber Geist, das Talent und der Fleiß ihres Zöglings, der alles, was ihm

<sup>.)</sup> Der verdienftvolle Graf Marcolini ftarb als Rabinetomini: fter 1814 gu Prag.

gelerht wurde, gründlich zu lernen strebte, ihnen ben beften Erfolg ihrer Bemühungen verburgten. Der Abbe Nictor aus Piemont und nach ihm ber Geh. Rath, Freiherr von Forell, Sauptmann ber Schweizergarde, maren feine erften Erzieher. Johann Baptist v. Merlo unterrichtete ihn in den Anfangswissenschaften; Joseph Berg, sein Beichtvater, unterwies ihn in der Religion, für deren Lehren er von frühester Jugend an den offensten Sinn hatte; denn nicht nur die eben gerühmten Gigenschaften feines Berftandes, fondern vorzüglich auch feines herzens, angeborene Red-lichkeit und Festigkeit, machten ihn schätbar, fo daß Friedrich II. von ihm fagte: "Schon als Anche konnte er fein Bort nicht brechen." Meldhior Wilhelm Gans mar fein Wort nicht vrechen." Welchior Wiefelm Sand nat fein Schreibemeister, dem er durch seine schöne Hand nicht mins der Freude, als seinem Musiktehrer, Peter August, durch sein fertiges Spiel auf dem Klügel gewährte. Durch dieses unterhielt er sich in mancher seiner Mußestunden in der Folgezeit; seste selbst manche ernste und rührende Musik für die Kirche (wie z. B. das Salve Regina, welches dei seinem Begrädnisse aufgesührt ward) und bestimmte ches dei seinem Begrädnisse aufgesührende Kirchenmusik sein gewöhnlich die Sonntags aufzuführende Rirchenmufit felbie. Undere Unterhaltungen in Mußestunden gewährten ibm bas Drechseln, worin er es zu großer Geschicklichkeit ge-bracht hatte, und in seiner Jugend die Insektenkunde, an beren Stelle fpater bas Studium ber Pflanzen trat, welches er mit raftlosem Eifer und angerorbentlicher Grund-lichkeit bis ans Ende seines Lebens trieb \*). Geine nachmaligen, hochverbienten Staatsminifter v. Burgeborf und v. Gutichmid \*\*), waren ebenfalls feine Lehrer. Erfterer

<sup>&</sup>quot;) Neber diese täglichen Lieblingsbeschäftigungen des verewigten Monarchen hat sich A. E. Derrmann (welcher auch der Verfasser der Monarchen hat sich A. E. Derrmann (welcher auch der Verfasser der Monarchen hat sich A. E. Derrmann (welcher auch der Verfasser der Monarchen Leiblich der Anner Albeite der Verfasser der Verfas \*) Ueber diefe tagliden Lieblingsbeichaftigungen bes verewigten

brachte ibn besonders Liebe zu den romischen Rlaffifern bei, wie aus einem noch vorhandenen Briefwechfel erhellet, ben er mehrere Sahre mit diesem feinen vormaligen Inftructor, bamaligem Dberauffeber in Gisleben, führte, worin er feine vertraute Bekanntschaft mit Cicero und Borag bewieß; und Letteren berief Friedrich Chriftian bei feinem Regierungsantritte von Leipzig, wo er Bürgermeis fter war, nach Dresden, um den Rurpringen in den Staats wiffenschaften zu unterrichten, Die - wie ein Schriftsteller febr mabr fagt - vielleicht nie in einem edlern Geifte angewendet worden find, als von Friedrich Muguft \*).

Mls Friedrich Christian, in deffen fehr ichwächlichem Rorper eine große, mit mahrhaft fürftlichen Tugenden geschn Wochen, am 17. Decbr. 1763 im 42. Lebensjahre an ben Rinderpocken ftarb, trauerten die turfachfifchen Staats: burger um ben mufterhaften Bater bes Baterlandes, mit vollstem Rechte, da sie plöglich die goldenen Hoffnungen zerronnen sahen, welche sie auf den setzen, der, durch den ausgewirkten Frieden Sachsen von anhaltenden schweren Laften befreit und beffen tiefe Bunden zu heilen fo glucklich begonnen hatte. Dieser harte Berluft traf ben Kur-prinzen in seinem 13. Jahre, daher, nach Borschrift der goldenen Bulle, sein altester Obeim und nächster Ugnat, Prinz Kaver die Regentschaft übernahm, die er mit Nachdruck und Unfeben, wiewohl zum Theil von eigenthumlis den verfchieden beurtheilten Unfichten führte. - Die verwittwete Kurfürstin, eine ber geiftvollften und gebildetften Frauen, unterzog fich, ba fie ihren Wittwenfis in Dresben nahm, felbft ber Leitung bei ber Erziehung ihres Erft: gebornen, auf bem ber Beift feines Baters ruhte und beffen Fortschritte in den Wiffenschaften Diefer ausgezeichnes ten Gonnerin ber Dufen, beren Runfte fie felbft gluctlich fibte, große Freude verurfachten. Gie befuchte unter andern mit ihm bei ihrer u. des Administrators Unwesenheit au Leipzig 1765 mehrere Borlefungen der damals berühmteften Lehrer der Universitat, eines Bohme, Gellert, Plaz u. U. und beehrte auch mit ihrer Gegenwart eine Disputas

minister starb, steht ein lesenswerther biographischer Auffas von W. A. Teller in Woltmanns Geschichte und Politik, Berlin 1801. St. 1. — Ein sehr richtiges und ausbehaltenswerthes Wort über Friedrigh August war es, was Gutschimid 1705 zu dem verdienstvollen Politik saste: "Die Politik unseres Kursürsten ist die Politik ves ehrlichen Mannes."

1) Der Verfasser des Artikels "Friedrich August" im 4. Bande des Conversationslerikons, 7. Originalaussage, Leipz, 1827. S. 411.

tion \*), welche der unfterbliche K. F. Sommel veranftaltet hatte. Die Liebe des jungen Kurfürsten zu den Wissenschaften, verbunden mit dem leutseligsten Ernste, gefälligsten Benehmen u. einem einnehmenden Acubern, bestärkte die Leipziger in der großen Verehrung, die sie bereits für denselben gefaßt hatten.

Nachdem Pring Xaver die Regentschaft fast 6 Jahre geführt hatte, übergab er am 15. Cept. 1768 die Regie= rung der fachfischen Staaten feinem im 18. Lebensjahre stehenden Reffen. Diefer Tag war fur feine, ihren ange= Stammten Beherrschern von jeher treu ergebenen Sachfen, ein um fo erfreulicheres Feft, je gewiffer fie von feinen fchon erkannten Zugenden fich die glücklichste Bukunft vorberfagten. — Mit weifer Umficht ließ er aufangs bas Meifte bei ber burch feinen Dheim eingerichteten Berfaf= fung. Nur die von Diefem 1767 eingeführte hobe Abgabe von allen ausländischen Waaren hob er in der Uebergeu= gung auf, daß der Sandel frei fenn muffe; und ging nicht auf Jenes Plan ein, bas Beer zu vergrößern, von bem er, gleich nach feinem Regierungsantritte, faft bie größere Balfte entließ und die gange ftebende Miliz auf 19 bis 20,000 Mann herunterfeste, aus dem Grunde, daß Rur= fachfen zur Rube feines Candes eine größere Truppengahl nicht nothig habe. Huch in fpatern Jahren verlor er, wie febr er auch ben Frieden liebte und zu erhalten ftrebte, Die Berbefferung des Militars nie aus ben Mugen. beschwerte er ben Sandel mit Gin= und Musfuhrverboten, wodurch diefer eine Freiheit, einen Umfang und einen in= nern Busammenhang mit bem allgemeinen Staatscredit erhielt, deren Vortheile nicht nur für Sachsen, sonbern für gang Deutschland und felbst für entferntere Staaten von den ersprießlichften Folgen und die lehrreichften Beifpiele waren. Dadurch murde befonders der Bohlftand Leipzigs erhöht, fo daß dafelbft manches Jahr gegen 260,000 Centner Waaren durch = u. eingehen, auf 18 Mill. Thir. umgefest werden u. Raufleute aus allen Theilen Guropa's, ja felbst aus Ufien u. Amerika, die dasigen Meffen beziehen.

Die Nachricht von seiner baldigen Bermählung entzzückte seine, dem ersten Schritt ihres neuen Aursürsten allgemeinen Beifall schenkenden Mitbürger um so mehr, da seine Wahl auf eine seiner ganz würdige deutsche Fürstentochter, Maria Umalia Augusta, Prinzessin v. Pfalz-Zweibrücken, gefallen war. Im 17. Jan. 1769 verband er sich mit ihr am kurpfälzischen Hofe zu Mannheim per procuratorem, worauf am 29. Jan. zu Dresden das Beilager

<sup>\*) &</sup>quot;Principis cura leges,"

folgte. Die 17jährige Kurfürstin flößte burch königlichen Anstand Jochachtung ein und bezauberte durch ausgezeichenete Schönheit und huldvolle Güte. Sie machte ihren Gemahl zu einem glücklichen Satten und schenkte ihm am 21. Juni 1782 eine Tochter, Maria Augusta, in der, da sie einzige Frucht ihrer Ehe blieb, sich die ganze Liebe der Eltern vereinigte. Wie sein Bater und Großvater, hielt auch Friedrich August die Ehe heilig u. nie verstattete er einer heimlichen Liebe Eingang in das nur seiner Ge-

mahlin angehörende Berg.

Am 15. Oct. 1770 eröffnete der Aurfürst seinen ersten Landtag zu Dreeden und ließ auf demselben den gesammsten Ständen die Religionsversicherung vorlegen, wie sie von seinem Bater gegeben worden war. Go eifrig er überhaupt seiner Kieche von frühester Jugend anhing und mit strengster Pünktlichkeit jede ihrer Vorschriften selbst da noch erfüllte, als seine hohen Jahre manchen Erlaß zu sovdern schienen: so verkannte er doch die Rechte der prosteskantischen Kirche nicht, schätzte auch die Freiheit und Freimüttigkeit derer, die auf dem Gebiete des Glaubens sich zu dem Grundsaße bekeinen, daß man Gott mehr gehorchen muß als den Menschen, schützte und unterstützte die Schulen und Lehranstalten der Protestanten und gab in spätern Zeiten bedeutende Summen zum Wiederaufdau

mancher im Rriege eingeafcherten Dorffirche.

Die bestimmte Leidenschaft, fondern ftets nur bas mabre Beste des Landes Friedrich Augusts Politik und darum hatte er mit beffen ehemaligem machtigen Feinde, dem Ronig Friedrich II. von Preußen, der ihn perfonlich hochach: tete und, wie bekannt, ben Berechteften aller Furiten nannte, ein freundschaftliches Berhaltniß angeknupft. Mit dem vortrefflichen Kurfürsten Maximilian Joseph von Baiern erlosch am 30. Decbr. 1777 ber lette 3weig bes baierschen Wilhelminischen Mannestammes und die verwittwete Rurfürstin Maria Untonia von Sachfen, feine Schwester, war seine einzige Allodial : Erbin, Die bereits am 1. Mai 1776 ihre Unsprüche auf diese Erbschaft, welche man zu 47 Millionen Fl. berechnete, ihrem Sohne, Friedrich August, gegen Erhöhung ihres Wittwengelbes formlich abtrat. Dieser trat daher als Kommissarius seiner Mutter auf. Doch wurde es ihm nicht fo leicht, zu ben Befit diefes rechtmäßigen Erbes zu gelangen. Der Rurfürst Rarl Theodor von der Pfalz hatte schon alles in Befit genommen und widerfprach den Unforderungen Sach= fens fehr lebhaft. Much hatte bas Wiener Rabinet, an

welches man fich ingwischen in diefer gerechten Sache gewendet hatte, bem Dresdner gerade gu erklärt, daß die Raiferin Maria Thereffa, als die altefte Regredienterbin, ein Borrecht vor der jungern fachfischen habe. Der Rurfürft von Sachsen fab fich daber genothigt, Friedrich II. um Bulfe anzugehen und ba durch beffen Unterhandlungen mit Joseph II. Die Sache nicht ausgeglichen ward : fo erklärte jener diefem den Krieg und am 28. Juli 1778 rückte ein vereinigtes preußisch-fachfisches Beer, unter bem Befehle des Bruders des Konigs von Preußen, des Prinzen Sein= rich, über Rumburg in Bohmen ein, nachdem furz guvor, am 5. beff. Monate ber Ronig ebenfalls dabin, von Schle: fien aus, eingedrungen war. 3mei taiferliche Beere, deren eines der junge friegelustige Joseph II. und das andere der Feldmarschall General Laudon befehligte, verhinder= ten jener weiteres Bordringen; es tam, wegen der feften Stellung, welche die Raiferlichen, die forgfältig eine offene Schlacht vermieden, genommen hatten, nur zu einigen unbedeutenden Gefechten und schon am 13. März 1779 ward unter frangofischer und ruffischer Bermittelung gu Tefchen der Friede geschloffen, in welchem Rurfachsen von Rurpfalz 6 Millionen Fl. in 24 halbjährigen Terminen, gegen Bergichtleiftung auf alle übrigen Unsprüche erhielt, auch von aller Abtragung der baierschen Staats: und Familien= schulden entlassen und ihm die bis dahin von der Krone Bohmen behauptete Lehnshoheit über die Schonburgichen Berrichaften Glaucha, Walbenburg und Lichtenftein gugestanden ward.

Nach glucklicher Beendigung biefes furgen Rrieges, beffen Wehen mehrere Stadte und Dorfer im Erzgebirge empfunden hatten und zu dem nur die Umstände den dem Kriege abholden Rurfürsten gezwungen hatten, fielen, als am 31. März 1780 der lette Graf von Mansfeld ftarb, drei Funftel der Graffchaft Mansfeld, welche über 200 Sahre, als Lehn von Rurfachsen, unter beffen Sequeftra= tion geftanden hatten, dem Rurfürsten anheim, ber bie Gintunfte davon feinen Raffen anwies und in ber Berfaffung weiter teine Beranderung machte, als daß er bas Ronfiftorium zu Eisleben aufhob. - Das aute Ginverftandniß zwischen dem preußischen und fachfischen Sofe hatte bei der Besignahme der Grafschaft Mansfeld, fo wie bald darauf bei bem anmaßenden Benehmen des ruhmbegierigen Josephs II., deffen Plan Friedrich II. durch den im 3. 1785 gestifteten deutschen Fürstenbund gur Aufrechthaltung der Reichsverfassung vereitelte, bem Saufe Sachfen beträchtliche. Vortheile gewährt. Der Kurfürst von Sachfen war einer der Ersten, der einer Vereinigung beitrat, welche bessen gerechten Gesinnungen und dem Vortheile seines Landes völlig entsprach; und bereits am 23. Jul. 1785 wurde der Bund von Brandenburg, Sachsen und Hannover unterzeichnet und am 21. Aug. d. J. ratisticirt. Gleich besorgt und thätig sür die deutsche Rechtsversaftung zeigte sich Friedr. August als Neichsverweser, nach dem Tode Josephs II., den 20. Febr. 1790 und Leos

polds II. ben 1. Marg 1792.

Mle ihm die polnische Nation, burch ben nach Dress ben gefandten Fürsten Mbam Czartorinsti, wegen feiner perfonlichen Berdienfte, die Ronigetrone fur fich und feine weibliche Nachkommenschaft antragen ließ, wollte er, un= geachtet er bie Polen liebte, Diefe Burbe, beren Erlan= gung mit fo vielen Schwierigkeiten und Roften fur feinen Argroß = und Grofvater verbunden mar, boch nicht an= bers als mit Genehmigung Ruflands, Deftreichs und Preu-Bens annehmen, die ichon damals beabsichtigten, Polen noch ganglich unter fich zu theilen und dem Rurfürften riethen, Diefe Rrone auszuschlagen. Die in Frankreich ausgebrochenen Unruhen und beffen Beeintrachtigungen der kirchlichen und weltlichen Rechte mehrerer Stände des deutschen Reichs in den Rheinlanden, welche deshalb Beschwerden erhoben, zogen die gange Aufmerkfamkeit bes Rurfürften auf fich. Da er ben Stand ber Sache wohl durchschauete und wußte, was es auf sich habe, ein Bolk im Erftreben ber Freiheit hemmen und den Lowen in feis nem Lager angreifen zu wollen, fo rieth er bei allen Schritten gegen Frankreich zu Mäßigung und Borficht und erklarte, um Deutschlands Rube gu erhalten, in meh= reren bem Reichstage übergebenen Noten feinen Bunfch, baß jene Difhelligkeiten in Gute beigelegt werden moch ten. - Um 29. Mug. 1791 war auf feinem Luftschloffe gu Pillnig die vielbesprochene Busammentunft Leopolds II. und Friedrich Wilhelms II., wo den ausgewanderten Brus bern bes unglucklichen Ronigs von Frankreich vorläufig versichert ward, daß man beffen Lage als eine gemein= Schaftliche Angelgenheit aller europäischen Souverans betrachte. Bermoge feiner Milbe unterftuste auch Friedrich Mugust diese Unglücklichen mit ansehnlichen Gelogeschenken aus feinen Mitteln; \*) an dem von dem Raifer und bem

<sup>&</sup>quot;) In Pillnig bekam ber bem Congresse beiwohnende Eraf von Urtois 12000 Thir. zur Fortsetung seiner Reise van dem Aursursten und als derfelbe in spaterer Beit in sehr traurigen Umstanden nach



Ronige von Preugen am 7. Febr. 1792 gegen Frankreich geschloffenen Bundniffe nahm er aber nicht Theil, obgleich außer ber Raiferin von Rugland und ben Seemachten auch er zu deffen Beitritte eingeladen worden war. Als jedoch in demfelben Sahre bas beutsche Reich Frankreich ben Rrieg erflarte, leiftete er als ein treues Glied demfelben nachdrücklichen Beistand, indem er feine Truppen 1793 auf den Ruß bes breifachen und 1795 bes fünffachen Un= fchlage an den Rhein schickte, wo fie fich bei der Bieder= eroberung von Maing am 22. Jul. 1793 und andern Ge= legenheiten ihres alten Ruhmes würdig zeigten. Um 13. Mug. 1796 trat er dem preuß. Waffenstillstande und Reutralitäts = Vertrage des oberfächf. Kreises mit den Fran= zofen bei, durch den bei fortwahrendem Kriege die Rube Nordbeutschlands gesichert murde und stellte auch aus diefer Absicht ein Seer an der füdlichen Grenze feines Landes auf.

Als erwähltes Mitglied der Reichs = Deputation auf dem Congresse zu Rastadt von 1797 bis 1799 suchte er, fo miglich auch schon die Lage Deutschlands war, beson= bers weil man ihn den treuen Rather und Warner nicht gehört hatte, beffen Sicherheit und Gelbftftandigkeit gu behaupten; und als das durch Auflosung des Congreffes unterbrochene Entschädigungsgeschäft zu Regensburg 1802 und 1803 wieder vorgenommen ward, hatte er dabei die ftrengste Berechtigteit bei bem Entschädigungegeschäfte, Die wohlthätigfte Fürforge für Diejenigen Perfonen, welche unverschuldet genothigt wurden, ihre conftitutionelle Eri-ftenz aufzuopfern und die billigfte Schonung bestehender Berfaffungen u. wohlerworbener Rechte der Stande u. Un= terthanen, vorzüglich u. unverrückt im Auge. - Un dem Kriege Destreichs mit Frankreich 1805, welchen der am 26. Dec. d. J. zu Pregburg geschloffene Friede endigte, durch ben man bie Ruhe Deutschlands wieder hergestellt meinte, nahm er keinen Untheil, hatte aber zur Deckung der Grenze feines Landes, bas in biefer Beit viel von preug. Durch= marfchen litt, 15,000 Mann friegfertig gemacht.

Nachdem Napoleon, der es so meisterlich verstand victoriam prosequi, am 12. Jul. 1806 den Rheinbund gestiftet und dem zu Folge dem deutschen Neichstage erstlart hatte, daß er die Reichsversassung als aufgelöst bestrachte worauf an demsclben Tage die Mitglieder jenes Bundes dem Reichsverbande entsagten, auch am 6. Aug.

Leipzig gekommen war, erhielt er wieder eine Unterftugung. Ulb 1796 Ludwig XVIII, burch diefelbe Stadt ging, wurden ibm auf feine Bitte 12000 Thir, pon bem Kurfurften überfandt.

Raifer Krang II. Die beutsche Reichskrone niederlegte: so blieb dem Rurfürsten von Sachsen nichts übrig, als fich an ben Ronig von Preugen anzuschließen. Er ließ in Thuringen, bem Sauptsammelplate ber Preugen, 22,000 Mann Sachsen mit ihnen fich vereinigen, fo bag bas gange preuß. = fachf. Seer ungefahr aus 120,000 Mann bestand, welche burch die Schlacht bei Jena, am 14. Oct. 1806 vernichtet und gerftort wurden. Jest trafen Die Sturme bes frangofifch. Rrieges, ber bisher nur an ben Grenzen des fo lange vom Frieden beglückten Sachfens getobt batte, daffelbe mit verdoppelter Gewalt und es war plöslich in ber Sand des machtig eindringenden Feindes, ber jedoch, unftreitig aus besonderer Uchtung für den perfonlichen Charatter des Rurfürsten, schon am 10. Det. in einer Procla= mation an die fachf. Nation ihre Unabhängigkeit ficherte, am 15. Oct. Die fachfifch. Rriegsgefangenen - 6000 Mann - entließ und ben Rurfurften, ber fortwahrend in feiner Refidenz geblieben und feinem bedrangten Canbe Die ent= festichen Rriegslaften zu erleichtern befliffen gewefen, nun aber im Begriffe mar, nach Prag zu geben, aufforderte, feine Staaten nicht gu verlaffen, mas er fonft fur ein Beiden perfonlicher Feindschaft annehmen werde. 2m 20. Det. ward die Sachsen zugestandene Reutralität bekannt gemacht, bem Lande aber, außer ben Requifitionen zc. eine Kriegesteuer von 25 Millionen Franken auferlegt. Der Rurfurst reifte nach Berlin, wo am 27. Oct. Napo= leon eingezogen war, um von ihm den Frieden zu erlan= gen. Da der Raifer bereits nach Pofen aufgebrochen war, Schickte er in diefer Abficht ben Grafen von Bofe babin. ber auch am 11. Dec. 1806 ben Friedens-Traftat unterzeichnete. - Go entging ber umfichtige u. tugendhafte Fr. Mug. der ihm u. feinem Cande drohenden Gefahr, ftellte in diefem den Frieden wieder her und erhielt für fich die Ronigskrone und Souveranetat. Schonern Lohn gab ihm aber gewiß fein Gelbstbewußtfenn und ber Jubel feines treuen Bolfes, ber fich laut und allgemein aussprach, als am 20. Dec. zu Dresden die Konigswurde proclamirt und Zage barauf bas Friedensfest gefeiert mard. Durch ein am 2. San. 1807 erlaffenes Patent murbe bie Unnahme ber neuen Ronigswurde im gangen Reiche bekannt gemacht u. ein allgemeines religioses Dantfest am Sonntage Estomibi 1807 begangen, bei dem eine reichliche Sammlung fur Diejenigen Candeseinwohner, welche durch die Rriegsdrang= fale gang besonders gelitten hatten, ben Wohlthatigkeits: finn der Sochsen berrlich bekundete.

Bei biefem wichtigen Greigniffe in bem Beben Fr. Augufts und in der Geschichte überhaupt, wollen wir hier einen gedrängten Ubrif deffen geben, was ber Monarch bis gu Diefer Periode gur Begludung feines Staats in jedem Breige ber Bermaltung that. - Die gange Periobe bes achtzehnten Jahrhunderts bis zum Regierungsantritte Frie-Drich Chriftians war fur Rurfachfen in Rucficht ber Fi= nant = Berwaltung nicht die vortheilhaftefte. Diefer Fürft hatte zwar heilsame Plane zur Berftellung Des Staats= Credits entworfen, allein ber Tod hinderte ihn an ihrer Musführung. Gein Bruder, Pring Kaver, wurde haupt= fachlich durch feine Lieblingeneigung, Die Urmee gu einer zuvor nie gesehenen Sobe zu bringen, gehindert, in jener Binficht foviel zu thun, als er bei feinem beften Willen und feinem ausgezeichneten Berftande mohl vermocht hatte. Doch wurden mehrere fchon fruber entworfene Operationen in Ansehung der Steuer = und Rammerschulden vollendet und in deren Abzahlung eine gewiffe Ordnung festgesett. Da es aber leider zu bekannt war, wie ein ganges Sahr= hundert hindurch in Sachsen Schulden auf Schulden aehäuft worden waren, - neun und zwanzig Millionen be= trug die Schuldenlaft, die Municipal = Schulden ungerech = net - fo gewannen die neuen Ginrichtungen gur Abzah= lung der Schulden und alle Berfprechungen von Seiten der Regierung bei dem Publikum wenig Butrauen; Die neuen Staats : Papiere ftanden in keinem großen Werthe und man fchien erft abwarten zu wollen, mas fur einen Bang die Dinge nehmen und mas fur Brundfase bie neue Regierung beobachten werde. Go wohl ausgedacht alfo auch diefe neue Ordnung war, fo hing ihre nugliche Mus= führung bennoch gang allein von ber folgemäßigen, ftren= gen Beobachtung berfelben ab. Diefer zweite Theil — in ber That ber schwerste — war dem neuen Kurfürsten vorbehalten. Er beobachtete mit größter Bewiffenhaftigkeit, Die während feiner Minderjährigkeit in feinem Namen aethanen Berfprechungen und vermied es durch feltene Spar= famteit, trog ben erschöpften Finangen, bennoch auf das forfältigste, neue Schulden zu machen. Um dem Mangel an baarem Gelbe abzuhelfen, wurden für 2 Millionen Raffenbillets verfertigt, jedoch nicht auf einmal in Umlauf gebracht und Auswechslungs = Raffen errichtet, wozu jeder Zeit dieses Papiergeld für klingende Münze umge-jest werden konnte, wodurch es also felbst den Werth des Gilbergeldes erhielt. - Den eben ermahnten, fruh ange= nommenen Grundfaten bes Rurfürften, Schulden gu vermeiben, verdankte man den großen, in seiner Art einzigen Kredit der sächs. Staatspapiere und ihnen huldigte der Kursürft noch im dritten Jahrzehnte seiner Regierung, indem er am 9. Januar 1799 den Ständen zum zweitenmale mit seltener Uneigennüßigkeit einen Kreditbrief von zwei Millionen mit der Aeußerung zurückgab, daß er durch eigene Ausopferungen von dem Lande das Uebernehmen

neuer Schulden abgewandt habe.

Hauptsächlich nothwendig aber war es, bas fächs. Kinanzwesen in feinen erften Grundlagen zu verbeffern. Es hatte der bisherigen Udministration befonders an Gins heit gefehlt. Go wurden g. B. die Gintunfte ber Domas nen und andere Rammer=Renten als gang verschiedene Sa= chen betrachtet, floffen nicht in eine Raffe und es gab oft bei ben Bedürfniffen des Staats Schwierigkeiten. Mue Diese Dinge in einem Puntte zu vereinigen mar unumganglich nothig und dies gab 1772 der General = Saupt= taffe, mit der 1778 auch das Rammer und das Bergs Collegium vereinigt ward und in Berfolaung dieses Grund: fages 1782 dem geheimen Finang : Collegium feinen Urfprung. - Die Berdienste Fr. Augusts in allen Theilen ber Gesetzgebung, sowohl für die allgemeine Organisation, als auch für einzelne Zweige ber Udministration wurden nicht nur im Inlande dankbar anerkannt, fondern auch rom Muslande bewundert. Wir führen einige Beifviele an, von denen auf das Allgemeine gefchloffen werden kann, benn diefen weitläuftigen Gegenstand hier fustematisch ab: zuhandeln, murde zweckwidrig fenn. - Bur Abfaffung eis nes neuen Gesesbuches errichtete ber Rurfurft 1791 eine beständige Gesetommission, welche den Entwurf zu einer neuen Gerichtsordnung fur die turfachf. Lande 1803 öffent= lich bekannt machte und höchst patriotisch legte man diesen nicht nur den inlandischen Gerichtshöfen und Gelehrten gur Beurtheilung vor, fondern lud auch ausländische Rechts: gelehrte auf ehrenvolle Urt ein, zur Bervolltommnung Dies fes Gefeges bas Ihrige beigutragen.

In Erwägung, daß diesenigen, welche einst in großen oder kleinen Aemtern an der Regierung des Staats Theil nehmen wollen, dazu geschickt gemacht werden mussen, was wohl oft vernachlässigt wird, wurden beshalb in einem unter dem 27. Febr. 1793 publicirten Gesete, "Mandat wegen Qualificirung junger Leute zu künstiger Dienstleistung" heilsame Lebren und Vorschriften ertheilt. Aur dann, wenn es gründlich unterrichtete, gebildete Staatsbeamten gibt, kann durch gute Einrichtungen im Geschäfts.

gange felbft nachbrudlich gewirkt werden. Auch hierin Beichnete fich Fr. Mugufts Regierung aus, und unter vies Ien werde hier nur die feit 1802 getroffene beffere Ginrichtung und Anordnung bes mit dem geheimen Confilium verbundenen Landesarchivs angeführt; ferner die 1788 in Der Berfaffung des Appellationegerichts vorgenommene beilfame Beranderung und die Errichtung des Generals Friegegerichts 1789, durch welches Beides mancher bis bahin bestandenen Beschwerde in der Rechtspflege abgehols fen wurde, in der sich übrigens der Regent nie einen Machtspruch erlaubte, mas ihm zu großem Ruhme gereicht. Gleichen Schritt mit biefen Bemuhungen hielt man ins besondere mit der Berbefferung der peinlichen Rechtspflege, auf die Fr. Muguft, bem Beifte Des Beitalters an= gemeffen, gleich im Unfange feiner Regierung vorzugliche Aufmertfamteit richtete. Dier, wo fo viel Gluck u. Un= gluck von der zwedinäßigen Suhrung ber Unterfuchung abs hangt, fah er ein, fei die größte Genauigkeit u. Bebut-famteit nothig. Um die Richter barin gu instruiren und ihnen bei Diefer Art Gefchäften gehörige Unleitung gu er= theilen, gab ber Rurfurft am 27. Octbr. 1770 bas Gefet, gewöhnlich "Generale von Untersuchungsachen" genannt, dem am 2. Decbr. d. J. die geheime Inftruction folgte, burch welche, als gegen Berbrechen theils schadliche, theils zwecklose Magregeln, die Tortur abgeschafft, die Reinis gungseide vermindert und die Landesverweisung aufgehos ben und in verhältnigmäßige Befängniß= und Buchthaus= ftrafe verwandelt mard. In jenem Gefete war zugleich anbefohlen, zu feiner Beit über ben Erfolg ber barin ent= haltenen Unordnungen Unzeige zu erstatten. Uits den hierauf eingegangenen Berichten entstand bas zweite ben-felben Gegenstand betreffende, unter bem 30. April 1783 öffentlich bekannt gemachte Gefes. - Bu Torgan ward 1773 ein Bucht- und Arbeitshans und ein anderes ju 3wickau 1776 errichtet; auch 1803 gu Coldig ein Arbeitshaus angelegt gur Berminderung der Bettelei auf dem gande, gegen Die porzuglich die Gensbarmerie 1809 errichtet ward.

Für den Landmann und gewerbsteißigen Bürger forgte Fr. August auf das väterlichste. In den letzten sechzig Zahren war der Ackerbau in Sachsen blos an Kornertrage von sechs auf sechzehn Millionen Schoffel gestiegen. Auf jenem hatte die 1765 gestistete kursächsische Leipziger ökonomische Societät und vorzüglich die errichtete Landesökonomies Manufacturen: und Commerziendeputation den heilssamsten Einstuß. Diese suchte die Urbarmachung wüster

Landereien, die Abschaffung der Koppel- und Gemeinhü-tung, die Einführung der Stallfütterung, den Flachs-Tabaks- hopfen- und Rübsamenbau, ingleichen die Maulbeerpflanzungen und ben Dbitbau burch Ertheilungen von Pramien zu befordern, so daß unter andern blos im 3. 1801 für 32,000 neugepflanzte Baume 1000 Athlr. ausgezahlt murden. - Bon 1783 bis 1796 murden mit einem Aufwande von 70 bis 80,000 Rthlr. gegen 13,400 Acker wufte Strecken gur Solgfultur eingerichtet. - Muger ben brei beftebenben Stutereien ließ ber Rurfürft 1787 noch zwei ahnliche anlegen. - Durch zweihundert 1765 eingeführte fpanische Store fteigerte fich die Bahl der Schafe von 1,100,1000 binnen funfzig Jahren auf zwei Millionen und der Durchschnittspreis des Steines Bolle mar von vier auf zwanzig Rithlr., baber ber Unterschied bes jetigen Wollenertrags gegen den vor der Veredlung auf 31 Mill. Rthlr. berechnet wird. - Der Ertrag Des Bergbaus hat fich burch Fr. Mugufts Unterftugung nur feit 1790 verbreifacht. Bur Erweiterung und Bervollfommnung bes Bafferbauhaltes gab er ben bauenden Berggewerten nur von 1786 bis 1800. gegen 43,000 Rthir. Bufchuß und feit 1796 bewilligte er beständig 3 ber Roften zu allen Grubengebauden. Die Galzwerte ließ er durch Dampfmafdis nen, Druck: und Gradirmerte vervollkommnen. Fabrifen und Manufacturen jeder Art unterftuste er burch Gehalte, Belohnungen, gins: und unginsbare Borfchuffe. Er ließ nicht nur feit 1791 englische Sandfpinn: und Rrempelmaschinen einführen, fo bag gehn Sahre barnach über 260 Menfchen von beren Nachahmung fich nährten u. in ber Gegend von Chemnis über 400 Sandfpinn= und über 300 Rrempelmafchinen im Bange waren, fondern begun= stigte auch die Unlegung zwei großer Spinnmublen in Chemnit und Barthau. Die Baumwollen= und Cattun= manufakturen gelangten baburch gum bochften Flor, fo baß im Erzaebirge gegen 50,000 Menfchen fich von ihnen nahr= ten. Gleiche Fortfdritte thaten Die voigtlandifchen Duffelinmanufakturen und bereits 1776 bewilligte ber Rurfürft Buschuffe zur Errichtung eines großen Gebaudes fur Die Big= und Kattunmanufaktur in Plauen. Von 1790 bis 1802 wurden gegen 90 Mill. Ellenwaaren biefer Art ge= ftampelt. Bu Berhutung ber Ueberschwemmungen und leichterer herbeischaffung von Getreide, Salz, Brennholz, Quader: und Kalksteinen aus Thuringen ließ er für die Schiffbarmachung ber Unftrut von Artern bis gu ihrem Ginfluffe in die Saale und der Saale felbft, bis nach

Weißenfele, mit einem Roftenaufwande von 520,400 Rthle. funfzehn Schleußen im 3. 1790 anlegen und beabsichtigte Dabei die Fortfetung Diefes Berts durch Ranale über Leipgig, Gilenburg u. Torgan in die Elbe. - Bur Milberung Des Brandunglucks ward 1787 die Fenerversicherungsan= ftalt errichtet. - Bei ber entfeslichen Theurung 1772 u. Spater 1804 u. 1805, in welchem Jahre ber Rurfürst mit Buftimmung ber Landstände 300,000 Rthlr. gur Gulfe ber Rothleidenden beftimmte, milberte er nicht nur durch un= mittelbare Wohlthaten die Lage ber Bedürftigen, fondern ließ auch den Mahrungslofen Arbeit anweisen und burch Die Einrichtung der Magazine ahnlicher großen Noth kunftig vorbeugen. Eben fo linderte er bei den fchrecklichen Neberschwemmungen 1784, 1799 u. 1804, wo er nur konnte, fremdes Glend. - Unter allen Fürften war er der Erfte, welcher Die armen Zaubftummen gum Gegenftande feiner Regentenforge machte; aus feinen eigenen Mitteln fchuf er am 14. Upril 1778 die fur biefe Unglücklichen in feis nem gangen Cande bestimmte Erziehungsanftalt zu Leipzig und veranlagte badurch zuerft alle Die wohlthätigen Gin= richtungen, welche fpater auch in andern gandern fur fie

getroffen murben. Richt minder unfterbliche Berdienfte erwarb fich Fr. Mugust um die geistige Bildung feiner Staatsburger, Des ren Denkfreiheit er nicht einschränkte, fondern durch Erziehunges und Lehranstalten für Förderung von Wiffens fchaft und Runft raftlos forgte. Er ließ von dem Lehrer Deutschlands, bem berühmten Ernefti gu Leipzig eine breis fache Schulordnung fur die Fürftenschulen, die lateinischen und die deutschen entwerfen, 1769 den gandftanden gur Berathung mittheilen und 1773 einführen. In bemfelben I. bezahlte er nicht nur bei seiner Unwesenheit zu Unna-burg einen großen Theil der hauptsächlich durch den 7jäh= rigen Krieg entstandenen Schulden des dortigen Erzie= hungeinstituts für 500 verwaif'te Goldatenknaben, fondern vermehrte auch beffen jährliche Gintunfte von 13,833 Rthlr. 12 Gr. auf 16,688 Riblr. Er ließ zuerft die niedern Berg-fchulen im Erzgebirge 1776 errichten und unterftugte fie und die Frenberger Bergschule und Bergakademie mannichfaltig. Bu Dresden und Weißenfels murben 1788 u. 1794 Landschullehrerseminarien begründet und die Freiber= ger, Plauenschen und Beiger Bildungeanstalten fur tunf= tige Cehrer in Burger= und Candschulen unterftust; auch überhaupt das Dorfichulwesen verbeffert und die Befol= dung der Lehrer erhöht. Die Bochschulen Leipzig und

Wittenberg, fo wie die Fürstenschulen Meißen, Pforta u. Grimma erfreuten sich ganz besonders der huld Fr. Augusts, der Alles that ihren alten Ruhm zu erhalten und

zu vermehren.

Der neue Konig, der im Posener Frieden auch Mit-glied des Rheinbundes geworden war, ließ, die damit auf fich genommene Berbindlichkeit treu erfüllend, schon am 8. Febr. 1807 unter Anführung bes Generals von Poleng 6000 Mann gum frangofiften Beere bei Dangig marfchiren, an deffen Belagerung fie, fo wie an ber Schlacht bei Friedland am 13. Juni, welche ben Krieg Ruflands und Preugens gegen Frankreich und den Rheinbund endigte, rubmvoll Theil nahmen, und dadurch die Bufriedenheit Des größten Feldherrn erwarben. Der Tilsiter Frieden vom 9. Juli 1807 machte den König von Sachsen zum Berzoge von Barichau, mit welchem Berzogthume ihm beffen Er= richter, bei feinem Mufenthalte zu Dreeden vom 17. bis 22. Juli, auf bem Ruckwege aus bem Relbzuge ein Befcent machte. Friedrich Mugust war Rapoleon bis Baugen entgegengereift und traf mit ihm am 17. Juli 1807 in Dresben ein. Belden gunftigen Gindruck bieß Entgegentommen auf den legtern machte, legte er unter andern badurch an den Sag, daß er ohne feine Garden fam, und Diefen Dienft durch fachfisches Militar in Dresden u. auf feinem Wege burch gang Cachfen verrichten ließ. \*) Um 20. Juli ftiftete ber Ronig ben fachfischen Sausorden der Rantentrone und Decorirte feinen Gaft, für ben er als einem von der Borfehung auserwählten Werkzeuge große Bochachtung hegte und gegen den er fich aus Dantbar-feit verpflichtet fuhlte, als erften Ritter damit. Um 21. Movbr. hielt der Konig feinen feierlichen Gingug in Bars fchau, wo am 5. Octbr. ber neue Staatsrath eingefest worden war, und die freudetrunkenen Garmaten lant jubels ten, ihren 15 Sahre fruber gethanen Bunfch auf einmal etfüllt zu feben, ihn als ihren Bater zu begrußen. Daß er Die an ihn gerichteten Reden in der Sprache ihres Bandes beantwortete, schmeichelte ihnen befonders. Um 6. Jan. 1808 langte er wieder gludlich in Dresden an; und dief war die erste weitere Steife, die Friedrich August als Regent Er wiederholte fie nach ber fürzeren zu bem machte.

<sup>&</sup>quot;) Mertwurdige Neußerungen Napoleons über Friedrich August: "Le plus honnete qui ait jamais tenu un sceptre, Le bon roi de Saxe me demeura fidèle jusqu'à extinction." Mémorial de St. Helène, par Las Cases. T. IV. p. 37.

Congresse von Erfurt, wo er fich vom 26. Sept. bis 15. Detbr. aufhielt, am 23. Novbr., um ber Gröffnung bes polnischen Reichstages - bes erften nach wiederhergestell= ter Gelbititandigteit Grofpolens und der damit verbunde= nen Provinzen - beizuwohnen. Um 30. Marg 1809 fehrte ber Konig nach Dresden gurud. Rur noch einmal im Fruhjahr 1811 follte er Polen wiederfeben! - 3m Marg 1809 war der Kürft von Ponte-Corvo, Reichsmarfchall von Frantreich in Dresden eingetroffen, um, da ein neuer Rrieg zwis fchen Deftreich und Frankreich auszubrechen brobte, bas vollständige fachfische Bundescontingent von 20,000 Mann zu übernehmen. Diefes jog fich bei dem wirklichen Musbruche des Rriegs im April nach der Donau, wo fie am 17. Mai bei Ling und dann am 5. u. 6. Juli bei Bagram ihre alte Tapferkeit bemährten. Da Sachsen fast von aller Bertheidigung entbloft war und die Deftreicher und das Braunschweig-Delfische Corps es beunruhigten, nahm der König nehft seinem Sofe in April zu Leipzig seinen Aufenthalt, begab sich daun am 13. Juni nach Naumburg und von da nach Frankfurt a. M., von wo er am 10. Mugust wieder in Dresden anlangte. Durch den am 20. Detbr. gefchloffenen Wiener Frieden erhielt er von Napo-leon, fur die bewiefene treue Unhanglichkeit, das von Deftreich abgetretene Westgalizien, den Zamosker Kreis, Kra-kau, durch welchen Zuwachs das herzogthum Warschau nun einen Flächeninhalt von etwa 3000 Q. M. mit 3. Mill. Ginw. erhielt. Much Sachsen follte durch Abtretuna von einigen in der Oberlaufig gelegenen und enclavirten böhmischen Dörfern — von benen jedoch ber Rönig nie Befig nehmen ließ — vergrößert werden. Um 1. Novbr. trat er, fo wie die übrigen Mitglieder des Rheinbundes, von Rapoleon eingeladen, eine Reife nach Paris an, wo ibm die ehrenvollfte Mufnahme und die gebührende Bewunderung der Franzosen zu Theil ward und von wo er b. 24. Decbr. wieder in Dresben eintraf. Im folgenden Sahre ward auch bas fachfische Beer neu organisirt und Die Festung Torgan angelegt, welches die Aufwendung großer Summen nöthig machte, so daß zu einer neuen Bermehrung der Kassenbillets, welche bis zum 3. 1812 auf 5 Millionen fliegen und gu Gröffnung einer ftandis fchen Unleihe zu 6 Mill. Rthlen. gefdritten marb. Muger= bem führte die Strenge, mit der Mapoleon fein Contis nentalfuftem ausubte, befonders für Leipzig, große Ber= Lufte berbei und mit Schmerz fab er, wie fein bisher fo wohlhabendes Land mit Geldverlegenheit und Mangel fam-R. Refrolog, 5. Jahra. 30

pfen mußte, 3m 3. 1811 eröffnete er ben letten Candtag des ungetheilteu Sachfens, wo 30 Mill. Thir. für die nachsten 6 Jahre zu Befriedigung innerer Bedurfniffe und der nie endenden Forderungen Frantreichs verwilligt wurden; und dennoch brachten faft unerschwingliche Ginquartierungs= und Berpflegungskoften bas Land in bem frangofischeruffischen Rriege 1812 und 13, wo es ber uns mittelbare Schauplat bes Rriegs und beffen araften Stürmen ausgesett ward, in die fchrecklichfte Lage. Um 16. Mai 1812 war Napoleon mit seiner Gemahlin nach Dresben gekommen, wo er feinen Schwiegervater, ben Raifer Frang nebft beffen Gemablin fab und wohin er dem Ronia von Preußen hatte einladen laffen, der nebit den Kron= pringen am 26. Mai eintraf und nur drei Tage dafelbft verweilte. Friedrich Muguft nahm ihn auf Die berglichfte Beife auf, und zeigte fich überhaupt als der freundlichfte Wirth gegen feine Gafte, von beren glanzender Bufammenfunft bas Undenken noch in Dresbens Bewohnern lebt. Napoleon erwies fich gegen ihn überaus zuvorkomment, bezeigte ihm gang besondere Uchtung und verpflichtete ibn und feinen Schwiegervater an feinem bevorftebenden Rampfe gegen Rugland Theil zu nehmen. Der ungluckliche Musgang beffelben brachte Napoleon auf feiner Rucktehr aus bem Bande, wo feine Macht ihr fchreckliches Ende gefunben hatte, auf einem Jag zu feinem koniglichen Freunde nach Dresden, wo er gewiß nichts unterließ, ihn ju fernerm festen Beharren an ihn aufzufordern. Um 28. Febr. 1813 unterzeichnete ber Ronig von Preußen feinen Bereinigungs= tractat mit bem ruffischen Raifer und am 16. Darg er: flarte er Frankreich ben Krieg. Napoleon war nach ber Schlacht bei Lugen b. 2. Mai 1813 wieder Meifter von Sachfen bis an die Elbe. Der Konig von Sachfen ber bereits im Februar Dresben verlaffen und fich erft nach Plauen, bann nach Regensburg, fpater nach Ling, julest nach Prag begeben hatte, fehrte am 12. Mai in feine Refideng gurud, wo er bis Napoleon fich nicht mehr dafelbit halten konnte blieb und am 14. Octbr. in Beipzig eintraf. Rach Erstürmung biefer Stadt am 19. Detbr., einige Stun= ben nachdem Napoleon fie verlaffen, ben Konig noch eins mal befucht und ihm vorgeschlagen hatte, ihm bis Beifenfels zu folgen und von bort aus mit ben Berbundeten gu unterhandeln, welches der Ronig auf das bestimmtefte abfchlug und fest darauf beharrte, zu bleiben, besuchte ibn ber Kronpring von Schweden, ber zuerft mit feinen Colonnen in die Stadt gekommen war und unterhielt fich

mit ihm freundlich und herzlich. \*) Spater ließ ihm ber ruffifche Raifer erklaren, daß er ihn als Gefangenen betrachte und als folcher reifte er mit feiner Gemahlin und Tochter am 23. Octbr. fruh von Leipzig unter einer Be-Deckung von 120 Rofaten ab und traf am folgenden Zage fpat auf bem großen Schloffe gu Berlin ein, wo er bie für ihn eingerichteten Bimmer bezog und mit ber feiner Würde gebührenden Achtung behandelt wurde. Hier und im Schlosse Friedrichsfelde, das er im Sommer 1814 für sich und seine Begleitung miethweise bezog, heischte die weise Fügung in sein widriges Geschick und das liebevolle Benehmen gegen feine Umgebung Ehrfurcht, die ihm na-mentlich von den tonigt. preuß. Pringen, Die ihn mehrmals besuchten gezollt wurde. Auch erheiterte mancher Beweis von der aufrichtigen Liebe treuer Staatsburger Die Ginfamkeit der Konigsfamilie. Jene Bermaif'ten hat= ten am 22. Octbr. 1813 in der Perfon des ruffifchen Furs ften Repnin einen Generalgouverneur erhalten; ohne Murren bie schwerften Opfer gebracht, weil die verbundeten Machte den Sachsen die Erhaltung der Integrität ihres Staats auf bas bestimmtefte zugefichert hatten und biefe sich schweichelten, den Landesvater, von dessen Weisheit sie mit Grund die Seilung ihrer Wunden hossten, bald wieder in ihrer Mitte zu sehen. Ein Donnerschlag war es daher für sie, als Fürst Repnin, auf Befehl des preußischen Ministers Freiherrn von Stein, dem die obere Leitung der Centralverwaltung der Berbündeten anvertraut und unter welche bas Ronigreich Sachfen geftellt worben war, bei der Uebergabe des Generalgouvernements an ben preußischen Minifter von der Reck und General v. Gaudi, am 8. Novbr. 1814 bie befchloffene Bereinigung Sachfens mit Preugen öffentlich verkundete, obgleich Deftreich, Eng: land, Frankreich und einige beutsche Kurften auf dem Con-

<sup>\*)</sup> Ein Augenzeuge etzählt in Nr. 342 bes allgemeinen Anzele gers der Deutschen 1827, daß der Kronprinz, als man dem Könige gemeldet, daß der Kaiser von Rußland und der König von Preußen eben zum Erimmaischen Thore herein geritten seien, aus dem Zimmer geeilt und der Konig ihm die Treppe hinunter nachgesolgt sev, Als der Kronprinz aus dem Hause des Königs trat, kam eben der Kaiser Alerander und der König von Preußen vorüber geritten und der Kaiser Alerander und der Konig von Preußen vorüber geritten und der Kaiser stieg sodald vom Pserde, als er den Kronprinzen demerke. Der König von Sachsen war dem Kronprinzen bis zur Thür des Gauses gefolgt und blieb daselbst stehen, weil er es nicht für ausgemessen bielt den Kaiser, der mit dem Kronprinzen lebhaft prach, zu unterdrechen. Sobald dieses Esspräch beendigt war, drebte sich der Kaiser schnelt um, bestieg sein Pserd und ritt über den Markt der Haupfraße zu.

greffe gu Bien bamals noch feineswegs ihre Ginwilliauna bierzu gegeben hatten. Als biefe endlich bedingungsweife erfolgt war, fo wurde Fr. Muguft gum Abichluß eines Kriedens: und Theilungstraftats nach Pregburg eingela= ben, wo er, nachbem er am 22. Febr. 1815 von Friedrichs= felbe abgereift mar, am 4. Marg eintraf. Es maren ei= nige feiner treueften Staatediener bei ihm, beren Rath er vernehmen wollte. Um 8. d. D. famen Die Fürften Metternich und Zallegrand nebft bem Berzoge von 2Bel-Lington, ale Abgeordnete bes Congreffes nach Pregburg und fuchten den Ronig zur Einwilligung in den über ihn gefagten Beschluß zu bewegen. Um 11. Marz erklarte fein Cabinetsminifter Graf von Ginfiedel in einer Rote: "Der Ronig tonne die Gultigfeit ber von ben funf Congreff= machten aufgestelten Zerritorialabtretung nicht anertennen. Ohne feine Ginwilligung tonne man nicht über feine Rechte perfügen und feine Staaten dürften nicht als ein erobertes Land angefehen werden; boch nehme er die Bermittluna Derjenigen Machte an, die bis jest Theilnahme für ihn ge-Beiat hatten." Unverrichteter Cache fehrte am 12. Mars Die Deputation nach ber Raiferstadt gurud. Muler Angen hatte gerade damale Napoleone Wiederauftreten in Frantreich auf fich gezogen und wegen deffelben mar von den verbundeten Machten feine Beit zu verlieren; fie erklarten, baf bie unter preußische Soheit tommen follenben Landestheile Cachfens von benen, welche bem Ronige blieben, unverzuglich getrennt werden wurden und daß biefe, wenn er beharre feine Ginwilligung zu verweigern, proviforiich pon Preugen verwaltet werden follten. Rach mehreren Unterhandlungen gab er endlich dem wiederholten Ginbringen, aus Liebe gu feinem ihm übrigbleibenben Landes= findern nach, willigte am 6. April in Die verlangte gan= berabtretung und unterzeichnete am 18. Mai zu Baren: burg, wohin er fich auf Deftreiche Ginladung begeben hatte, den Frieden mit Preußen, durch welchen an Diefes 373 Geviertmeilen feines Landes mit 845,000 Ginm. ta= men. Rachdem er biefe ihres ihm und feinem Saufe geleifteten Unterthaneneides entbunden (am 22. b. D.), verließ er Larenburg am 31. und fehrte durch Böhmen nach Dresden zuruck, wo er am 7. Juni ankam und Tags barauf zu Wien die deutsche Bundesatte in feinem Ramen unterschreiben ließ. Um 26. Cept, bes folgenden 3. trat er, auf Ginladung der Stifter des heiligen Bundes, dem felben bei. - Die guten Sachfen vergagen, ba fie ben ehrwürdigen, vielgeliebten Ronig wieder hatten, die bisherigen schweren Leiden und erstarkten in der hoffnung einer bessern Zukunft, da er ihnen in einem an sie erlassen Zurufe sagte: "Wie sollten wir bei dem Geiste, der euch belebt, bei den Gestinnungen, die ihr gegen und zu Taggelegt habt, und nicht der beruhigenden Zuversicht überlassen, daß es und durch Unsere und eure Anstrengungen vereinigt, gelingen werde, die tiesen Wunden, die das Unglück der Zeit euch geschlagen hat, zu heilen und Wohlsstand und Zusriedenheit unter euch wieder zu verbreiten!"

Fr. August begann im festen Bertrauen auf Die Mu= weisheit die Restauration seines verminderten und erschöpf= ten Staats, deffen landftandische Berfaffung mit einigen verbefferten Formen beibehalten, das geheime Finangfolle= gium aber, im Septbr. 1815, von den bisherigen brei De= partements auf zwei herabgefest und in feinem Perfonale vermindert ward. Im Octhr. d. J. ward das Collegium medico-chirurgicum zu Dresden in eine chirurgisch-militarifche Atademie zur höhern Ausbildung für Militar= und gandchirurgen umgeschaffen; am 20. Novbr. Die un= ter ber interimiftischen Berwaltung neu eingerichtete Rriege= verwaltungstammer beftätigt und am 5. Juni ein neuer Civilverdienstorben von brei Rlaffen gestiftet. Das Jahr 1816 brachte burch eingetretene Differnte wieder neue große Noth über ganz Sachsen, besonders über das Erz-gebirge und Voigtland, Sogleich wies der König 200,000 Athlie. zur Vertheilung unter die bedürftigsten Bewohner Diefer Provingen an; eine Gumme Die bei ben fo febr ge= fchwächten Staatstraften einen befto höheren Berth hatte. In bemfelben 3. 1815 faufte Fr. August die fpanische Merinosheerde ber verftorbenen Raiferin Josephine; und mit der fortschreitenden Gultur der Schafzucht nahm ungeachtet ber mittelmäßigen Ernte bes Jahres 1817, ber Getreideertrag, fo wie die Anzahl und Gute der Wollens manufacturen fortwährend zu. Schon 1816 war trop ber Ungunft der Beiten der Wohlstand und mit ihm der Grebit des Ronigreichs Sachfen wieder bermagen geftiegen, daß für 200,000 Caffenbillets öffentlich verbrannt wurden, mit ber amtlichen Erklärung, bag biefelben bis auf 2 Mill. 500,000 Athle. vermindert werden follten. Im Febr. b. 3. ward die Forftakademie in Tharant gestiftet und im April die Dresdener Ingenieur: und Militarfchule un= ter bem Ramen einer Militarakademie gu einem neuge= stalteten Gangen vereinigt. Um 21. Juni ward die Bahl ber Amtshauptleute in den vier alten Rreifen vermehrt. - Die Jahre 1818 u. 1819 liegen ben Ronig u. fein getreues Bolt zwei feltene Fefte begehen, am 15. Septbr. fein funfzigjabriges Regierungsjubelfeft und am 17. Jan. 1819 fein goldenes Cheftandsjubilaum, Ungeachtet er Diefe merkwürdigen Jubelfeiern nur als ftille, religiöfe Refte betrachtet wiffen wollte und alle buldigungen ablehnte, die ihm die dant= und freudevollen Staatsburger barbrin= gen wollten, fo wurden fie doch wie billig in der Refi= beng fowohl als in den übrigen Städten u. auf bem Lande mit tirchlichen und andern Festen auf bas murbigfte be= gangen. Unter mehrere Gedachtnismungen, welche bas Undenken diefer beiden froben Greigniffe auf die fpatefte Nachwelt bringen werden, zeichnet fich biejenige, welche die Stande des Königreichs pragen ließen, burch Größe u. Schönheit aus. Muf die damalige Bitte ber Stande, ihm ein entsprechendes Denkmal errichten zu burfen, er= wiederte er: Das ihm wunschenwerthefte Denkmal finde er in der Zufriedenheit seiner Unterthanen über die lange Dauer feiner Regierung. Und biefe Bufriedenheit murbe ihm gang besonders noch in den letten gehn Jahren feiner Regierung, die fich, wie die fruhern, durch eine Menge nublicher Beranderungen und Ginrichtungen auszeichnete. So ward am 6. Octbr. 1817 das Collegium des geheimen Raths errichtet; am 30. Decbr. 1818 die Meißnische Stifteregierung und bas Confiftorium zu Burgen aufgehoben; dagegen aber am 12. Marz 1821 in der Oberlaufit eine neue Berfaffunge- und Berwaltungseinrichtung angeordnet. Fur die Universitat Leipzig, die beiden Kurften: und andere Schulen ward viel gethan; fatt bes an Preußen gekommenen Unnaburger Goldarenknabeninstituts, gu Struppen bei Pirna ein ahnliches wieder bergeftellt; gu Braunsdorf bei Freiberg ein Baifenhaus fur verlaffene Rinder eingerichtet. Der Chauffee- und Strafenbau, fo wie das Poftwefen erhielten Die zwedmäßigften, portreff: lichsten Ginrichtungen; eine neue Dammbauordnung und ein Elbstromcatafter ward entworfen und die Unlegung eines Canals, welcher von den Zeulenroder Roblenwerten im Plauenschen Grunde & Stunden Beas weit durch Sienit gur Glbe geführt wird, angeordnet.

Das lette ehrwürdige Denkmal der Weisheit und Gerechtigkeit Friedrich Augusts war die Bekanntmachung zweier Mandate, in denen jedes Wort vielkach geprüft worden. Das eine betraf die Ansübung der katholisch-geisklichen Gerichtsbarkeit und die Grundsäge zur Regulirung der gegenseitigen Werhältnisse der katholischen und evangelischen Glaubensgenossen, vom 19. Kebr. 1827, das angelischen Glaubensgenossen, vom 19. Kebr. 1827, das ans

Dere ben llebertritt von einer driftlichen Ronfession gur andern, vom 20. Febr. beff. 3. Gleichzeitig erfolgte bie Stiftung eines eigenen fatholifchen Ronfiftoriums, wodurch bie im Pofener Frieden ftipulirte gefetliche Gleichftellung beider Konfeffionen, deren Sandhabung dem Ronige Bewissenssache mar, völlig festgesett begründet ward. Roch ein anderes, faft feine gange Regierungszeit hindurch ftets im Auge behaltenes und endlich auch wirklich begonnenes Unternehmen, die Begrundung einer neuen Ruminalgefet= gebung, follte er nicht vollendet erblicken, doch ift ihm wes nigftens der von einem der wurdigften Staatsdiener ausgearbeitete vollständige Entwurf und ein Theil ber von den Landeskollegien darüber gemachten Bemerkungen noch vorgelegt worden. Bis zu feinem lesten Krankenlager prufte er täglich Mues felbft, mas im Gefchaftsgange an ihn gelangte und oft erganzte ber königliche Greis burch Die Maximen u. Erfahrungen aus ben Beiten eines Guts fcmid und Burmb das Biffen aller feiner jungern Dis nifter und Rathe. Dennoch befchloß er nie Etwas ohne Die vielfeitigfte Erorterung und Begutachtung, felbft feine reifften Ginfichten mit beispiellofer Gemiffenhaftigteit bem Ermeffen ber dazu berufenen Behorde unterordnend. Wies wohl die raftlose Thatigkeit des jede Stunde nach herges brachter Ordnung punktlich zubringenden Monarchen burch Unpaglichkeiten, welche das bobe Alter - er ftand im 77: Lebensjahre — mit sich brachte, zuweilen unterbrochen wurde, so verloren sie sich doch gewöhnlich bald wieder, und man glaubte um fo mehr, da man es wunschte, den ehrwurdigen Candesvater noch lange zu besigen. Um 30. Upril war er; gewohnterweise, noch auf ber Jagd, ritt über eine Stunde lang und tehrte munter in feinen Wirkungekreis zurud; Tage barauf besuchte er im Wohlseyn die Rirche und wohnte Abends der Oper Preciosa bei, wo er jedoch schon eine große Mattigkeit fühlte und mit fichts barer Unftrengung die Treppe zu feinem Schlafzimmer flieg. Um 2. Mai, bem Tage, an bem er nebft bem Hofe nach Pillnig wollte, um gewöhnlichermaßen bafelbit ben Commer zuzubringen, überfiel ibn frub um 3 Uhr ein balb fehr bedenklich werdender Krankheitszustand, er phantafirte, hatte nur abwechselnd lichte Augenblicke und erhielt Die lette Delung. Allgemeine Befturzung verbreitete fich in der Residenz. Doch wich sie noch einmal frohern hoff-nungen, da er sich zu bessern anfing, sein völliges Bewußtfenn wieder hatte und mit freundlicher Milde außerte, daß er fich wohl fuble und nun bald boffe, auf bas Land giehen zu können. Er scherzte sogar und man hielt schon sein kostbares Leben für geborgen; aber gegen Abend stellte sich das Fieber heftiger wieder ein; nahm am 4. früh zu, das Bewußtseyn verlor sich abermals, die Kräfte sanken und die Verzte hatten keine Hossnug mehr. Mit Schrecken vernahmen dies die Bewohner Dresdens und stehten am Abend dieses Tages in allen Kirchen um das unschäsbare Leben, welches am solgenden Morgen ein Viertel auf 8 Uhr erlosch. Die ganze königl. Familie kniete um das Lager des Sterbenden, mit ihr der ihm an wahrer Frömmigkeit gleiche Kabinetsminister Graf von Einsiedel und der Wischof Mauermann, der unter vielen Thränen Gott im heisen Gebete anslehte, daß er dem Scheidenden die Leste

fchwere Stunde erleichtern wolle.

Go endete Friedrich August an bemfelben Tage, an bem einst fein Uhnherr Rurfürst Friedrich ber Beife, mit bem'er fo viele Mehnlichteit hatte, gu feinen Batern ging und ichied fanft und erbaulich nach manchen Freuden, aber auch nach manchen Gorgen biefes Lebens aus dem Bunde feiner portrefflichen Familie, aus dem Kreife feines treuen Bolkes, das, wie jene, einen Bater in ihm verehrte. Bor bem Richter ber Könige empfing er fein Urtheil bort, wo den Fürsten und den Bettler gleicher Spruch erwartet. Bohl benen, die jenen ernften Schritt mit folder Rube, wie er, thun tonnen! Fledenlos fteht er ba biefer Berechte unter den Königen und fein Mo : wird fortleben in den Gegnungen ber Burger feines 2 grlandes, das er zweimal, als jugendlicher Regent und a. Greis vom Un= tergange rettete. Er war ein Fürft, ber niemals einen Entschluß als nach feiner Rechtlichkeit und feiner Beisbeit gefaßt; ein Fürst, welchem man weber eine falsche Magregel, noch einen Augenblick ber Bergeffenheit feiner Pflichten vorwerfen tann; von feinen Unterthanen geliebt und verehrt, von gang Europa geschätt. Das unbestech= liche Gericht der Gefchichte wird ihn als Beifpiel nennen, daß es nicht nothig ift glücklich zu fenn, um groß zu heißen und daß die Gerechtigkeit die hochfte Zugend ber Gewaltigen auf Erben fen. mer can be seen as a seen of the seen of t

If A Marion in a Single pair and the control of the

## 159. Friedrich August Rober,

großherzogl. S. Weimar. Hofrath, Doctor b. Medizin und prakt. Urzt zu Dresben; Inhaber ber f. bftr. golbn. Berdienstmedaille, fo wie mehrerer gelehrten Gefellschaften Mitglied;

geb. b. 22. Jan. 1765, geft. b. 5. Dai 1827\*).

Diefer verdienstvolle und biedere Arzt wurde gu Dresben geboren, wo fein Bater als angefebener Burger und Hofposamentier lebte. Bis zu feinem 13. 3. besuchte er bie bamals blühende Schule bes nun lange schon verftorbenen Garnisonkantors Pfeilschmidt, darauf aber die drei obern Klassen der Kreuzschule bis zu Ostern 1784, wo er die Univerzität Leipzig bezog, um auf dieser sich zum Got= tesaelehrten auszubilden. Doch schon in den ersten Wochen feines Aufenthalts bafelbit brachte eine feit langer Beit von ihm gefühlte Neigung zum Studium ber Arzueifunde ihn gu bem Entschlusse, sich von jest an gang diesem Fache gu midmen. Er befuchte hierauf alle Borlefungen, welche Damals in feiner Wiffenfchaft zu Leipzig gehalten wurden, bis jum I. 1786, wo er zu Bollendung feiner Studien nach Strafburg abging. Sier glückte es ihm balb, an einem feiner Lehrer, bem Professor Spielmann, der zugleich ein großes Krankenhaus als Arzt verwaltete, einen wahren Freund zu finden, der fich feiner als ärztlichen Gehülfen bediente und ihm die forgsamfte Anleitung gab, ein kluger, vorurtheilsfreier und gefühlvoller Argt gu mer= ben. Bis an fein Ende hat ber Berewigte mit biefem feinen fruhern Lehrer in bem vertrauteften Briefwechfel geftanden und ruhmte ftets, daß er die Musbildung feines praktischen Talents allein den Bemühungen jenes Man-nes verdanke. R. blieb in Strafburg bis zum Septbr. 1787, wo er, nachdem er in seiner Inauguralschrift einige merkwürdige Krankheitsfälle beschrieben hatte, die medizi= nische Doctorwürde erhielt. Darauf ging er sogleich nach seiner Baterstadt zurück, bekam daselbst nach glücklich überstandenem Colloquium beim Sanitátskollegium die Genehmigung zur medizinischen Praris in feinem Baterlande und ließ fich in Dresden als praktischer Arzt nieder.

Wenige Monate nach seiner Unkunft brach unter der ärmern Klasse der Stadt eine Faulsieberepidemie aus, in welcher ihm von dem damaligen Stadtphysikus die Behandlung der armen Kranken aufgetragen wurde. Im Bev-

<sup>\*)</sup> Gachfiche Provinzialblatter. 1827. Rr. 1.

taufe des folgenden Winters nuste er gang uneigennusig. mehr benn fiebenhundert folden Kranken als Urgt mit vielem Glücke und gründete hierdurch feinen nachmaligen Ruf als praktischer Arzt, wurde aber gegen bas Ende ber Epidemie von der nämlichen Krankheit felbst befallen, von welcher er zwar glücklich hergestellt wurde, boch mit Buruckbleibung einer Schwerhörigkeit auf beiden Dhren, Die bis ans Ende feines Lebens fortbauerte. Er beschrieb balb nach= ber diefe Epidemie in einer lefenswerthen eigenen fleinen Schrift. Im Febr. 1790 wurde er Stadtphysitus und Arzt bes Stadttrankenhauses zu Dresden, auch Mitglied bes kurfürstlichen Sanitatskollegiums. 3m 3. 1793 wurde, jum großen Theile auf feinen Betrieb, bas Stadtfranten= hans vergrößert und in feiner innern Einrichtung febr verbeffert. Im Winter 1805 bis 1806 wurde in Dresten ein Spital fur franke ruffische Krieger, die aus dem Feldzuge in Deftreich zurückgekommen waren, errichtet, welschem er als Arzt vorftand. Im Berbste 1807 wurde ihm wegen anerkannter Berdienste vom Großherzog von Wei-mar der Charakter eines hofraths gegeben. Im August 1808 errichtete er im Auftrage ber Stadt fur die aus Polen in ihr Baterland gurudtehrenden frangofifchen Golbaten, welche auf bem Mariche trant geworben, ein Spital, dem er auch die erften zwei Monate hindurch als Urgt vorgefest war. Borgugliches Berdienft um feine Bater: ftadt erwarb er fich aber in den verhängnifvollen Jahren 1813 bis 1815, wo ihm von der frangofischen, noch mehr aber fpater von der ruff. u. preug. Macht ein bedeutender Wirfungstreis eingeräumt ward. Dafür wurde er auch von dem verewigten Raifer Alexander mit einem huldvollen Sand: Schreiben und einem koftbaren Ringe, fo wie vom Raifer Frang mit der großen goldenen Berdienstmedaille beehrt. Im 3. 1813 bestimmte ihn die Ueberzeugung, die traft: volle Periode feines Lebens dem Dienfte fürs Baterland gelebt gu haben und die immer mehr machfende Reigung fürs landliche Leben, feine fammtlichen Memter niedergulegen und fich nun gang ber Rultur feines Beinberg= grundftucks zu widmen. Gine langjährige Erfahrung in biefem Gefchafte veranlafte ihn, im 3. 1820 eine kleine Schrift über die Rehler des Weinbaues in Sachfen, ohne fich als Berfasser zu nennen, herauszugeben. - Im 3. 1825 machte er in der Runft: und Induftrieausstellung gu Dres: ben zu einer neuen Weinpreffe das Modell bekannt. Im 3. 1826 gab er ein großeres Wert über ben Beinbau (m. Rpfrn.) beraus; fpater eins über ben Sopfenbau.

Noch wenige Monate vor seinem Ende wurde er von einer gelehrten Gesellschaft in Würtemberg zum Ehrenmitzgliede ernannt. So gesund und wohl er sich in der letzten Beit seines Lebens befunden hatte, so wurde er doch auf einer Besuchtreise nach Ilsendorf bei Nossen, zu der dortigen befreundeten Herrschaft, von einer Krankheit der Lungen befallen, welche nach einigen Tagen seinem Leben ein Ende machte. — Kraft im Wollen und Handelsgeradbeit und Ehrlichkeit waren die Grundzüge seines Sharakters. Er sah sich oft verkannt, das stimmte ihn bisweilen zur Satyre, aber nie wollte er der Person, stets nur der Sache entgegenwirken und deshalb hinterließ er, tross so mancher polemischen Schrift, nur ihn achtende Freunde.

Außer den schon genannten erschienen von ihm noch folgende Schriften: Ueb. d. Faulsieber-Epidemie. 1788. — Ueber den Koller der Pferde. 1794. — Allgemein gültig sehn sollendes Dispensatorium. — Ueb. d. Ursachen der Zheurung in Sachsen. 1805. — Bon der Sorge des Staates sür die Gesundheit seiner Bürger. 1805. — Kurze Ansleitung, die venerischen Krankheiten zu behandeln. 1818.

### \* 160. Wolfgang Engelbert v. Saufenhover,

konigl. baier. Landesbirectionsrath und Spezialichutbentilgungs= kaffier zu Gichftatt;

geb. b. 26. Dctbr. 1757, geft. b. 6. Dai 1827.

Dolenstein, ein fürstbischöft. Marktstecken ist sein Geburtsort. Sein Vater, damals fürstbischöft. Kastner dasselbst, wurde in der Folge als Hofkastner und Hofs und Kammerrath nach Eichstätt versest, wodurch er Gelegensheit gewann, seinen vielen Kindern (sieden Söhnen und eben so viel Töchtern) den nöthigen Unterricht, besonders den Knaden die wissenschaftliche Ausbildung auf eine leichstere Art zu verschaffen. — Engelbert, dessen vortreffliche Aulagen sich frühzeitig verriethen, trat als Knade von 12 I. seine Studien zu Eichstätt an, zeichnete sich in den Klassen aus und hatte sich durch Privatstudium und Lektüre manche andere nücliche Kenntnisse verschafft, auch in der Musik und Zeichnungskunst eine große Fertigkeit erworden. So vordereitet bezog er die Universität zu Ingolstadt und studirte daselbst alle Zweige der Zurisprudenx mit bestem Ersolge. Um sich für seinen künstigen Beruf auch praktisch zu vervollkommnen, ging er im I. 1778 nach Wien und verdand daselbst mit der Praxis an der Reichsehofrathskanzlei die Anhörung juridischer Collegien. Nach

2 Jahren fehrte er nach Gichftatt gurud und die Berles genheit über seine kunftige Subsistenz, besonders da er vom elterlichen Sause eine fernere Unterstützung nicht erwarten konnte, bestimmte ihn wohl hauptsächlich, daß er fich um einen Poften bewarb, ber freilich bedeutenden feinen Worbereitungsstudien und muhsam erworbenen Kenntniffen und beshalb auch feiner Reigung wenig entsprechen fonnte. wodurch aber boch vor der Sand fein Lebensunterhalt gefichert mar; er murbe bem altereschwachen bof-Fourier im J. 1781 adjungirt\*) und erhielt nach dessen Tode diese Stelle definitiv im J. 1787. Sowohl ber Fürst, als das Bofdienft = Perfonal hatten Urfache mit der Umtöführung v. G's zufrieden zu fenn, - jener, weil die Punttlichkeit und ftrenge Ordnungeliebe bes neuen Beamten jede Bernachlässigung oder Veruntreuung im Hofhaushalte zu ver-hindern wußte, — diese aber, weil er gerecht und freund-lich genug war, sie nicht kärglich zu beschränken oder hart zu behandeln, vielmehr billigen Wunfchen gefällig entgegen fam. - Dem neuen Fürstbischofe Joseph war v. 6's rühmliches Berhalten und beffen Brauchbarteit nicht ent: gangen - und darum beforderte er ihn zu einem wichtigern und zugleich einträglicherm Umte; er ernannte ihn im 3. 1792 jum hofzahlmeifter und wirklichen hoftammerrath. Die Berhaltniffe diefes Umtes wurden eben um diefe Beit bedeutender und verwickelter, als fie je zuvor fenn moch-ten. Der Krieg, gegen Frankreich, wozu Gichftatt als Reichsstand beträchtliche Beitrage machen und erschopfende Opfer bringen mußte, Durchmarfche und Berpflegung feindlicher und befreundeter Eruppen, ungeheure vom anwesenden Feinde ausgeschriebene Requisitionen und Contributionen, Beschädigungen aller Urt, ja felbit ber vermehrte Aufwand fur ben bof, ber fich Sicherheit halber auf einige Beitentfernt hatte; - alle diefe Umftande mußten das Umt eines Raffiers zu einem der befchwerlichften, ja fogar oft gefahrvollften machen. Es forderte einen Mann, ber mit vorzüglicher Gefchäftsroutine, zuverläffigster Umtstreue und Gewiffenhaftigkeit eine fur biefe Beitumftante große Klugheit mit Muth zu verbinden wußte, wenn je Fürft und Band nicht in die größte Berlegenheit gefest werden follten. Alle biefe Gigenschaften befag v. G. in hohem Grade und man darf ohne lebertreibung annehmen,

<sup>&</sup>quot;) Um biese Beit (1783) erschien unter feiner Mebaktion gum erlienmale ein Bergeichnis ber Staatsbiener und Beamten bes Fürz thenthums Chifictt im Drucke unter bem Titel: "hof- und Staatskalenber 16."

daß dem Fürstenthume durch seine eben so geschickte, als uneigennütige Amtsführung in den I. 1792 bis 1802 über 100,000 Gulden theils erfpart, theils gerettet worden find. Go hat er nur im 3. 1796, wo die Frangofen die Raffe bereits in Befchlag genommen hatten, burch fluge Unter= bandlung und Muth noch eine Summe von mehrern taufend Gulben nebit den Depositen gerettet. Dabei murbe er häufig zu andern Gefchaften in Diefen drangvollen Beis ten verwendet und auch darin bemahrte fich feine Bewandtheit und raftlofe Thatigteit gum Beften bes Landes und feines Fürften. - 3m 3. 1802 ging bas Fürftenth. Gichftatt an Baiern über, mußte aber nach Berlauf einiger Monate im 3. 1803 an den Großherzog Ferdinand, Rur= fürsten von Salzburg abgetreten werden. Durch diefe Re= gierungs = Beranderungen hatten fich die Dienftverhaltniffe v. 6's in fofern geandert, bag er ber beschwerlichen Berwaltung ber Raffe enthoben, dagegen aber feiner Thatig= feit und feinen ausgebreiteten Kenntniffen eine erweiterte Sphare angewiesen murde; der Rurfurft ftellte ihn an= fänglich bei ber Softammer, bann bei bem neu organi= firten gandes Direktorium gu Gichftatt als Collegialrath an. - 3m 3. 1806 gelangte Baiern neuerdings gum Befibe Gichftatte. Diefer Wechfel hatte die Auflosung ber Collegien bafelbft und die Bereinigung bes Fürstenthums mit dem Bergogthume Neuburg gur Folge. Bei biefer Gelegenheit wurde nun v. C. mit Beibehaltung feines Gehaltes und Ranges in den Ruheftand verfest. - Aber nicht lange genoß er dieser Ruhe; benn nach Berlauf ei= nes noch nicht vollen Jahres ward ihm die Oberaufficht bes Strafarbeits und bes Irrenhaufes zu Eichftatt auf einige Beit übertragen, weil man von feiner langft bethatiaten Geschicklichkeit und Redlichkeit bas Befte, fowohl in moralischer als ökonomischer hinsicht für diese Unftalten mit Recht erwarten konnte. Seine Brauchbarfeit wurde neuerdings auf eine andere Beife in Unfpruch genommen. Die gur Tilgung der baierschen Staatsschulden in mehrern Städten des Reiches errichteten Spezialkaffen bedurften zu Borftanden folcher Beamte, welche eine durch langere lebung bereits erprobte Geschicklichkeit und in jeder Sinficht eine hinlangliche Buverläffigfeit befagen und fonach tonnte es nicht fehlen , daß man auch fogleich auf v. G. bedacht war. Er wurde als Raffier ber Spezial= Schuldentilaungskaffe in Gichftatt (dem Damaligen Sige ber Regierung bes Altmublkreifes) im 3. 1809 angestellt. Seine Geschäftsführung in Diefem gwar neuen, aber ihm

bald geläufigen Wirkungetreife, war ber Urt mufterbaft, daß fich die allerhöchste Stelle wiederholt veranlagt fah. ibm deshalb verdiente Belobungen gn ertheilen ; und als er nach Berlauf von 14 3. wegen vorgerückten Alters und megen öfter wiedertehrender und anhaltender Rrantheits: beschwerden diese Stelle nicht langer verfeben zu konnen glaubte, fo murbe ihm endlich die nachgefuchte Entlaffung ertheilt (1823) und nebst neuer Bufriedenheitsbezeugung ibm fein ganger bieberiger Gehalt ale bantbare Unertennung feiner treu und nüglich geleifteten Dienfte ungeschmalert gelaffen. Dieß find die Sauptmomente feines offentlichen im Staatsbienfte zugebrachten Lebens. Er wirkte in feinem ihm angewiesenen Rreife mehr Gutes für Kurften und Land, als mancher Undere in einem noch fo glangenden Berhaltniffe taum jemals gewirkt hat. - Unlangend feine häuslichen Berhältniffe, lebte er 23 3. in einer febr aliicklichen Che mit feiner vortrefflichen Gattin, Unna Maria geb. v. Loe, die er als Wittme gurudließ. In Gefell: ichaften, wo er erfchien, ward Alles belebt burch feine natürliche Munterteit und heitere Laune. Befcheiben und anspruchelos im Umgange tam er jedem mit Uchtung und Freundlichkeit entgegen und gewann badurch die allgemeine Liebe. - Dit feinem Ableben erlofch zugleich ber mann: liche Stamm ber v. Saufenhoverfchen Familie. Bon feinen gablreichen Geschwiftern überleben ihn nur zwei Schweftern. \*) - Biele betrauern feinen Berluft und wahrhaft Urme, denen er gern und geräuschlos menschen= freundliche Gaben fpendete, fegnen fein Undenten.

161. Abolph Albrecht Wilhelm v. Flotow, großherz, meklend. Schwerin. Geheimerath, Landes-Rezepturkoms missarius und Mitglied bes meklend. patriot. Bereins zu Rostock; geb. d. 28. Febr. 1754, gest. d. 7. Mai 1827. \*\*)

Entsprossen aus einem uralten, schon mit Beinrich dem Gowen nach Metlenburg getommenen und durch große Berdienste ausgezeichneten Geschlechte, geboren zu Gorlosen bei Eldena, lag er zu Jena den Studien der Jurisprudenz ob, ward sodann 1781 Besitzer mehrerer Güter im Amt Wredenhagen und Amte Ribnig und erhielt hierauf 1799 eine Landrathsstelle, welche er aber schon 1802

\*\*) Comeriner Abendbl. 1827. Rr. 463. Beil.

<sup>\*)</sup> Frau Maria Unna, Gattin bes herrn hofr. Weißhaupt in Sotha und Frau Karoline, Gattin bes herrn hofr. Nierdung von hardung zu Eichstätt.

wiederum niederlegte. Im J. 1809 den 18. Mai erhielt er den Charakter eines Geheimenraths und wurde zugleich als großherzogl. Kommissarius bei der Landes-Rezepturs-Fommission und Stempeldirektion zu Rostock angestellt. — Won seinen schriftstellerischen Arbeiten erschien: Ueb. die Rechte d. eingeborn. und rezipirten Abels in Meklenburg und deren Verhältniß zur Landeshoheit. 1790. Auch in Wehenert's gemeinnüß. Bl. 1789. — Ueb. d. Natur meklend. Lehne, aus Veranlassung des Konstitutionsprojekts auf d. Landtage 1801; im patriot. Archiv d. Herzogth. Meklend. Bd. 3, St. 1, S. 136 bis 152. (1802).

### \* 162. Johann Gottlieb Ehmbsen,

Doctor beiber Nechte, Stadtrichter von Donabrud, zweiter Cotter riedirektor und Generalkollektor der dasigen Canbestotterie; geb. d. 11. Nov. 1773, gest. d. 7. Mai 1827.

Der Gang bes außern Lebens bes Berewigten ift febr einfach und von feinen besondern Greigniffen unterbros chen. Er wurde in Denabrud geboren. Gein Bater, Ru= bolph Joachim, der hofapotheter und lotteriedirektor bas felbft mar, murde ihm fruhzeitig durch den Zod entriffen; feine Mutter aber, eine geborne Ciftorff aus Denabruck, wurde feiner kindlichen Liebe langer erhalten. — Unter 7 Gefdwiftern, vier Gohnen und drei Tochtern, wovon ein Bruder und zwei Schweftern ihm in die Emigfeit voran= gegangen waren, war G. ber jungfte von ben vier Gobnen. Oftern 1780 murbe er auf bas Stadtgymnaffum in Denabrud gefchickt, wo er feine erfte vorbereitende miffens Schaftliche Bildung erhielt und bei naturlichen Unlagen, Fleiß und Ordnungsliebe gute Fortschritte machte. Nach 11jahrigem Aufenthalt bafelbst besuchte er 1792 bie Unis verfitat Göttingen, wo er bas Studium der Rechtswiffens Schaften zu feinem Beruf mahlte. Rach Bjahrigem Gurfus tam er im 3. 1795 in feine Baterftadt guruck und wurde in bemfelben Jahre unter die Bahl ber Abvokaten aufgenommen. In dem folgenden Sahre ging er, in Gefell= Schaft mit einem Schul = und Universitätsfreund, bem ihn überlebenden Stadt : Gerichtsfecretar Doctor Graff gu Denabrud, im Monat August nach Barbermyd, einer Stadt an dem Buydersee im Konigreich ber Niederlande, wo bas mals eine Universität bestand. Dort promovirten beide in der juriftifchen Fakultat; bann machten fie eine Reife burch Solland, besuchten Umfterdam, Rotterdam und andere bedeutende Stadte ber Riederlande und famen über

Münster nach Osnabruck zuruck. — Won jest an befchafe tigte fich G. mit Advociren und Referiren mehrere Sabre bindurch und bei feiner gediegenen Rechtstenntnif und fei= nem Scharffinn hatte er bald eine ziemlich große Praris fich erworben. 3m 3. 1807 erwählten ihn einstimmig feine Mitburger gum Richter für Die Reue-Stadt. Bon jest an begann fein inneres Wefen, bas zu einem folchen Umte wirklich geschaffen war, fich in einer schonen fegen: bringenden Rraft zu entwickeln. Gine tiefeindringende, rafche, aber boch fichere Muffaffungstraft, wodurch er ben rechten Befichtspunkt einer Gache gu treffen und gu beurtheis Ien mußte, verbunden mit tiefer Renntnig im juriftischen Rache feiner fchon felbft erworbenen Erfahrung und -Der innigften Menfchenliebe, Dies waren Die Gaben und Mittel, womit er beim Untritt diefes Umts ausgerüftet war. Diefe Eigenschaften waren es auch, die ihm ein fo großes Butrauen erwarben, baß fich die Partheien nach feiner Entscheidung beruhigten; benn ihm ging Bahrheit und Berechtigkeit über alles und feine Rechtschaffenheit u. Gewiffenhaftigkeit erhielt in ihm ein glubendes Gefühl für Recht und Unrecht. Das Umt eines Friedensrichters trat er im 3. 1808 an und ein Richter bes Friedens oder Friedensstifter war er im gangen Umfange des Musbrucks; Denn feiner Reignng gum Musfohnen und Bereinigen ber Partheien überließ er sich gang und mit bem besten und reichsten Erfolg und gewann badurch fo viel Liebe und Achtung, daß er auch noch nachher, als er wieder Stadt= richter geworden, immer noch Friedensrichter genannt wurde und biefen Ramen bis an fein Ende behielt.

Durch ein kaiserl. Dekret wurde er im Laufe des 3.
1811, als die französische Verfassung eingeführt wurde, zu temselben Umte, als Friedensrichter für den Stadtz canson Dsnadrück (intra maros) ernannt; auch blieb er Municipalrath und wurde in demselben Jahre auch Districktrath. — Als aber im I. 1814 die alte Ordnung der Dinge zum Theil wieder hergestellt wurde, ward zu Osnadrück eine skädtisch provisorische Tustizcommission errichtet, deren Mitglied E. wurde; und schon im Octbr. desselben Jahres wurde er daselbst vom Könige von England zum ersten Stadtrichter definitiv ernannt; welchen Posten er auch bis zu seinem Tode mit Ruhm und segensteichem Erfolg bekleidet hat. Im solgenden Jahre wurde durch seine thatige Mitwirkung die dassge Landeslotterie, welche während der französsischen Zeit ausgehoben worden war, wieder hergestellt und ihm dabei die Stelle eines

zweiten Directors und Generalkollecteurs übertragen : auch unterzog er fich ber Pflichten und Arbeiten Diefes Amtes mit wahrer Liebe und einfichtsvollem Fleife und Gifer. Bei ber Ginrichtung Des Armenwefens zu Denabruck im 3. 1812 mar G. einer der Mitftifter der jest noch befte= henden trefflichen Armenanstalt und blieb fortwährend ein thatiges Mitglied ber gur Berwaltung berfelben errichtes ten Commiffion. - Ginen liebenswürdigen Charafter ftellt das Lebensbild des Berewigten bar, die herrlichften Gi-genschaften und Borguge des Geiftes und Bergens zeich= neten ihn aus, wodurch er fich und viele andere glücklich machte. Gein von Jugend auf bezeigtes Intereffe für Wiffenschaften u. Runfte blieb immer gleich ftart. Stets ein Bewunderer und eifriger Unhanger, war er zugleich ein aufmunternder Pfleger berfelben. Dhne felbst Dichter zu fein, bing er mit dem regften Sinne an ben Schonbeis ten ber Dichtfunft. Er war nie verheirathet und fo ent= fchabigte er fich durch Boblthun, bas er mit der gartes ften Schonung, aber auch in feltenem Dage ausübte, für Diefe häuslichen Freuden, welche die Ratur ihm gu genies Ben nicht gestattet hatte. Bei seiner Korperbeschaffenheit - er war von mittlerer Große und ungemein ftart konnten feine Freunde wenig darauf rechnen, bag er eines langen Lebens fich erfrenen wurde; boch befand er fich bei der einfachen regelmäßigen Lebensart, die er führte, die Befchwerden feines Körpers felbst abgerechnet, bis vor wenigen Jahren immer wohl. Mlein ein Uebel, beffen Bor= boten fich lange vorher zeigten nahm von 1825 an immer gu und weder argtliche bulfe noch Babereifen vermochten mehr ihm vorzubeugen und fo wurde er, noch nicht 54

Jahre alt, seinen trauernden Freunden entrissen.
Sehr bündig und treffend schildert den hingeschiedenen der Schluß der in dem 38. Stück der Osnabrücksschen öffentlichen Anzeigen vom 12. Mai 1827, im Namen Der hinterbliebenen Gefchwifter eingeruckten Unzeige feis nes Todes, worin es heißt: "Er endete wie er lebte rubig und fanft. - Biel entbehrte im Leben fein lieben= des Berg; - allein Wohlthun ward ihm Bedurfnif und - Erfan. Bringt Liebe bie Früchte, woran wir follen erkannt werben, so war er wurdig ins Reich ber Liebe einzugeben; benn liebend trug er, mas Menfch beift im Sergen -." " Tyrothe Tital

Denabrud.

Jof. v. Bucenay. Burg. M. at Land Land Person and March 1997 and Armer an

### \* 163. Johann Georg Hugust Beg,

herzoglicher fachfischer Rath und Burgermeifter ju Gotha; aeb. b. 3. April 1760, geft. b. 8. Mai 1827.

Bon unbemittelten Eltern in Gotha geboren, studirte H. von 1780 bis 1782 die Rechte in Jena und trat noch in demselben Jahre seine Laufbahn als Geschäftsmann beim Stadtrathe zu Gotha an. Seine Brauchbarkeit wurde hier bald anerkannt und er mit Arbeiten so überbäuft, daß ihm bei seiner ängstlichen Gewissenhaftigkeit zu Nebenarbeiten als Abvokat oder Schristfeller weder Zeit noch Raum blieb. Im J. 1793 wurde er Oberstadtsseit noch Raum blieb. Im J. 1793 wurde er Oberstadtsseiten, verheirathete sich 1794 mit Susanna Christine, der noch lebenden Tochter des allgemein verehrten Rentmeisters Kästner und wurde 1794 zum Bürgermeister erwannt. Seitdem dirigirte er die auf das Communalpolizeit und Opferte in den drangvollen Kriegsjahren 1806 bis 1814 der Dienstpslicht seine Gesundheit und Lebenskraft.

Er starb nach mehrjährigen Lungenleiden, beweint von den Seinigen und betrauert von jedem Chrenmanne, der in irgend einer Berührung mit ihm gestanden.

\* 164. Carl Gottlieb Immanuel Acoluth, Doctor ver Medizin und Chirurgie und Stadtapotheker zu Budissin; geb. d. 12. Febr. 1776, gest. d. 8. Mai 1827.

Der Berewigte, zu Zittau geboren und der jüngste von seche, jest sämmtlich verstorbenen Geschwistern, verstor seinen Bater, Dr. Carl Christian A., ausübender Arzt in. Besiger der Stadtapotheke daselhst, schon in zartester Kindheit. Seine Mutter, Maria Kosina, geb. May, eine brave, trefsliche Frau, verheirathete sich am 10. Febr. 1778 abermals an I. G. Knispel, Dr. der Medizin zu Zittau, einen Mann von Kenntnissen und strengem Charakter, der auf den Stiefsohn vielen Einfluß äußerte. — Nachdem A. die zu seinem 14. Lebensjahre Unterricht durch Privatslehrer genossen hatte, nahm ihn der Stiefvater als Lehreling in seine Apotheke auf, bei welchem er die Zum I. 1796 die Apothekerkunst erlernte und die 1798 als Gespülse conditionirte. Während dieser ganzen Zeit, von seinem Stiefvater streng zur Ordnung und Thätigkeit angehalten, seste A. seine wissenschaftliche Ausbildung eistig sort und verließ Oftern des Jahres 1798 das Baterhaus, um in dem damals berühmten pharmaceutischehemisschen Institute des Herrn Dr. Arommsdorff zu Ersurt

theils feine Renntniffe als Apotheker zu bereichern, theils fich auch dafelbst zu dem medizinischen Studium, zu melchem er vorzügliche Reigung fühlte, burch Erlernung ber Bulfswissenschaften vorzubereiten. Sowohl durch feine Renntniffe, als auch durch fein gutes fittliches Betragen erwarb sich der junge A. bald die besondere Juneigung Trommsborffs, daher er auch mit ihm in einer nähern Berbindung zu stehen das Glück hatte. — Oftern des folgenden Jahres besuchte er die damals besonders im medizinischen Sache ausgezeichnete Universitat Jena, um fich unter ber Leitung eines Sufeland's, Loder's, Guccom's Gruner's und Froriep's bem medizinischen und chirurgis fchen Studium zu widmen und fchon nach zwei Jahren erlangte er nach glücklich überstandenem Examen baselbst die Doctorwurde in der Medizin und Chirurgie, zu welschem Zweck er eine Abhandlung: de kali tartarico acido boracico gefdrieben und diefelbe sine praeside ruhmlichit vertheidigt hatte. - Bald barauf, zu feinen Meltern gue rudgekehrt, begann er mit gludlichem Erfolg in Bittan feinen fpaterbin fo ausgebreiteten Birkungekreis als Argt. Im 3. 1803 verheirathete er fich mit Auguste Dubte, Der einzigen Tochter eines angefebenen Raufmanns gu Loban, welche ihm 11 Rinder gebar, von benen gegenwärtig noch fieben am Leben find. - Ginige Sahre fpater (1809) vertaufchte A. mit feiner Familie feinen bisherigen Wohnort mit Baugen, wo er die bafige Stadtapothete erkauft hatte und fich von diefer Beit an, feinen bisherigen Birtungstreis als Arzt aufgebend, anfänglich eifrig mit fei= ner Officin beschäftigte; boch war die Borliebe fur bas neue Geschäft nicht von Dauer, denn schon nach einigen Sahren verlor fich immer mehr und mehr bie Reigung für daffelbe, bis er endlich, in fich den Beruf gum Argt fühlend, als folder gegen das Jahr 1820 wieder auftrat. Da ihm aber jest bei feiner Praxis nur wenige Zeit übrig blieb für den Geschäftsgang seiner Officin Gorge zu tragen, fo fand er es fur beffer diefelbe (1822) gu verpachten und gulegt zu verkaufen. - Bon ber Beit an aber, mo er in feine vorher von ihm verlaffene Thatigkeit als ausübender Argt wieder eingetreten mar, widmete er fich der= felben mit einer folden Treue und einer folden Aufbies tung feiner Rraft, bag er in furger Beit einer ber beliebe teften und geachtetften Urzte in ber Stadt und Umgegenb wurde. Mit allen benjenigen Gigenschaften reich ausge= ruftet, welche ben geschickten praktischen Arzt charakteris firen, wirtte er bei der fur einen Gingelnen faft gu gro-31 \*

sen Unzahl Hulfsbedurftiger in der Stadt und auf dem Lande mit hintansetzung seiner eigenen Gesundheit Leisder! nur kurze Zeit. — Wenige Jahre reichten hin die Rraft seines zwar nicht robusten, doch früher völlig gesunden Körpers zu zerstören. Allein diese ledel, wie sehr sie sich auch vermehrten, vermochten doch noch nicht die Thätigkeit seines Geistes zu lähmen; er wirkte noch treu und eistrig wie vorher in seinem Beruse, der ihm bei weistem theurer war, als selbst das Leben. (Oft sagte er zu den Seinigen, wenn sie ihn baten, besorgter für seine Gesundheit zu sein: "Last das, Kinder! sterbe ich, so sterbe

ich ja in meinem Berufe!")

Mulein mit bem Ende bes Jahres 1826 fcmanden auch immer mehr feine Lebensgeifter; fein freier, offner Blick nahm andere, fremde Buge an und es verlor fich allmählig die fruhere große Lebendigkeit und Aufgeregts heit feines Beiftes. Dbichon nicht mehr vermogend, ju Rufe feine Patienten gu besuchen, fo trieb und brangte es ihn boch, fie, die ihm fo fehr am Bergen lagen, qu fes ben und zu Wagen kam er oft franter bei ihnen an, als fie es felbft waren. Befferte fich auch auf furge Beit fein Buftand, fo fpruhte fogleich fein lebendiger Beift, ben Die ibm angelegten Teffeln bes Korpers ichmerglich bruckten, machtig hervor und fich frei glaubend, bot er alles auf, um wieder wie fruher, thatig fein zu konnen; und fo lebten Beift und Rorper bei ihm in fortwährendem Rams pfe. - Der in ber Ratur neues Leben erweckende Fruh: ling führte ben Guten bem Grabe gu. Dit Ergebung fah er feinem nahen Ende entgegen und entschlummerte fanft, wie er oft gewunscht hatte, mit dem lohnenden Bewußtfein, treu und nüglich in feinem Berufe gewefen gu fein, im Glauben an eine beffere Belt.

A. war ein Mann von seltener Lebendigkeit und Raschbeit des Geistes, der dem Körper nur wenige Auhe vergönnte und ihn, mit demselden nicht harmonirend, gewiß um mehrere Jahre seiner Eristenz beraubte — ein Mann, von einem schwellen, richtigen und durchdringender Blick, der ihn besonders in seinem Fache den rechten Weg nur selten versehlen ließ — ein Mann, von edler, uneigennütiger und offener Denkungsart, der gegen Tedermann, ohne Schen frei und ohne sich hinter die Auswahl der Worte verbergen zu wollen, bekannte, was er von diesem oder jenem dachte und empfand. — Er liebte die gesellisgen Cirkl, in denen sein gewandter Geist freien Spielzraum kand u. oft war er es, welcher eine zahlreiche Gesells

schaft heiter unterhielt und in ihr Frohsinn nub jugendliches Eeben weckte. Er wurde bald vermißt im Kreise seiner Freunde, die den genialen Mann gern in ihrer Mitte sahen. Doch eben dieses Gefallen an stetem Umgange entzog und entsremdete ihn auch gleichsam dem stillen, häuslichen Kreise seiner Familie. Oft schabete ihm auch eine minder strenge Auswahl unter denen, welche sich seine Freunde nannten und es doch nur wenig aufrichtig und redlich mit ihm meinten; oft waren auf der andern Seite diesenigen seine treuesten Freunde, welche er nicht dasur hielt, die sich aber als solche noch seinen Hinterlassenen bewähren. Seine Kinder liebte er innig, und wohl wissend, daß die Bildung des Gristes und Herzens, nicht aber das dem Jusalle unterworfene Bermögen den Werth des Menschen bestimme, scheute er keinen Luswand sie zu guten u. nücklichen Menschen erzsehen und bilden zu lassen. Dasur aber danken u. segnen ihn auch dieselben noch im Grabe.

### 165. Sofeph Carl Hoffmann,

M. und pensionirter Lehrer am herzogl. Chunafium ju Dels; geb. d. 7. Febr. 1756, gest. d. 9. Mai 1827. \*)

Er war zu Reisse geboren, wo fein Bater Kammerer war. Borbereitet auf bem Gymnafium feiner Baterftabt, bezog er 1770 b. Universität zu Breslan und erhielt 1773 von der philosophischen Facultat das Diplom ale Licen= tiat und Magister. Run widmete er sich der Theologie, wurde aber schon 1774 genothigt in das damalige Regiment von Zauenzien einzutreten. Er machte ben baierschen Erbfolgefrieg mit und erhielt 1783 bie nachgefuchte Ent; laffung, worauf er ale Privat-Sprachlehrer in Brestan lebte. Der Beifall, mit welchem er unterrichtete, bewirtte, daß er im 3. 1785 als Lehrer der frangofischen Sprache bei der graft. v. Rospothischen Fundation am Symnasium gu Dels berufen und 1794 als öffentlicher Lehrer an bem-felben angestellt wurde. Gine bedeutende Augenschwäche bewog ibn, im 3. 1816 um feine Entlaffung gu bitten; Die ihm auch nebft einer Penfion bewilligt wurde. Durch grundliche und umfaffende Renntnig und volltommene Fertigkeit, befonders in der frangofischen Sprache, verbunden mit dem gewiffenhafteften Gifer in Erfüllung feiner Bernfepflichten, bat er fich mabrend der 31jahrigen Berwaltung seines Amtes um viele Schüler verdient ge=

<sup>\*)</sup> Schlefische Provinzialblatter. Juniheft 1827.

macht, die noch immer mit Dank und Bergnugen feines Unterrichtes fich erinnern.

## \* 166. Balthafar Friedrich Reunhofer,

Paftor zu Tautenhain u. Ebersbach (Ephorie Colbig); geb. i. S. 1767, geft. b. 10. Mai 1827.

Er war zu Ronigsfeld bei Rochlig geboren, wo fein Bater Pfarrer war. Rach vollendeten Studien auf Schulen und auf ber Akademie bestand er zu Oftern 1791 gu Dresben bas Gramen pro Candidatura. Geine Candidaten= jahre verlebte er als Sauslehrer im Pfarrhaufe gu Schon= bach und in den Familien des Superintendent M. Schulze und bes Landjagermeifters v. Sopfgarten in Coldig. 3n= legt lebte er als Candidat im Sause des Pastor Gruht in Tautenhain, deffen Liebe und Bertrauen er in fo bo= hem Grade gewann, daß er fich ihn zu feinem Adjunkt erbat und ihm feine einzige Tochter zur Gattin gab. folgte ihm auch im Umte und freute fich besonders dar= über, als Geiftlicher in einer Gegend angestellt in fenn, wo fich, wenn irgendwo in Cachfen, in der Geiftlichteit ein literarifches, emporftrebendes Leben regt. Stets folgte er dem Grundfage: "Immer weiter!" und viel gu frub ftarb er für die Geinigen im 60. Lebens: u. 28. Umtsjahre. D. M. 23.

## 167. Regina Lang, geb. Sigelberger,

Boffangerin zu Munchen; \*geb. i. I 1792, gest. b. 10. Mai 1827 \*).

Aus Würzdurg gebürtig machte die Berewigte im 3. 1804 ihren ersten theatralischen Versuch auf dem dasigen Theater u. erregte bald die Ausmerksamkeit des Publikums durch ihre schöne Altskimme, die sie in der Folge immer mehr ausbildete, so daß sie bald einen Ruf zur k. hofkapelle u. zum k. Dostheater in München erhielt. Mehrere ihrer Leistungen, besonders Myrrha "im Opferfeste," Benjamin in Mehuls "Sakob und seine Söhne" 2c. sind noch im Andenken alz ler Freunde des Gesanges. Es gereichte ihr zum besondern Berdienst, daß sie bereits eine gute Methode und Schule zu einer Zeit darlegte, wo der Geschmack im Sessange noch nicht, wie später, durch das Bestehen der itazlienischen Oper so eigenthümlich heimisch gemacht worden ist.

<sup>\*)</sup> Frant. Mertur. 1827. Mr. 136.

### \* 168. Carl Christian Adolph Damm,

fonigl. preuß. Gerichtsamtmann zu Laucha; geb. b. 11. Januar 1773, geft. b. 11. Mai 1827.

Er war in Jöblig im sächs. Erzgebirge geboren und kam in seinem 14. I. auf die Schule nach Freiberg. Im I. 1792 ging er auf die Universität Leipzig, wo er sich I. I. aufhielt und die Nechte studirte. Nach Beendigung seiner Studien wurde er Accessist im kön. sächs. Iustizamte Lauterstein, blied aber daselbst nicht lange, sondern kam bald darauf als Aktuar nach Nebra an der Unstrut. Im I. 1798 wurde er Udvokat und verheirathete sich dasselbst ein Jahr darauf mit Joh. Frieder. Dor., geb. Dr. Braune. In gleicher Zeit wurde er Patrimonialrichter zu Zingst bei Rebra und kam 1805 als Stadtschreiber nach Laucha. Im I. 1821 wurde er Greichtsamtmann daselbst und verwaltete zugleich die dassige Bürgermeisterstelle bis an seinen Tod. Er hinterließ eine Wittwe und zwei Söhne. Laucha.

# \* 169. Ludwig Christoph Carl Philipp von Keilissch.

ton, preuß. Rittmeister a. D. und Besitzer bes Ritterguts Trogens 3ech und Hartmannsreuth, Mitvorstand ber ehemaligen voigtlans bischen Ritterschaft;

geb. b. 24. Mov. 1745, geft. b. 12. Mat 1827.

v. F. war einer der schähbarften Manner feines Geschlechts, welches Sahrhunderte hindurch in dem ehemaligen Boigtlande blühte und in allen Zweigen höherer Thätigkeit und des Berdienstes bei Fürsten und Bolk Ansehn

und Ruhm genoß.

Er war zu Trogen geboren, wo seine Eltern, Christoph Ernst v. F. und Erdmuthe Sophie, geb. v. Raab aus dem Hause Criml, für seine Erziehung und Bildung sorgten und ein eigener Hauslehrer Unterricht ertheilte. Der Nater war ernst und streng und bestimmte diesen seinen fünsten Sohn für das Militär. Kaum 14 Jahre alt trat dieser daher im J. 1759 als Standartenjunker in dem kön. preuß. Leibkürassierengiment ein, bei welchem er unster Ansührung der Kavalleries Generale v. Schorlemann und des Herzogs Friedrich Eugen von Mürtemberg am 12. Aug. dess. Intheil an der Schlacht bei Eunnerssorf zu nehmen hatte. Als das Leibkürassierregiment Fries

drichs des Großen im gewaltigen Sturme einen Verhau durchbrach und großentheils niedergeschmettert wurde, gezlang es dem jungen Krieger in Begleitung zweier Wachtsmeister seine Standarte zu retten. Sein schnelles Roßkonnte der nachfolgende Kosak nicht mehr mit der Lanze ereilen. Noch ein Jahr, die zum Hubertsdurger Friezen, harrte er unter dem mannichsachen Wechsel des Kriezges mit angestammter Treue an seinen König aus und theilte die Mühseligkeiten und Freuden seinen kapfern Muth; ein Kanonenprellschiß am Schienden aber blied sein ganzes Leben hindurch eine Erinnerung an seinen Militärdienst und wurde zugleich die Probe frommer Geduld in Ertras

gung diefes Leidens bis ins hohe Alter.

Burückgerusen zum väterlichen Heerd bat er 1765 um seine Entlassung, welche ihm mit ehrenvoller Anerkennung und mit dem Titel eines Nittmeisters von seinem König verwilligt wurde. Wie dieser nach einem weisen Plane seine durch den Jährigen Krieg auf das äußerste zerrätteten Staaten wieder emporzubringen, für seine königliche Ausgabe hielt: so übernahm nun auch v. F. sein väterliches Erbtheil in eigene Bewirthschaftung u. sah sich hier von der Vorsehung seinen Wirkungskreis angewiesen, dem er dis in sein Greisenalter mit strengem Pflichtgesühl, mit rastloser Thätigkeit, Sparsamkeit und einsacher Sitte, doch ehrenhafter Sorge für sein Haus; angehörte. Er schloß den Bund der Ehe im J. 1770 mit Eleonore Kriederike Kenate, Fräusein v. Schmidt, die, an hervischem und landwirthschaftlichem Character ihm gleich, sein Lebensglisch durch zwei Söhne und zwei Tächter erhöhte.

Ein halbes Jahrhundert wirfte dieser voigtlandische Edelmann für die Aufgabe seines klar erkannten Bernfes. Gleich anfangs ließ er das verfallene Schloß von Frund aus neu aufbauen, in damaliger Zeit stattlich genug; durch Pflege der Hölzer, Berbesserung der Grundstücke den Erwerb zu vergrößern und zu arrondiren, blieb sein Hauptaugenmerk. Dem Grundsaße treu: "Neberall mit eigenen Augen zu sehen," beobachtend in seiner Markung u. Flur der Natur abzulauschen, was nach Ersahrung das Zuträglichste sen, sammelte der sleißige Landwirth in einer an sich kaugen und unfreundlichen Gegend von Jahr zu Jahr seine Ersahrungen. Nach diesen entwarf er seinen Plan, was jeder Monat erheische und wie des Landwirths pflegende Hand angelegt werden müsse, dabei früh und spät den Arbeitern anordnend und selbst mit Hand anlegend zur

Seite. — Reine Gelegenheit, fich und Andere zu unterrichten, theils im Umgange, theils durch Lesung praktifcher Bucher in seinem Fache, besonders mahrend ber Win-

4 | (get (4)

terabende, wurde vorbeigelaffen.

Im Bewußtseyn, manche praktische Wahrheit durch Erfahrung und eigene Versuche zum klaren Gedanken gespstegt zu haben und damit der Welt nüglich werden zu können, kam ihm in den Winterabenden der Gedanke, Schriftskeller zu werden. Er schrieb folgende Bücher: Ueber die Zerschlagung der Rittergüter, besonders in dem Baireuth. Voigtlande. 1799. — Dekon. prakt. Bemerkungen üb. den Ackerbau. 1. Th. 1800, 2. Th., welcher die Veredlung der Produkte enthält, 1801, 3. Th. Fortsetung

von der Beredlung der Produtte.

Der unermudete Gifer des denkenden erfahrungsreichen Landwirthes fand fich belohnt in dem fegensreichen Em= porbluben feiner Saaten, in dem Unblicke der geschonten fraftigen Baldungen, in ber nie geftorten Ordnung feiner weitlauftigen Wirthschaft und gesichertem Bermogenszus ftand. Babrend ber Rriegebrangfale vom 3. 1806 an, Die ichmere Dpfer erheischten und in der Theurungepes riode 1816 und 1817 blieb diefer Buftand unerschüttert. Bielen murde ber eble Landwirth gu Trogen Gelfer und Retter, feine Borrathe reichten fur ben eigenen großen Saushalt gu und erquickten noch viele Bungernde und Nothleidende ifein Saus wurde auch eine Bufluchtsftatte Der bei bem großen Brande ber naben Stadt Sof am 4. Sept. 1823 Berunglückten. - In Diefem durch feste Grund: fate bestimmten u. durch Gewohnheit u. Sitte gleichformis gen Leben hatten bei ihm Saus u. Rirche ihre beachtens= werthe Bedeutung. Dem gaftfreien Sausherrn waren rit= terliche Standesgenoffen aus der Umgegend, Freunde aus perfonlichem Bohlwollen ftets willtommen. Der Prediger des Ortes, welcher von der Stadt Sof aus die Mfarz rei Trogen zu beforgen hat, war ein für allemal als Tifch= genoffe eingeladen. Un festlichen Tagen, befonders an ben Rirchweihen mußte bem gablreichen Sausgefinde fein Recht im Ueberfluffe werden. Go lange Die Gattin Das Sausregiment theilte, bis zu ihrem Tobe ben 13. Mai 1815, waltete in gleicher Gefinnung auch fie, zugleich fur-Die Ehre des Saufes beforgt.

Dem Glauben frommer Bater getreu, blieb auch die Kirche dem Verewigten ein heiliger Ort, die Stätte, wo Gottes Ehre verkundigt und die Gemeinschaft der Christen gepflegt wird. Gottes Wort war ihm unverbruchliches Ge=

bot, Sottes Gnade in Christo die Quelle des Heils. In beiden verehrte er, ohne Spissindigkeit und Alügelei, die Grundsäulen der menschlichen Wohlfahrt und des Trostes. Mit dem Ruf der Glocke sah man ihn auf dem Wege zur Kirche. Das Abendmahl der Christen feierte er oft andächtig, früher mit seiner Familie besonders, in spätern Jahren jedesmal mit der Gemeinde. Den Morgen u. Abendssegen, auch ein kernhaftes Lied ließ er sich regelmäßig vorlesen.

Das Greifenalter führte viele Befdwerden herbei. Dem fonft feurigen und ruftigen Mann beugte bobes MIter Saupt u. Ruden, feine Mugen erblindeten nach u. nach immer mehr, endlich ganglich. Dennoch wurde täglich bei jeder Witterung ber Umgang auf ben Fluren gemacht, an= fänglich seinen treuen weißen Spishund als Kührer zur Geite, fpater aber gebot Borficht, einen eigenen Begleiter mitzunehmen. Die immer offengebliebene Bunde am Schienbein aus bem 7jahrigen Rriege fchien endlich zu vernarben; aber andere Bufalle warfen ihn auf bas Rrantenbett. In dem Willen Gottes ergeben, ftandhaft und geduldig harrte er bem Rufe bes Bochften und vollendete im 82. Jahre bes Mters fein Leben, nachdem er in feinem Zeftamente Anordnung getroffen hatte, wie fein einziger Erbe auch nach feinem Tode feinen letten Willen ehren folle, insbefondere machte er ber Ortefchule ein Legat, von def= fen Binfen jahrlich fleißige und wohlgefittete Rinder an Buchern und Schreibmaterial eine Ermunterung erhalten follten. - Das Gedachtniß-biefes Edlen wird bei feinen Bermandten und Freunden, insbesondere bei feinen Unterthanen und Schusverwandten noch lange im Segen bleis ben. Geine Derfon u. Geftalt, von mittelmäßiger Große. gedrängt und voll beweglicher Dustelfraft, freien offenen Untliges und feurig großen Mugen, freien fprechenden Bip= pen, schreckte nicht zuruck, sondern nahm für fich ein. Maherer Umgang offenbarte bald ben Mann von bellem Berftand, edlem und festem Bergen. Ritterliche Artiafeit und Zuvorkommen in alter Biederkeit gab dem Mitvorftande ber voigtländischen Ritterschaft gur Beit feierlicher Berfammlung ein ehrwürdiges Unfehn. In feinem Berufe als Landwirth machte er zwar fein gebieterifches Wort geltend, boch ohne Gigenfinn, gleichweit entfernt vom Rleben am Alten, wie von unberufener Neuerungefucht. In feinem Saufe felbit, mehr unbiegfam auf feiner Deinung beharrend, mar feine Ginfachheit und Mäßigung in Gitte und Rleidung und Genug, feine Sparfamteit, fein Gleichs

muth im Glück und Unglück mufterhaft, sein unerschütterliches Gottvertrauen erhob ihn über das Mifgeschick seiner Zeit, sein Christenglaube erleichterte so manchen Kampf im Leiden und verlieh ihm den Sieg über Tod und Grab zur rechten Zeit und Stunde.

Baireuth. Dr. Kaiser.

### \* 170. Carl Ernst Bohn,

Buchhandler, früher zu hamburg, fpater zu Weißenfels; aeb. b. 10. Sept. 1749, gest. b. 12. Mai 1827.

Er war zu Samburg geboren und ber alteste Sohn des Buchhandlers Joh. Carl B., ber aus feinem Geburteorte Breslau als Kind nach Samburg gekommen war, späterhin die Tochter des Buchhandlers Felgener geheirathet und beffen Gefchaft übernommen hatte, wodurch er bei Thatigkeit, Berftand und Rechtlichkeit bald ein wohl= habender und angesehener Mann wurde. Dieses Baters baus war der Sammelplat vieler Dichter und Gelehrten, Die damals in Samburg wohnten, oder diefe Stadt nur besuchten, wie Klopstock, Lessing, Ebert, Liskow, Hagedorn, Bode (der auch Bohns Schwiegersohn wurde) u. m. A. waren diefer Familie befreundet. In diefen glücklichen Berhaltniffen verlebte B. feine Jugend und widmete fich unter ben Mugen feines Baters, welchen er leiber gu fruh burch ben Tod verlor, ebenfalls bem Buchhandel. Erft 22 3. alt, mußte er bem Befchaft allein vorfteben, wußte aber bemfelben eine Reihe von Jahren hindurch burch feine Rechtlichkeit und burch die guten Berbindungen, Die er theils porfand, theils anknupfte, ben Ruf einer ber groß: ten und folideften Buchbandlungen Deutschlands zu erhal: ten. Mit Rlopftod, Bos, Claudius, Reimarus, Campe, ber einige Jahre lang eine Erziehungsanftalt in ber Rabe von Samburg hatte, lebte er in freundschaftlichem und Gefchäftsverkehr, und als Bollners Religionsedict in Preu-Ben die Freiheit der Preffe einengte, überließ ihm Nicolai Berlag und Redaction der allgemeinen deutschen Biblioz thet. Seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts indeffen hatte B. mit jungern und gewandtern Rivalen zu wetteifern und als später die frangofische herrschaft ihm bas Geschäft und das leben in Samburg fehr verleidete, ent= fchloß er fich, fein ganges Sortiment und ben größten Theil feines Berlags an feinen damaligen Gehülfen Luther zu vertaufen und fich mit bem Refte bes Berlage nach Weifenfels zurudzugieben (1812). Bener Luther machte

bald nachher Bankerott und Bohn hatte nicht allein das Unglück, den größten Theil seines Vermögens bei ihm zu verlieren, sondern auch überdies noch den Schwerz, daß seine bisher so ehrenwerthe Firma, welche er Luther zu führen erlaubt hatte, durch diesen Verfall beschimpft wurde.

Auch in seinem häuslichen Leben wurden ihm harte Prüsungen auserlegt. Bon den acht Kindern, die er mit seiner Frau, Margar. Dorothea, geb. Handun, erhalten, starben ihm 3 Söhne und eine Tochter in der Blütze der Tugend, der letzte Sohn in Griechenland nach dem Gezsecht von Peta. Alle diese Schläge des Schicksals ertrug er mit Ergedung und Gelassenheit und behielt seine Geisteskräfte wenig geschwächt dis in sein hohes Alter. Er starb, nachdem er seine irdischen Angelegenheiten mit der größten Gewissenhaftigkeit und Besonnenheit geordnet hatte, nach kurzem Krankenlager zu Weißensels, wo er sich während seines funfzehnjährigen Aufenthalts durch seine Geradheit und Biederkeit allgemeine Achtung und Liebe erzworden hatte.

### \* 171. Carl August Rogge,

Doctor und Prof. ber Rechte an ber Univerfitat zu Tubingen; geb. b. 23. Marg 1795, geft. b. 12. Mai 1827.

Elbing in Beftpreußen, wo fein Bater Drediger an ber Rirche der heil. drei Konige war, ift fein Geburtsort. In seinen ersten Rinderjahren zeichnete er fich auffallend burch eine große Weichheit bes Bemuthe aus, die fich besonders in einer so gartlichen Unbanalichkeit an die Mutter außerte, fo daß er Weisungen nur von ihr, Diese aber auch mit ber bereitwilligften Folgfamkeit annahm und von ibr allein ben erften Unterricht empfangen konnte, ba bei feinem höchst auten, aber eben so leicht verletlichen Ge= muthe fein Andrer bie bagu erforderliche Geduld aufzuwenden vermochte. Bom 6. bis zum 18. Jahre befuchte er das Gymnafium feiner Geburtsftadt und entging ben Klippen, welche das körperliche und geistige Wohl der Bugend bedroben, gludlich durch die Reinheit feines Bergens und durch das offengutrauliche Berhaltnis, in welchem er gu feinen Eltern ftand. Bon feinen Lehrern er: hielt er über feine fittliche Aufführung Die beften Beugniffe und feine Fortschritte in den Wiffenschaften maren ausgezeichnet, fo daß er fich je zuweilen versucht fühlte Unbern feine Ueberlegenheit fühlen zu laffen. 3m 3. 1812

bezog er bie Universitat in Berlin, um fich bem Studium ber Rechtswiffenschaft zu widmen; ftellte fich aber, als einer der Erften, auf den Ruf feines Ronigs im 3. 1813 Bur Bertheidigung bes Baterlandes in die Reiben ber freis willigen Garde-Jager. In der Schlacht bei Gr. Gorichen erhielt er 3 Schufmunden, lag bald barauf an einem gefährlichen Nervenfieber darnieder, fand fich jedoch bei Mufbebung bes Waffenftillstandes fo weit hergeftellt, um fich wieder bem Rampfe anschließen zu konnen und gog mit feinen Baffenbrudern als Lieutenant im Marg 1814 fiegreich in Paris ein. Um Michaelis mar er gu feinen Stu-Dien nach Berlin guruckgefehrt; doch wurde er Oftern 1815 zum zweiten Feldzuge abgerufen und ruckte nochmals in Paris ein. Diefe Unterbrechungen in feiner wiffenschaft= Lichen Laufbahn entmuthigten ihn fast und er war nabe Daran Militar zu bleiben, befonders da ber Fortfebuna feiner Studien außere Schwierigkeiten entgegentraten, na= mentlich durch die gefchwächten Bermogensumftande feiner Mutter, die feit 1810 Wittwe, sowohl durch die heimath= lichen gaften ber Rriegsjahre, als durch bie Stellung breier Cohne zu Baterlandsvertheidigern viel aufgewendet hatte. Doch fiegte die vorherrichende Liebe zu den Wiffenschaften, weil ihn doch nur die Roth und Gefahr des Baterlandes für die Baffen hatte begeiftern konnen und feitbem ber Wollendete im 3. 1816 feine Studien begonnen, erkannten feine großen Lehrer, namentlich Savigny und Saffe, febr bald fein feltenes Zalent für wiffenschaftliche Forschung. 3m 3. 1817 wurde ihm bei Beantwortung einer aufgege= benen Frage ber Preis zuerkannt, er barauf zum Doctor utr. jur. promovirt und durch die Bewogenheit eines hohen Ministeriums erhielt er mit der Bedingung nachher in Ronigsberg Borlefungen zu halten, eine Unterftugung gur Fortfebung feiner Studien in Gottingen. Er ging babin ab und trat nach einem Jahre als Doctor legens zu Ko= nigsberg in Pr. auf, wo er 1821 Prof. extraord. wurde und bis jum Sommer 1824 dafelbft blieb, geachtet und geliebt von feinen Buhörern und Allen, die fich feines Um= gangs erfreuten. Nachdem er einen früher nach Dorpat erhaltenen Ruf ausgeschlagen, folgte er bem zweiten, ber an ihn erging - ale Professor ord. in Tubingen u. trat bort um Michaelis 1824 fein Lehramt an. Da aber feine Gefundheit an sich zart und schwächlich durch die erhal: tenen Bunden und Beschwerden des Feldzugs, fo wie burch wiffenschaftliche Unftrengungen noch mehr erschüttert war und eine schmerzhafte Krankheit, die Sautwaffersucht,

welche ihn im Berbste 1826 befallen, seine Rrafte vollends aufgerieben hatte, fo beichloß er ichon nach furgem Das fenn feine irdifche Laufbahn. Gein umfaffendftes wiffenfchaftliches Streben, Die volle geschichtliche Begrundung Des jegigen beutschen Privatrechts, als eines Erzeugniffes ber größtentheils romifchen Biffenschaft taum vergangener Sahrhunderte, von der er lange u. tief bewegt mar, wurde gum großen Berlufte der Biffenschaft, da eben der Plan festgefest und ber Unfang zur Ausführung gemacht war, burch ben höhern Ruf unterbrochen. - Uchtung und Liebe, welche ihm auch in diefem neuen Wirkungstreise reichlich zu Theil geworden mar, hat ihm in einigen Worten an feinem Grabe gefprochen (zum Undenfen an herrn Rart Muguft Rogge. Tübingen, 1827) ein fcones Dentmal gefest. Die gelehrte Welt (fagt barin br. Profeffor Dr. Stendel) bemertte mit einstimmiger Freude fein feltenes Talent in feiner an eigner grundlicher Forschung und den finnvollsten Combinationen reichen Schrift über bas alte deutsche Gerichtswesen. Aber fo herrlich Dieses Talent ift: es war nur ein gegebenes und anvertrautes. Debr fein mahrstes Gigenthum mar die Urt, wie er es betrachtete. pflegte und anmandte; und nicht ohne innige Freude und vielfache Belehrung und Ermahnung zu gleicher Zuchtige feit, konnte Diefes betrachten, wer ihm nahe ftand. Fern von jeder, auch der geringften Unmagung, im schönften Ginne des Worts demuthig, schien er fein Salent nur gu tennen, in fofern es galt, die Unforderungen an fich felbft recht boch zu ftellen. Dies zeigte fich nicht nur in ber ernsteften Gemiffenhaftigkeit bei Erfüllung jeder Pflicht feines Umtes und fonftigen gelehrten Stellung, fondern befonders auch in dem hohen 3deale, welches er in allen diesen Beziehungen fich vor die Seele hielt.

Diese Gesinnung und Handlungsweise ruhte bei ihm auf dem Felsengrunde ächt evangelischen Glaubens, dar- über sein Freund (Hr. Diac. M. Sarwey in obiger Schrift) sich also ausspricht: "Er begnügte sich bei den höchsten Interessen des Menschenlebens durchaus nicht mit den oberstächlichen Urtheilen, die etwa in den Jahren eines ungebundenen Ausstrebens der Bernunft über das Shristenthum eingegeben werden mochten, sondern wie in seiner Berusswissenschaft, war es ihm auch in der Kunde des Uebersinnlichen um Gründlichteit und Ueberzeugung zu thun. Darum forschte er aber so treu in den Urtunden der evangelischen Geschichte; als in den Resten der alten deutschen Rechtsgeschichte; darum las er mit nicht gerindeutschen Rechtsgeschichte; darum las er mit nicht gerind

gerer Gorgfalt die Briefe ber Apostel, als die Denkschriften der alten und neuern Gefetgeber. Und mas fein Berftand erfaßte, baran mußte auch bas Berg Untheil haben, für deffen Bedürfniffe fich nur im redlichen Chriffusglaus ben Befriedigung fand." - Ueber bas himmlisch-geistig-Wesenhafte, welches ihm eigenthümlich war, möchte tref. fend gefagt fenn: "Alles an ihm, alles schien in Diefer Erscheinungswelt nur fremd, leife und fegnend bahin gu fcmeben; bort, auf bem Boben ber unfichtbaren emigen Belt war fein Befen feft gewurzelt und herangewachfen. Wie fein Korperliches immer mehr atherische Ratur anzuziehen schien, fo mard es auch feiner Geele immer leiche ter und wohler, in jene geiftigen Raume fich empor gut fchwingen. Und mahrend er in feinem Fache arbeitete, forschte und lehrte, als ob er blos dafür fich bestimmt erachtete, fprach und handelte er, daß es fich oft über die Lipz pen drangte: "Gein Bandel ift im himmel." (Phil. 3, 20.)

\* 172. Theodor Hagemann,

Justig-Cangleibirector und Ritter bes Guelphenorbens zu Belle; geb. b. 14. Marg 1761, geft. b. 14. Mai 1827.

Der Singeschiedene, einer von ben ausgezeichneten Rechtegelehrten, die vom akademischen Lehrstuhl zu boben Stufen im Juftigfache find erhoben worden, murbe im Umteflecten Stiege an ber Saffel bei Blantenburg gebos ren und genoß ben erften Unterricht von feinem Bater, ber damals Prediger in Stiege war, nachmals aber nach Balkenried als Inspektor der Diozes dieses Stifts versest ward. wo er nach einer vieljährigen Blindheit im 3. 1805 ftarb. Der Bater hatte feinen fahigen und lernbegierigen Cohn so weit vorbereitet, daß er von 1776 bis 1780 die obern Klassen des Gymnasiums zu Quedlindurg mit Rugen be-fuchen konnte. Als ihn seine Lehrer reif zur Universität hielten, mahlte er fur feine hohern Studien, Oftern 1783, die damals noch blubende Landes = Universität Belmftadt. Nachdem er fich hier mit der Philosophie, Mathematit. Gefchichte und einigen Theilen ber Rechtsgelehrfamfeit bekannt gemacht hatte, bildete er fich fur das juriftifche Fach feit Oftern 1783 gu Göttingen weiter aus. Da ihm nach Rucktehr in fein Baterland im 3. 1784 die hoffnung eine Muditorftelle bei einem Gerichte gu erhalten fehl schlug, begab er fich wieder nach Göttingen, brachte 1785 gur Erlangung der juriftifchen Doctorwurde feine Inau= guraldiffertation, De feudo insignium, vulg. Wapenlehen auf den Ratheder und vertheidigte fie mit vieler Gefchick-

lichfeit. Diefe Schrift erregte unter ben Gelehrten Muffebn, weil er einen Gegenstand in Untersuchung genommen hatte, über welchen man weder bei ben Schriftftels lern, Die von Wappen handeln, noch bei folden, Die fich über Die mancherlei Sachen, welche zu Leben gegeben werden, ausbreiten, etwas Gegrundetes antraf. Geine Reis gung gum Behnrecht und fein befonderes Salent in Unterfuchung antiquarifcher Materien beffelben, zeigte er noch in d. 3. burch eine andere Abhandlung: De feudo Halsbergae; sive Loricae, vulgo Panzerlehen dicta, worunter man ein foldes Beben verftand, wegen beffen ber Ba: fall fich in völliger Ruftung gu Pferde bestimmte Beit jum Dienfte ftellen mußte. Er eröffnete barauf im Commerhalbjahre ale Privatdocent feine Borlefungen und zeigte die Wintercollegia in einer Abhandlung über Das Personallehen an; er unterschied dasselbe von den übrigen Arten ber Leben, welche gleichfalls nicht auf Die Erben geben. - Der Beifall, ben er fich burch feinen grunds lichen und einnehmenden Bortrag erwarb, verschaffte ibm fcon im 3. 1786, nachdem fein ehemaliger Lehrer du Roi\*) fein Lehramt niedergelegt hatte, auf Empfehlung Dutters an ben bamaligen Braunfdweigfchen Staatsminifter, nach: maligen fonigl. preuß. Staatstanglet Fürften Sardenberg Die Stelle eines Profeffore ber Rechte und angerordentlichen Beifigers ber Juriftenfakultat gu Belmftadt. Che er Göttingen verließ, gab er noch heraus: Couspectus juris feudalis sigillatim Brunsuico-Luneburgici in usum lectionum academicarum, barin er feine Absicht zu erkens nen gab, bas besondere Braunschweigsche Lehnrecht, mit den Grundfäsen des allgemeinen in Deutschland üblichen Lehnrechts, mittelft biefes tabellarifchen Entwurfes in fo genaue Berbindung gu bringen, als es fich nur immer wollte thun laffen. Gleich nach Oftern 1786 trat er fein Lebramt zu Belmftadt an und lud mit einer Abhandlung: de expectativis feudalibus in terris Brunsuico-Luneburgicis, zu feinen Borlesungen ein. Nicht lange nach bem Untritte feines Lehramts fuchte er fich burch einen gu Belmftabt gedruckten Plan und Borichlag zu einer juriftifchen Lefe: bibliothet mit einer Borerinnerung vom juriftifchen Studium auf ber dortigen Universität verdient zu machen. Bur Unlegung ber Bibliothet theilte er ein Berzeichniß ber brauchbarften Bucher aus allen Theilen ber Jurisprudens mit. Man findet Diefe Schrift abgedruckt in Roppe, Ur: dio fur Jurisprudeng und jurift. Literatur Bb. 1, G. 41

Deffen Biogr. fiebe Netrol. 3. Jahrg. P. 1549.

folg. Seine vorzüglichften Borlefungen erftrecten fich auf das romifche Recht und auf das Lehnrecht; auch führte er zuerft in Belmftadt Borlefungen über juriftifche Enenclopadie und Methodologie ein. Einige Beit vorber hatte er hoffnung gur Berausgabe einer Cammlung gum Braunfchweig-Lüneburgichen Lehnrechte gemacht, Diefes Berfprechen erfüllte er im 3. 1787. Gie hat ben Titel Analecta juris feudalis sigillatim Brunsuico-Luneburgici und enthalt außer feinem eignen Conspectus juris feudalis die Abbanda Lungen eines Reiste, Wismann und Gendenberg, wogu er bald barauf in feinen Beitragen mehrere Urtunden u. ungebruckte Rachrichten biefes Cehnwefen betreffend nach= lieferte; Dies gefchah in feinen Beitragen gum Braunfchweig = Buneburgichen Behnrechte. Bum Behuf feiner Borlefungen ließ er noch in bem 3. auf 78 G. in 8. eine Ginleitung in die gemeine in Deutschland übliche Lehnrechtsgelehrsamfeit bruden, worin er von dem Begriff und den Theilen des Behnrechts, von den Quellen, der Gubfidien u. Methode deffelben handelt, von welcher die britte verbef: ferte und vermehrte Muflage 1801 in Sannover erfchien.

おいちのはは世界の五

2

問題情

1 1 1

西班西·西

d.

yt;

10

S. follte nicht lange als akademifder Lehrer ber Belt nugen. Die Borfebung hatte ihm einen andern Birtungstreis bestimmt. Unf Empfehlung Putters, ber fortfuhr bas Gluck diefes jungen Gelehrten weiter gu grunden, erhielt er fcon am Ende bes 3. 1787 ben ehrenvollen Ruf gum Bof : und Rangleirath bei ber fonigt. Juftig-Ranglei in Belle. Bei der Borneigung gum praftifchen Gefchafteleben, welche b's ganges Leben und Birten beurfundet, nahm er auch, ungeachtet ber Bemuhungen ber Braunfchmeig: fchen Regierung, ihn in beimftadt gu behalten, biefen Muf an, ließ noch Observationen de feudo injurato, vulgo Handlehn gu Belmftadt auf zwei Bogen und vom Gewandschnittslehn in der Stadt Luneburg drucken, eine Abhandlung, Die ausführlicher im fünften Bande der prattifchen Erorterungen Der. 1 fteht u. gab mit Chrift. Mug. Gunther, Profeffor in Belmftadt, das Archiv fur die theoretifche und praftifche Rechtsgelehrfamteit beraus, bavon ber erfte Theil zu Braunschweig 1788 und die andern funf bis 1792 ericbienen, worin ungebruckte Abhandlungen und fürgere Auffage über einzelne Materien, fomohl aus ber theoretifchen, ale prattifchen Rechtsgelehrfamteit, ingleis chen Rachrichten von dem Leben und Schriften einzelner Rechtsgelehrten bekannt gemacht wurden. Bon S. befinbet fich unter andern im 1. Th. Die lehrreiche Abhandlung über bie gur Rachtzeit, ohne Elchter, errichteten Teffa-M. Refrolog, 5. Jahrg.

mente und deren Ungültigkeit; auch sehr sleißig gesammelte Nachrichten über das Leben und die Schriften des Andreas von Isernio und etwas zur Erläuterung des §. 112 des jüngsten Reichsabschiedes. Der zweite Band enthält acht Biographien Helmstädtscher Rechtslehrer vom Prospession kan, wodurch die Inglerschen Biographien oft berichtigt werden. H. aber gibt Nachricht von dem Leben des Zelleschen Vicepräsidenten von Pusendorf, serner über die Sequestration der Frauenzimmer. Der dritte Theil füllt mehr als die Hälfte einer Abhandlung His über die

Bagergüter.

Im April bes 3. 1788 trat S. fein Umt in Belle an und nahm feinen Gig in ber Juftigtanglei ein, nachdem ibm, als einem befonders ausgezeichneten Gelehrten, eine Erlaffung von bem gewöhnlichen Eramen ertheilt worden war. Im 3. 1791 gab er feine Beitrage jum Braunfcweig : Luneburgichen Lehnrechte zu Belmftadt beraus. Diefe Cammlung follte nach feiner Abficht eine Fortfebung feiner Analectorum juris feudalis B.-L. fenn. Won ibm steht ein Auszug aus des Viceprasidenten von Pufendorf hinterlaffenen Cod. Georgiano Mspto. und eine Abhands lung vom Erbotkeramt am Luneburgfchen Sofe barin. -Much über die Bagerguter und Bagergerichte und Bemer-Eungen über bie Bedeutung und ben Werth ber Dart schwarz Silber, welche in den Urkunden und Lehnbriefen ber altern und mittlern Beiten zuweilen vortommt. -Heber die Frauleinssteuern ber Ebelmannsbauern, über bie symbolische Uebergabe mit einem helme und Donum investiturae an. II. F. 27, §. 2 fchrieb er; fie fteben in ben 1794 und 1795 gu Sannover erschienenen Eleinen juriffis fchen Auffagen in zwei Theilen; auch lieferte er Beitrage in Bepernich's Miscellaneen zum Lehnrechte in 4 Bb. Salle, 1794. — Rach bem Sobe feines Collegen Bacmeifters ers bielt er im S. 1797 auch die Stelle eines hofgerichtsaffeffore und die Direktion bes Baifenhaufes. Db fic gleich feine Gefchafte Daburch fehr vermehrten, fo fand ber thatige Mann boch noch Beit auch burch feine Schrifs ten zu nuben. Er gab mit dem Dberappellationsrath Fries brich von Bulow \*) prattifche Erörterungen aus allen Thei-Ien ber Rechtsgelehrsamkeit, bin und wieber mit Urtheiles fprüchen bes Belleschen Tribunals und anderer Juftigbofe bestärkt, beraus. Sannover 1798, 1. Bb., 1799 2. Bb., 2. Auflage, 1801 4 Bde. Diesen folgten bis 1809 noch 3 Bbe. :

<sup>&</sup>quot;) Man febe beffen Biographie unterm 4. Sept. b. 3.

den funften, den er allein besorgte, versah er mit einem Generalregister über alle 5 Bande. Diese Erörterungen verdienen mit Recht neben Pufendorfs Observationen und Strubens rechtlichen Bedenken zu stehen. Im I. 1818

erichien zu Sannover ein fechfter Band.

Als im 3. 1799 eine konigl. Stelle im Oberappellationsgerichte ju Belle erledigt wurde, ward ber verdiente Mann vom König Georg III. 3. Oberappellationsrath ernannt und 1799 in das höchste Tribunal eingeführt, in welchem er auch, nachdem er die ihm angebotene wichtige Stelle eines Beneralauditeurs in Sannover abgelebnt batte, bis 1819 mit anerkanntem, auch im Auslande und in ber gelehrten Belt verbreitetem Ruhme gedient bat. Denn Die furze Beit und Unterbrechung vom 3. 1810 bis 1813, wo er die Stelle eines frangofischen Generalprocurators bei dem Appellationshofe zu Belle bekleidete, ift als eine folche taum zu betrachten, da weder ber Ort, noch bas Gericht verandert wurde. Auch auf diesem Ehrenpoften feste er feine Schriftstellerische Laufbahn fort. Er beforgte im 3. 1800 eine neue Musgabe Des Bellefchen Stadtrechtes und fein darauf verwendeter Fleiß ließ die Bilderbectiche Musgabe, welche 1739 zum zweitenmale gu Belle gebruckt ift, weit hinter fich und feine Bearbeitung verdient als ein Mufter zweckmäßiger Erlauterung statutarischer Rechte angesehen zu werden. 3m 3. 1822 folgten auf 47 G. Bufabe und Berbefferungen bagu. In Die elegante Beis tung, Jahrg. 1804, Dr. 63, lieferte er einen Muffas: Licinia, Gemahlin bes jungern Gracehus, auch fchrieb er eine Abhandlung: Ift der Miethmann eines ganzen Saufes von ben Berpflegungstoften, welche bie Ginquartierung fremder Truppen veranlagt hat, frei gu fprechen? - Bandbuch des Landwirthschaftsrechts. 1807. - Heb. Friften u. Termine nach frangofischen und westphalischen Rechten. 1811. -Rede bei Gelegenheit ber Gacularfeier b. vormal. Dberap: pellationsgerichts, jegigen Uppellationshofes zu Belle am 14. Det. 1811 in feierlicher Gerichtsfigung gehalten. Gie ift mit Freimuthiakeit und Unerschrockenheit geschrieben. -Borrede gu Strohmener's alphabet. Sachregifter über bie im Gefesbulletin des Königreichs Beftphalen enthaltenen Gefete und tonigl. Defrete. 1812. - Muffate und Mbhandlungen in Ofterlen Magazin für bas frangofische und westphälische Recht in 5 Bon., Gottingen 1813. - Che-scheidungsprozeß zwischen bem Rurpringen Georg Ludwig von Sannover und feiner Gemahlin Cophie Dorothe; ein Beitrag gur Geschichte ber Pringeffin von Uhlden in ber

Minerva vom J. 1813. — Viele Recensionen seit 1786 in der allgemeinen deutschen Bibliothek, der allgemeinen Lites raturzeitung und andern kritischen Blättern. — Zusäße u. Berbesserungen in des Oberamtmann Plate Meierrecht des Kürstenthums Lünedurg. Zelle, 1792. — In der ökonos mischen Encyclopädie von Krüniß, unter dem Artikel Lehn, kommen viele Auszüge aus seinen lehnrechtlichen Schriften vor; auch ist das für die Stadt Zelle und deren Vorstädte von der Commission des Gouvernements in Hannover am 3. Oct. 1808 emanirte Einquartierungstreglement und die Erweiterung desselben vom 30. Mai 1809 von ihm entworfen. — Sammlung der Hannöverschen Landesversordnungen und Ausschreiben der J. 1813 bis 1817, 12 Bde.

Nach bem Abgange bes Juftigfangleibirettors v. Billich, murbe S. im 3. 1819 zu diefer wichtigen Stelle wieber ernannt, welche er auch mit einer nie zu ermudenden Thatigkeit, ungeachtet nur zu bald überhand nehmender Kranklichkeit bis zu feinem Tode verwaltet hat. Much auf biefem hoben Poften gab er feine Schriftstellerlaufbahn nicht auf; in biefe Periode geboren : Die Dronung bes tos nialichen Oberappellationsgerichts zu Belle, von neuem berausgegeben und mit erlauternden Unmerkungen begleis tet. 1819. — Joh. Beinr. Bobe, Kanglift bei ber Juftig-tanglei in Zelle. (Eine Biographie in Spiels vaterl. Arch., Bb. 1, 5. 5, G. 253 ff. Belle, 1819. — Bon den in der obern Graffchaft Sona geltenden Landesgeseten. Ebend. B. 3, H. 2, Nr. 19. — Das vormal. Wachgericht in der Mtfadt Sannover. Ebend. Bd. 4, G. 132. ff. - Biogr. 30h. Kriedr. Mener's, ton. großbr. und furhannov. Dberlandesokonomiekommiffar zu Belle. 1820. - Bon bem Pfanbnugungevertrage auf ben fogenannten Zodichlag in Gans Zeitschrift, B. 1, Nr. 1. - Bon den Appellationen und Redurfen gegen Erkenntniffe ber Patrimonialgerichte in Wrogenfachen. Ebend. S. 3, Nr. 1. - Bon der che= lichen Gutergemeinschaft in ber Stadt Luneburg; in Schlus ter = Ballis jurift. Beitg. - Grundfage ber Referirtunft in Rechtsfachen, infonderh. gum Gebrauch ber bei ben Juffizkangleien im Konigreich Sannover angestellten Mudito= ren als Manuscript bestimmt. 1827. — Ueber die recht= lichen Unfprüche auf bas Gigenthum unfultivirter Gemein= heiten und verlaffener Meder und Biefen; in der jurift. Beitg. B. 2, Mr. 2. — Beitrage zu Weber's öfon. Real-lerikon und Idiotikon. — Neber Erauscheine u. f. w.; in Gans Zeitschrift S. 734. — Ueber Jagdverjährung wider ben Landesherrn im Fürstenth. Luneburg. Ebend. Rr. 1.

Diefes war bes thatigen Mannes lette Arbeit. - Bas B. ben fon. hannov. Landen gewefen ift, das bezeugen feine größtentheils angeführten flaffischen Schriften. Aber nicht bloß als Rechtsgelehrter, auch als Staatsburger ftand er an der Spige aller guten Ginrichtungen und Scheite mahrend ber feindlichen Offupation weder Muhe, noch Unannehmlichkeiten und Gefahren, feinen Ditbur= gern, wo er nur konnte, nuglich zu werden und fcon in Diefer Sinficht wird fein Undenten ben Ginwohnern in Belle unvergeglich bleiben. 218 Menfch und als Bater ei= ner gahreichen Familie gehorte er nicht nur gu ben recht= lichften und tugendhaftesten, fondern auch zu den liebens= würdigften Mannern feiner Beit, und felbft wo er fein Strafamt ausüben mußte, ging nicht leicht Jemand ungetroftet von biefem Menfchenfreunde. Much hat er bas Gluck erlebt feine gahlreiche Rachkommenschaft verforgt und feine Gobne in ansehnlichen ehrenvollen Staatedien= ften angestellt zu feben. Bergl, mein gelehrtes Sannover, 11, 224 und Spangenberg's vaterlandisches Archiv 1827. \$. 4, S. 321 ff. Joseph Street

Bremen. Dr. S. W. Rotermund,

\* 173. Johann Ernst Schmidt,

Doctor b. Medizin und fürstlich anhalt-schaumburg. Leiharzt und Gofrath zu Cramberg im herzogl. nassau'schen Umte Diet;

geb. d. 19. Decbr. 1747, geft. d. 16. Mai 1827. Der Singeschiedene ftammte aus Giegen, wo fein Bater, 30h. G., erfter Lehrer am Pabadogium, nachber erfter Stadtpfarrer dafelbft mar, fpater aber als geiftlicher Infpector nach Lauterbach verfest murbe. - Den erften Grund feiner Studien legte S. in bem Padagogium feis ner Baterftadt, darauf zu Lauterbach, wo damals das Er= ternen der lateinischen Sprache als Sauptfache betrieben wurde. Wirklich brachte er es auch in diefer Sprache fo weit, daß er noch in spatem Alter mit großer Leichtigkeit Lateinische Bedichte meisterhaft verfertigte und feinen ver= trauten Freunden gern lateinische Briefe fchrieb. Er ftudirte in Biegen, ging aber von da, um fich auch im Prattifchen zu vervollkommnen, nach Strafburg und ruhmte ee oft, daß fein Aufenthalt dafelbft von der größten Wichtig= feit fur fein ganges Leben gemefen fei. Bereichert mit Renntniffen und geubt in ben wichtigften dirurgifchen Operationen verließ er Strafburg und erhielt im August 1771 gu Gieffen Die medizinische Doctorwurde. Geine Differtation ift verloren gegangen, fie foll aber in ber bamaligen Beit viel Beifall erhalten haben. 3m 3. 1772 bekam er einen Ruf als Burgphyfitus nach Friedberg in ber Betterau, wo feine practische Laufbahn unter ben gludlichften Musspicien begann. Dafelbft verheirathete er . fich, blieb aber nur turge Beit, benn ichon 1774 erhielt er ben Ruf als Leibargt jum Fürsten Carl Ludwig von Unhalt Bernburg. Schaumburg, bem er auch folgte. Sier ichien bie Ausficht fur einen jungen Argt febr ungunftig zu fenn. Der Fürft, ber nachher wegen feines boben alucklichen Alters als Reftor ber Fürften gepriefen murde, war damals so schwächlich, daß wenige an feine lange Er= haltung glaubten und daß man allgemein den jungen Arzt bedauerte, da für deffen angehende Praris fogleich ein fo harter Stoß zu befürchten war. Doch fein Scharfblice, ben er ale Arat vorzuglich befaß, war fo glücklich, ben Gis des Uebels aufzufinden und es zu beilen. Der Fürft genaß nicht nur, fondern erhielt eine fo dauerhafte Be= fundheit, daß er von biefer Beit noch langer als 30 Sabre hindurch mit Mannestraft fegensvoll wirtte und erft 1806 als ein Greis von 83 Jahren ftarb. — Bald nach feinem Gintritt in fürftliche Dienfte murbe er einer ber beliebtes ften und gefuchteften Merzte ber Wegend und bekam auch mehrmals ben Ruf an auswärtige fürstliche Bofe, die er aber aus Unhanglichkeit an fein Fürstenhaus ablehnte. Oft jedoch murbe er bei wichtigen Fallen gur Confultation an fremde bofe und Orte gerufen, war auch 2 Jahre hindurch provisorischer Babearzt in Ems und befoldeter Mrat ber Abtei Arnftein.

In den letten Jahren hinderte ihn ein körperliches Nebel seine Kranken persönlich zu besuchen; desto thätiger war er in dieser Zeit an seinem Schreibtische, wo er durch ärztlichen Rath täglich Leidenden aller Art in Menge Genefung zu verschaffen sucht end deshalb in der Regel vor 1 Uhr Mittags nicht gern, selbst durch den liebsten Besuch nicht, sich stören ließ. Er besaß daß volle Zutrauen derer die ihn kannten; besonders viel leistete er durch seine Kunst und Geschicklichkeit in den Krankheiten der Berge u. Hütztenleute, die er auf daß genaueste kannte. Macht man ihm vielleicht den Vorwurf, er sei nicht mit der Zeit sortzgegangen, so irrt man sich gewiß, denn seine vortressliche Bibliothek, die er gewiß nicht undenutz gelassen hat, dürste wohl daß Gegentheil beweisen. Im J. 1821 besuchte er Wielbaden. Dier seierte er an einem Abende mit seinem ältesten Enkel ganz in der Stille sein Jubiläum bei einer Flasche Champadner und machte erst nach seiner Rückkebt

Die Geinen barauf aufmertfam, indem er ihnen gemuth: lich davon berichtete. - G. war mit einem lebhaften, alles fchnell ergreifenden und durchdringenden Beifte, einem gang befonderen Scharffinn, treffenden, oft beißenden Dige und einer jovialischen Laune, Die ihm zum angenehmsten Gefellschafter machte, ausgeruftet. Geine große Reizbarsteit konnte ihn auf Augenblicke hinreifen und von dieser Geite murde er oft falich beurtheilt. Rur die, welche ihn genauer tannten, wußten nur ju gut, welch' ein Schat in der scheinbar rauhen Gulle verborgen war. Jeder Leibende erregte in ihm das thatigfte Mitleiden, er half oft über fein Bermogen und verschwendete beshalb nicht felten feine Hülfe an Unwürdige und Undankbare. Er war der gartlichfte Bater; feine Kinder und Entel machten die Freude feines Alters aus. Er liebte feine Freunde, fühlte fich in ihrer Gefellschaft glucklich und feine Gastfreund= Schaft fannte teine Grengen! Bis an fein Ende war fein Beift thatig, erfindungsreich und lernbegierig; jede neue Entdedung in der Biffenschaft, jede Bereicherung im Felde bes menschlichen Biffens intereffirte ibn aufs leb; hafteste und er ermudete nicht, bis er sich genaue Rennt= niß davon verschafft hatte. - Bei feiner ftrengen Diat und forgfältigen Lebensweise wurde er vielleicht noch meh= rere Jahre, feines hohen Altere ungeachtet, fein Leben gefriftet haben, hatte er fich nicht an einem fühlen Maiabende auf feinem Lieblingsplag im Garten eine Rolit zugezogen, die für ihn todlich murbe.

### \* 174. Johann Friedrich Suet,

tonigl. preuß. Major und Commandeur in der 2. Abtheilung der ersten Urtilleriedrigade, Ritter des eifernen Kreuzes 2. Klasse und des kaiserl. ruffischen St. Wladimir-Ordens 4. Klasse, Inhaber bes Dienstauszeichnungskreuzes und der Denkmunze von 1813 in Danzig;

geb. am 28. April 1777, geft. am 17. Mai 1827.

Er ward zu hornburg, einem kleinen Städtchen im Halberstädtschen Kreise geboren, wo sein Bater, heinrich Friedr. h., durch Unglücksfälle verarmt, früher als Umtstath, zuleht als Bürgermeister in Derenburg, einem ebenfalls kleinen Städtchen lebte und im I. 1807 daselbst state. Seinen ersten Jugendunterricht erhielt h. bis in das 10. Jahr in der Derendurger Stadtschule, später aber, weil er nach seines Baters Willen studiren sollte,

auf der großen Schule ju Salberftadt. Der nun Ber: ewigte hatte einen Bruber, welcher im preufischen Beere bereits jum Artillerieoffizier gelangt war und bies mochte wohl die Reigung, auch Colbat zu werden, in ihm erzeugen, fo baf er feinen Plan anderte, die Schulbucher bei Seite legte und am 13. Dez. 1793 in feinem 17. 3. Ur: tillerift murde. Im. 3. 1798 erreichte er bie Stufe eines Secondlieutenante, 1812 gelangte er zum Premierlieutenant, 1813 jum Rapitan und Rompagniechef und ben 11. Juni 1815 wurde er gum Premierkapitan erhoben. ftand für immer in ber erften Artilleriebrigabe, früher bas 4. Artillerieregiment und zulett die oftpreußische Artille: riebrigade genannt. Ohne verwundet zu werden focht S. im 3. 1806 gegen Frankreich, 1812 gegen Rufland und nahm in ben 3. 1813, 14 u. 15 an dem Freiheitstampfe Theil. Begen feiner rubmlichen Muszeichnung in Der Schladyt bei Paris 1814 murde er mit dem eifernen Rreuze 2. Kl. und mit bem faiferl. ruff. St. Bladimir-Drben 4. Rlaffe beforirt. — Im 3. 1816 vermählte er fich mit ber Wittwe bes im 3. 1813 vor Danzig verftorbenen In: genieurhauptmann Stredenbach, einer geb. Stard, beren Bater in dem ehemaligen Dragonerregiment Graf von Bergberg Regimentbargt gewesen war. - Rach 81 monatlichen mit vieler Gebuld ertragenen fcmerghaften Lei: den entschlief er an ganglicher Entfraftung als Folge eis ner fich aus dem letten Feldzuge noch herleitenden Unterleibsbeschwerde im 50. Lebens= und 30. Dienftjahre.

Geachtet von seinen Borgesetten, geliebt von seinen Kameraden, Untergebenen, Freunden, Gattin u. zwei Töcktern, erschütterte und erfüllte sein Dahinscheiden aller Gemither mit tiesem Schmerz. Der Staat hat an ihm einen sehr thätigen und umsichtigen Staabsoffizier, das Dfsiziertorph einen in allen Verhältnissen aufrichtig theilenehmenden und rathgebenden Freund und wahrhaft braven Mann verloren. In seinem Umgange bewies er den höchsten Grad von Biederkeit, Geselligkeit und Freundschaft und dies war es eben, was einem Zeden Zutrauen

au ihm einflößte, der ihn naber fannte.

Erfurt. Major v. Lindeman.

A THOUSANT OF A

\* 175. Carl Wilhelm Friedrich David v. Pent, großherzogl. Medlenburg-Streliticher Staatsminister u. für beibe Großherzogthumer Medlenburg bevöllmächtigter Gesanbter am beutschen Bundestage zu Frankfurt a. M., Erellenz, Nitter bes königl, preuß, rothen Ablerordens 1. Kl., Erbherr auf Bord 2c.

geb...., gest. d. 18. Mai 1827.

Er war ein Mann von biederm Charakter und vorstrefflicher Gesinnung, der während eines Zeitraumes von 28 Jahren dem großherzogl. Hause Mecklenburg-Strelitz mit Treue und Eifer gedient und im öffentlichen wie im Privatleben eine Gesinnung bewährt hatte, welche ihm den Beisall seines Kürsten und die Uchtung und Liebe aller deret, die mit ihm in Diensts oder Lebensverhältnissen kanden, erworben hat. Daher wird sein Andenkon dauern und gesegnet bleiben. — Er stammte aus dem Haufen Mecklend. Schwerinschen und starb nach dreis monatlicher Krankheit zu Franksurt a. M., wo er seinen Possen seit dem J. 1820 rühmlichst bekleidet hatte. Seine sterbliche Hülle traf am 9. Juni zu Neustrelitz ein und wurde, seinem lesten Willen zu Folge, still und ohne Gespränge beigesett.

\* 176. Johann Beinrich Chriftoph Ebert, Superintenbent und Pastor primarius zu Markolbenborf im Gurftenthum Dilbesheim;

geb. b. 9. Nov. 1755, geft. b. 18. Mai 1827.

Er wurde zu Großen-Flöthe im Fürstenthum hilbesheim geboren, wo sein Bater Prediger war, von dessen zwölf Kindern der Berewigte der Aelteste war. Bon seinem dritten die elsten Jahre nahmen ihn fromme Verwandte zu sich und ertheilten ihm eine sorgfältige Erziehung; dann (1766) kehrte er zu seiner fernern Ausbildung ind väterliche Haus zurück, aber kaum 13 % alt verlor er seinen Bater durch einen höchst unglücklichen Vorfall, indem derselbe vonseinem Lieblingshünden gebissen, bald darauf von der Wasserschen befallen, an einem langen Kampse das Lesben verlor. Groß war dieser Berlust und er empfand ihn am meisten; denn mit voller Gewalt drängte sich ihm sest aller Ernst des Lebens entgegen und er wurde der Berather seiner Mutter, die nun mit der ganzen Familie nach ihrem Geburtsort, Stadt Goslar, zog. hier besuchte er

anfangs 2 3. lang bie fogenannte gelehrte Schule, um fic mit allem Gifer fur bas Studium ber Gottesaelahrtheit vorzubereiten, aber das Mangelhafte des Unterrichts auf diefer Schule empfand er nur zu balb und zu lebhaft, als baß er nicht hatte ben Bunich begen follen, fie mit einer andern zweckmäßigern vertauschen zu konnen, wobei freilich feine dürftigen Umstände ihm überall der Ausführung seiner Plane entgegentraten. Rach langer Bahl jedoch entschloß er fich nach Braunschweig zu geben, nm auf bem dortigen Martinaum, welches in damaliger Beit als eine der zweckmäßigsten und beften Unterrichtsanftalten weit umher im Mufe ftand, feine gelehrte Musbilbung fortgu-fegen. Gine Schule ichmerer Prufung hatte G. bier gu bestehen, da eine große Theurung seine Lage höchst brut-kend machte; doch überwand er bei eifrigem Fleiße muthig alle Schwierigkeiten und vertraute einer hohern Führung. Oftern 1773 bezog er von dort die Universität Belmitadt und von jest an fühlte er fich minder bedrückt von Rahrungsforgen, weil ein wohlhabender Bruder feines Baters es übernommen hatte, ihn während feiner akademifchen Laufbahn mit Allem, mas zu feiner Gubfifteng erforder: lich, hinreichend zu versehen. Doch nur 6 Monate erlaubte es ihm fein emfiges Fortstreben, bier zu verweilen, benn die sich ihm hier darbietenden Hülfsmittel wollten ihm nicht genugen und veranlaßten ihn gu dem Entichluß, nach Berlauf Des erften halben Jahres nach Gottingen abzu= geben, um bafelbit feine Studien zu vollenden. Sier fand er, was er gefucht: Walch murde fein Abgott, von dem er niemals anders als mit Begeifterung fprach und bis an das Ende feiner Laufbahn in feinem prattifchen Leben darüber beinahe ungerecht gegen die Unfichten mehrerer Theologen der neuern Beit fich ausließ. Oftern 1776 hatte er feine akademifche Laufbahn vollendet u. ging nun unmittelbar von der Georgia Augusta aus nach Moringen, um dafelbst bei den Kindern des Oberhauptmanns v. Olders: haufen die Kunktion als Sauslehrer zu übernehmen. gewiffenhafter Lehrer und megen feines liebeuswürdigen Charafters, wie nicht minder feiner mannichfaltigen Rennt= niffe und insbesondere feiner ausgezeichneten mufikalischen Talente wegen bei der Familie fehr geschätt, verweilte er 3 und ein halbes 3. lang in ihrer Mitte und Diefer fein dortiger Aufenthalt gab ihm Gelegenheit, die Tochter bes damaligen Past. prim. Grupe in Moringen, feine nachberige Lebensgefährtin und ihn jest tief betrauernde Wittme fennen zu lernen. - Diese verschiedenen glucklichen Ber-

baltniffe mußten ihm die Trennung von Moringen fcmer machen; allein die ihm angetragene hofmeifterftelle im Saufe bes damaligen Minifters Grn. v. Bremer gu Ban= nover bot ihm zu vortheilhafte Musfichten gur Erfüllung feiner theuersten Bunfche bar, als daß er fie hatte unbeachtet laffen konnen. Doch feine glücklichen Berhaltniffe in diefem Saufe waren nur von febr furger Daner. Rur eines Jahres bedurfte es, um feines Boglings geiftige Musbildung fo weit zu vollenden, bag er eine Sochschule beziehen konnte. Im 3. 1780 erhielt E. eine dritte Saus-Lehrerftelle bei bem damaligen Sofrath v. Doring, eben= falls in Sannover, bald barauf aber im 3. 1782, nachbem er von dem fonigt. Konfistorium gu hannover examinirt worden war, in feinem 26. 3. die Pfarre gu Buthorft im Fürstenthum Calenberg. Die Freuden eines glücklichen Familienlebens wurden ihm nun auch gu Theil, denn im Muguft beff. 3. verband er fich mit feiner fcon erwähn= ten Braut, welche ihm bis gu feinem Tobe mit unermub= lich treuer und gartlicher Gorgfalt gut Geite ftand und welcher er größtentheils fein in mancher Beziehung beneis benswerthes Familiengluck fo manche Freude im baublis den Rreife verdantte. Rach 10jabriger ausgezeichneter amtlicher Thatigfeit in Buthorft, Die ihm Die Liebe feiner Gemeinde erwarb, erhielt er vom tonigl. Ronfiftorium gu Sannover die Pfarre zu Markoldendorf; und nachdem bas Konfistorium ihn als einen Mann tennen gelernt, ber bem geiftlichen Stande jum Ruhm und gur Ghre gereiche, fo legte es ihm (1797) ben Titel eines Superintendenten bei und ernannte ihn im 3. 1800 gum Ephorus ber neu ein= gerichteten Inspektion Markoldendorf. Sier wirkte nun G. mit geräufchlofer, aber ausdauernder Thatigfeit, mit gewiffenhafter Treue und einem fur bie hoben 3mede feis nes Umtes erwarmten Bergen, mahrend ber Dauer einer 35jährigen Amtöführung des Guten viel und zeichnete fich durch praktischen Sinn aus. Bon Jugend auf an die Beschränkung seiner Bedürfnisse gewöhnt, lebte er sehr genügsam, nach einer regelmäßigen Tagesordnung, von außern Berftreungen wenig geftort, theile feinen Berufsgeschäften, theils ber fortichreitenden Ausbildung und Bereicherung seiner Renntniffe. Offen bekannte er fich zu bem alten kirchlichen Syfteme und fprach gern seine Ueberzeugung aus, wobei es fich deutlich zeigte, baß fich die= felbe teineswegs auf blinde Autoritat, vielmehr auf eigne Prufung und eigentliche Bergenserfahrung grundete. Da= von ift auch ichon bas ein Beweis, daß er in reifern Jahe

50. 1 11. 17

ren fein theologisches System in lateinischer Sprache felbitständig ausarbeitete und späterhin oftmals revidirte. Die praktische Tendenz ber neuern Beit hatte er fich völlig zu eigen gemacht und in feinen Predigten burchbrangen Glaubens : und Sittenlehre fich gegenseitig auf acht driftliche Beife. - Geine Predigten pflegte er wortlich zu conci= piren; das Memoriren aber fiel ihm schwer, auch gestand er offen, daß die Erwerbung aller feiner Renntniffe für ihn mit großer Unftrengung verbunden gewesen fen.

In feinem Charatter, wie er fich außerlich tund gab, mar Burde vorherrschend und Diefen Eindruck unterftuste feine impofante, mannlich fcone Figur. Dabei hatte er nichts Burnckstoßendes, sondern offenbarte vielmehr in feinem Befen harmlos kindlichen Frohfinn und erheiternden humor; überhaupt befaß er gang ben freundlichen Ernft, ber den Geiftlichen fo mohl fleibet. - Mit den Predigern, die feiner Inspettion untergeordnet maren, lebte er in wahrhaft amtsbrüderlichen Berhaltniffen, und wer ihn genauer kannte, mußte ibn Schapen und lieben. Er war Bater von 7 Kindern: 4 Tochtern und 3 Sohnen und genoß im fpatern Alter noch die Freude, baß fein zweiter Cohn im 3. 1821 die benachbarte Pfarre gu Glenfen erhielt; und doppelt werth war ihm dies Ereignis, weil nun bald fur den wurdigen Greis eine Beit forperlicher Schwäche eintrat, die ihm die Unterftisung Diefes Gohnes fehr schätbar machte. Schwach und gebeugt am Stabe verlebte er feine letten Sahre, bis. ein Rervenschlag fein nüsliches Leben endete.

#### \* 177. Dluf Christian Dluffen, Professor ber Detonomie zu Robenhagen;

geb. b. 20. Januar 1764, geft. b. 19. Mai 1827 \*)

Dieser als humoristischer Dichter und gründlicher Staats= öfonom gleich ausgezeichnete Mann murde in Biburg gebo: ren, wo fein Bater, Sans D., Rathmann und Befiger eines Gutes in der Nahe von Grenaa war; feine Mutter, eine Tochter bes Kangleirathe Christen Chestrup (Berfaffer

<sup>\*)</sup> Diese Biographie ist anfänglich in Danemark, für welches ber Berewigte ein mehrfaches und besonderes Interesse hatte und zu dem er während seines thatigen und truchtbringenden Lebens auch in naherer Beziehung stand, und mar in danischer Sprache erschieren. Sie wird aber auch für Deutschlad Interesse genug haben, um in diesem Werte ausbewahrt zu werden; weshalb wir eine Uebersetzung berselben bier auszuglich mitzutheilen uns ertauben.

ber dänischen Kriegkarmatur), farb bald nach seiner Ge-burt. Da auch der Bater einige Jahre darauf farb, so fam der Cohn in das Saus feiner Großmutter, mutterlicher Geits, einer vornehmen Frau, die auf Westerries wohnte und mehrere Rindeskinder bei fich hatte. Sier wuche D. heran, bis er 1773 bei bem in ber Rape moh= nenben Probst Binther, einem verftandigen und tenntniße reichen Manne, in Penfion fam, ber ben Knaben mit eie nem vortrefflichen Gartenbecte, worauf noch nichts gespflanzt, verglich, aber zugleich auch fand, daß die gewöhn-Liche Unterrichtsmethode bei ihm nicht anwendbar fenn wurde. Die Großmutter hatte ihren Entel nicht gum Stubiren bestimmt, fondern er follte einmal eins ihrer Guter verwalten. Rach einem 4jahrigen Aufenthalt auf bem Predigerhofe fam er auf das Comtoir des Stiftamtmanns in Wiburg, wo er ungefahr 3 Jahre arbeitete. Der das malige Stiftsamtmann Graf von ber Often nahm Rucks ficht auf den Jungling und rieth, ihn nach Ropenhagen zu fenden, bamit er fich dort weiter ausbilden konne. Dies geschah 1781. Bald wurde bier Mathematit fein Lieblingsfach. Er ward bekannt mit Bugge und Geus, welcher Lettere besonders großen Einfluß auf seine Bilbung hatte. Shre Borlefungen borte er baher mit mehr Eifer, als er bie juriftischen Collegien besuchte; boch bestand er den banisch-juriftischen Eramen ben 13. Gept. 1783 mit ber Cenfur nicht unwurdig. Aber die Rechtstunde follte nicht fein Fach werden, fo wenig wie fie feine Luft war. Er machte im folgenden Sahre das Landmesser Gramen und war darauf einige Jahre mit Ausmessungen in Jutland beschäftigt. Im 3. 1788 verrichtete er eine Zeitlang den Dienst eines Regimentsquartiermeisters und Auditeurs bei einem Grenadierbataillon; machte 1790 eine naturgeschichtliche Reise burch Rormegen, von welcher er im Berbft wieder nach Kopenhagen tam, bald darauf feine Neberfegung von Lich-tenberge Physit herausgab und im folgenden Jahre Briefe von seiner nordischen Reise in der Minerva drucken ließ. Inzwischen hatte fich auch sein Dichtertalent entwickelt. In ben Jahrgangen ber Minerva von 1789 und 1790 fin= det man verschienene Eleine launige Stude von feiner Band; wichtiger find jedoch bie Beitrage, womit er fpater in ver-Schiedenen Jahren bie Poulfenfchen Reufahrsgaben zierte. Seine komische Laune zeigte sich erst öffentlich 1790 in Jochum und Maren, einer fehr komischen Parodie auf P. A. heiberge Singstück: Selim und Mirza. Derjenige unter den iconen Geiftern der Sauptftadt, mit welchem

D. am meisten Umgang hatte, war Pram. Gine Wette in feinem hause ward wichtig für die danische Literatur. Die Gemahlin dieses Pram außerte eines Zages, daß es fchwerer mare, ein gutes Luftspiel, als ein gutes Trauerfpiel zu ichreiben; D. behauptete bas Gegentheil u. führte gum Beweis an, baß er es auf fich nehmen murde, in acht Tagen ein Luftspiel zu schreiben, bas Gluck machen follte. Run war feine Laune geweckt worden; bas Unbenten an Das jutlandische Sofleben, an Die Schreibftube in Biburg und an die vielen Taschenprocuratoren, die er bei feinen Musmeffungen fennen gelernt hatte, brangten fich ihm por, und nach Berlauf von acht Zagen war bie Goldbofe fertig. Sie wurde anonym an die Theaterdirektion einge-teicht und außer Prams Gattin war nur Ein Mann, der des Verfasser Namen wußte. Dieser legte selbst teinen großen Werth auf das glücklichste Produkt feiner Laune. Der Grund, warum er, nachdem das Stud den größten Beifall gefunden hatte, noch eine Zeit lang feine Autorschaft verschwieg, war, bag er in berfelben Beit eine Unftellung als Landofonom fuchte u. nicht ohne Grund vermuthete, bag feine bramatifche Schriftftellerebre ibm nicht gur Empfehlung bienen wurde. Mugerdem unterhielt es feine fatprifche Laune, alle die verschiedenen Muthma-Bungen gu horen, wer mohl ber Berfaffer fenn tonnte, bes fonders da es ihm einmal von einem Manne unter dem Gelübde ber Berfchwiegenheit anvertraut wurde, daß er felbst der Berfasser sen. Eine Arbeit von gang verschies dener Art beschäftigte D. in demselben Sabre: Die Beraus: gabe einer Multiplikationstabelle, enthaltend die Produkte ber Faktoren von 1 bis 1000 mit 1 bis 100, welche auf Befehl der königl: Rentkammer herausgegeben wurde.

Ein neuer Wirkungskreis öffnete sich für D., als zufolge des Testaments des General-Major Clasen ein Acterbauinstitut errichtet werden sollte und die Ernennung des
Borstehers desselben der königl. Landhaushaltungsgesellschaft übertragen worden war. Der verstord. Justizrath E.
G. Rasn und der Etatsrath Warberg, der noch lebende Prosessor der Botanik J. W. Hornemann u. Olussen de Prosessor der Botanik J. W. Hornemann u. Olussen de gewählt (1793). Dem Plane gemäß mußte er erst eine Jährige Reise nach Deutschland, der Schweiz, England und Schottland machen, um sich von dem vorzüglichsten Ackerbau dieser Länder zu unterrichten. Während dieser Reise sandte er zur Leitung des Clasenschen Bermächtnisses sehr inhaltsreiche Berichte ein. Er kehrte gegen Ende des J. 1796

guruck und fing im folgenden Jahre auf Roften des Bermachtniffes an, feine, ökonomifchen Unnalen berauszugeben. Bei der Errichtung des Ackerbauinstituts traten aber manche Sinderniffe ein, die D. veranlagten um feine Ents laffung von einer Stiftung anzusuchen, bei ber er nichts ausrichten konnte. Jest beschloß die Leitung des Bermachtniffes bas Inftitut auf Falfter niederzulegen und die zu deffen Unlage bestimmten Fofe in Erperimentalverpachs tungen unter einem theoretischen und praktischen Lehrinftis tut in Ropenhagen zu verwandeln. D., der inzwischen eine Tochter vom Professor und Conferengrath Rotbol ges heirathet hatte, verlegte jest feine Wohnung nach der Sauptstadt. Der Geh. Conferenzrath Clasen überließ eis nen Theil der ihm gehörigen Grundbefigungen außerhalb Des Ofterthores von Ropenhagen zu einem Uebungsfelde. ein öfonomifcher Garten ward eingerichtet, Gebaude auf feine Koften aufgeführt, wo D. und mehrere Gelehrten Des Commets ihre Borlefungen hielten, in Berbindung mit ben Borlefungen, welche bes Binters auf ber Clafenfchen Bibliothet gehalten murben. Go wie aber biefe neue Ginrichtung, welche den Ramen eines Mufeums erhalten hatte, anfing in Bang zu kommen, traf ber Unfall ber Englander auf Seeland (1802), wodurch bas Dufeum gang gerftort murde. Bur Beit, als die normegische Univerfis tat errichtet wurde, ward D. eine Unftellung an berfelben angeboten; als aber die Direttion des Glafenfchen Bermachtniffes feinen Behalt bei ber Stiftung vermehrte, fuhr er fort, für ihren 3med zu wirten, bis die Borlefungen im Winter 1826 aufhörten. Indeffen waren es weniger feine von nicht Bielen befuchten landokonomischen Borlefungen, wodurch D. Rugen ftiftete, als fein im 3. 1805 heraus: gefommenes Lehrbuch ber Landofonomie, welches bas Bes prage von den feltenen und vielfeitigen Renntniffen bes Berfaffere tragt; und feine in einer langen Reihe von Jahren herausgegebenen ötonomifchen Unnalen, burch welche fo viele lehrreiche Rachrichten mitgetheilt, Die für bas Landwesen wichtigften Gegenstände mit Rlarbeit und Geift in einer Reihe von Abhandlungen behandelt und ein neuer Schwung zur banifch = landofonomifchen Literatur gegeben wurde; denn die Landleute haben jest gelernt, in ihrem Fache zu lefen und Belehrungen in Buchern gu finden.

Die komische Muse hatte doch nicht gang den fleißigen landökonomischen Schriftsteller verlassen. 1803 schrieb er das Lustspiel: die Rosenkränze, doch vielleicht mehr nach Aussorderung seiner Frennde, als auf Antrieb seiner

eignen Laune; 'es fann ber Goldbose nicht zur Geite gestellt merden, ungegehtet ber Berfaffer felbit bien vorzuglich schätte, vielleicht weil es ihm mehr Mühe als jenes Stud gekoftet batte. Befonders zeigte fich D's Caune im Bang der Unterredung, fie nahm unter diefer faft eine fatprifche Richtung an; feine wisigen Sarkasmen gingen von Mund zu Mund und werden noch lange im Undenken bleiben. - Gine neue Bahn zeigte fich fut feine Birtfamteit, als 1816 eine Professur ber Staatsotonomie an ber Unis versität Ropenhagen errichtet ward, zu welcher Stelle er ernannt wurde. Bolltommen hatte er fich den Bugana bazu erworben, fowohl durch verschiedene Abhandlungen in den Unnglen, als auch durch die Schrift von dem Reues rungswefen Danemarts, (1811) worin er einen trockenen kameralistischen Begenstand auf eine eben fo geift: als lehrreiche Beife zu behandeln gewußt bat u. endlich burch fein ausgezeichnetes Lehrbuch ber prattifchen Staatsoto: nomie, 1815. Pour febr turge Beit vermochte er als afademischer Lehrer mit seiner vollen Rraft zu wirken, denn im Berbft 1817 tam er von einer Gefchaftereife nach Kalfter trant nach Saufe, verfiel darauf in ein heftiges Der= venfieber, worauf ein apoplektischer Unfall erfolgte, ber feine Bunge lahmte. 3war wurde er wieder hergeftellt, aber die vorige Rraft kehrte nicht wieder guruck und eine beutliche Mussprache fiel ihm immer fchwer. Gleichwohl gab er 1819 feine Beitrage zu einer ftaatsofonomifchen ileberficht von Danemart heraus, welche meiftens aus ben Worlesungen bestanden, die er früher gehalten hatte. Diefes viele neue Auftlarungen enthaltende Werk ift von Dem gang kürzlich verstorbenen Sekretar Theodor Gliemann 1820 mit Unmerkungen ins Deutsche übersest mor= ben. In ben Schriften ber ffandinavifchen Literaturges fellschaft von 1822 befindet fich ein fehr intereffanter Auffas von ihm: Bon der Rolle des Menschen in der physischen Welt, welches auch einige Sahre früher von ihm ausgearbeitet worden war. Bu der danischen Literatur= geitung lieferte er bann und wann inhaltereiche Recenfionen.

Seine letten Jahre verwendete er meist auf historische, sein Fach betreffende Untersuchungen. Die Früchte davon waren die Beiträge zur Aufklärung von der innern Berfassung in den ältern Zeiten, besonders in dem dreizehneten Jahrhunderte, welche in einer Neihe von Abhandlungen nach und nach in der königl. Wissenschaftsgesellschaft vorgelesen wurden und in dem ersten Theil der philosphischen und historischen Abhandlungen abgedruckt sind;

ferner die Bemerkungen von bem Urfprunge der banifchen Hofguter und ihrem früheren Buftande, welche im 3. 1824 in der fkandinavischen Literaturgesellschaft vorgelesen mur= ben. Bieles, mas die burgerliche Stellung des Candle= bens und die Ginrichtung bes Aderbaues in jenen Beiten betrifft, ift von ihm in ein neues Licht gefest; auch find Irr= thumer bei andern Schriftstellern dadurch berichtigt wor= den, die aus Mangel an landokonomischer Ginficht die Musbrude ber alten Schriften migverstanden hatten. Er war zulest beschäftigt mit Rollektaneen zu einem antiqua= rifch-topographischen Lexikon und einige Bogen davon ma= ren fcon gedruckt, als eine Rrankheit ihn überrafchte und feinem Leben ein Ende machte. Wurde er auch als Docent gehindert, Mues das zu wirken, was man von fei= nen Salenten hatte erwarten fonnen, fo hat er boch in feinen Schriften fich ein ehrenvolles und bauernbes Dentmal hinterlaffen. Die ökonomischen Syfteme mogen wech= feln, neue Unfichten mogen die feinigen verdrangen; lange wird es doch mahren, ehe Danemart einen Schriftsteller erhalt, der wie D. mit tiefen Ginfichten in fein Fach fei= nen umfaffenden Blick, feinen fpielenden Bis und Diefe Darftellungsgabe verbindet, welche die trockenften Gegen= ftande mit der Bluthenfulle ber Phantafie zu beleben permaa. R.

F. C.

178. Chriftoph Eusebius Rafchig,

Doctor ber Medicin und Chirurgie, konigl. fachf. Generalftabsmes bicus und Professor ber Encyclopadie und Kriegsarzneikunde an ber chirurg, medicinischen Akademie zu Dresben; geb. d. 14. Marz 1766, gest. d. 19. Mas 1827.

Noch bluteten die Wunden, welche durch das plösliche Ableben des allverehrten Monarchen \*\*) dem Baterlande geschlagen worden waren, als Sachsens Hauptstadt, vierzehn Tage nach senem Trauerereignisse und gerade zu derselben Stunde, welche ihr das Theuerste entrissen hatte, von einem neuen, ebenfalls recht schwerzlichen Todeskall heimgesucht ward. Dieser biedere Staatsbürger, der durch rastloses Wirken und eine Fülle gediegener Kenntnisse sowohl die allgemeine Uchtung seiner Mitbürger, als die Liebe aller seiner Jöglinge sich erworben hatte, verdient

<sup>\*)</sup> Gåchsifde Provinzialblatter. 1827. Nr. 2.

<sup>\*\*)</sup> Siehe beffen Biogr. unter Nr. 158. d. J. N. Retrolog , 5. Jahrg.

es baber aber um fo mehr, daß in diefen Blattern eine Lotosblume auf fein Grab gepflanzt werde, jemehr feine Wirksamkeit sich nicht blos auf die Residenz beschränkte, sondern in einem Zeitraume von beinahe 30 3. von höcht

wichtigem Einflusse fur bas gange Königreich war. Er ward zu Dresben geboren und ift ber mittelfte Sohn bes im J. 1796 verstorbenen erften hofpredigers u. Confiftorialaffeffors M. Chr. Chreg. R., eines Mannes, beffen Undenken in den Bergen der Dresoner fich noch immer unverfehrt erhalten hat. Der junge R. erhielt querft grundlichen Sausunterricht von dem - nachher in Pirma als Archidiatonus verftorbenen - M. G. F. Bürger und befuchte fodann einige Sahre lang als Extraner Die daffige Rrengschule, wo Dipe und Beutler feine Lehrer waren. Ditern 1784 ging er nach Wittenberg, wo er haupt fachlich ben Unterricht bes verewigten Sofrathe Dr. Leonhardi\*) genoß und beftand, nachdem er von Dichaelis 1785 bis Oftern 1786 die Borlefungen bes Collegii medicochirurgici benugt hatte, im Febr. 1787 bas erfte medicis nifche Eramen. Er bezog hierauf noch ein halbes Jahr Die Universität Bena, promovirte im Det. beffelben res in Wittenberg als Doctor ber Medicin, bei welcher Belegenheit er feine Diss. inaug. de lunae imperio in valetudinem corporis humani nullo schrieb und fehrte sofort nach Dresben zurud, wo er fich bald mit Eifer auf das praktische Fach legte. Schon im 3. 1788 ward er bei dem furfürftl. Sanitats = Collegium als Supernumerar= Gefretar, in ben 3. 1793 - 1796 aber ale birigirenber Reldftabsargt bei bem furfurftl. fachf. Rhein = Contingent angestellt. Da er hier vorzügliche Geschicklichkeit als Argt und Dirigent gu Tage legte, fo war bies die nachfte Beranlaffung, bag ihm im Sanuar 1798 ber wichtige Poften eines General = Stabsmeditus ber turfachf. Urmee anver: traut ward, womit zugleich Gis und Stimme in dem Sanitats Gollegium verbunden war. Im folgenden Jahre tam noch die Professur der Pathologie und Therapie bei dem medicin.=chirurgischen Collegium hinzu. Wer den Um fang diefer verschiedenen Memter, welche hauptfachlich in den Rriegsjahren, wo Sachfen beträchtliche Truppen-Cons tingente zu ftellen hatte, von hochfter Bedeutung waren, gehörig erwägen will; fann leicht von felbft ermeffen, bas

<sup>\*) 3</sup>hm überreichte er auch im Januar 1787, im Ramen ber baff: gen Disputationsgefellichaft, eine fleine Denffcrift; de utilitate respirationis, Die jest giemlich felten geworben ift.

oft gewichtige Pflichten auf seinen Schultern lasteten. Denn nicht nur die Organisation der Feldhospitäler und die oberste Leitung berselben im fernen Auslande hing lediglich von seiner Betriebsamkeit ab, sondern vorzüglich auch dann, als der Kriegsschauplas sich in Sachsen selbst zu entwickeln begann, verossendarte sich der helle Blick und die rastlose Khätigkeit des ganz für sein Fach geschaffenen Mannes. Als im S. 1815 das medicin. chieurgische Collegium eine andere Einrichtung erhielt und zu einer Akademie erhoben ward, übertrug ihm die oberste Behörde die Prosessur der Encyclopädie und der Kriegsarznepkunde, und diesem Lehefache hat er die in den letzten Jahren seines thätigen Lebens ununterbrothen vorgesstanden. Zwar gestattete im S. 1825 seine geschwächte Gesundheit ihm nicht mehr große Unstrengungen und er ward daher auf sein Ansuchen als General-Stabsmedikus in Rubestand geset, doch hielt er die zum Mai 1827

feine Borlefungen ftets mit ungetheilter Rraft.

In früheren Jahren hatte A. auch eine nicht geringe ärztliche Praxis zu versehen, allein, so wie er in die hösheren Jahre aufrückte, beschränkte er solche immer mehr und mehr und im I. 1825 besuchte er nur noch einige Familien, denen er mit warmer Anhänglichkeit zugethan war, als berathender Arzt. In seiner schriftstellerischen Thätigkeit sinden sich die sprechendsten Beweise, mit welchem Fleiße er seiner Wissenschaften Beweise, mit welchem Fleiße er seiner Wissenschaften Beweise, mat welchem Fleiße er seiner Wissenschaften ber allgemeinssten, pathologisch zierapeutischen Gründlehren vor allgemeinsten, pathologisch zierapeutischen Gründlehren." 1803; "Handbuch der innern praktischen Seilkunde." 1808 — 1810, 4 Heste und eine ungenannt herausgegebene "Pharmacopee für die königl. sächst. Feldspitäter, nehst einem Anzhange der in den kaiserl. französ. Apotheken üblichen Mitztel." 1812. Auch verdienen einige schäsbare Abhandlunzgen, die er 1803 — 1812 in die Altenb. sällgem. mediein. Annalen niederlegte, nicht übersehen zu werden. Allenthalben leuchtet sein rastloses Streben hervor, die Hauptlehren der innern Heilunde forgfältig zu beleuchten und thunlichermaßen auf sichere Grundsäße zu concentriven; ja durch die in vorerwähntem Handenken noch in mehreren Generationen fortleben.

Seit 20 Jahren lebte R. in einer höchst glücklichen She und war, obschon in seinem Gesichte sehr ernste, ja fast düstere Züge zu lesen waren, im traulichen Familienstreise der zärtlichste Ghegatte und der liebevollste Bater.

In feinen wenigen Freiftunden lebte er blos fur die Biffenschaften; hauptfächlich fur Phyfit, Chemie \*) und Aftronomie. \*\*). In den zwei letteren Jahren gewann wie-derum die Physik Die Oberhand als Lieblingswiffenschaft; bochft intereffante Mittheilungen finden fich von ihm in Gilberts Unnalen ber Phyfit. Much hielt er in ben Sabren 1826 und 1827 wochentlich einige Borlefungen über physikalische Gegenstände und biefe sprachen ben Beburfniffen der gebildeten Ginwohner Dresbens um fo mehr an . Da nicht nur R. fich in bem Befig bochft fchasbarer Myparate gefest hatte, fondern ba auch feit bem Ableben bes perfforbenen Stadtpredigers M. Winkler alle Bortrage in diefem Zweige, des menfchlichen Wiffens aanglich unterblieben waren. + Im 3. 1825 pon einer Schweren Rrantheit burch treue Pflege wieder genefen, endete zwei Sahre fpater ein in Folge einer Ertaltung berbeigeführter totaler Rervenschtag ploglich fein thatiges Leben. allgemeine Achtung, Die er im Leben genoffen batte, fprach fich auch bei feinem pruntlofen Begrabniffe aus. Denn unaufgefordert begleiteten ihn mehrere feiner Berren Col-Legen und bie Studirenden ber dirurg.=medigin. Atademie trugen die irdischen, Ueberrefte ihres im Leben geliebten Lehrers auf ihren Schultern gum Grabeshugel, wo ber Bofprediger Dr. Frifth in einer vortrefflichen Standrede Der Berbienfte bes Dahingefchiebenen gedachte. 200 200. Lindner. Dresden.

179. Carl Gustav v. Wiebeking,

Bonigl. baier. Regierungs: und Baurath gu Speper, Ritter bes großherzogl. bab. Babringer Lowenorbens; geb .i. 3. 1792, geft. d. 20. |Mai 1827. \*\*\*)

Er ward feinen Eltern, dem fon. baier. wirkl. Geb. Rath p. B. und beffen Gattin, geb. Rouffean, gu Duffeldorf geboren: Machdem fein Bater 1795 in die großh. beffenbarmft. Dienfte getreten mar, zeigte er einige Sahre fpater aute Beiftesanlagen, und bereits 1802, als fein Ba:

<sup>\*)</sup> In ben Jahren 1811 und 1812 hielt er unentgelblich ben Stu-birenben bes medizin.-dirurg, Collegiums Borlesungen über Physik und Chemie, um die Luce dieser bem Arzte höchft nothigen Wiffen-

fchaften au ergangen.
\*\*) Einen trefflichen Auffas, über die geographische Lage Oresbens, bewahrt von ihm Bobe's astronomischen Jahrbuch auf bas Fahr 1833. \*\*\*) Mus der in Munchen erschienenen Biographie des Werewigten.

ter von Gr. Mai. bem Raifer v. Deftreich ben Ruf als wirklicher hofrath erhalten hatte, gablte ihn ber berühmte Dber-Confiftorialrath Wend unter Die fleißigsten Schuler: Denn feine Fortschritte im Latein und fein Fleiß übertrafen die Erwartungen feiner Lehrer; er mußte gum Gpa= Bierengeben öftere ernftlich gezwungen und vom Bernen abgehalten werden. In Wien feste er denfelben Fleiß fort und bereits im zwolften Sahre waren die Arithmetik und die Geometrie feine Lieblingeftubien. Die frangofifche Sprache war ihm um fo leichter, ba feine Eltern einen Der frangofifchen Sprache fundigen Sofmeifter gut ihren Rindern gewählt hatten. - Die mathematischen Studien, welche fein Bater leitete, umfaßte er in feiner Jugend mit befonderer Liebe und mit foldem Fleife, daß er nicht nachgab, bis ihn fein Water 1804 bem nachberigen fonigl. baier. Baudirector Reurohr, der im Bureau bes Baters angestellt mar, zu bem Nivellement bes Marchfluffes von DUmug bis gur Donau mitgab, weil er bas Nivelliren mit der Schroder'schen Bafferwaage praktisch zu erlernen wünschte. Mis im Marg. 1805 ber Bater bem an ihn ergangenen Rufe als wirklicher geheimer Rath und geheis mer Finangreferendar in die baier. Dienste folgte, tam 2B. mit feinen Eltern nach Munchen und fein Lehrer begleitete ihn. Jest wandte er fich mit allem Fleise ben mathematischen Studien und vorzuglich der Bafferbaus funde gu; auch feste er die übrigen Schulftudien mit Gi= fer fort. Er fchrieb fchon damals ziemlich gut frangofifch und zeichnete daneben. Seit feinem 15. Sahre las et nie ein Buch feines speciellen Faches oder ber angewandten Mathematik, ohne fich nicht daraus kurze Motizen anszugieben und fich bann mit feinem Bater, ber ihn in ber Bafferbaukunde unterrichtete, Darüber gu befprechen.

Im I. 1808 erhielt sein Vater von der damaligen Regierung Westphalens die Einladung, den Plan zur Anlage der künstlichen Wasserverbindung der Weser und Elbe vermittelst eines Canals und der Schissbarmachzung der Aller und Ohre zu entwersen. Der Sohn begleiztete ihn im Octor., um nicht nur den Untersuchungen beizuwohnen, sondern auch die ganze Ausardeitung zu überzsehen und zu lernen, worauf es bei Entwürsen der Art ankomme, — wo die Schleusen u. Bassins angelegt werden müssen, — wie sich der Canal mit der Elbe bei Magdeburg verbinde und welche Korrectionen mit beiden Flüssen, Ohre und Aller, ersorderlich sehen. Das Nivellement der Theilung von beiden Canalästen wurde von ihm und

von dem damals bei der Generaldirection in Baiern als Practifanten angeftellten jegigen Regierungs: und Baurathe zu Munchen, herrn Panger bem Meltern, vollzogen. Nach München zurückgekehrt, überfiel ihn ein heftiges Nervenfieber, bas ihn an den Rand bes Grabes brachte und nur treue und forgfältige Pflege retteten Diefes für fo Biele und fur ben Staat theure Leben. Als er feine Rrafte wieder erlangt hatte, war feine erfte Arbeit Die Meberfetung einer Schrift feines Baters, über bie von Diesem erfundene Konftruction der Bogenbrucken aus getrummten Balten, in das Französische. \*) Rach Beendi-gung dieser Uebersegung bezog er 1809 die Universität Landshut, wo er Philosophie, Mathematit, Physit, Ge-fchichte und Kameralistit ftudirte. Geine Spatiergange, feine Erholungsstunden waren den Beobachtungen bei dem Bau des großen Schleusenwehres, welches, von feinem Bater damals angelegt, Landshut von allen Ueberschwemmungen befreit hat, gewidmet. Bei diefem Berte benutte er die Gelegenheit, fich mit der Musführung ber Rammarbeiten und den fünftlichen in den Pfeilern ange brachten Gewölsen bekannt zu machen. - Mis er Die Universität verlassen hatte, ward er bald darauf (1811) bei der Generaldirection als Ober-Ingenieur angestellt. Geine Beit mar jest ben Geschäften und Studien gemid= met und feine erfte practische Musführung der Bau der von Gewolben durchbrochenen zwei Safendamme vor Ein= bau, die er nach feines Baters Entwurf vom Decbr. 1811 bis Gude August 1812 mit großer Detonomie ausführte. - Rach Beendigung eines fo wichtigen neuen Bertes ward er im Octbr. 1812 mit Ausführung ber bei Dublborf über ben Inn führenden Brucke beauftragt. Bereits im Mai 1813 mar Diefer Bau mit einem fehr maßigen Roftenaufwande vollendet. — Much hier begunftigte ibn das Schickfal, indem ihm jener Aufenthalt in Dubldorf durch den gebildeten Umgang der in der Rahe wohnenden und von jedermann geschätten Baron Mandelfchen Familie verschönert wurde, welche ihm eine freundliche Aufnahme in ihrem Saufe schenkte. Diefes Freundschaftsband erhielt auch in ber Ferne feine Innigfeit bis an fein Ende. - 3m Commer beffelben Jahres trat er eine wissenschaftliche Reise in Gesellschaft eines Schülers

<sup>• \*)</sup> Sie ist unter folgendem Titel 1810 erschienen: Traité contenant une partie essentielle de la science de construire les ponts, avec dix-sept grandes planches.

feines Baters, des jegigen Ingenieur-Bauptmanns ober Majors in t. ruffifchen Dienften, herrn von Pulmerring aus Riga, nach Frankreich an. Er bereifte ben Canal Charollois ober du centre, ben Kanal von Beaucaire, von Arles, von Narbonne und den mittäglichen Ranal, den lettern im Octbr. 1813; er untersuchte ferner die Runft= ftrafe über den Simplon und machte fich mit den Safen von Marfeille und Cette bekannt. Wie er diese großen Unlagen untersuchte und wie vertraut er fich mit allen ihren einzelnen Werten gemacht, Davon zeugen feine Be= Schreibungen diefer Ranale, welche im dritten Bande der zweiten Auflage der theoretisch-praktischen Bafferbaukunft feines Baters (1814) abgedruckt find. In Bourdeaux war damals die große Brude über die Garonne angefangen; diefer Bau veranlaßte ihn, dorthin zu reifen. Bon diefer Stadt gedachte er feine Reise nach Nantes fortzuseten, die Lvire hinauf zu gehen, die Kanale von Orleans und Loing zu besuchen, sich dann nach Cherbourg zu wenden, über Savre nach Paris zu gehen, den Kanal von St. Quentin zu besuchen und von ba nach Holland zu reifen. - In Bourdeaux erhielt er jedoch von feinem Bater die Aufforderung, fo schnell als möglich zuruck zu kommen, weil fich Baiern gegen Frankreich erklart hatte. Raum tonnten die Reifenden, welche Zag und Nacht fortgeeilt waren, noch durch besondere Berhaltniffe in Genf Die Grenze paffiren, ohne nach Paris gebracht zu werden.

v. 23. trat, nachdem er fich wieder von Reuem den Studien seiner Wissenschaft und den Bureaugeschäften gewidmet und fich fo ernstlich mit der englischen Sprache bekannt gemacht hatte, daß er sie ziemlich geläufig sprach und Schrieb, auch aus bemjenigen, was über die Flug-, Ranal=, Bafen=, Bruden=, Schleufen= und Seeuferbauten ber Niederlande und Englands gefdrieben mar, Muszuge verfaßt hatte, mit feinem ihn innigliebenden Jugendfreun= be, dem jegigen Regierungerath und Dher-Ingenieur Berrn von Schlichtegroll, i. 3. 1815 die Reife nach den Rieder= landen und England an. Seine Beobachtungen und icharf= finnigen Urtheile über die dortigen Unlagen, über die Mittel zur Abwendung der Ueberichwemmungen in Botland, über den Bau, ben Guß der eifernen Bogen und Die Ausruftung der Baaterloobrucke zu London, fo wie über einige Ranale Englands, ben von Gifen angelegten Bruckenkanal in Wales und die Gifenbahnen legte er im vierten Bande der Bafferbankunft nieder, wo fie unter feinem Ramen abgedruckt find. - Er reifte allein von

London über Paris nach München zurud. - Mue Diefe Reifen machte er, ohne irgend einen Beitrag aus der Staatstaffe zu beziehen, oder nur darum nachzusuchen und feine Reifejournale, Die er wochentlich regelmäßig feinen Eltern zufandte, find mahre Mufter, obgleich er nur bie Abende und Nächte dazu benusen konnte. Ueberall fand er bei den erften Ingenieuren Diefer Lander Die gunftigfte Mufnahme: Claufade, Renier, Telford, Blanten, Prony, Die Ingenieure an ben Ranalen Englands u. Frantreichs, Mlle überhäuften ihn mit Liebe und Wohlwollen, wie er es ver-Diente und fchloffen ihm die Schate ihres Wiffens und ihrer Erfahrungen auf. - Bon Diefer Reife guruckge= fehrt, wurde v. 2B. mit ber Musführung ber fteinernen Bruce über die Isar bei München beauftragt. Diefer Bau wurde von ihm nicht nur mit aller Thatigfeit unternommen, sondern auch über die Tragkraft der verschiedenen gut gebrauchenben Steine Berfuche angestellt, welche nicht bloß für den Brückenbau, fondern auch für die Mineralogie von außerster Wichtigkeit find. Cowohl diefe Berfuche, als Die von feinem Bater entworfene Brucke, find nicht nur im britten Bande ber Bafferbautunft, fondern auch im vierten Bande der Civilarchitectur des Lettern befdrie ben. — Bald darauf ward die Baudirectors-Stelle in Baireuth erledigt, Der Bater, als Generaldirector, folig bazu ein Individuum vor, fatt welchem ber Minifter Graf Montgelas, ber v. B's Renntniffe, Beftrebungen u. Gigenschaften erkannte, Diesen mablte, worauf er am 12. Januar 1816 bas Decret als Baudirector des Obermain-Breifes erhielt. Dort war fein Bestreben auf die Berbefferung der Chauffeen und die Unlage neuer gerichtet, fo daß nach zwei Sahren fehr Wieles zu diefem 3wecke ge= fchehen war. - Ueberall fuchte er ben gebildetften Rreis auf und bald war er in dem Saufe bes Generalkommiffars Baron von Belden der Sausfreund, wie denn überhaupt die edlen Familen von Mandel, Belden und Sich febr glucklich auf fein Gemuth wirkten. - Reben feinen bestimmten Umtsgeschäften führte er den ihm gewordenen Auftrag aus, zur Ranalverbindung des Rheins mit der Donau die Borfchlage, in fofern fie die Pegnis zwischen Murnberg und Bamberg betreffen, zu bearbeiten und Diefe find auch von ihm nach den genauen Aufnahmen und Dis vellements vollendet, fo daß er die erften hndrotedmifchen Arbeiten zu einem fo großen Unternehmen binterlaffen bat. - Um 17. April 1818 murde v. 23. als Kreisbaurath bei der Regierung des Rheinkreises ernannt. In Spener

fand er bald die wohlwollendste Aufnahme im Saufe bes Staatbraths und Generalkommiffars von Stichaner und in beffen altefter Tochter Maria ein Gemuth, wie es ber Berewigte wünschte, um auch als Familienvater glücklich au fenn. Der himmel hatte die verwandten Geelen gufam= mengeführt. Beiderseitige Bunfche murden am 20. Mai 1819 durch bas Band, welches ihr ganges Gluck umfchloß, erfüllt. Gein ihn ichasender Borgefester mar jest fein Schwiegervater und warmer Freund : feine Beftrebungen waren erkannt; feine Entwurfe gelungen; er war ein über= aus aludlicher Chegatte und Bater und feinen Renntnif= fen angemeffen beschäftigt. Das Minifterium übertrug ihm auch das Referat über das nicht unbedeutende Berg= mefen bes Rreifes, bem er eine befondere Mufmerkfamkeit widmete. Er war in allen Beziehungen glucklich und fo Bufrieden, daß er öftere fagte, ihm bliebe fein Bunfch übrig. Auch hat er nie einer pekuniaren Berbefferung nachgeftrebt. Baufige Reifen bei jeder Witterung und gu anhaltende Bureauarbeiten mogen wohl einiges gur Ab-turgung feines Lebens beigetragen haben, ba fein Korper nicht der ftartfte mar. - Er hat zwei Rinder, eine Tochter und einen Cohn hinterlaffen; theure Bermachtniffe, Die der einzige Eroft feiner tiefgebeugten Wittme und der beiderfeitigen Großeltern find. - Babrend ber neun Sabre feiner Dienftleiftung im Rheintreife find die von ihm ausgeführten Werke eben fo groß und mannichfaltig, als ge= meinnütig. Unter allen fteht die Rectifitation des Rheins oben an; er war berufen, nicht nur die schon früher von seinem Borganger, dem jetigen Ministerialrath von Burgel, einem ausgezeichnete Schuler feines Baters eingeleitete Rectififation bes Rheins von Reuburg bis Musfluffe, Des Meupforzer-Durchftiches zu vollenden, fondern er war auch kommittirt, über die gang= Liche Rectifikation des Rheins, bis zur Einmündung des Frankenthaler Ranals, ben bydrotechnischen Plan mit bem großherzoglichen nun auch verewigten Ingenieuroberften von Zulla \*) zu entwerfen und ben wichtigen Bertrag vom 14. Novbr. 1825 über Diefe Rheinkorrectionen abzuschlies Ben, welcher auch die Genehmigung ber beiben Regierun= gen erhalten hat. - Das großherzoglich baben'fche Bouvernement hat diefes Berdienst durch die Berleihung des Bahringer Lowenordens anerkannt. — hierauf ift aus feinem Bureau die fcone und allgemein gefuchte große Rarte über ben Rheinlauf, mit allen projectirten Rectifikationen hervorgegangen. — Eine zweite noch größere ") Geine Biogr. wird b. nachfte Jahrg. enthalten.

Rarte über die Rectifikation im zehntausendtheiligen Maßstade ist noch vor seinem Tode ganz vollendet und lithographirt worden. — In dem ersten Jahre nach dem Vertrage sind auch schon unter seiner unmittelbaren Leitung
der Linkenheimer, Rheinsheimer und Angelhoser Durchschnitt, so wie von badenscher Seite der Frießenheimer
Durchstich ausgesihrt und die Vorbereitungen von dem
Verstorbenen noch so getrossen worden, daß die Fortsetzung
der Rheinrectisstation keine Unterbrechung erleiden wird.

Die vielen einzelnen zur Berficherung ber Rheinufer von der frangofischen bis heffischen Grenze unter v. 2B's aus= geführten Wafferbauten aufzugahlen, Dies wurde zu weit führen; fie find in ben Etats des Strafen= und Baffer= baues, mabrend ber neun Jahre feiner Administration, ent= halten. — Nicht minder wichtig waren die von ihm ausgeführten Dammbauten lange bes gangen linken Itheinufers. Mit benfelben waren Muswafferungsichleufen verbunden, wodurch bedeutende gandesstriche gegen das Gin= bringen des Rheins, bei beffen bobem Stande, gefichert wurden. Darunter find infonderheit die Schleufen von Rorheim und Sondernheim zu bemerken. - Mugerdem find von ihm noch mehrere Rectifitationen ber Binnenfluffe, als: ber Lauter bei Bundenthal, der Glan bei Sundheim, ber Cufelbach bei Cufel 2c. ausgeführt worden. - Bor= züglich gereicht die Wiederherstellung des Frankenthaler Ranals, welcher als Berbindungsmittel zwischen einer ber fruchtbarften Gegenden der ehemaligen Pfalz und bem Rheinstrome und wegen feiner gunftigen und bequemen Lage fur ben Sandel und die Schifffahrt viele Bortheile darbietet, - zu feinem Berdienste. Alle diesen Unterneh= mungen entgegenstehenden Sinderniffe murden von ihm befiegt; der ganz verschlammte und unbrauchbar gewordene Ranal wurde wieder ausgehoben, die Schleufenthore wieder neu hergestellt, der Rrahnen erbaut, das Lagerhaus reparirt und auf diese Weise dem Handel wieder ein Weg eröffnet, welcher von Jahr gu Jahr mehr frequentirt wird. Bei Diefer Berftellung entging feiner Aufmerkfamteit nicht, daß der Ranal nur dann feinen 3med vollkommen erreichen werde und ein bedeutender Landstrich entwässert werden tonne, wenn die oberhalb beffelben fich fammelnden Binnenwäffer unter bemfelben abgeleitet wurden, und auch Diefes schwere Unternehmen wurde durch einen unter den Ra= nal geführten Durchlaß vollkommen zu Stande gebracht. Die specielle Ausführung dieser wichtigen Unlage hat ber jest in Reichenhall angeftellte Ingenieur Neibhard zu fei-

ner Bufriedenheit geleitet. - Jeder Frembe, welcher ben Rheinkreis bereift, muß bie in den letten Sahren unter v. 23's Leitung und Ungabe ausgeführten Chauffeebauten bewundern; sie zeichnen sich burch Solidität, Schönheit u. Bequemlichkeit ganz besonders aus. — Bon den Staatsftragen, welche mahrend feiner Periode hergeftellt murben, find besonders zu bezeichnen: 1) Die Kunftstraße von Bochspener nach Frankenstein und von da nach dem Jagerthale. Muf ihr befindet fich der mertwurdige Strafen= bau über die Frankensteiner Stiege, welcher allein als ein Monument der baierschen Regierung betrachtet werden fann. - 2) Die Chauffee von Durtheim nach Mardorf, gegen Oggersheim und Mannheim. — 3) Die Strafe von Neuftadt nach Frankenftein. - 4) Das fchone Werk bei Beibenthal, wo eine bedeutende Felfenwand, die Gi-fenkehle genannt, mit großem Aufwande burchbrochen wur-De, um die Strafe ohne Steigung zur Bequemlichkeit des Commerges zu führen und für ewige Zeiten abzufürzen. -5) Ift zu diesen Chauffeebauten die Runftstraße von Ginob bei Zweibrücken nach Blieskaftel und Saargemund zu gah= ten. - 6) Auf ber Strafe burch bas Unnweilerthal von Landau nach Zweibruden, ift Die Strecke vom Staffler Sof bis gegen Contwig, - fo wie von Unnweiler nach Queichhambach und Sarnftall, - bann von Wilgarts: wiefen gegen Falkenburg, unter feiner obern Leitung bereits gebaut worden; nur fein früher Zod hat ibn bie Bollendung nicht erleben laffen. - 7) Seinem Berbienfte ift auch noch ber Bau anderer Staatsstraßen, wie von Kandel nach dem Langenberg, — von Neuftadt nach Mus-bach und Medenheim, so wie der Untheil, welchen er an ber Berftellung ber Bezirkoftragen, infonderheit ber Lau= terftraße, der Alfenzstraße, der Straßen von Landau nach Randel, von Speper nach Landau, von Berggabern nach Dahn, von Frankenthal nach Grunftadt und Rirchheim, von Spener nach Neuftadt zc. nahm, zuzurechnen. - Un= ter ben Brücken, welche nach feiner Unleitung in Diefen verschiedenen Richtungen erbaut wurden, find jene gu Dbernheim über ben Glan, an der Rebhütte über ben Rehbach und zu Weidenthal über den Speyerbach, die vorzüglichsten. — Sein Talent erprobte fich im Civilbauwesen auf eine nicht minder ausgezeichnete Beife, als im Straßen: u. Wafferbauwefen. — 1) Das Centralgefängniß zu Raiferstautern ift gang nach feinen Planen erbaut wor-Den; in dem 4. Bande Der Civil-Architectur feines Baters ift daffelbe von ihm beschrieben. Das Gebaude bleibt ein

beständiges Denkmal für ihn. Die Einrichtung des Sebäudes ist so getroffen, daß alle Räume durch heiße Luft erwärmt werden. — Mit der nämlichen Feuerungsmethode ist zu Frankenthal im dortigen allgemeinen Armenhause nach seiner Angabe das Irrenhaus hergestellt worden. — Neber diesen Bau ist eine besondere Beschreibung, nebst dem Plane, in das Intelligenzblatt vom 2. April 1823 aufgenommen worden. — 2) Die Wiederherstellung der Domkirche zu Speyer wurde beständig von ihm respicirt.

Bei allen andern größern Civilbauten. 3. B. ber Erbauung der bischöflichen Bohnung und des Bicarienho= fes zu Speyer, — des Schullebrerfeminariums zu Raifers-lautern, — des königlichen Absteigequartiers zu Zweis brücken, — des Tribunalgebaudes zu Landau, — der verschiedenen Bezirks: und Kantonsgefängniffe, war der gelungene Erfolg vorzüglich feiner obern Leitung und Ginwirtung guzuschreiben. - Bei ben außerordentlichen vie-Ien und größtentheils ansehnlichen Rultus- und Gemein-Debauten, welche in den lettern neun Sahren in dem Rheinfreise ausgeführt worden find, war fein Ginflug immer belebend und wohlthatig; - bei allen Unftanden u. fcwierigen Fallen returrirte man an ibn'als tompetenten fachkundigen Richter. - Ungeachtet ber großen Laft von Befchaften, welche auf ihm ruhten, umfaßte er bas Beramefen, beffen Leitung ihm wegen feiner technifchen Rennt= niffe anvertraut war, mit gleicher Liebe und Gorgfalt. -1) Das Steinkohlenwerk von St. Ingbert ift unter feiner Mufficht zu einer Mufnahme gekommen, welche es früher niemals hatte, fo daß die Ausbeute fich verdoppelt hat.
— Bon St. Ingbert nach dem Kohlenwerke wurde zur Beforderung bes Abfages eine gang neue Runftftrage erbaut. - 2) Das ichon früher eröffnete Steintohlenwert von Mittelberbach fam burch feine Ginwirkung ebenfalls schon so empor, daß es zu den vorzüglichern Bergwerten Des Rheinfreifes gehort. Much zu Diefem Werte ift eine gang neue Runftstraße von Somburg nach Mittelberbach angelegt worden. - Geinen Bemühungen gelang es, bag die Quedfils berbergmerte zu Stahlberg u. an andern Orten im Betriebe erhalten, - Die verschiedenen früheren Bergwertstonceffio= nen regulirt, - das Raffe: u. Rechnungsmefen der Rnappfcaf: ten geordnet u. ein febr vortheilhaftes Frachtfuhrmefen bes Salzes vom Rhein nach Zweibruden u. ber Steinkohlen von Da gurud nach dem Frantenthaler Ranale, eingeleitet murde. Mue Gegenstände, welche bem Berewigten übertragen

wurden, find von ihm auch mit ber größten leberlegung

und Sorgfalt behandelt worden. Daher war er auch im Befige bes unbedingteften Bertrauens. In ben letten beiden Jahren feines Lebens wurde er auch von der aller= bochften Stelle als Rommiffar ernannt, um mit bem frangofifchen Ingenieur en chef Suffon gu Stragburg die Bor= arbeiten gur Fortfetung bes Ranals Monfieur von Straß: burg bis Spener zu treffen. Mit außerordentlichem Gifer und Unftrengung hat er fich biefer Arbeit unterzogen, welche er auch mit den gefchickten in feinem Bureau an= gestellten jungen Mannern, Panger bem Jungern und Pauli, bis zur endlichen Bufammenftellung, bei welcher ihn der Tod überrafchte, vollendet hat. - Bei feinen Renntniffen, feiner Erfahrung und Gefchafteliebe, fonnte es nicht fehlen, daß ihm auch überall die größte Uchtung zu Theil ward; aber burch feinen bescheidenen, menfchen= freundlichen und reinen Charafter hat er fich auch die all= gemeine Liebe und Unhanglichfeit, nicht nur berer, welche mit ihm in Geschäfteberührung ftanden ober unter ihm arbeiteten, fondern auch aller Bewohner des Rheinfreifes, welche ihn fennen lernten, erworben. Befonders fchmeis chelhaft mar ihm das Bertrauen, welches fowohl die vorige, als die bermalige Regierung auf ihn unbedingt feste und befonders lohnend fur ihn war es, bag aus feiner praftischen Schule viele Boglinge hervorgegangen find, welche bie Regierung vorzugsweise in allen Theilen bes Ronigreichs angestellt hat und in welchen bas bantbare Unbenten an ihn nie ertofchen wird. Ber von Allen, die v. B. naher gefannt haben, hatte nicht ben Bunfch gehegt: baß ber Simmel ein fo ichones thatiges Leben recht lange für die Seinigen, deren Stolz und Gluck er mar und fur ben Staat, bem er feine Dienste mit Liebe und treuem Gifer widmete, erhalten mochte. Aber nach höherer Gugung hatte er bereits im 35. 3. feines Alters fchon bas Biel feiner irdifchen Laufbahn erreicht und nicht die regel= maßige Lebensweise, die gewiffenhafte Corafalt für feine Gefundheit, nicht die arztliche Runft, noch die Pflege treuer Liebe vermochten dies Biel weiter hinaus zu rucken. Schon feit einem Jahre war feine Gefundheit fdmantend, ohne daß jedoch diefer Buftand die Führung feiner Be-Schäfte unterbrochen hatte, benen er im Gegentheil, gu wiederholtenmalen eine gewiffe Uhnung aussprechend, als muffe er noch fo Manches einleiten oder vollbringen, mit verdoppeltem Gifer oblag. — Gegen Mitte Marg 1827 begann feine lette Krankheit und gleich in den erften 200= chen berfelben hielt er felbit fein Uebel für unheilbar und

fprach öftere barüber mit Wehmuth, aber religiöfer Faffung. Erft fpater, ba er fich fo gang auf bem Wege ber Bofferung glaubte und auch bie Seinigen bie frohe Doffnung theilten, wichen alle feine Beforgniffe und als Die Gefahr nahe war, ahnete er fie nicht mehr. Mit freudis biger Erwartung fab er bem Beitpunkte entgegen, wo er bis Mitte Juni an ben Beilquellen von Eme Die vollkom: mene Genefung wieder zu erholen hoffte; doch er follte ihn nicht erreichen. Bierzehn Sage vor feinem Tobe fin= gen die Rudfdritte feiner Rrantheit gum Schlimmern an: aber fein Beift blieb frei und heiter, nur die torperliche Entkräftung nahm täglich zu. Um 20. Mai 1827, an bemfelben Zage, ber 8 3. fruher den Bund der glucklichs ften Che gefchloffen, in der Abendftunde, fchlummerte der Edle; ohne Rampf, ohne Uhnung des Scheidens, rubia binuber in eine beffere Belt. Schon wie fein Leben war auch fein Zod, fanft und friedvoll.

# \* 180. Friedrich Benedictus Ferdinand Schmuhl,

Medicinae practicus zu Güstrow; geb. . . . . , gest. b. 21. Mai 1827.

Der Berewigte hatte fich zu Ropenhagen und bann auf Seereifen theoretifch und praktifch zum Arzte gebilbet, fo bag er im 3. 1786 fein Eramen bei ber bamaligen medizinischen Fakultat in Bugow febr ehrenvoll bestand. Er firirte fich hierauf als praktischer Urgt in feiner Baterftadt Guffrow, wo fich ihm bald ein ausgebreiteter Wirkungefreis für feine Runft öffnete. Ueber 37 3. batte er fcon gegen alle Urten von Rrantheiten, innerliche und außerliche, raftlofe Gulfe geleiftet, wie er benn noch in ben lesten Jahren Die gefährlichften Operationen mit ber ficherften Sand verrichtete und bis babin mar es Dieman= ben eingefallen, aus dem ihm fehlenden Dottortitel auf eis nen Mangel ber Legitimation zur medizinischen Praris bei ihm zu fchließen, weil die gunftigen Erfolge feiner Ruren und das allgemeine Bertrauen ihn am ficherften legitimir= ten. Jest aber ward er ploglich wegen angeblich unbefugter Praxis benungirt und fistalifirt. Er berief fich auf fein früheres Katultatsatteft; allein diefes mar weber un= ter den Papieren des langft verftorbenen Rreisphyfitus Sofrath Beftendorf, bem es vormale übergeben worden. noch bei der Fakultat zu Roftock aufzufinden, weil bei bet Translocation der Bugowschen Universität Dahin feine Mtten ber medizinischen Katultat mitgekommen waren. Schnell

reifte also S. nach Roftock und erbat fich mit der ihm eigenen Energie von der dortigen Fakultat ohne Aufschub ein nochmaliges examen rigerosum pro gradu. Dies ward ihm am folgenden Tage ohne alle Vorbereitung gewährt, und der 67 3. alte Doctorandus erhielt darüber das ehren: vollste Fakultatezeugniß, worin namentlich feiner Bekannt= schaft mit den neuern Forschungen und Fortschritten der Wissenschaft auf das rühmlichste gedacht wurde. Um den weitern Kosten einer formlichen Promotion überhoben zu fenn und gleichgultig gegen die eitle Chre bes Doctorbuts, erbat er fich nun von feinem Candesherrn die Dispenfation von der vollständigen Unnahme des Grades und empfing felbige in den allergnädigsten und ehrendsten Ausdrücken. Rur kurze Zeit hat er die ihm hierdurch gewordene Unerskennung genoffen. Er starb nach vielen Leiden, der Bollsendung seines 70. Lebensjahres nahe. Bon dem Bürgers ftande und den Landbewohnern in der Rabe u. Ferne wird das hinscheiden des Mannes, ber allgemeines Bertrauen genoß und Jeden zu jeder Zeit mit gleicher Menschenliebe, Thatigkeit und Geschicklichkeit behandelte, besonders be-Gein Sauptgefchaft war das Accouchement, bem er zu Guftrow und in der Umgegend vor allen Merzten mit ungemeinem Gifer und Gluck vorftand; ja, bem er fogar in berletten Rrantheit, als er nur noch in Der Ganfte oder Rutiche bas Saus verlaffen konnte, mit der außerften Unftrengung fich widmete. Much die Baccination hat er frark befordert und bei feiner Genauigkeit und Borficht darin man= ches Borurtheil bagegen überwunden. — Leider verlor er in fruherer Beit bas Wehor, doch wurde bei feiner Mufmerkfamkeit und Ginficht Diefer Mangel feinen Patienten nie laftig u. es zog ibn baffelbe nur von allen Rebendingen ab und gang gu bem Studium und ber Musübung feiner Wiffenschaft, fo wie in den stillen Rreis des Familienvatere hin, beffen Pflichten er ftete in ber vollften Bedeutung bes Borts aus treuer Geele erfüllte, Schwerin. Dr. Bruffow.

\* 181. Johann Hermann Steubing,

Doctor ber Theol., herzogl. naffauischer Geh. Kirchenrath und Des fan ju Dieg an ber Lahn im Raffauischen;

geb. b. 6. Mai 1750, geft. d. 22. Mai 1827.

Die Eltern bes Verewigten waren ber Bürger und Schuhmacher Joh. Wilh. St. und Anna Maria, geb. Ruzbersborf zu Gerborn. Seinen ersten Unterricht empfing

er in der lateinischen Stadtschule seiner Vaterstadt, dann von 1756 in dem dortigen Gymnasium. Im I. 1766 bez zog er die Universität und wohnte die 1770 den akademisschen Vorlesungen bei, ward im Herbste 1772 Kandidat des Predigtamtes, 1775 Kector am Pädagogium zu Dilkendurg und im Febr. 1780 zweiter Pfarrer zu Herborn. Im 1. Advent 1786 verließ er seine Vaterstadt und trat die zweite Pfarrei zu Dillendurg an, wurde 1792 zugleich zum Konsistorialassessor und Konsistorialassessor und Konsistorialassessor und Konsistorialasses der der des befördert, woselbst er als herzogl. nassausicher Geh. Kircherath und Dekan im 77. Jahre seines Alters sein Eeben beschloß, nachdem er noch kurz zuvor dei Gelegenheit seines Sosährigen Dienstigubiläums vom Herzoge von Nassaudie große goldene Berdienstmedaille erhalten hatte.

Im Druck ist von ihm erschienen: Biogr. Nachr. a. d. 16. Jahrh; ein Beitr. z. Kirchen- u. Resormationsgesch. Gießen 1790. — Materialien z. Statistik u. Gesch. der Dranien- Nassausschen Lande. 1792. — Bersuch e. Rafauischen Veschichtsbibliothek. 1799. — Nassaussche Zeitz. u. Taschenbüchl., mit Notizen a. d. Landesgesch. 1800 u. 1801. — Nass. Kirchenz u. Resormationsgesch. 1805. — Topogr. Beschr. d. Stadt u. Grafschaft Diez. 1812. — Gesch. der Hochschule Herborn. 1823. — Beiträge zu H. Erriba's gencal. biogr. Uebersicht der Familie Scriba.

1824. S. 135 und 136.

5. E. S.

### \* 182. Chriftoph Petri,

M. und Pfarrer zu Benau bei Gorau; geb. d. 8. Novbr. 1758, geft. d. 22. Mai 1827.

Er war zu Sorau geboren, wo sein Vater anfänglich Santor, später Pfarrer in Benau war. Bon ihm empfing er den ersten Unterricht und begleitete seinen ältern Bruzber nach Budissin, als solcher 1772 als Prediger und Kaztechet dahin berusen wurde, in der Absicht, sich auf dem dortigen Gymnasium weiter auszubilden. Nach siährigem Aufenthalt daselbst ging er von da, mit rühmlichen Zeugnissen versehen, auf die Universität Leipzig ab, wo er sich der Gottesgelahrtheit mit vorzüglichem Fleise widmete und die Magisterwürde erlangte. Im J. 1782 wurde er als Signator und 1785 als Cantor nach Sorau berusen. Nachdem er mehrere Jahre hindurch an der Schule zu Sorau treu gearbeitet, auch einige Musikssücke komponirt hatte, erhielt er 1789 den Auf nach Benau, um Amtsges

hülfe feines greifen Naters zu werden und trat, als biefer ftarb, als Pfarrer bafelbit in beffen Stelle. Schon in Soran hatte er fich 1783 mit einer Raufmannstochter aus Leipzig, geb. Bogel, verheirathet, welche ihm bei ihrem im 3. 1804 erfolgten Tode zwei noch unerzogene Tochter hin= terließ. Geine Lage nothigte ihn, fich wieder gu verebes lichen und er verband fich noch in demfelben Sahre mit Benriette Bering, ber einzigen Tochter bes Predigers gu Lippen und Lotnis, Die ihm zwei Sochter und zwei Cobne gebar. Gein Leben entschwand in rühmlichfter Thatigfeit, und 45 3. hindurch hat er in feinen Memtern viel Gutes gestiftet und eifrig und unermudet wirkend, war er stets , bereit, oft sich selbst vergessend, seinen ihm Unvertrauten mit Rath und That beigufteben. Unter feiner Mufficht und durch feine Bemühungen find bie Rirchen= und Pfarr= gebaude fast fammtlich neu und fchon erbaut, die Pfarreinfunfte fehr verbeffert worden und durch feine Unpflanzungen von Obftbaumen, von welchen feine Nachfolger reiche Früchte ernten werden, hat er fich ein bleibendes Denkmal gestiftet. Der Abend feines Lebens war trube. Sorgend fur Frau und Rinder, hatte er ein verwuftetes Bauerngut in Schonwalde gekauft, welches er in guten Stand fegen wollte, um feiner Familie einen bestimmten Bohnfit ju fichern. Allein in dem unglücklichen Rriege wurde ihm einigemal bas gefammte Inventarium geraubt und durch überhäufte Ginquartierungem alles aufgezehrt. 11m fich zu retten, mußte er fich entschließen, im 3. 1818 bas Gut zu bismembriren, murde aber, ba bie bamalige Ranglei zu Goran biefe Ungelegenheit viele Sahre lang unverantwortlich verzögerte, in große Berlegenheiten und Unannehmlichkeiten gefturzt. hierzu tam noch, daß er zwei erwachsene Tochter durch ben Tod, in ber Bluthe ih= rer Jahre verlor. Gorgen und Gram nagten an feinem Leben und brachten ihn früher ins Grab, als feine fefte Gefundheit dies erwarten lief. Beweint von den Geini= gen und aufrichtig betrauert von feiner Gemeinde, ent-schlief er in seinem 69. Lebensjahre.

\* 183. Wilhelm von Lowenfeld,

Königl. preuß. Oberst und Kommandant zu Torgau, Ritter des eisfernen Kreuzes ir und 2r, so wie des kaisert. rust. St. Annensordens 2r Klasse, Inhaber des Dienstauszeichnungstreuzes und der Denkmunze vom Jahre 18 13;

geb. im Gept. 1770, geft. b. 22. Mai 1827.

Ohne ben Geburtsort bes Verstorbenen angeben gut konnen, ift v. L. im Reiche, wo bessen Nater bei einem R. Netrolog 5. Sabra.

fleinen Rurften Die Stelle eines Dberiagermeifters befleis dete, geboren. Seine geistige Ausbildung erhielt er theils im Tesuitercollegium zu Conftang, theils auf der Univerfitat zu Munfter. Nach beenvigten Studien wurde er in denselben Diensten, wo beffen Bater gestanden, als Jagdjunter angestellt. Spater trat er im 3. 1787 in ein fon. preuß. Inf.=Regim. ale Junker, in welchem er 1789 gum Kahndrich, 1793 zum Secondlieutenant, 1800 zum Pres mierlieutenant, 1804 gum Stabstapitan, 1809 gum wirtlichen Rapitan, 1813 jum Kompagniechef und Major, 1815 jum Dberftlieutenant und Untertommandant in Torgau, 1822 zum Oberst ber Infanterie emporftieg. In den 3. 1792 und 95 wohnte er ben Feldzügen am Rhein gegen Die Frangofen bei , fo wie er in ben 3. 1806, 13, 14 und 15 gegen Frankreich , Rugland und fur bie Befreiung Deutschlands focht. - Bei Leipzig erbte er bas burch ben Tod des Dberftlieutenant v. Knobloch erledigte eiferne Kreuz 2r Klasse, so wie durch Wahl bei Ligny dasselbe 1r Klasse. Für den Feldzug im I. 1815 empfing er den russ. St. Annenorden 2r Klasse. Bermählt war v. E. mit eis ner Baroneffe Baar aus Sannover. - Er war ein anges nebmer Gefellichafter. Un ganglicher Enteraftung ftarb er im noch nicht guruckgelegten 57. Lebensjahre und bem 40. feiner Dienftzeit, beweint von feiner hinterlaffenen Ge= mablin, einem Cohne und zwei Todytern. Erfurt. Major v. Lindeman.

\* 184. Johann Balthafar Freiherr Kurybach von Seidliß,

tonigl. preuß. Oberstlieutenant a. D. u. Kreis-Brigadier d. Gensd'armerie zwischen der Elbe und Weser; Ritter des ton. preuß.
Berdienstordens, des eisernen Kreuzes ir und 2r Klasse, des
kaiserl. russ. St. Unnenordens 2r Klasse; Inhaber der Denkmunze im I. 1843 in Magdeburg;

geb. i. 3. 1762, geft. b. 25. Dai 1827.

Sein Geburtsort ist Lümbsen bei Neu-Stettin in Pommern. Sein Nater biente in der kurfürstl. sächs. Armee als Major. Als Knade ward v. S. ins großelterliche Haus zu Breitenfelde in Pension gegeben und erhielt hier einen Theil seiner Ausbildung. Im I. 1777 trat er als Junker in das kön. preuß. Infant.=Regim. v. Aschepe ein, in welchem er 1779 zum Fähndrich, 1782 zum Second-lieutenant, 1793 zum Premierlieutenant und Stabskapitän

und 1800 zum Kompagniechef emporstieg. Im 3. !1807 fam er mit halben Gehalt in Inaktivität, avancirte 1809 gum Major ber Infanterie und erhielt 1813 feine Unftellung bei der Gensd'armerie. In demfelben Jahre murde er wieder Kommandeur bes 1. Bataillons im 5. fchlefis fchen Bandwehrregiment und fpaterhin interimiftifcher Rommandeur bes 13. fcblefifchen gandwehrregimente. Den 1. Upril 1814 murde er jum Rreisbrigadier ber Gensb'ars merie zwifchen ber Elbe und Befer und gleichzeitig gum Dberftlieutenant ernannt. Er wohnte ben Reldzugen in Den Jahren 1778, 1790, 92, 93, 94, 1806, 18 13 bei und wurde bei Leipzig zweimal verwundet. Als Abjutant des General v. Kalcftein erhielt er bei Raiferslautern den Berdienftorben, an ber Ragbach bas eiferne Rrent 2c Rlaffe, bei Wartenburg murde er gum faiferl. ruff. Bladimirorden vorgeschlagen, bei Leipzig deforirte man ibn mit bem eifernen Rreuge Ir Rlaffe und mit bem faiferl. ruff. St. Unnenorden 2r Rlaffe.

Der Verewigte hatte sich zweimal vermählt. Von seiener ersten Gattin, einem Fräulein v. Wolframsborff, wurde er geschieden, worauf er sich mit einem Fräulein v. Nüssemeuschel ehelich verband. Er starb nach bojähriger Dienstzzeit in seinem 65. Lebensjahre betrauert von seiner hinters

taffenen Gattin und einer gablreichen Familie.

Erfurt.

je

1

Major v. Lindeman.

## \* 185. Carl Friedrich Jager,

Pfarrer und Abj. ju Munchenbernsborf (Dibces Welba); geb. b. 7. Dec. 1763, geft. b. 25. Mai 1827.

Das Leben dieses Mannes ist ein sprechender Beweis dafür, daß früh verwaisen und in eine dürftige Lage gerathen, nicht selten erst auf die Bahn hinsührt, auf welzcher man zu dem Ziele kommt, wozu die Natur und bezstimmte. Er war der zweite Sohn eines Weinhändlers zu Leipzig. Kaum war er 3 Jahre alt, als die Familie den Bater verlor und die Wittwe mußte, weil ihre Vermögensumstände für Leipzig zu schwach sehn mochten, mit ihren Kindern sich nach Kothen wenden. Hier genoß I. den ersten Unterricht und ging, um etwas zu verdienen, in das dortige Sängerchor. Seine Stimme bildete sich bald u. er zeichnete sich so aus, daß der damalige Kantor von Magdeburg bei einem kurzen Aufenthalte in Köthen ihn mit Freuden bemerkte und ihn veranlaßte nach seiner Konsirmation dorthin zu kommen. Er folgte der Einla-



dung: aber meder bier, noch in Burg, wohin er fpater fich mendete, konnte er lange verweilen. Mancherlei 11m= ftante, porzüglich wohl feine öfonomische Lage machten Dieg unmöglich. Zest führte ihn die Borfehung nach Rordbeim, wo er in Renntniffen gute Fortschritte machte und burch die Theilnahme am Sangerchore feinen Unterhalt fand. Ginft führte man in ber Charwoche die Graun'iche Paffion auf und 3. fang mit fo viel Fertigteit und Un= muth feine Stimme, bag ber bortige Regimentbargt Schorl davon tief ergriffen und durch hohere Leitung dabin ge= ftimmt murde, baß er bes verlaffenen Zunglings fich annahm und fein zweiter Bater ward. Mit diefes ebeln Mannes Unterftugung vermochte er 1783 die Universität Göttingen zu beziehen. Raum war er hier etwas eingerichtet, fo verlor er feine Mutter und feine einzige Schmefter durch den Job und fein alterer Bruder, ber ihm nur allein noch geblieben war, ward nach feinen Universitäts= jahren fo weit von ihm getrennt, daß er ihn nie wieder fab. Gin u. ein halb Jahr ftudirte er in Gottingen, bann mendete er fich nach Leipzig und vollendete, obgleich von Mangel oft gebruckt, doch gludlich feine Studien, nahm Dann eine Stelle als Sauslehrer zu Reundorf bei Lom= matich an, Die er fpater mit einer andern zu Cameborf bei Ranis vertauschte. Go fam er in die Begend von Beida und fast mare er in diefer Beit einer Musficht nach Riem in Rugland gefolgt, Die fich ihm geöffnet hatte, menn nicht ein Ruf jum Rektorat in Biegenruck ihn veranlagt hatte, fie wieder aufzugeben. Elf Sabre verwal= tete er dies Umt mit Gifer und Segen, und feine Dama= lige Gattin, geb. Strauger aus Biegenruck, erheiterte ihm Diefe fauern Berufsjahre durch das häusliche Glud, das er an ihrer Seite genoß. Im J. 1810 erhielt er ben Ruf jum Pfarramte Dreba (Dioces Neuftadt a/D.) und wirtte auch da wieder 11 3. lang als eifriger und treuer Seel= forger. Sier verlor er feine erfte Battin und ihr Berluft feste ibn und feine 4 noch unerzogenen Rinder in fcmerg= Im Jahre 1812 erhielt er das Pfarramt liche Trauer. Münchenbernsborf, eine Stelle, bei welcher er mehr für feine Rinder gu thun hoffen konnte und um eben Diefe Beit fand er auch wieder eine gartliche und treue Mutter für feine Rinder in feiner ihn nun überlebenden zweiten Gattin, geb. Schilling aus Pegan, die ihm 5 Rinder ge= bar. Als im 3. 1822 im Großherzogthum Weimar erneuerte Adjunkturordnung erschien, ward ihm die vierte Mojunttur ber Dioces übertragen, bei welcher et 8 Schu= len unter seine Aussicht bekam. Seinen ältesten Sohn sah er frühzeitig als Lehrer der Schule zu Wittenberg angestellt, aber auch eben so schnell durch den Tod sich entrissen. Sine schon ziemlich erwachsene Tochter folgte ihm batd nach und diese, sowie noch einige andere Unglücksfälle, welche einige seiner jüngern Kinder betrasen, wirkzen eben so nachtheitig auf seine Lebenstraft und Beiterzteit, als auf seine Amtsthätigkeit ein. Er, der früher unter so manchen traurigen Ersahrungen sestgestanden hatte und seinen Kreis immer auszusüllen bemüht war, sühlte icht sich immer mehr erschöpft, so daß er seiner Abjunkturgeschäfte überhoben werden mußte. Seine Gesundheit schwantte seit dieser Zeit immer mehr und eine ihm viel Leiden bereitende Krankheit führte bald seinen Tod herbei.

Gin Mann, ber unter fo beengenden Umftanden fich gebildet hatte, der des Baters leitender Sand fo fruh beraubt, nur burch Unterftugung edler Menfchenfreunde fein Fortkommen gefunden hatte, mußte ben Berth treuer Freunde besonders fühlen und gu gleicher Theilnahme und Milde gegen Unglückliche und Nothleidende geftimmt fenn. Aufrichtige Freundschaft, edle Dienftfertigfeit, ein theilnehmendes Berg, eine Chrlichkeit und Offenheit, die felbft ihre eigenen Schmachen nicht verhehlte, waren baher auch Die Borguge, welche außer feinen mehrfachen gelehrten, befondere gefchichtlichen Renntniffen feinen Nachbarn u. Freunben ihn werth machten und wer mit ihm in naherer Ber= bindung fand, bewunderte und verehrte ihn, ungeachtet einzelner Conderbarteiten, Die in feinen frubern beengtern Berhaltniffen ihm eigen geworden und felbft ber mehrfeis tigen Bildung, Die er fich erworben, nicht gang gewichen waren. Diefes Beugniß gab ihm einer feiner nachften Umtebruder in einem weitern Kreise Derselben und Unterzeich= neter, obgleich I. nie gang nahe stehend, hat es durch mehrfache anderweite Beugniffe von Mannern, die ihm langer zur Seite ftanden, vollkommen bestätigt gefunden. Renftadt a. b. D. Raphahu.

\* 186. Ernst Conrad Georg Jungken,

Superint, und erfter Prediger an der Marienkirche ju Galzwebel; geb. b. 13. Juli 1744, geft. b. 26. Mai 1827.

Er wurde zu Colbis bei Magdeburg, wo sein Bater Prediger war, geboren. Schon in seinem 4. Jahre verlor er diesen und im 8. auch seine Mutter, worauf ihn sein altester Bruder, welcher in Tangermunde Prediger war,

su fich nahm und ihn unterichtete, bis er in bas Sallefche Baifenhaus aufgenommen wurde. Sier zeichnete er fich burch Fleif und gutes Betragen aus, fo daß er ichon in feinem 16. 3. Die Universitat Salle beziehen fonnte, wo er fich fast gang allein durch den Unterricht, ben er fortmabrend auf dem Baifenhaufe ertheilte, erhalten mußte. Rach Bollendung feiner Studien arbeitete er 2 Jahre als Lebrer in Berlin unter ber Direction des Konfiftorialraths Beder und verließ diefe Stadt, ale er in feinem 22. 3. nach Galzwedel als Conrector berufen murbe. Diefes Umt verwaltete er 5 Jahre; boch ba er fich eigentlich für bas Prediatamt vorbereitet hatte, fo nahm er gern (1771) bie Stelle eines Diakonus an ber Petrikirche gu Stendal an und murbe langer bort geblieben fenn, hatte er nicht Salge wedel mahrend feines Sjahrigen Mufenthalte liebgewonnen. Als daher bald darauf in Salzwedel das Diakonat an der Marienkirche vacant geworden war und ihn feine Freunde dorthin jurudwunschten, fo gab er ihnen mit Freuden nach und verheirathete fich 1774 mit ber alteften Sochter bes Gerichtsdirektors Dilschmaun daselbst, 1798 murde er Guperintendent und führte Diefes Umt ungeachtet feines von Jugend auf schwächlichen Körpers bis in fein fpates MI= ter mit jugendlicher Rraft und Munterfeit. Bei feinem Umtejubilaum 1821 murde er feiner bieberigen Berufege= fchafte entbunden und ihm ein Gulfsprediger gegeben. Doch war er gu febr an Thatigfeit gewöhnt und nahm baber noch fortwährend einigen Untheil an der Bermaltung fei= nes Umtes, bis ploslich fein Geift ben muden Rorper verließ.

### 187. Otto Enoch Simonis,

Prediger zu Rednit bei Guftrom im Medlenburg : Schwerinfchen ; geb. b. 15. Dct. 1752, geft. b. 26. Mai 1827 \*)

Er war der älteste Sohn des am 3. Aug. 1787 versstorbenen, auch als Schriftsteller bekannten Predigers E. Ch. S. zu Lüssow und wurde daselbst geboren. Die erste Grundlage seiner wissenschaftlichen Bildung erhielt er im elterlichen Hause. Im 14. I. bezog er das damals neugegründete Pädagogium zu Büsom und nach 2 Jahren die Schule in Lübeck. Nach einem diährigen Ausenthalte dasselbst, besuchte er die Universitäten Greisswalde 2 Jahre und Söttingen 3 Jahre, kehrte im I. 1778 in sein Batersland zurück und arbeitete ein Jahr hindurch als Gehülse

VIEW MARKET

<sup>\*)</sup> Schwerin. Abendbl. 1827.

an der von seinem Bater errichteten Pensionsanstalt. Mit dem Beginn des 3. 1780 übernahm er eine Sauslehrer= ftelle bei ben Sohnen ber verftorb. Frau Generalin v. Bier= eck, nachmaligen Gräfin Nugent, die den größern Theil des Jahres mit ihrer Familie in Berlin verlebte. Ob er nun gleich fcon in Berlin fein theologisches Eramen bestanden hatte und ihm dafelbst auch eine Predigerftelle an= getragen worden war, fo gog er bennoch fein Baterland por und fehrte, ba feine Boglinge feines Unterrichts nicht weiter bedurften, in daffelbe gurud und erhielt hier im 3. 1785 die Pfarre zu Recknit. Bon jeher mit einem bestan-digen Bruftubel tampfend, nahm diefe Krankheit 6 Jahre vor feinem Tode fo fehr überhand, daß et, wenn er gleich alle übrigen Amtegeschäfte verrichtete, bennoch unfahig blieb, Die fonntäglichen Bortrage in ber Rirche gu halten, und biefen Theil feines Umtes burch feine Gohne verrich= ten laffen mußte.

Mit Bahrheit fann man bem Berewigten nachruhmen, daß er mahrend feiner beinahe 42jahrigen Umtsfüh= rung der treueffe Lehrer feiner Gemeinde gewesen, auch wegen feiner gründlichen und mannichfaltigen Kenntniffe und feines edlen Charatters fich die Achtung und Liebe berjenigen erworben hatte, die ihn naber kannten.

Seine Schriftstellerischen Arbeiten beschränten fich auf einige Predigten und Cafnalreben. W. Fr. Br.

\* 188. Johannes Campftebe.

Doctor und ordentt. Professor ber Philosophie und Mathematit an ber ehemaligen Universität Lingen;

geb. b. 3. Januar 1748, geft. b. 28. Mai 1827. Wenn auch der Singeschiedene hollandischer Abkunft ift und felbft auf niederlandischem Boben geboren murbe, fo gebührt ihm boch, ba er in Deutschland an einer beut= fchen Universitat wirkte und den größten Theil feiner Bebensjahre daselbst nüglich verlebte, mit Recht ein Plas in gegenwärtigem Nationalwerte gur Erhaltung Des Un= bentens wurdiger Deutschen.

In der kleinen Stadt Dotmarfum ober Dotmarfen (Oftmarich) in ber bamaligen Landschaft Twente, jest gu Der Landschaft ober Proving Drenthe im Konigreich ber Diederlande, wo fein Bater, G. C., Rector ber lateinischen Schule war, wurde Johannes C, geboren. Seine Mut= ter, eine geb. Whnewoord, war eine fromme haushalteri= fche Frau und ihren Rindern eine treue Guhrerin gum Gu=

Bruh wurde C., von feinem Bater gehörig vorbereis tet, in Die lateinische Schule feiner Baterftadt gefchickt, wo er ben Grund zu feiner gelehrten Bildung legte. Much machte er gute Fortschritte, so daß er, 18 3. alt, schon Die Reife zur Universität erlangt hatte. Aus Reigung und nach eigener Wahl widmete er fich der Theologie und den philosophischen Wissenschaften und bezog im 3. 1766 die Akademie zu Gröningen, wo er mit Eifer und Fleiß beis den Studien oblag. Nach Sjährigem Aufenthalt dafelbst erlangte er bei der philosophischen Fakultat, nachdem er eine Dissert, philos., in qua disquiritur, num praeter humanam mentem, alii existant spiritus finiti corporibusque naturaliter sint vestiti gefchrieben und eingereicht hatte, im 3. 1771 die Doctorwürde.

Bald nach feiner Promotion, noch nicht mit feinem erworbenen wiffenschaftlichen Reichthum gufrieden, reifte er noch in demfelben Sahre nach Lenden, um fich auch in andern Wiffenschaften weiter auszubilden. Er hatte fich daselbst ungefahr 3 3. aufgehalten, als der Ruf zur Pro-fessur der Philosophie und Mathematik auf der damaligen Universität Lingen im 3. 1775 an ihn gelangte. Bereit= willig folgte er bemfelben borthin und hielt bei feiner feierlichen Ginführung dafelbft eine lateinische Rede: von ben Pflichten gegen Die Thiere. Diefe Rebe, worin er in moralischem und philosophischem Betracht die Pflichten der Menfchen gegen Die Thiere entwickelte und in einer lehr= reichen Darftellung einscharfte, wurde mit Beifall aufge=

nommen und erschien auch im Druck.

Im 3. 1789 vermählte er fich zu Lingen mit ber ver= wittweten Frau Soffammerrathin Lindenberg, Marie Louife, geb. Cofterus, welche ihm einen einzigen Cohn gebar, ber im letten frangofifchen Rriege 1812 in Rufland mit fo vielen andern edlen Deutschen ben Tod fand. rend einer Reihenfolge von ungefahr 45 Sahren hielt er ben Behrftuhl ber Philosophie und Mathematit, ohne anbere Unterbrechung, als die, welche die Unruhen ber lang= wierigen und verwuftenden Rriege mit fich brachten, mit Ruhm und zur Bufriedenheit feiner Buhorer befest. porzuglichen Kenntniffe, welche er in ben beiden Biffen= Schaften, Philosophie und Mathematik befaß, machten fei= nen Bortrag eben fo lehrreich, als tiefeindringend und er= warben ihm den Beifall feiner Buhörer. Gern hatte er fein Inbelfest in voller Umtethatigteit gefeiert, boch war ihm das nicht vergonnt, da in feinem 45. Dienstjahre fcon die Universität aufgehoben und er unter Beibehaltung feines Gehaltes in den Ruhestand versetzt wurde. Seit dieser Zeit, nachdem ihm seine Gattin 1819 in die Ewigkeit vorsangegangen war, lebte er bei seinem Stiefsohne, dem Dr. Lindenberg. Noch rüstig, da er von der Natur einen starken und gesunden Körper erhalten hatte, theilte er seine Zeit zwischen drei verschiedenen Beschäftigungkarten, dem Lesen und Studien der alten und neuern Geschichte, so wie auch philosophischer der alten und neuern Geschichte, so wie auch philosophischer Berke — seines Liedlingskaches — und besonders der Kirchengeschichte, welche ihn von jeher sehr angezogen hatte, dem Spaziergang, der ihn so sehr stärkte und endlich der Gärtueret, von welcher er immer ein großer Freund war. Mitten in dieser Thätigkeit traf

ihn der Tod nach kurzem Krankenlager.

Als Mensch war er ein ausgezeichneter Biedermann, welcher es mit Jedermann gut meinte. Der Hauptzug seines Charakters war ein gewisser philosophischer Steichmuth, der die Mitte zwischen Fröhlicheit und Ernst hielt; jedoch blieb er bei alle dem, was das Wohl und Wehe der Menschheit, vorzüglich was die neuern Zeitbegebenheiten betraf, keineswegs gleichgültig; sondern nahm vielmehr den wärmsten Untheil daran. In den ersten Jahren besuchte er gesellschaftliche Zusammenkunste, später nicht mehr; doch war er nie ungesellig. — Er war groß, von muskulösem Körperbau, weder stark noch mager. Unch ersteute er sich einer starken unerschütterlichen Gesundheit, welche eine Fotge seiner einfachen und mäßigen Lebensart, seiner körperlichen Thätigkeit und der gehörigen Bewegung in frischer Lust war, die er nie unterließ. Sein Aeußeres und seine Manieren waren einsach und er war seiner Gutwüchigkeit und seines theilnehmenden Wesens wegen sehr geliebt und eben so austrichtig war die Trauer über sein Hinschein, als er es verdiente geliebt zu werden.

Denabrück. Jos. v. Lucenan.

#### 189. Friedrich August Wilhelm Fiedler,

Stadtgerichtebirector u. tonigl. Juftigkommiffionerath zu Sagan; geb. b. 23. April 1764, geft. b. 28. Mai 1827. \*)

Dieser anerkannt rechtliche Biedermann war in Sagan geboren, woselbst sein Bater königl. Zolleinnehmer war. Nachdem er auf der Universität Halle seine Stubien beendigt und sich in Glogau bei der damaligen königl. Oberamtsregierung zur praktischen Laufbahn gehörig vorbereitet hatte, ward er im Jahre 1787 in seiner Bater-

Þ

かれ 地

か、世

t

13

「は、は

<sup>\*)</sup> Schlef. Provinzialbl. 1827. Juliheft.

ftabt Sagan als Stadtrichter angestellt, welchem Amte er 40 Jahre hindurch redlich fein trueftes Streben gewidmet bat. 3m 3. 1793 wurde er zum Proconsul und 1804 Burgermeifter und Stadtgerichtebirector ernannt. In Diefem Poften verlebte er die verhangnifvolle Periode ber Sahre 1806 u. 1807, die durch ben am 15. Febr. 1807 Durch ben Lieutenant Rochow vollführten Ueberfall eines in Sagan befindlichen baierichen Detaschements von 60 Mann, Die Stadt bei ber damaligen Erbitterung bes nach ber Schlacht bei Enlan beforgten Feindes mit Plunderung und Untergang und bas Leben bes Berewigten mit bem Schickfal bes bamale erfchoffenen Burgermeiftere in Apris bedrobte, indem ein vom Konig Jerome von Westphalen abgefendetes Straffommando von 700 Mann den Ragis ftrat, wegen angeblicher Biffenschaft um ben gedachten Heberfall, vor ein Kriegsgericht ftellte, der jedoch freiges fprochen ward, obwohl die Requisitionen und einzelnen Plunderungen der Stadt, außer feche bangen Schredenstagen, eine Summe von wenigstens 30,000 Rthir. toftes ten. Dem Berewigten ward fpaterhin das Unertenntnis feines treuen und thatigen Dienftverhaltens in jener gangen Rriegsepoche durch die Berleihung des Civilverdienftordens dritter Klaffe ehrenvoll zu Theil. — Das Jahr 1809 führte, mit Ginführung ber Stadteordnung, eine neue Organisation der ftadtischen Behorden herbei und die Uchtung für die Berdienste Des Berewigten fprach fich un= vertennbar aus, als feine Mitburger ihn freiwillig jum Burgermeifter ermahlten. Da jedoch neuere gefetliche Beftimmungen die Bereinigung des Juftigfaches mit dem Moministrationsfach verbaten, trat et im 3. 1810 von jenem Poften gurud und behielt die obere Leitung des ihm durch eine lange Umteführung lieb und unentbehrlich gewordes nen Juftigwesens feiner Baterftadt. Das einftimmige Urtheil feiner Mitburger gibt ihm bas Beugniß ber unbeftechlichen Rechtlichkeit, der hochsten und mit den gedie= genften Kenntniffen verbundenen Amtstreue. Lange an fortbauernder Kranklichkeit leidenb, ward ihm dennoch das fcone Loos, fcmerglos und fcnell den Schritt in ein bef= feres Leben zu thun. Mus feinem Garten guruckteb= rend, nachdem er den Bormittag vorher der Geffion vollig munter beigewohnt, fant er Abends 6 Uhr ohne allen Schmerz entfeelt in feiner Gattin Urme, ber bies fchnelle Scheiden faft wie ein furchtbarer Traum erfchien, bem aber tein Erwachen folgte.

Bei bem Berleger biefes ift erfchienen und in

allen Buchhanblungen zu haben:

Leidenfrost, Dr. II. (Professor am Große herhogl. Sächs. Gymnasium zu Weimar) historischebiographisches Lericon der denke würdigsten, berühmtesten u. berüchtigtsten Menschen aller Stände, Zeiten u. Nationen. Nach den besten Quellen bearbeitet. In 5 Zänden. A bis 3. complet. Sormat u. Druck wie beim Conversations, Lericon. 824. bis 1827. Subscriptions, preis 10 Athr. 08; 18 fl. Ladenpreis 13

Rthlr. 8 gGr. 08. 24 fl.

Es gereicht uns zur befondern Genugthuung, bie Boll= endung eines Werkes anzuzeigen, bas bis jest an Boll= ftandigkeit feines Gleichen in Deutschland nicht hat und gegen welches alles Studwerk ift, was unsere Literatur bis jest in diefer Sinficht aufweifen fann. Es enthalt gegen 40,000 biogr. Artitel, die zwar mit gedrangter Rurze abgefaßt find, aber boch alles Bemertenswerthefte in fich faffen. Die Bahl ber Artifel Diefer Gattung im fonft fo fchabbaren Conversations-Lexicon verhalt fich gum Leibenfroft'schen ohngefahr wie 1 gu 100. Wir ent= halten und über die Musführung eines fo umfaffenden Planes alles eignen Urtheils u. fuhren unter ben vielen gunftigen Recensionen nur einige, z. B. die d. Leipz. Litztg. (1826. Nr. 207) in Folgendem an: Der Berfaffer machte fich "dabei Treue, Unpartheilichteit u. gedranate "Rurze zur Pflicht. Rach des Recenfenten "Ueberzeugung ift diefe große Urbeit in fehr "gute Sande gefallen. Recenf. schlug viele "Urtitel auf, um zu seben, ob sich auch hier "die Unrichtigteiten wieder fanden, Die in "vielen Biographien gewohnlich vorzutommen "pflegen. Allein er fand zu feiner Freude "überall richtige Angaben, wie z. B. bei Lucas, "Cranach ic. Um bas Lexicon hinsichtlich feiner "Bollständigfeit zu prufen, verglich er es mit ,einem Berzeichnig von vielen Zaufend Por-"traits, die er beigt, und vermißte außerst "wenige davon." Dieses ginstige Urtheil wird zum Theil bestätigt durch Becks Repertorium 1827 II. B., wo es heißt: "Dieses seinem Titel gang entipre-"chende zwedmäßig bearbeitete Borterbuch

"verdient zum Sandgebrauche fehr empfohlen "Bu merden" fo wie durch die Revue encyclopedique Tom. 35. Sept. 1827, pag. 672, wo es heißt: On a publie beaucoup de dictionnaires historiques dans ce siècle, l'Allemagne n'est pas en reste à cet égard. Celui que publie Mr. L. est une de ces compilations utiles qui exigent du talent de la part du rédacteur et qui sont d'un usage très commode. L'auteur est impartial, qualité que n'ont pas tous les auteurs des dictionnaires historiques que l'on publie sur les bords de la Scine. - Die Ropenhagner Zeitung (Daaen) 1827. Dr. 250. ruhmt die Unpartheilichteit, bundige Rurge und möglichfte Bollftandigteit und fordert fachtundige Danen zu bessehrt Uebersegung in ihre Sprache auf. Die Jenaer Litztg. 1824. Rr. 235, 1825. Rr. 236, Wegweiser 3. Abendzeitung 1826. Rr. 101, besonders aber die Blatter für literar. Unterhaltung 1827. Rr. 126, welche unter Unbern fagent "Der Berfaffer verbient alles Lob und jeigt fich febr vertraut mit dem großen Umfange eines folchen Wertes, benie Recenfent muß gefteben, daß er nur wenige Ramen vergeblich gesucht bat, ftimmen in Diefem Lobe überein.

Dessen französischer Seldensaal, od. Leben, Thaten u. jezige Sichsale der denkwurz digsten Geroen der Nepublick u. des Raiferreichs, insonderheit der Wassengefährs ten u. Marschälle Agrosons. Acht 1 Titelkupfer mit Reps Tod, gr. 8. Schön geheftet 2 Athlr. od. 3 fl. 36 kr. Det Accensin der Jen. Litz. 1828. Ar. 206 neunt dies Werk das Product einer beredten Feder, von der man wimschen müse, daß sie sich auch bald der Hersellung eines ahnlichen deutschen Gelbensaales widmen noge-

Fantreich hat in der Zeit von 1790 bis 1816 belben aufgestellt, die durch den Glanz u. die Beispiellosigkeit ihrer Thaten alles verdunkelten, was die Geschichte, selbst die classische nur immer aufweisen konnte. Nichts kann diese Thatsache auschaulicher machen, als die höchst interessante Lecture dieses beldenbuchs, welches die Kriegsthaten der helbenmithigsken Soldaten Frankreichs in dieser großen Epoche historisch darstellt und wir glauben, daß unter den unzähligen Denkmälern, welche Cio dem großen Napoleon schon jest geset, auch eines für seine

unfterblichen Waffengefährten gerecht ift.

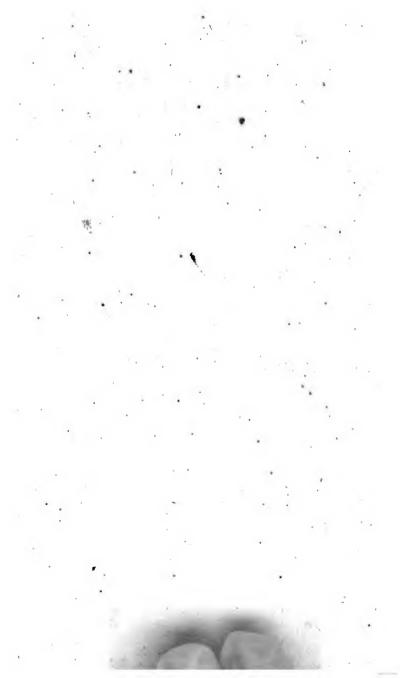

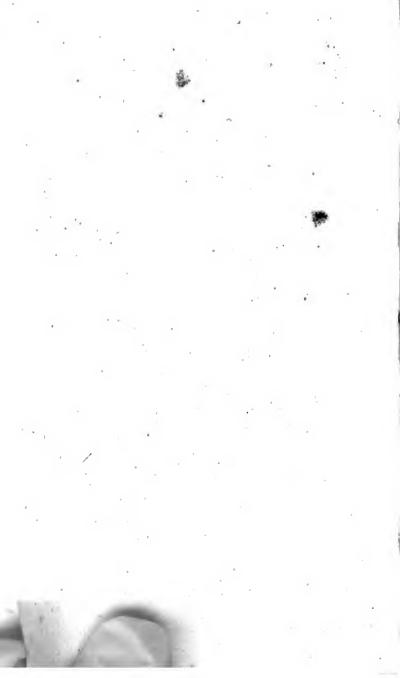



1050 N5 V.5 PT.1

| ye . |          |  |  |
|------|----------|--|--|
|      | DATE DUE |  |  |
|      |          |  |  |
|      |          |  |  |
|      |          |  |  |
|      |          |  |  |
|      |          |  |  |
|      | 0        |  |  |
| _    |          |  |  |
| 1    |          |  |  |
|      |          |  |  |
|      |          |  |  |
| PA   | Ł        |  |  |

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305



